

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



Aviich,

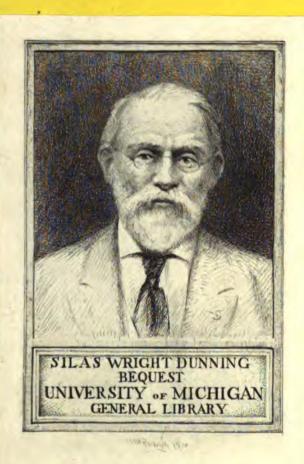



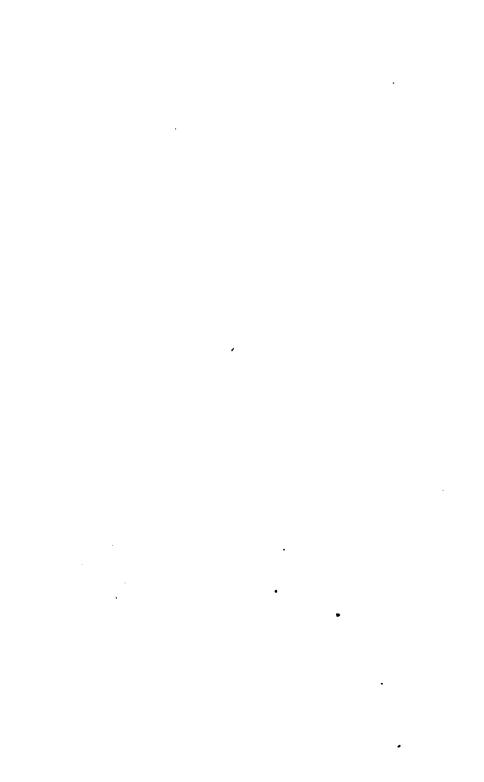

| • |   |   |   |
|---|---|---|---|
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
| • | , | • |   |
|   |   |   |   |
|   |   | • |   |
| • |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   | • |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   | • |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |

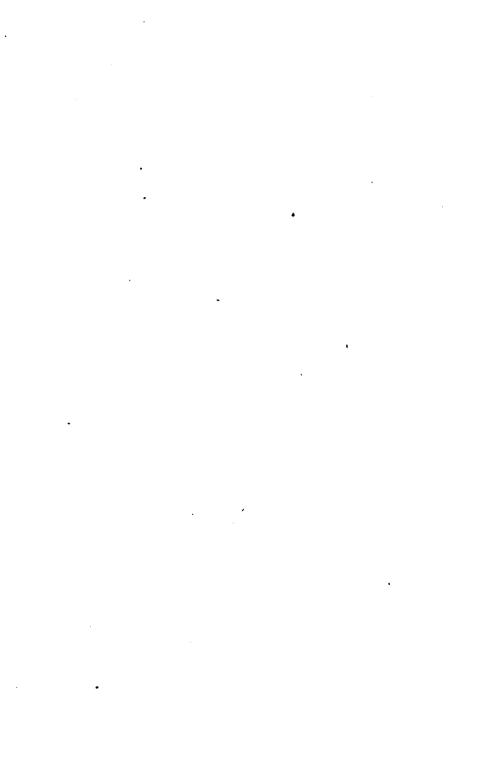

tramberg Christean wow

Dentwirdiger und nüßlicher



melder bie

wichtigften und angenehmften geographischen, hiftorischen und politischen

# Merkwürdigkeiten

bes gangen

## Mheinstroms,

von seinem Ausfluffe in das Meer bis zu seinem Ursprunge darftellt.

Bon einem

Rachforider in biftorifden Dingen.

Mittelrhein.

Der II. Abtheilung 12. Band.



Coblenz, 1864.

Drud und Berlag von Rub. Friedr. Bergt.

DD 801 R7 889 Pt.2 V.12

# Der Rheingau.

# Historisch und topographisch

bargestellt

burch

Chr. von Stramberg.

Britter Bund.



Coblenz.

Drud und Berlag von Rub. Friebr. Bergt. 1864.

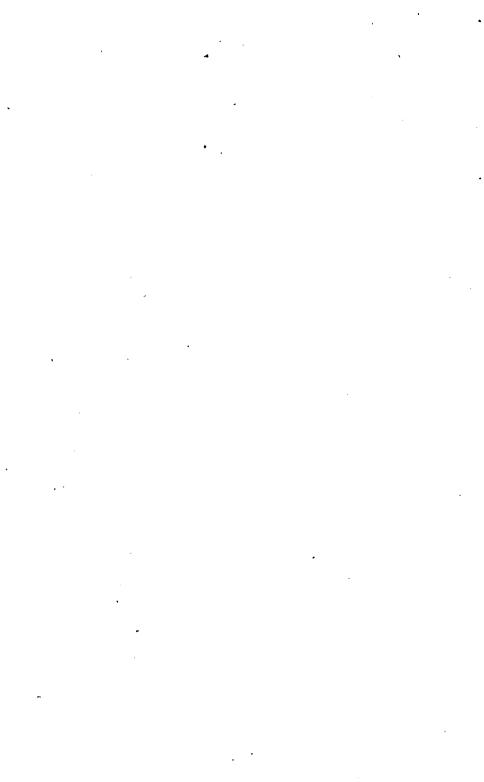

# Per Rheingau, Schwalbach, Wiesbaden.

Bortfegung.

# Der Steinheimer gof, Nieder= und Oberwalluff, Armada.

Gleich über Eltvil , dicht am Rhein , hatte bas Dorfchen Steinbeim fich angebaut, fo jedoch, eben wegen biefes Nachbars, niemals zu einiger Bebentung gelangen tonnte, und im 3. 1625 durch ben Austritt bes Rheins zu Rall ober boch in eine folche Lage (Coarctatio genannt in bem Capitularprotofoll bes St. Peterftiftes ju Maing, Rov. 1625) gerieth, daß bie wenigen Insaffen veranlagt wurden, fic nach und nach in benachbarten Gemeinden niederzulaffen, mabrend bie febr beidrantte Martung, bas Gemeinderecht mit Dbermalluff verbunden wutde, daher dieser Balbort ber einzige im Rheingau, beffen Martung bis zum Rhein fich ausbehnt. Lediglich ber vom Rhein nach ber Landftrage und bem Steinheimerhof bingiebenbe Beg erhalt unter bem Ramen ! Steinheimer Gaffe, bas Anbenten bes vormaligen Dorfe. Am langften blieb die Rirche fteben, wie man benn um 1812 über ber Fortsegung bes Chauffeebaues von Balluff nach Eltvil die Aundamente berfelben und den anftogenden Rirchbof entbedt bat. Am 7. Jul. 975 ermachtigt Erzbifchof Billegis die Einwohner von Steinbeim in der von Offinc, einem Miniferialen der Mainger Rirche, erbauten, von Bifchof Aggo von Drvieto geweihten Rirche bie b. Taufe ju empfangen, Die Tobten

ju begraben und zu bem Ende einen im Ort selbst residirenden Priefter zu bestellen. Diese Berwilligung hat nachmalen Erzebischof Siegfried I von Epstein, 1059—1080, bestätigt, mit dem Zusat, daß die Capelle in Steinheim gleich jenen zu hattensheim, Eberbach, Balluss des Tause und Begräbnisrechtes gesnießen, auch ihren eigenen Bencsiciaten haben soll, ohne daß padurch ihre Abhängigseit von der Mutterkirche zu Elwil in Bezug auf Zehnten und Send irgend beeinträchtigt werde.

Bon bem angeblichen Erbauer jener Capelle, von Offinc, fonnte Exzo von Steinbeim, 1090-1118, ber Sobn ober Enfel fein, und ift diefer ber Bater von Bigand und von Embrico I, 1130, geworden. Bigand von Steinbeim, 1130-1140, gewann in ber Che mit Bedwig bie Gobne Embrico II und Luthard 1151. Embrico II, von bem es in bem Eberbacher Oculus memoriae beißt: »Erat in prefata villa de Steinheim quidam Embricho, unus de melioribus ministerialibus dioecesis Maguntinae,« hat bas Gut in Robe, wovon bes nachften zu handeln und woraus 1151 ein Ronnenflofter entftand, an die Abtei Selbold gefchenft. Damals icon Wittwer burch Frau Guben tobtlichen Abgang, obne Sobn, nur einer unehelichen Tochter Bater, boch bejahrt, verfügte er zeitig über fein Sauswesen, forgte babei für feine Seele und errichtete ein Testament, worin er bas gange Landgut ju Steinheim an Medern, Biefen und Beingarten ben beiden Rlöftern Cherbach und Tiefenthal ju gleichen Theilen vermachte, bas übrige febr große Bermögen aber feinen nachken Anverwandten ließ. Er lebte noch feche Jahre, ohne feine Anordnung zu widerrufen ober im mindeften abzuandern. Endlich erfrantte er auf ben Tob, ließ fich nach Eberbach bringen, farb am andern Tage feiner Dahinfunft und ward feinem Berlangen Daburch war nun bas Bermachtniß aufolge baselbft begraben. eröffnet. Beibe Rlofter theilten fich in ibr Legat und nahmen bas Steinheimer Gut in Befig. Eberbach batte ichon vorber Eigenthum in Steinheim erworben. Der Domberr Bartwich befag ale Leben ber Mainger Rirche Beinberge ju Geifenheim, fo nicht lange vorber, gegen 1147, Cberbach tauschweise an ben Ministerial Dudo überlaffen batte. Sartwich batte fie

pon Erzbischof Abelbert empfangen und bis nach beffen Tob Dem Rlofter Cberboch gang ergeben, munichte er ibm biefes icone Beneficium auxumenden und erreichte aluctich fein Riel. Er resignirte baffelbe bem Erzbischof Marfolf, und biefer übergab es auf fein Berlangen bem Rlofter ale Eigenthum. Nur ben lebenstänglichen Benug ber Beinberge batte fich Sartwich gegen ben jabrlichen Bine einer Rarrate Wein vorbebalten und wurde nun aus einem erzbischöflichen Bafall ein Gutenachter Der ansehnliche Betrag der Beingarten läßt fich Eberbachs. daraus ermeffen, dag fie bei dem nachfolgenden Taufc als ein zureichendes Aequivalent für 9 huben (270 Morgen) Aderfeld geschätt murden. Und bennoch war Sartwiche Freigebigfeit noch nicht erschöpft. Er war inzwischen Domfanger und Propft zu St. Johann geworden und fab burch beide Burben auch feine geiftlichen Ginfunfte merflich vermehrt. Seine Vatrimonialauter wurden ibm baber entbehrlich, und er faßte ben Entichlug, bem Rlofter Cberbach einen Theil bavon abzutreten. 3m 3. 1144 vollzog er ben frommen Borfat und ichentie bem Rlofter ein Saus zu Maing, ein anderes mit zugeborigen Beinbergen gu Eltvil und fein ganges Erbe an Medern und Beinbergen gu Balluff. Erzbifchof Beinrich bestätigte bie Schenfung , welche ben Grund zu bem Steinheimer Sof legte, ber noch beute amifchen Eltvil und Balluff bestebt. Beil aber Die von Sartwich überlaffenen Guter für eine besondere Deconomie noch nicht gureichten, auch ju febr gerftreut lagen, fo murben fie einftweilen noch vom Draifer Bof aus gebaut, bis fie, burch allmaligen Buwachs vermehrt und burch Taufd abgerundet, ein eigenes Etabliffement verdienten, bas nach breißig Jahren wirklich erfolgte.

Des Embricho von Steinheim Vermächtniß blieb nicht unangefochten. "Die Seitenverwandten, mit ihrer reichen, aber durch den geringen Abzug geschmälerten Erbschaft nicht zufrieden, protestirten gegen das Testament und nahmen auch das Legat der Rlöster in Anspruch. Die Sache fam vor Gericht zu Zeiten des Erzbischofs Konrad und des Eberbacher Abtes Eberhard. Das Richteramt war vom Erzbischof dem Propst Burfard zu St. Peter ausgetragen. herold und seine Miterben hatten Arnold den

Rothen, einen berühmten Mainzer Stelmann, und die zwei Rlöfter ben Rheingrafen Embricho zu Sachwaltern. Rach vielen Debatten fam es endlich in einem feierlichen Convent mehrerer Großen zur Entscheidung, welche dahin ausstel, daß beibe Rlöster Alles, was ihnen der Selige auf seinem Sterbebett geschenkt oder vermacht haben möchte, an die Agnaten ausliesern sollten. Bas ihnen aber von ihm erweislich in seinen gesunden Tagen geschenkt oder vermacht worden, darauf hätten die Anverwandten keinen Anspruch zu machen. Beide Parteien nahmen den Abspruch an. Die Sberbacher gaben an die Erben alle Möbel und Rleinigskeiten, die ihnen der Sterbende hinterlassen hatte, sogleich heraus. Diese fanden von weitern Prätensionen ab und ließen die Rlöster bei ihrem Steinheimer Legat in Ruhe.

"So erzählt ber Archival-Auszug eine Geschichte, die mir wegen ihres Alters, wegen der glanzenden Gerichtsform und besonders wegen des scharfsinnigen, saft nach der neuen Denkart gefundenen Urtheils einer aussuhrlichen Darftellung wurdig schien. Sie diente aber auch, alten und neuen Feinden solcher Bermächtenisse, welche sie großentheils als unrechtmäßige, durch Frömmelei und abergläubische Borspiegelungen von den Kranken zum Rachetheil gesesslicher Erben erschlichene Prisen ausschreien, ein Gebist anzulegen. In der That, wenn die Gerichte immer und aller Orten, wie hier im zwölften so religiösen Jahrhundert geschah, in Beurtheilung solcher Legate den nämlichen Entscheidungsgrund gelten ließen, könnten die Mönche und andere Geistlichen nicht viel im Trüben sischen oder die Kranken vor ihrem Tode ausziehen."

Durch ben Ankauf ber bem Rlofter Tiefenthal zuftändigen Sälfte von Embrichos Erbschaft wurden ber Abtei Eberbach Lansbereien in Steinheim "so ansehnlich vermehrt und concentrirt, daß sie einer besondern Einrichtung wurdig schienen. Sie versließen daher ihre Hausstätte im Dorf Steinheim, von woraus sie bisher das noch geringere Gut bearbeitet hatten, und bauten sich nach dem Ordensplan einen isolirten Hof. Den Standpunkt dazu wählte man entweder nach dem schon damaligen Berhältsnisse, oder aus einer glücklichen Speculation da, wo er noch heut zu Tage im Centrum seiner Fluren besteht, das einzige Ueber-

bleibsel bes Dörschens Steinheim, von dem er den Ramen hat. Er ward im 3. 1175 errichtet, wie aus einem eidlichen Zeugenverhör von 1217 erhellet. Der Convers Hertwig, schon über 60 Jahre Proseß, sagte aus, daß der Hof Steinheim vor 42
Jahren auf dem damaligen Fleck, außer dem Dertchen, erhauet worden, und bestimmte dadurch das 1175te ganz deutlich als das Jahr seiner Errichtung." Rach Aushebung der Abtei wurde der Steinheimer Hof ebenfalls dem von Gagern geschenkt; der bestressende Donationsbrief ist bei dem Draiser Hof (Bb. 11 S. 747—752) mitgetheilt worden. Ein späterer Besiger, Handelssmann Kertell in Mainz, hat daselbst eine auf holländische Art im Großen betriebene Backeinbrennerei angelegt. Darauf wurde der Hof an Hrn. Rilfens versauft, und besigen bessen Erben das prächtige, sehr schon arrondirte Gut von 350 Morgen.

Andere Gater in Steinheim hatte St. Albans Stift 1097 burch Schenkung bes Erzbischofs Ruthard und 1141 erworben. Die Bogtei und das Gericht verkaufte Elise von Leiningen Gräfin von Schaumburg, des Grafen Ruprecht IV von Nassau Wittwe, mit Willen ihres Schwiegersohns, des Grafen hermann III von Birnenburg und ihrer an denselben verheuratheten Tochter Lustardis, an die Abtei Johannisberg, für die Summe von 32 Talenten Pfennige.

Rieberwalluff, Waldassa im Mittefalter genannt, empfangt seinen Ramen von der hier in den Rhein gehenden Waldassa, wie sie bereits im J. 770 genannt wird, oder der Walloss nach bentigem Sprachgebrauch, welche ursprünglich die Grenze zwischen dem Rheingau und dem Königssundergau bildete. Sie hat ihre Duelle bei Bärstatt (locus udi Waldasse insurgit, sagt eine Urkunde vom Jahre 881), nimmt die durch die Bremserdach versärste Warmebach unterhald Schlangenbad auf, durchschneis det ein tieses anmuthiges Thal und ergießt sich bei Niederswalluff, wo sie nicht selten als Schlangenbaderbach bezeichnet wird, in den Rhein. Niederwalluff selbst lag vormals auf dem linken User der Waldassa, einige hundert Schritte das von um die alte St. Johanneskirche, von der vielleicht noch etwelche Trümmer übrig. Es war das einstens die Pfarrkirche

für Balluff und Neuborf. In bem Rheingauer Jurisbictionalbud vom 3. 1671 beißt es bei Riederwalluff : "Wie ein Bengendeposition de a. 1527 ausweiset, so ift die Mutter- ober Pfarrfirch auf Lindauischen Bericht geftanden, St. Johann genannt und vom Kleden abgelegen, maffen das Corpus noch in esse, bas Chor aber obnerbauet, wie wir bann noch wirklich unfere Begrabnuffen bar baben, nebens Berübung eines gewöhnlichen Gottesbienft; jego aber bedienen wir uns unferer bier im Aleden liegender Rirden, ale einer Mutter = ober Bfarrfirden." So beißt es auch in ben von Georg und Ludwig von Lindau gegen ben Rheingau und namentlich gegen die Gemeinden Riederwalluff und Reudorf im Jahre 1506 übergebenen Deductions-Artifeln, Art. 43: "3t. fagt und fest: wiewohl Balbaff und nawendorff ein Pfarrfirch haben follen, die bann ben von Lyndam zu verlephen ale ben rechten Patronen zuftendig ift, fo underfteen boch Die von Namendorff felbft ein Pfarrfirch zu bauen, und berfelben Rirchen patron zu fein, und also jus patronatus ben von Lynbaw, und ber Pfarrfirden ihr Recht abzugieben; auch entzieben Re ber rechten Mutterfirchen zu fent Johann zu Balbaff, ber Patronen die von Lyndam find, ben Dauff und andere Sacrament, und nemen und holen bie ju Eltvil, alles ju Abbruch ber Mutterfirchen zu fent Johann zu Balbaff, bas fich on Billen ber von Lyndam als Patron nit gepurt." Beutzutage bat Riebermalluff feine Pfarrfirche, ebenfalls ju Ehren des b. Johannes bes Taufere geweihet, mitten im Ort, und enthalt ber Pfarr= begirf 1175 Ratholifen, bavon jedoch 115 in Schierftein wohnen.

Ein Mansus wird hier 770 an das Kloster Lorsch vergabt. Im 3. 835 schenkte Kaiser Ludwig I seinem Basallen Abelbert eine halbe Hufe nebst 3 Leibeigenen, welche dieser hierauf 840 an das Kloster Fulda vergabte. Nach der Urfunde von 840 war der Ort noch Reichsgut, vielleicht zum Haupthof Wiesbaden gehörig, er ward hernach der Abtei Cornelimünster verlieben, welche ihn im 3. 1263 an Franko von Wiesbaden verkaufte, was wohl von Oberwalluff zu versiehen sein möchte. Durch die Ansiedelungen auf dem rechten User Waldassa entstand vielleicht erst Niederwalluff und ward vermöge seiner Lage Main-

alsches Eigenthum, welches späterhin auch mit dem kleinen Reft auf dem andern User geschah, oder mit dem Ort Oberwalluss. In Niederwalluss besaß von uralten Zeiten her die Abtei Bleidenstatt einen ansehnlichen Hubhof, denselben vermuthlich, dessen und anderer Gater Bests Papst Alexander 1179 den Herren zu Bleidenstatt versichert: »In Waldapha allodium quod suit Gisonis et fratris eius Bernhelmi. Curtim unam, et aream cum naulo et piscaria ibidem. In Wincela curtile cum vinea ei contigua; emptum a Remboldo X talentis. In Rodenseim (Rüdesheim) aream, et vineas tres.« Besagter Hubhos schein der im 14. Jahrhundert zerstückelt worden zu sein, wenigstens besaß im Jahre 1331 Kuno von Falsenstein einen Theil davon, den er von seinem Schwager Ulrich von Bickenbach, dieser aber von der Abtei überstommen zu haben versichert, 1331, Montag nach dem Strittssonntag (Reminiscere).

Als eine ber bedeutendften Varticularpogteien ift zu nennen bas Lindauische Gericht zu Walluff. Daffelbe mar von bem Eltviler Amtegericht, auf ber rechten Seite ber Balbaffa, burch biefes Gewäffer geschieden und erhielt seinen Ramen von tem Rittergefolecht von Lindau, welches bis jum 3. 1678 fich im Befise biefer Berichtsbarkeit befand. Früher übten fie die von Biesbaben, welche im Jahr 1263 ben Sof Balbaff von ber Abtei Cornelimunfter übernahmen, von ben Grafen von Raffau bamit belehnt wurden, vielleicht aber auch icon früher jum Befig biefes Rebens gefommen waren. Eigentlich war es ein Bogtgericht, bereits im 12. Jahrhundert bem Ergftift Mainz guftanbig, von biefem aber ben Grafen von Raffau ju Leben gereicht, beren Afterlebenteute bie von Biesbaden (querft Beinrich Bobi von Ibflein, auch von Wiesbaden genannt) und nach beren Abgang bie von Lindau geworden find. Ursprünglich mar es ein Abspliß bes Grafengerichts, welches ber Graf bes Sunbergaues als toniglicher Stellvertreter ausübte. Als aber die Saupt = und Dingbofe Balbaff und Robe in geiftliche Banbe fielen, biefer an bas Ergftift Maing, jener an bie Abtei Cornelimunfter gelangte, wurden fie mit all ihren bingpflichtigen Gutern, b. i. mit ben Dorfern Balluff und Robe, von ber Gerichtebarkeit bes

Gaugrafen befreiet und einem von bem Erzbifchof von Daing und ber Abtei Cornelimunfter gemählten Bogt untergeben, bis ber Erabischof ben Bogt beseitigte, Die Abtei ben Erabischof zu ibrem ftanbigen Bogt und Schutherren angenommen bat. Der Erzbifchof reichte hierauf die Berwaltung feines Bogtamtes über beide Dinghofe als ein Leben an bie Grafen von Raffau, welche es, wie gefagt, weiter ju Afterleben, im 14. Jahrhundert an Die von Lindau vergaben. Die von Lindau lieften es burch einen Bogt verwalten, von bem und ben ibm beigegebenen fieben Scheffen viermal im Jahr bas ungebotene Ding gebegt wurde. Den Umfang bes Gerichtsamanges gibt febr unbeftimmt bas Beißthum an. "It. fo erfennt bas Gericht mit ben zweien Gemeinden (Balluff und Neudorf), daß der herren von Lindawe Gerechtigfeit gebt aus bem Rhein bis an bie Balbaff: bie Baldaff aus bis in die Schierfteiner Mart, die Schierfteiner Mart in bis in den Rhein; daß bie von Lindame darüber die oberfte Berren und Richter fein. Auch erfennt man unferer Berricaft von Lindame ein iglich hausgeses zu Balluff und zu Reuendorf alle Jahr ein Faffnachthubn, und ihrem Kaut alle Jahr brei Beller Axpfenning," Die alte Malftatt biefes Gerichts findet fic angegeben in einem Rotarialinftrument vom 15. Jul. 1367, wo es beißt: "In bem Dorfe zu Riederwaldaffen gelegen im Menger Bisthum, anderseit ber Bach bei bem Steg gen ber Reuen Porten an Gegen Bifelfens Garten in der von Lindan Bericht, Randen verhaufft und gesammt bei einander die bescheis ben Leute, hermann ber Kaut, und Barold Siemechin, Clas Speth und Peter Reffeler, Scheffen ju Riederwaldaffen." Spater wird eines eigenen Gerichtshaufes gedacht.

Jahrhunderte durch, bis auf die neuesten Zeiten hinab, war dieses Gericht dem Erzstift Mainz und benen von Lindau, minder nicht ihren Nachfolgern, den Grafen von der Lepen, ein Zankapfel. Die suchten ihre Bogteirechte zu erweitern, während das Erzstift bestissen, den ganzen Bezirk seiner Landeshoheit zu unterwerfen. Borzüglich setzte es pon wegen der Bogtei über Neudorf und Niederwalluss zwischen denen von Lindau und dem Rheingau schwere Sandel, die zu einer beiden Theilen höcht

nachtbeiligen Rebbe führten. Schieberichter. Graf Bbilipp von Raffau, Dieter Rammerer von Worms und Johanns von Lindau Freunde vermittelten 1521 eine Gubne, über beren mabren Ber-Rand die Gemeinden Balluff und Rendorf doch bald wieder mit Jobann, Beinrich und Gilbert von Lindau zu Streit gerietben. Die Gubne batte ben von Lindau überlaffen , wen immer ihnen gefällig, jum Bogt ju beftellen, woraus biefe folgerten, bag fie ibren Bogt nach Biesbaden ober einem andern Ort fegen tonnten, wogegen die Gemeinden barauf bestanden, baf er nothwendig ju Balluff mobnen muffe. Erzbischof Albrecht brachte Dienftag nach Misericordia 1523 eine neue Subne ju Stand, wonach berer von Lindau Bogt flets ju Riederwalluff mobnen, oder einen Untervogt babin fegen foll, ber, unter Borbebalt ber von Lindauis ichen Gerechtsame, fowore, bie erzbischöflichen Rechte aufrecht zu erbalten. Aber auch bamit mar bie Rube nicht bergeftellt, neue Bantereien ergaben fich zwischen Philipp und Cherhard von Lindau und ben betreffenden Gemeinden und wurden abermale blutige Bandel veranlagt haben, fo nicht auf Bermittlung des Erzbifcofs Daniel und bes Grafen Albrecht von Raffau-Saarbruden, als Lindauische Lehnsherren , Graf Philipp Ludwig von Sanau ben Bergleich vom 21. Jul. 1579 burchgeset batte. Die Beiten ber fleinen Berren waren gar febr im Abnehmen begriffen. Bereits am 2. Mug. 1651 beifit es in dem Stifteprotofoll von St. Beter : "Innter Lindau zur Armut bei Balluff unterftebet fich ben Bebnten einzuhalten. Dieweil aber bei igigen Zeiten allba (am Linbauis iden Gericht) nichts ju fchaffen, auch foldes Bericht in geringem Respect, gefteht man nichts." Satte boch bereits die Gubne von 1521 anerfannt, daß benen von Lindau feine, felbft feine untergeordnete Landeshoheit, fondern nur bie untere Gerichtsbarfeit, bie Boatei augeftanden babe, welche überdies auf die fenseits ber Balbaffe auf Liudauer Seite belegenen Gater befdrantt; ferner, wenn bie von Lindau nicht berechtigt, einen bort nicht beguterten Dann jum Scheffenamt ju zwingen, wenn fie bafur bas Gericht au Eltvil anrufen mußten, wenn es ben Rheingauern erlaubt, bewegliches, nicht unbewegliches, But im Lindquer Begirf gu pfanden, fo befannten hiermit bie von Lindau beutlich genug,

daß sich ihre Gerichtsbarkeit nur über Güter, nicht aber über Personen, es wäre dann in dinglichen Rlagen, erstrede. Diese schwankenden Ansichten, verbunden mit der Unkunde des eigentslichen Begriffs von einsacher Lehen= und Gütervogtei, mußten die Zänkereien bis zu unsern Zeiten herab verewigen. Ihnen abzuhelsen, dem, wie man in Mainz behauptete, über die Gebür sich ausdehnenden Lindauischen Gericht, nachdem es an die Grasen von der Lepen gekommen, einen Damm vorzulegen, seste der Rurfürst 1741 nach Riederwalluff, so bisher unter Eltviler Gerichtszwaug stand, ein eigenes Gericht; allein dies warf alles drunter und drüber, dergestalt, daß es für die Folge schwer, sa sast unmöglich war, zu unterscheiden, was ordentlich oder ungesbürlich dort gepstogen worden, was observanzmäßig, oder ihr zuwider geschehen, und was von beiden Theilen dadurch ers worden sei.

Das ungemein fruchtbare, ausgebreitete Minifterialen- und Lebensgeschlecht von Lindau lebte mit der im Rheingau beguterten Mainzer Stiftsgeiftlichkeit in beinabe unausgesetten Bantereien und Rebden, so wie späterbin mit der Landschaft des Rheins gaues in bochft unfreundliche Beziehungen verwidelt, bis es benn leglich mit bem Erzstift felbft unbeilber zerfiel. Es batte Theil an ber Burg Frauenftein, befag lange Beit ben andern erzfliftis fcen Theil berfelben von Erbamts wegen, bie Lindau waren ferner bes Ergftiftes Lebenleute, Burgmanner auf Rheinberg, Bafallen ber Grafen von Naffau. Sie wohnten meift zu Etwil ober ju Armuth, Armada, hatten, ebe fie gur neuen lebre übergingen, ibre Gobne in Dom- und Ritterftifte, auch Ritterorben gebracht, bem Rheingau zwei Bicedome gegeben, baneben im Erzftift die anfehnlichften Aemter befleibet; allein feit jenem . Uebertritt wurden fie, bevorab von wegen bes Lindauer Gerichts, bes Erzftiftes, ber Mainzer Clerifei und ber Landicaft Rheingau abgefagte Reinde, beunruhigten biefe bei feber Belegenbeit durch mehr ober minder frivole Ansprüche, die nicht felten au Thatlichkeiten ausarteten. Dabei fanben bie Linbau häufig Unterftugung bei bem einen Lebensberren, bem Grafen von Raffau, gleichwie fie blefem in andern Fallen den Ergbifchof

entgegen sesten. Bur Zeit bes Schwedenfriegs aber tricken fie, bes Rheingaues allerschlimmste Rachbarn, es so arg, daß dem reichlich verdienten, vernichtenden Born des Kurfürsten und der Landschaft Rheingan sich zu entziehen, das gleichzeitige Erlöschen des Geschlechts das beste, beinahe einzige Mittel war. Wie ansehnlich aber die vornehmlich in dem obern Theil des Rheingaued zerstreuten Bestyungen derer von Lindau gewesen sind, ihre allzu große Fruchtbarkeit ließ sie niemals zu Kräften kommen, sie rangen sast immer mit der Noth, die freilich manchem Frevel zu einiger Entschuldigung dienen könnte.

Ronrad von Lindau wird 1298 genannt. In bem Tobtenbuch von Clarenthal finde ich bie folgenden Ramen verzeichnet: Januarius, o. dominus miles Syfridus de Lindaw, ipse et vxor eius Katharina, qui contulerunt nobis annuatim III lib. -Aprilis, dominus Franck miles de Lindau qui contulit nobis omnia bona sua. — 14. Aprilis, Henricus miles de Lindau, qui contulit nobis ducentos florenos. — 22. Aprilis, Syfridus miles de Lindau, qui contulit nobis pro se et omni parentela sua XXIII lib. hal. in Quadragesima super mensam conventus distrib. — 30. Aprilis, domicellus Henricus de Lindau. — 12. Jun. soror Katharina de Lindauwe. — 14. Jun. domicellus Syfridus de Lindau, qui contulit annuatim II maldr. It. dom: Wernherus miles de Lindau, qui contulit annuatim I lib. hal. 19. Jun. soror Margaretha de Lindauwe. - 21. Jun. domina Katherina de Lindauwe, priorissa huius conventus. — 25. Jul. domicellus Georius de Lindauwe, qui legauit conuentui nostro duo maldra siliginis et decem capones annuatim in remedium anime sue et Elisabeth vxoris sue. - 25. Sept. dom. Heinricus miles de Lindau, qui contulit nobis ad anniversarium I Marck et XII sol. zu einem ewigen Licht. - Oct. in die Hilarionis, abbatis, soror Alheidis de Lindauwe soror nostra. - 25. Oct. domicellus Henricus de Lindauw, qui dedit conuentui florenum perpetui census, 1503. — 20. Nov. soror Patze de Lindau, qui fuit longo tempore abbatissa et priorissa in nostro claustro XXIX annis et dedit nobis post obitum eius X lib.

Sigfried von Lindau, Ritter, ericeint urfundlich 12. Dec. 1308. Samt feines Baters Bruberefobn, Beinrich von Lindau, Maneling, war er ercommunicirt worben, weil fie bes St. Beter-Riffes Binsmeine in Nieberwalluff, 40 Rarraten geranbt hatten. Auf bas Berfprechen, bas Stift funftig nicht mehr im Bezug feiner Rente zu beeintrachtigen, auch ben Raub zu erfeten, Deum possent et ad pinguiorem fortunam devenirent,« wurde bie Ercommunication burch bas geiftliche Gericht ju Maing aufgeboben , 16. Juni 1310. Sierzu batte St. Petere Stift feine Einwilligung gegeben. Gebeffert haben fich aber bie von Lindau feineswegs. 3m 3. 1316 befehbeten Sigfrieb, eines anbern Sigfried Sobne Beinrich , Berner , Sigfried und Frant , bann ibr Better Beinrich ben Ergbischof Peter, und haben fie ber Rebbe eingeleitet, indem fie den Boten der Richter des beiligen Stuble ju Maing auf eine Tonne festen, ben mitgebrachten Bann- und Ladebrief in eine Schuffel mit Baffer warfen und bie aufgeweichte Maffe mittels eines goffels bem armen Teufel in den Sals fliegen, etwan wie Don Carlos, ben man vergottert, weil er feinem Bater, R. Bbilipp II, ein ungeborfamer Sohn, bem Schufter gethan bat, ber bie engen Stiefel brachte. Mis bas papierne Labfal verschluckt, wurde ber Bote "geftockt und geblodt", endlich boch nach abgeschworner Urfebbe ber haft entlaffen, wie ber darauf ergangene Aggravations- und Contumagirungsbrief in die Proti et Jacynthi, 14. Sept. 1316, Diese Migbanblung gar fläglich beschreibt. Sarte Stoffe muß es barauf gefest haben, bis Graf Gerlach von Raffau am 20. Rov. 1316 ben Bergleich bestätigen fonnte, wodurch Sigfried von Lindau, Ritter, Beinrich, Werner, Sigfried und Franto, Sigfriede fel. Sohne, und Beinrich, Ritter, ihres Baters Bruberefohn, bas Stift ju St. Peter binfictlich bes Binfes von 10 Rarraten Bein aus Riederwalluff burd ihre Lebenguter ju Biesbaden entichadigten, Damit war aber die Rube noch nicht bergeftellt; ber anbaltenden Beration Ende zu feben, verfaufte bas Stift im 3. 1321 alle feine Buter ju Balluff an Sifried von Lindau, Sifrieds fel. Sobn , und an feinen Bruber , ben Ebelfnecht Franto.

Berner von Lindau wird 5. Dec. 1329. Georg - 2. Rop. 1361 genannt, und fonnte biefer eine Berfon fein mit bem am 24. Juni 1375 ale Gemeiner auf Frauenftein bezeichneten Ritter Georg von Lindau. Sifried wird am Mittwoch nach Barbara 1386 von Ergbischof Abolf I jum Bicedom im Rheingau ernannt und ftand noch 1400 im Amt, ba er bei ber Absegung R. Bengels gugegen. 3m 3. 1408 bat Ergbischof Johann II ibm ben Sof Rudenberg, ju Maing, amifchen Unfer Liebenfrauen-Rirche und bem Dom gelegen, ju Leben gereicht. Sifried lebte noch 1418. Johann, Domberr, Canonicus zu St. Bictor, Sanger au St. Johann, ftarb 13. Jul. 1448. Runegunde mar Mebtiffin aum Altenmunfter binnen Maing 1538. Dorothea, Aebtiffin au Tiefentbal, farb 1605 am Charfreitag. Philippe Bilbelm, furmainzischer Stallmeifter, mit Urfula Rluppel von Elferebausen verheurathet, murbe ber Bater eines andern Philipps Bilbelm, Rittmeifter, ber an einer im Duell empfangenen Schufimunbe ben 25. Aug. 1644 verftarb. Des Rittmeiftere Sobn, ebenfalls Philipps Wilhelm genannt, Deutschorbens Ritter, blieb in Ungern 1664. Beorg Chriftian, geb. 22. Nov. 1675, fand als Sauptmann bei ben oberrbeinischen Rreistruppen und mar mit Conftantia von Radenig, Frau auf Saunsbeim, verbeurathet. Sein Better, Johann Wilhelm von Lindau, gewann in ber Che mit Unna Margaretha von Kronborft brei Rinber. Die Tochter Sedwig Christina beurathete 1651 ben Philipps Georg Specht von Bubenheim, ber jungere Sohn, Landgraffic beffen-Caffelischer Korftmeifter zu Spangenberg, fonnte ber Bater fein bes Dbrifthofmeifters von Lindau am Sofe von Caffel, 1736, ber vermutblich als der lette Mann der hauptlinie geftorben ift. Es führte biefelbe im rothen Relbe einen filbernen Querbalfen, mit einem grunen Lindenblatt bezeichnet. Die andere Sauvtlinie. Dand von Lindau genannt, war im Mannsftamm mit bem im 3. 1462 verftorbenen Philipps von Lindau zu Grabe getragen worben. Geine Tochter Anna brachte all ibr vaterliches But au Eltvil an ihren Cheherren, Johann Frei von Dern. Die Dund von Lindau gebrauchten fich bes Lindenblatts nicht, hatten bafür bas Relb mit Rreugen befaet.

Bon ben verschiedenen gandbaufern zu Riederwalluff fommt pornehmlich eines, fo ber Grafen von Stadion gewesen, bas aber Sr. Rilfene famt bem Gut von 115 Morgen erfauft bat, in Betracht. Des reichsgräflichen Geschlechtes Stadion Stammhaus weiß ich mit Bestimmtheit nicht ju ermitteln. Es fcreibt Johann Guler von Beined in feiner Raetia: "Des volgenden Jahres, 1352, am andern Tag Bornung, haben auch die von Glarus ein Ratifchen Berren, aus bem land Pretigaum burtig, namlich Berrn Balthern von Stadiou, fo ibr Bogt gewesen, erfchlagen, ale er mit viel Bolde ju Rog und Bug von Befen naber bas land Glarus, im Ramen bes Baufes Defterreichs, einnehmen wollt." Go beift es auch in Lehmanns Graubunden, Th. 2: "Man fiebt auf dem iconen Berge Lugien ob Rublis in dem Pratigau (auf bem linfen Ufer ber Lanquart), wo bie Burg Stadion mar." Bas ba ju feben, wird fich wohl auf einige Mauertrummer befdranten. Dagegen bestehen bis auf ben beutigen Tag, in bem Bergen von Alemannien, zwischen der Donau und dem Rederfee unweit Munderfingen, Dberftadion, Schlog und Marftfleden (1200 Einwohner im 3. 1800), und Unterftabion, beides ber Familie Eigenthum. Ludwig von Stadion, Ritter, mit Elifabeth von Bodmann verbeurathet, farb 1328. Sein alterer Sobn, Berr Balther von Stadion, freite fich Friedrichs von Ellerbach und der Elifabeth von Belben Tochter Anna. Ein Belbenftamm find bie von Ellerbach gewesen, und nehme ich bier beffen Geschichte auf, bamit Deftreich erfenne, mas es, Alemannien aufgebend, um eines Schattenbilbes, einer Rauchfaule willen aufgegeben bat.

Ellerbach, Pfarrborf im Umfang der vormaligen Markgrafschaft Burgau, in Schwaben, in dem Zusamthale, in der Rähe
ber aufgehobenen Abtei Fultenbach, war seit langen Zeiten deren
Eigenthum geworden, ursprünglich aber das Stammhaus eines
Mittergeschlechtes, dem an Bedeutung nur wenige in Schwaben
zu vergleichen. Paul von Ellerbach erscheint im J. 1316 als
des Grasen von Kirchberg Lehenmann, von wegen des Berges
und Burgstalles zu Pfassenhosen. Burkard von Ellerbach vertheibigt im J. 1324 Stadt und Feste Burgau gegen alle An-

ftrengungen Ludwigs des Bavern, obgleich berfelbe bierzu feine Berfon und bie gange Dacht feiner Erbstaaten verwendete: "Bu Durgam maß Purckgraff herr Purchbardt von Elivad und fein Sune, amen auggerwelt Deginen, vnd hietten in dem Sauf wol brephundert Belm piderber Leitt, Die tegleich bem Berren abprocen ein zall Rog und hengft. Und lag davor mol ein viertail Jares, und macht nicht, geschaffen. Da bob fich Bertzog Albrecht (von Deftreich) auff mit frumen Lewten au feinem Bruder Bertzog Leopolden. Die vesamten fich mit ainer großen Macht, vnd zugen für Purgam, ba fie fich paiden balben gines gelobten Streites vermeffen bietten. Bud ba man bes Morgens geftritten fcolt baben, ba entran ber von Bayren pen ber Racht mit allen feinem Beer, und rammten lefterlich bas Ball. Relinquens ibidem tentoria, tuguria, machinas et alia instrumenta incombusta." Sold eiliger und ichimpflicher Aufbruch ereignete fich zwischen bem 12. und 30. Jan. 1325, und es bat bem tapfern Bertbeibiger von Burgau, Burfard von Ellerbach dem Alten, eins feiner Spruchgedichte gewidmet Peter Suchenwirt, fo gu lefen in beffen von Primiffer berausgegebenen Berfen, S. 23. Burfarb ber Alte ift wohl berfelbe Burfard von Ellenbach, öftreichischer gandpogt, ber nach ber Schlacht bei Laupen (1339) mit feinem Rrieges volf die öftreichische Stadt Freiburg im Uechtlande gegen ben Sieges. andrang ber Berner errettete, mabrend von Marberg bis an bas Emmenthal, von Strafberg bis an Grafburg alles Land bie fewere unwiderftebliche Sand ber Sieger empfand und bas Bolt in feinem Unmuth murrte: "Gott ift Burger worden gu Bern."

Indem die Sauptmacht der Feinde vor Thun beschäftigt, dachte Burfard gegen Bern selbst einen Anschlag zu vollführen, der reichlich alle Widerwärtigkeiten des Kriegs auswägen konnte. In geheimnisvoller Eile gelangt er mit seinem reisigen Zeug an den Sulgenbach, welcher beinahe die Stadtmauer berührt. Aber einer von denen, welche am meisten von des Anschlags Gelingen zu hoffen hatten, der Freiherr von Kramburg, war zum Berräther geworden an der gemeinen Sache der Ritterschaft, er hatte die Berner gewarnt. In der plöglichen Gesahr thaten die alten Männer in der bedrohten Stadt, was die Greise in Lacedamon

in dem Jahre nach bem Unglud bei Leuftra: in Erinnerung ihrer Jugend bewaffneten fie die gitternden Glieder; entschlossen traten sie dem Feind entgegen, und Burfard, zu Ueberfall, nicht aber zu Belagerung gerüftet, begab sich nach wenig bedeutendem Gesecht auf den Rudzug.

Ein Sobn von ibm, vielleicht ber tapfere Degen, ber Burgan vertheibigen half, mochte jener Johann (nicht Burfard) von Ellerbach fein, ber in bem Rrieg um Rapperschwpl und um die Aufnahme von Burich und Glaris in ber Schweizer Bund als ber ausgezeichnetfte, ober vielmehr als ber einzige Feldberr bes Bergogs Albrecht bes Labmen von Deftreich vorkommt. Rudolf Brun, ber Bürgermeifter von Zurich, war mit 200 Reifigen und 5000 Rufigangern ausgezogen, um einigen bei ben fleinen Babern von Baben gelagerten Bundestruppen ber Deftreicher, fo aus Bafel und Stragburg gesendet, bas Streifen zu verwehren. Indem aber bie von Burich ju fpat ausgezogen waren und unterwege ju lange faumten, wurden ibre Reinde gewarnt und wichen von den Badern in bie Stadt Baden. Da verbrannten und wufteten bie Buricher bie Saufer zu den Badern, zogen furbag binab bis an Limmatfpis, verbrannten die Burg Freudenau an der Mar, blieben da uber Nacht und zogen barnach über bie Limmat am Spis und bie Reuß aufwärts gen Birmiftorf und bemnach gen Tatwol und lagerten fich an St. Stephanstag ju Tatwol, fo unfern Baben gelegen. Und ale bie von Zurich in bemfelben Thalgeland amifchen ben Sugeln lagerten, ba bat fich in ber Stabt Baden Bergog Albrechts Bolf, auf 4000 ftarf, wohl geruftet au Rog und ju Rug, gesammelt, benn herr Johann von Ellerbach, des herzogen Landvogt, war eben des Tags gen Baben tommen, mit bem neuerlich im Etichlande gefammelten Fugvolt, bavon die von Zurich nichts gewußt und fich beffen teineswegs verfeben batten, mann bas blos in folder Stunde ber Burgermeifter, fein Stattbalter, Rudger Maneffe und ber Panniermeifter inne wurden, die fich vereinbarten, foldes beimlich vor bem Bolfe zu behalten, bamit nicht Schreden in fie fame. (1)

<sup>(1)</sup> Johannes Müller ift bei seinem Berichte von ber Schlacht bei Tatwoll in einige Berwirrung gerathen. Er verwandelt bas throlliche Fusvoll in eine

Der von Ellerbad, erfennend bie Bortbeile feiner Stellung und feiner unvorgesebenen Dazwischenfunft, meint, es muffe ibm gelingen, bie gange Dacht von Burich amifden ben Sugeln eingufoliegen und zu vernichten; alfo vererben fich nicht nur in Gefchechtern und Bollern, fondern auch in funftlichen Gefellichaften vorzugeweise bie icablicen Marimen, benn wir baben es gefeben, wie baufig in ben neueften Zeiten bie Begierbe, ben Reind einjufdließen, öftreichischen Beeren verberblich geworben. Rubolf Brun, Die Ankalten ber Keinbe mabrnebmend, verlor alle Kaffung, bag er, feiner Uebermacht vergeffend, als ein Schelm entlief. Statt feiner übernahm Rübger Maneffe ben Rriegsbefehl, und wenige ermutbigende Worte bat dieser zu den Seinen gesprochen, auch faum die Losung degeben : "bie Sanct Kelir," wie von allen Seiten jum Angriff bie Deftreicher fich brangen. Man fagt, Maneffe babe an ben Ort, wo er bas Anprallen ber feindlichen Reiterei erwartete, viele erbeutete Stuten geschafft, welche ben Streitbengften bie Schlachtwuth und ibren Reitern bie Gewalt über fie genommen. Drei Stunden mabrte bas Gefecht, von ben Zurichern und von ben Deftreichern mit gleicher hartnädigfeit bestanden; endlich gegen Abend, wie für Ellerbach ber Sieg fich ju erflaren beginnt, ba erfcallt von ben Boben: "Die Burich , bie Sanct Felix!" Den Ruf erwiebern Manefie und fein Bolt, neuen Duth gewinnend, und es flieben bie im Ruden gefaßten Keinbe. Die in Burich verburgerten Landlente aus Bolrau, Richligidmyl, Babifdmyl und Pfaffiton, 150 an ber Babl, waren durch ber Schlacht Betummel berbeigerufen worden und eilten ihr ju mit der haft und in bem Sinne ber Beier, Die jum Maje fliegen; ihr unerwarteter Angriff auf die allzu ausgebehnte Schlachtlinie ber Deftreicher gab bie Entideibung. Sechs Banner , barunter jenes von Ellerbad, wurden von den Siegern in der Schlacht bei Tatmpl, 26. Dec. 1351 . erbeutet.

starke Mannichaft von Fußknechten und vielem reisigen Zeuge, und läßt ben Burkarb von Ellenbach, wie er ihm heißt, unausgekundschaftet von den Onellen der Etich dis an diese Gegend kommen. Fürwahr ein abenteuerlicher Marsch. Der bkreichische Landvogt in Schwaden kam zuverläsig von der Donau her.

Bei Roo beift Johann bes Bergogs Albrecht Cubicularius, von ihm ift alfo wohl ficherlich zu unterscheiben jener Johann von Ellerbach, ber im Jahr 1386 als bes Bergogs Leopold Rammermeifter mit vielen andern Berren ben Schweizern Rebbe Bingegen möchte ich fur bes altern Johann Sohn fenen Berthold von Ellerbach balten, ber die Berrichaft Monporoferet ober Eberau in bem Gisenburger Comitat von Ungern befaß, im 3. 1373 bas Baulinerfloker zu Monvoroferet fiftete und bie Berrichaft feinem Sobn Johann binterließ, von welchem fle fic an Thomas Batafy, ben Erzbifchof von Gran, bann ferner an bie Erbody vererbt bat. Burtard von Ellerbach murbe tin 3. 1372 an bes Johann Schabeland Stelle gum Bifchof von Angeburg erwählt und war in ben erften Jahren feiner Regierung zumal bedacht, ben Arleden mit ber Stadt Augsburg zu handhaben. Sogar trat er mit ihr im Jahre 1377 in Bandnif, und bas Stiftevolt balf ben Stadtern bei Eroberung und Berftorung ber Bellenburg, fo ber Befiger, hartmann Onforg, nachbem er aus einem Burger ber Stadt Augeburg ihr erflarter Zeind geworden , dem Grafen von helfenftein geöffnet hatte. Eine Bermögensfleuer, durch ben Rath von der innerhalb ber Mauern aufäsigen Geiftlichkeit gefordert (1379), ftorte zuerft biefes freundnachbarliche Berbaltnif, und ber Bifchof trat nach langen Bantereien im 3. 1381 bem großen, ben Städten entgegengefetten Abelebunde bei. Bur Stunde murden von feinem Bolte gegen die Stadt Reindseligfeiten ausgeübt, wogegen ber Rath alle Geiftliche, fo bas Burgerrecht anzunehmen verweiger= ten , ausschaffen und alle geiftlichen Baufer, fo nicht wenigftens 24 Schuhe von ber Stadtmauer abgelegen, niederreißen ließ. 3m 3. 1382 verbrannte ber Bifchof mehr benn gebn ben Augsburgern gehörige Dorfer, und nahmen die Burger an ben bifcoflichen und Domberren-Saufern in ber Stadt Rache; fie wurden rein ausgeplundert. Bis jum 3. 1383 mabrte bie Rebbe, bann brachte Bergog Leopold von Deftreich, unterftust burch bie Abgeordneten von 27 ichwähischen Städten, einen Baffenftillftand amifchen Bifchof Burtard und den Augsburgern und im folgenben Jahre eine Gubne ju Stanbe. Beibe Theile verzichteten

allem Ampruch auf Scabenerfat, und ber Bifchof mufite bie mit ber Munge vorgenoumene Neuerung abstellen. Rach einigen Jahren Rube geriethen bie Bergoge von Bavern abermals mit ben Reicheftabten zu Rebbe (1388), und bes Bifchofe von Mugsburg fortwährende Erbitterung gegen die Augeburger ließ ibn alebald die gunftige Gelegenheit ergreifen. Er wußte, bag Mugsburgifche Rauftente, bem von ihm erlangten fichern Beleit pertrauend, mit ihren Saumroffen von Benedig binaufzogen: fcnell fchictte er ber Stadt einen Abfagebrief ju : bie Rauffeute aber mit ihren Baaren ließ er in Ruffen anhalten. Es fam biervon bie Botichaft nach ber Stadt! Die jum Mengerften entrufteten Burger farmten die bifcoffiche Pfalg, Die Dombechanei und bas Manghaus auf dem Berlach und machten gur einem Steinhaufen bie flattlichen Gebäude; bes Bifchofs Bolf aber nahm lebhaften Antheil bei allen friegerifchen Begebenheiten an lech und Bertad, und wenn auch die Stadter am 15. Sept. 1388 Mubibaufen und Steplingen eroberten, nachber ben ganbebergern bie in ber Reifdenan gemachte Bente abjagten, Botfberg befagerten, 3 Soloffer und mehr benn 24 Dorfer verbrannten, fo wurden innen bagegen am 26. Sept. auf bem Lechfeld, bei Bausftetten, am 21. Det. bei Aichach, am 12. Rov. bei Bermartebofen und am 20. Dec. bei Möhringen empfindliche Riederlagen beigebracht. Der von bem Raifer am Mittwoch vor Philippi und Jacobi 1389 , ju Eger verkundigte Landfrieden unterfagte indeffen bie Fortsetung ber verberblichen Febbe, und nach ber Bergoge von Bayern Borgang mußte auch ber Bifchof fich vergleichen. In bem Bertrag von Donauwerth verpflichtete fich bie Stadt, ihm von wegen ber gerftorten Pfalg 7000 gl. zu bezahlen, wogegen Burfard allem Anfpruch an bas Umgeld für emige Beiten verpichtete. Ueber 200,000 ffl. hat biefe Febbe ben Augsburgern gefoftet. Um 24. Juni 1391 errichtete Burfard mit ihnen ein Bunbnig auf drei Jahre , fo im 3. 1395 noch weiter erftredt worden, und laft fic bas gute Bernehmen gwifden Bifchof und Stadt auch aus ben im 3. 1393 gegen bie Wycliffiten verfügten Magregeln ertennen. Ueber 240 berfelben, fo in Augsburg mobnbuft, wurden eingezogen, verbrannt alle diejenigen, fo nicht widerrufen wollten, die andern mit gewiffen Zeichen bemerkt und bann entlaffen. Bifchof Burfard ftarb im 3. 1404.

Ein anderer Burfarb von Ellerbach befindet fich unter ben Burgen, welche bie Stadt Augsburg im 3. 1373 bem R. Rarl IV für bie richtige Bezahlung ber auf 37,000 Gulben gemilberten Schatung bestellen muffen. Beinrich von Ellerbach verlauft im 3. 1382 an Beigrich Rublen, Ritter, um 1800 Golbgulden ben Ort Dbermalbftetten an ber Gung mit bem Burgftall Beifelsburg ober Sübelsburg. Voppelin von Ellerbach nimmt im 3. 1387 bas Burgerrecht zu Augeburg an. Ulrich von Ellerbach, ber landvogt im Burgau, ließ im 3. 1390, in blinder Giferfucht, feine tugenbfame Sausfrau, Abelbeib von Roth, in einer Scheuer verbrennen; auf ber Mordftelle entsprang alebald eine beilfame Quelle, bas noch beute befannte Rrumbacher Bab, unweit bes Martifiedens Rrumbad, in bem Ramlachthal. 3m 3. 1400 tommt Reuburg an ber Ramlach, bie vier Stunden von Bungburg entlegene Berrichaft, als beret von Ellerbach Besithum vor; eine Tochter bat diefelbe fpater ihrem Cheherren, dem Wilhelm von Rechberg zugetragen, als welcher 1498 zu Renburg als Eigenthumer banbelt, 3m 3. 1402 verandert Beinrich von Ellerbach, Domherr ju Augeburg und Propft zu Burbeim unweit der Iller, bas bisberige Collegiatftift Burbeim in eine Rarthaufe. Es waren ber Chorberren nur noch wenige vorbanben; biefe verforgte Beinrich mit andern Pfrunben, und bas erledigte Gotteshaus übergab er Rarthaufern , die aus bem Rlofter Chriftgarten in dem Dettingischen berufen. beidentte bie neue Rarthause reichlich and bem Seinigen und Rarb im 3. 1404. Burfard von Ellerbach fommt im 3. 1436 als herr ju Brandenburg an ber Iller und ju Reigensburg unweit Bungburg vor. Gitel Sans von Ellerbach mar im Jahr 1574 Besiger von Schloß und Kirchborf Bellenberg an der Buer. Anna Maria von Ellerbach, die lette Tochter bes Saufes, und als folde die Erbin ber Berricaft und des Marttes laupe beim , an ber Rottum gwifchen Ulm und Biberach , war an Vanfrag von Freiberg verbeuratbet und farb unbeerbt im Jahr 1589, nachdem fie des hofvitale zu Laupheim Stifterin geworben,

foldes auch mit dem ihr zuständigen Drittel an Bellenberg botirt hatte. Pankraz von Freiberg folgte ihr im J. 1591 im Tode, und die Ellerbachischen Collateralerben verständigten sich über die erledigte Erbschaft in solcher Weise, daß die Herrschaft Laupheim 1600 von Karl von Welden übernommen wurde. — Unter den Bestgungen derer von Ellerbach wird auch in den J. 1413—1488 ein kleiner Antheil der Herrschaft Grönenbach im Stift Rempten genannt; das Kloster Heggbach verehrte sie als seine besondern Wohlthäter.

Die Rebbe, in welcher Baltber von Stadion ben Tob fand. beschreibt Johannes Müller in ber bekannten, treuen, unparteitschen Beise. Bergog Albrecht ber Labme von Deftreich batte für feinen Rrieg mit ben Schweigern auch bie Unterthanen in bem Lande Glaris aufgeboten. Glaris wurde feit unbenflichen Zeiten unter bem Oberschirm bes Reichs vermaltet von bem Meier ber gefürfteten Aebtiffin ju Gedingen, von einem Landammann, erwählt von ber Gemeine, und von einem Rath angesehener Manner. Die Martinifteuer ju bes Reichs Sanben, Binfe vom Gebrauch ber Beiben, Felber und Berben, bie Lebenserfenntlichfeit, Die Gerichtsbuffen, Die Abaaben und Ralle ber eigenen Leute, wurden (auch unter öftreichifder Berricaft) in ben Reinbof an ben Reliner ber Rurftin geliefert ober von ben Amtleuten an fie berechnet. Reiner andern Rriege war bas Bolf bflichtig, als um Behauptung feines eigenen ganbes ju Sanben ber Fürftin. Seit Sabsburg die Raftenvogtei bes Rlofters, unter Ronia Albrecht bie erbliche Reichspogtei, balb nach biefem bas Leben ber Reierei erwarb, entftand unter ben Glarnern manderlei Mifpergnugen: Erflich weil die Bergoge bei Berbindung bes Amtes Glaris mit ihrer Berrichaft Gafter offenbar fuchten , bie Borrechte der Landleute zu tilgen (Die meiften Fürften haffen Borrechte; feine Regierung fceint leichter und ordentlicher, als wo alle bienen; in ber That ift nirgend größere Stille, als bei ben Leblosen). Zweitens, weil bie Bergoge bie Landammannfcaft aufboben, und ftatt eines Mannes vom Bolf, ber in einem bolgernen Saufe in ihrem Thal bei ihnen wohnte, ausländische Berren zu Landvögten über fie festen (ber erfte mar Bermann

von- Canbenberg, 1329); bie Landwögte fagen auf ber Burg ge Rafels, umgeben von Rriegefnechten. Drittens, weil die Berwae fich weigerten, die durch einen Bufall verbraunten Urfunden ibrer Areibeiten zu erneuern, und am taiferlichen bof und im Rlofter folde Ernenerung ju forbern. Bierteus, weil für ben freiwilligen Aug nach Colmar, ben fie angleich wie bie Lucerner 1330 gethan, ber versprochene Gold ausblieb (was einem gurften geschieht, wird oft vom Rachfolger vergeffen, bas Andenfen ber Begegnung eines Bolfs pflanzt fich fort mit bem Bolf). Die Manner von Glaris waren wohlgefiglte abgebartete Rriegsmanner mit foonen Sellbarben; maren fie mit willfürlicher Racht beherricht worden, fo wurde ihr Thal burch Rehden und Rriege bald erschöpft worden fein, ihre Berben wurden wild gelaufen und ihr Pflug verlaffen gestanden baben: daber so ungnädig der Bergog fchien, fie, vom Beispiel ber Schweizer ermuntert, burch eigenen Ruth ober fremben Beiftand einft erleichtert und in ihrer Berfaffung erbalten zu werden bofften. Alfo obne ibre Freiheiten ber Furcht noch ber Soffnung aufzuopfern, blieben fie freigefinnt, getroft, und nahmen ju. herr Balther, ein Ritter aus bem alten Abatifchen Abel ber Stadion, mar bamale, wie vor ihm Ludwig fein Bater, ju Glaris Landwogt, und berrichte ftreng.

Die Landleute, ihres Entschlusses bei sich gewiß, antworteten auf Herzog Albrechts Gebot: Sie führen die Kriege der Fürftin von Sedingen, des Landes Frau, unter ihm, des Klosters Bogt; au andern öftreichischen Kriegen sei nicht ihre Schuldigseit, Antheil zu nehmen. Aus dieser Antwort sah der Herzog die Ahneigung der meisten Glaruer; damit er im Krieg der Züricher nichts von diesem Unwillen zu fürchten habe, beschloß er, Kriegsvoll nach Glaris zu senden. Jugleich gedachte er die von Uri und Schwiz, deren Thäler mit Glarisland zusammen-hängen, aus dem letztern zu beunruhigen, um sie dadurch von der Hülsleistung nach Zürich abzuhalten. Als dieses kund wurde, unternahmen und vollbrachten die Banner von Uri, Schwiz, Unterwelden und Zürich mit ihrer gewöhnlichen Geschwindigkeit, mitten im Winterwonat, die Einnahme des Glarislandes. Dieselbe geschah mit einer solchen Bereitwilligkeit von Seite der

Glarner, daß dem Landwogt nichts übrig blieb, als die Flucht nach Wesen im Gaster; er hatte weder gutes (noch schlechtes) Ariegevolf in genugsamer Menge, noch beträchtlichen Anhang bei dem Bolf. Während die dem Herzog Ergebenen nach Wesen Stäcketen, schwuren die Glarner den Schweizern Friede; diese jonen, dasür zu sorgen, das ihnen deswegen von herzog Albrecht kein Schaden erwachse. Zweihundert Männer dieses Thals, um durch Bertheidigung des gemeinen Wesens der Schweizer Antheil zu verdienen an dem ewigen Bund für die alten Freiheiten, zogen mit ihnen zu Besatung der Stadt Zürich. Der Feind verwahrte seine Grenzen (womit, weiß man nicht), das Ariegsvolls schwanzen aus einander zu gehen.

Aber mitten im Binter 1352 versuchte Boltber von Stabion, wie jungft bie Reinde gethau, bas land Glaris burch lleberrafdung ju bezwingen. Die Alpen maren boch mit Schnee bebedt, ibre Kirnen alantten von mannichfarbigem Gife; bas Bolf wohnte im Thal, jeglicher in seiner butte bei seinem Beib, feinen Lindern und bei ber Berbe. Stadion jog mit vielem (oder wenigem) Bolf von Rapperichwol, aus ber Mart und von Bafter, welches eifersuchtvoll und nach Beute begierig war, bie arofte Strafe, wo nordwarts nach bem Bafter Glaris offen ift. Begen ibn ganben alle Danner von Glaris auf bem Rutifeld, welches zwifchen Oberurannen und Rafels liegt. Berr Baltber Aritt nach dem Aubm feines Abels, die Glarner firiten far alles mas ben Meniden lieb ift. Rachbem Stadion mit vielen Eblen umgefommen , flob fein Bolf; 22 aus bem Stabteben Befen, aberbaunt, nach bem mabrheitliebenben Tidubi, 150, die bod Rrieg auf 50 Mann moberirt, wurden von den Glarnern erfolagen. Die Sieger brachen die Burg ju Rafele, jogen beim. als die ohne alle Salfe ihr Baterland behauptet hatten, und baten die Schwelzer um Aufnahme in den ewigen Bund, womit ihnen fehr gern gemillfahrt murbe.

Bon Malthers vier Sohnen scheint einzig Walther, 1370, Rachtommenschaft hinterlassen zu haben, und wird sein jüngster Sohn, Wolfgang, Deutschorbens Comthur, 1390 genannt, mabrend Lonrad bas Ungläck hatte, seinem Erstgebornen, Eitel,

geft. 1392, überleben an muffen. Es bat aber Ettel in awei Eben gebn Rinder gewonnen, und mar die altefte Tochter. Ratharing Aebtiffin ju Beggbach, indeffen bie Gobne Ronrad, Endmig und Robaunes feber eine befondere Linie fifteten. von Ludwig abstammenden jungern ichwäbischen Linie gebort an Baltber , Rhobiferorbens Comthur zu Schlanders , geft. 1530. Die Linie erloich in ber Berfon von Joseph Ronrad, ber im 3. 1698 ebelos verftarb. Johannes, ber Stammvater ber anbern Linie, mar furbrandenburgifder Sofmeifter, brachte bas Schlof Stadion, fo ber Bater verfauft batte, wieder an fich, babei verordnend, daß es ftete bem Mannsftamm verbleiben foll, lofete verpfandete Guter, Schelflingen, Ebingen, Berg gurud, babet ibm auch ber Beinamen : ber Reiche, geworben ift, und farb 1458. Den von ibm begonnenen Renbau bes alten Stammfoloffes Stabion bat fein Sohn Bilbelm vollends ju Stand gebracht. Bilbelme Rachkommenfchaft erlofc um 1600 in den Brubern Ufrich , Deutschorbens Comthur , und Ronrad , biefer unvereblicht. Die Sauptlinje bat fortgefest Gitele altefter Sobn Ronrad, geft. 1439. Deg Entel, bes Pancratius Gobn Ricolaus, + 1507, wurde in ber Che mit Agatha von Gultlingen ein Bater von brei Sohnen, Chriftoph, Johann und Nicolaus. Diefer feit 1513 in ber beiben Raifer Maximilian I und Rarl V Rriegsbienften und in vielen Schlachten und Belagerungen verfuct.

Christoph, der alteste Sohn, erwählte sich den geistlichen Stand, wurde des Fürstbischofs zu Augsburg, heinrich IV von Liechtenau Coadsuter und nach deffen am 12. April 1517 erfolgtem Ableben regierender Bischof. "Er bemührte sich sehr, die sich damalen schon immer mehr und mehr ausbreitende Evangelische Religion von seiner Diwcos abzuhalten. Jedoch bediente er sich hiezu keiner andern als erlaubter Mittel. Dann weil er wohl selbsten erkannte, daß in der Catholischen Rirche viele Mängel und Gebrechen eingeriffen, als suchte er vornemlich in einem Anno 1520 gehaltenen Synodo selbige an seiner Geistlichsteit auszubessern, wie er dann auch, als ein besonderer Liebhaber von gelehrten Leuten, die beide gelehrte Männer, Johannem Oocolampadium und Urbanum Regium, ehe sie noch Lutheri

Lebre angenommen, nad Mugfpurg beruffen und bafelbft predigen laffen. Anno 1521 ward er einer von den Deputirten, so auf bem Reichstag ju Borms mit D. Luthern handeln muffen." Indem er nicht augeben wollte , "daß bie Augfpurger fich ber jungfibin erhaltenen Munggerechtigfeit bedienten , bat er nicht nur Anno 1523 ben Schwäbischen Bund ersuchet, ber Stadt bas Mungen niederzusegen; fondern and ben Fiscal bei bem Reicheregiment wegen einiger für ringbattig angegebener Augfpurgifder Bagen wider fie aufgebracht, und der Schwäbische Bund mar and wurdlich im Begriff fich biefer Sache anzunehmen. Allein ber Rath beschwerete fich befimegen in Beiten bei bem Raifer, welcher nicht nur bem Somabifden Bund befohlen, fich biefer allein den Raifer angebenden Sache ju entschlagen, fondern auch bem Bifchof burch ein ernfliches und icharfes Mandat, d. d. Burgos 15. Septembris 1523, bei Strafe 100 Mart Golbs und Berluft aller Regalien verboten, bie Stadt Angfpurg weiter an biefet Berechtigfeit ju irren, wie er bann erfagte Dungfreibeit ber Stadt Augipurg in gemelbtem Mandat ausbrudlich nochmalen beftätiget." Durch ein weiteres an ben Bifchof gerichtetes Mandatum inhibitorium, d. d. Burgos 8. Nov. 1527, wurde ber Sanbel babin entichieden, "bag ber Bifchof bie Stadt binfaro in Uebung biefer Gerechtigfeit, bei ber in dem Freiheitsbrief barauf gefesten Strafe und Raiferlicher Ungnab, ju binbern fich nicht unterfteben folle." 3m Commer 1523 "zeigten bie beibe Prebiger bei St. Maurigen und bei den Carmeliten in St. Anna Rirche bei dem Rath sowohl schrifts als munblich an, bag fie fich von bem Bischof einiger Gewaltthätigfeit zu beforgen batten, und baten, fie allenfalls barwider ju ichugen, worauf ihnen burch ben Burgermeifter Reblinger im Ramen bes Raths am Aftermontag vor Galli bebeutet worden : Daß, wann fie binfaro bas Evangelium, und was fie mit ber Beil. Schrift beweisen tonnten, predigen, und in biefen Kallen ben Raiferlichen und bes Reichs Abichieben, Decreten und Mandaten geleben wurden, ber Rath fie wiber alle Gewaltthatigfeiten nach Bermogen beschüten wollte. Boraus bann abzunehmen, bag fich icon bamalen bie Evangelische Lebre ju Augfpurg farf ausgebreitet. Jeboch fab es bajumalen bafelbst wegen der Religion sehr verwirrt aus, und entstunden beswegen viele beschwerliche Irrungen zwischen der Catholischen Geistlichkeit und der Burgerschaft, und wurden damalen einige der vornehmsten Bürger, und unter selbigen Christoph Shem, Anton Rudolph, Marr Pfister und andere, so der Copulation eines Geistlichen, Namens Jacob Grießbentel, so zu Augspurg von denen die sich verheurathet der erste gewesen, beigewohnet, theils um Geld, theils mit Geschanus gestrafet. Dahero D. Luther Gelegenheit genommen, den 6. Decembris 1523 an seine Glaubensbrüder in Augspurg ein Seudschreiben ergehen zu lassen und sie zum Glauben und Gedult anzufrischen."

3m 3. 1524 "verband fich Bifchof Chriftoph ju Regenfonen mit etlichen geift- und weltlichen gurften wegen Beibebaltung ber Catholischen Religion in ihren Landen. In dem Amo 1525 entftandenen Baurenfrieg batte fein Bistbum ebenfalls viel ansaufteben. Auf dem Anno 1530 ju Augfpurg gehaltenen Reichstag mar er abermal einer von benen fieben Deputirten, fo mit eben fo viel Evangelischen an einem Bergleich unter beiben Religionetheilen arbeiten follten. Bei welcher Gelegenbeit er feine Billigfeit und Liebe jum Frieden fattfam gezeiget." Daburd ließ fic aber ber Stadtrath teineswegs abhalten , ibm Anno 1534 barte Bumutbungen zu ftellen. "Damalen veranlaffeten Die vielen ber Religion balben entftanbene Banferepen und Biberwillen, zumalen da ohnebem der allergröfte Theil der Burgerfcafft fich gu ber Evangelifchen Religion befennet, ben Rath au Augfpurg, einen Berfuch ju thun, ob nicht eine völlige Gleichbeit bes Glaubens in ber Stadt einzuführen möglich mare. Bu bem Ende wurde auf ben 6. Tag Martii ber fleine und groffe Rath zusammenberuffen und von felbigen beschloffen, dem Dom-Capitul durch besondere Raths-Doputirte ein Religious-Gesprach awischen einigen aus beffen Mittel und benen Evangelischen Prædicanten anbieten, auch 10 von benen lettern aufgesette Articul. über welche erfagtes Gefprach gehalten werden follte, überreichen au laffen, mit dem fernern Bufas: bag ber Rath verhoffe, es warbe burch bieses Mittel bie Einigkeit in ber Religion am allerebeften zu Augspurg wieder bergestellet werden fonnen. Das

Dom-Cavitul nabm biefen Bortrag zu Bebacht. Den 24. Martia aber erflärte fich felbiges folgenbergeftalt bierauf : Es batte felbiges bisbero von denen Religions-Gesprächen noch niemalen eine gute Burdung gefeben , bie in ber Someis , ju Darburg und andern Orten angestellte Colloquia maren bievon gang beutliche Exempel, es wollten also die familiche Catholische Geiftliche wunfchen, daß fie mit diefem Unmutben verschonet werben moche ten, wann ber Rath aber je bavon abzufieben nicht vermepute, io wollten fie etliche Rurften , Bifcoffe und Sobe-Soulen au Schieds - Richtern erfiesen und vor bem Bischoff zu Augspurg gleichwolen ein Gespräch mit benen Epangelischen Prædicanten balten. Den 23. April antwortete ber Rath bierauf: Es bielte felbiger vor bochfenotbig, bag ein Religions-Gefprach gebatten wurde, damit man wiffen mochte, wer recht lebre, und fonnte ber Rath auch gar wol leiben, daß ber Bischoff baben, gegenwärtig ware, jeboch daß selbiger nur ale ein Auborer und nicht als Richter baben ericeine, als welchen ber Rath bierinfalls por verbachtig bielte. Des Dom-Capitule enbliche Entichlieffung aber bestund barin: bag felbiges ben Bischoff in allweg, als Ordinarium, aum Richter verlange und fich weiter auf die abere gebene 10 Articul einzulaffen nicht gebende. hierauf wurde in bem Rath lange Reit beratbichlanet, mas biffalls weiter au thun ware, und endlich den 22. Julii in dem fleinen und groffen Rath beschloffen, ber Catholischen Geiftlichfeit burd 3 Deputirte aus bem fleinen und 3 aus dem groffen Rath anzeigen zu laffen, baß sie sich bis auf bas nächste Concilium bes Bredigens entbalten und in feiner Rirche, als welche dem Bischoff ohne Mittel zuftändig, Def lefen folle. Bie bann ber Rath foldes Berfahren ben andern Augusti 1534 ber Gemeinde burch einen öffentlichen Berruf befannt gemacht und alfobald die gröffere Capellen aufolieffen laffen, in benen zu ben Frauen-Clokern geborigen Rirchen aber Evangelische Prediger aufgestellet. Gbe aber folches vollzogen worden, ließ die Catholische Beiftlichfeit allen in biefen Rirden und Capellen befindlichen Ornat, Gold- und Gilber-Geschmeid, nebe benen Roliquien ausammen vaden und foidte felbige nach Dillingen. Die Carmeliter - Monche bey St. Anna aber, beren noch gar wenige zu Augspurg gebtieben, gingen aus ber Stadt und überlieffen ihr inne gehabtes Clofter gegen einen Behr-Pfenning an bas Hofpital. Es hat aber solches nachgehends ber Rath an sich gezogen.

"Bey ber gleich zu Unfang bes 1537. Jahre vorgenommenen gewöhnlichen Rathe-Babl wollte Sang Belfer, bem bas Burgermeifter-Amt aufgetragen worben, foldes burdaus nicht annehmen und erbote fich , eber bas Burger-Recht aufzugeben , ober 1000 Bulben Straffe zu erlegen, ale fich beffelben zu unterziehen; nach vielem Bureben aber ließ er fich endlich biezu bewegen. Bleichwie nun biefer, als er in bem vorigen Jahr einer von ben 6 gebeimen Rathen gewefen, icon bamale bamit umgegangen, daß die Catholifche Religions-llebung ju Augfpurg vollig aufgehoben werben möchte, als suchte er folches unter feinem Burgermeifter - Amt nebft feinem Collegen , Mang Seis , auch würdlich auszusubren. Nachdeme er alfo nebft bem Gebeimen Rath vorhero alles benothigte hiezu præpariret, wurde auf ben 17. Januarii ber groffe und fleine Rath jusammen beruffen und bemfelbigen vorgeftellet, wie viele Befdwerlichfeiten biebero burch bie Spaltung in ber Religion bie Stadt ausgeftanden, und mas auch binfunftig noch barque entfteben fonnte, mit bem Aufat : daß wol fcwerlich eine Befferung zu boffen fenn murbe, wann nicht burchaus in allen Rirchen eine Gleichbeit bes Gottesbienftes eingeführet werden follte. Solchemnach wurde in bem Rath beschloffen , der Catholischen Geiftlichfeit , sonderlich aber dem Dom-Capitul, durch 6 Deputirte ju miffen ju machen : Es batte ber Rath icon geraume Beit mit groffem Berlangen auf ein freves Concilium gewartet und gehoffet, baf burd biefes Mittel ein Bergleich in benen ftrittigen Glaubens Articuln erfolgen wurde, ba nun aber foldes nicht befcheben, und fie, bie Catholifde Beiftlichfeit , fic bisbero bei vielen Gelegenheiten gegen bem Rath und ber Gemeinde widerwartig etzeiget, als batte ber Rath für gut angefeben, daß erftlich die Deg in allen Rirchen abgeldafft, die Bilber in felbigen weggethan, und die Beiftlichfeit angehalten werben folle, bas Burger-Recht anzunehmen ober bie Stadt zu raumen ; jedoch follten biejenige, fo Burger werben

wollten, weber Steuer noch Bacht und Ungelb gu bezahlen anaebalten werben. Diefem Rathe-Schluß widerfesten fich gwar viele von benen Gefdlechtern, fie wurden aber von ber Gemeind überftimmet, und folder gleich ben folgenden Tag vollzogen, und fogleich alle und febe von benen Catholischen noch inne gehabte. Rirden gesperret, auch ben 21. Januarii ein Berruf publiciret. daß fich niemand biefem Raths-Schlug'au widerfegen ben Leibsund Lebens-Straffe unterfteben folle. Die Catholifde Geiftlichfeit, welche bamalen obnebem gang Sulff-los mar, und fich überbik von dem Bobel nicht ficher wußte, fabe foldemnach fein anderes Mittel vor fic, als fic in Beiten aus ber Stabt au begeben, und ging also bas Dom-Capitul, wie auch bie Auguftiner bem Beil. Crent und bie Clofter-Frauen ju St. Urfula nach Dillingen , die Benedictiner ben St. Ulrich nach Bitteles bach, die Augustiner ber St. Georgen nach Guggenberg, bie Chor-herren ben St. Maurigen nach Landfperg und bie Stiffies--Frauen bey St. Stephan nach Sochflatt. Ettiche wenige von felbigen aber, und fonderlich ein Benedictiner, Gabelt, und brep Chor-Berren ber St. Maurigen, Robler, Gunther und Bindler, beguemten fic, bas Burger-Recht anzunehmen."

Diefes Berfahren suchte ber Rath in dem Ausschreiben vom 17. Januar 1537 bei Raiferlich und Ronigliche Dafeftaten gu rechtfertigen. "Wider Diefes Ausschreiben ließ Bischoff Chriftopb und bas Dom . Capitul ben 20. Februarii eine Berantwortung ausgeben, barinnen fie felbiges eine ungegrundete Somach- und Chren-rabrige Schrifft genennet; ben Rath ju Augspurg, bag felbiger bem Reichs Abschied von Anno 1530 und bem Rurnbergifden Anftand zuwider gehandelt, angeflaget; fich über bas widerrechtliche Berfahren des Rathe in Sinwegnehmung ber ihme niemalen auftandig geweften Rirden, Abichaffung ber Catholifden Rirchen - Gebrauche , Ausschaffung ber ihme niemalen , wol aber bem Rapfer und Reich unterwürffig geweften Geiftlichfeit, Auf-Rellung unreiner Lehrer und Prædicanten, fo bald biefes, bald fenes, fowol in ben Grundfagen bed- Glaubens als Rirden-Bebrauchen, geandert, Aufruhren und Unmillen angestifftet und gewaltbatiger Entfegung ibrer Rrepbeiten befdweret, und bann

ferner bevgefüget: baff bie Augspurger fich in ber That zu ! Auglvurgischen Confession nicht, sondern vielmehr zu ber Ca Rattifden ober Zwinglifden Lebre befennen, und felbe nur glei fam zu einem Panger gebrauchen; bag bie weltliche Dbrigt niemalen über bie Beiftliche ju befehlen gehabt; baf bie D jeberzeit in ber Chriftlichen Rirche gebrauchlich gewesen und t fo argerliches Ding, als die Augspurger vorgeben, sepe; t fie von den Augspurgischen wider die Billigfeit beschuldiget w ben, baf fie bie Bilber ber Beiligen anbeteten, ba fie fich t foldes niemalen ju Sinn tommen laffen, wol aber felbige Erinnerung Chriftlicher Exempel aufgestellet , welches auch 1 mand wurde migbilligen tonnen; daß ihre Borfahren ben ! Bistbum und Capitul ber Stadt niemalen etwas an Leib au ti begebrei, als mann fie von felbiger fic zu wehren genoth worben. Bie fie bann ju erweisen getrachtet, bag eber fie ei Anfpruch an die Stadt batten, ale daß biefe ibnen etwat befehten befugt mare : bag fie fic auch feiner Bractid wiber Evangelische bewußt maren, wol aber in ber That rabmen fo ten, baß fie ber Burgericaft, anftatt bes falfolich angegebi Schabens ; vielmehr Rugen geschaffet , indem fie felbiger Betrept in wolfeilem Preif jufommen laffen, Die Sandme Beute ehrlich bezahlet und ihre Ginfunffen gn Augfpurg ver Mit angehängter Protestation und Bitte an ben Ra Chur-Burften , Aurften und Stanbe , fie wieder ju restitui bem Augfpurgifden ungegrandeten Borgeben feinen Gla benzumeffen und, weil biefe Sade nicht fowol ben Bifchoff Capitul allein, sondern bas gange Teutsche Reich angebe felbiger auch, als ihrer eigenen Angelegenheit, angnnehmen

"Unterbeffen ließ es ber Rath nicht nur bep ber Sper ber Catholischen Kirchen bewenden, sondern es wurden auch in selbigen befindliche Bilder der heiligen abgerissen und ir vornehmsten Kirchen geprediget. So wurde and den 27. K 1537 im Rath verordnet, daß unter den Thoren gute Kundigestellt werden solle, ob einige Burger an benachbarte Orte i Meß geben, und solche den Burgermeistern augezeiget w sollen. Als man nun in dem Monat April einige hierübe

tretten, wurden felbige vor Rath geforbert und ihnen foldes unter Bebrobung ernftlicher Beftraffung unterfaget, feboch aber daben verforocen, daß, wann einer oder mehr fich darzuthun getraueten, bag ber Rath in ber vorgenommenen Reformation geirret, fie biffalls follen angehoret werben. Den 3. Julii murbe in bem Rath beschloffen, baß allein die Sonntage, bas Berbnacht-, Ofter- und Pfingfifeft, und diefe gwar allein ohne einen andern Tag, wie auch bas Reue Jabres. Auffahrt Chriftis und Berfandigung Maria-Reft gefepret werben follen. Bald bernach wurde auch die Babl ber Rirchen Dropften von 4 auf 6 vermehret und noch überbig benen Bech-Pflegern von feber fürglich von der Catholischen Geiftlichfeit geraumten Rirche ein besonderer Rirchen-Brooft jugeordnet, und zwar ju Unfer Franen Ulrich Belfer, ju St. Ulrich Antoni Rudolph, ju St. Maurigen Bernbart Reblinger, jum Seil. Creus Thomas Anus, ju St. Georgen Ulrich Bedel und zu St. Stephan Stephan Pragel. Ueber bie bren Frauen-Clofter, jum Stern, St. Martin und St. Margaretba , und beren Einfunften aber befondere Pfleger , nemlich Meric Reblinger und Bombrecht Sofer, gefetet. Sonften wurden auch bie Baug-Copulationen, ingleichen den Bebammen verboten, bie Rinder, ausgenommen im gall ber Roth, gu tauffen, auch befondere Rirchen - Agenda aufgefetet und von bem Rath gutgebeiffen. Bu Beftraffung ber Alucher und Gottesläfterer wurde ein besonderes Officium errichtet, beswegen auch ein offentlicher Berruf publiciret und verordnet, daß bie biegn deputirte Straffberren an bem Montag, Mittwoch und Samftag figen follen. Bu Entideibung ber Che-Strittigfeiten aber ein Ebe-Gericht, fo aus einem Præside und acht Bepfigern bestanben, aufgestellet, fetbigem einer aus dem Consulenten-Collegio als Referendarius, und zwer bamalen D. Claudius Pius Bentinger und D. Lucas Miftett, welche mit einander alterniren mußten, jageordnet. 3eboch durffte biefes Gericht damalen obne vorläuffige Anfrag bev Rath feine Scheidung vornehmen. Das Krauen-Clofter ju St. Ricolans, fo aufferbalb bes Rothen Thors gelegen, lief ber Rath famt ber bazu gebarigen Rirche abbrechen, porbero aber bie bafethft befindliche Clofter-Frauen anfangs zu St. Catharina,

und als fie mit biefen nicht austommen fonnen, in bas le St. Urfula-Clofter einquartieren." Dem Allen folgerecht "wurl von bem unvernünfftigen Vobel, auf Anftifften bes befftig Bucers , aus unzeitigem Religions-Epfer , viele fünftliche : vortreffliche Bemalbe, Grabmale und Altertbumer in benen ( tholischen Rirchen gerriffen, gerbrochen und zu unwiederbringlich Schaben verberbet." Gleichmobl verbarrte Bifchof Chriftoph feiner friedlichen Gefinnung, wie er benn "fowol auf bem At 1540 au Sagenau abgebaltenen Convent, als in bem folgen Sabr auf bem Reichstag ju Regenspurg fich abermal ungeme Dube gegeben, beide Religionstheile mit einander gutlich vertragen. Ale er fic aber in gleichen loblicen Abfichten bem Anno 1543 bamal zu Rurnberg angestellten Reichstag Raiferlicher Commissarius aufgehalten, ftarb er bafelbft an ein Solagfluß," 65 Jahre alt. Er war einer von bes R. Di milian liebsten Freunden, bei Rarl V und Ferdinand I 1 betrauet, und fand mit Erasmus in beftanbigem Briefmed mit Melandthon in idrift. und mundlichem Berfebr.

Des Fürftbifcofe anderer Bruder, Johann von Stad welchem querft bas Erbtruchseffenamt bes Sochftiftes Augst verlieben worden, gewann eine gablreiche nachtemmenfchaf ber Ebe mit Manes von Stain jum Rechtenftein. Sohne befagen Domprabenden ju Augeburg; Johann Ras! Malteserritter, farb in Italien 1553. Johann Ulrich, mit A lonia von Raufenreuth verheurathet, war ebenfalls ein fin reider Bater. Giner feiner Gobne, Johann Georg mai Bamberg und Augeburg, Johann Theobald ju Maing, & und Augsburg Domberr : Johann Raspar, geb. 21. Dec. 1: Deutschorbensritter, Landcomthur ber Ballei Elfaß und Burg Prafibent im hoffriegerath und ber Stadtguardia ju Bien, m am 30. Dec. 1627 jum Deutschmeifter ermablt. In ben Felba von f639-1641 mar er, gleichwie ein feber Deutschberr Beit, ein erprobter Kriegsmann, bem Ergbergog Leopold Bil els militairischet Apo beigegeben. "Es thaten aber zuvor Durchl. ber Erzberzog ben 22. Aug. 1639 bas teutiche S und Orbens Großmeifterschaft zu Wien in der Auguftiner Ri solonniter empfangen, welche J. Hochfürstl. Gnaden von Stadion mit Borbehalt theils Einkommen ad dies vitae cedirten, und Ihre Fürstl. Gn. hingegen die Dignität kaiserlichen Statthalters zu Wien präsentiret wurde. Die Einkommen dieser Großmeistersschaft wurden auf 200,000 fl. geachtet, davon sich des von Stadion Fürstl. In. 120,000, wie gemeldet, vorbehielten." Ihm großentheils ist das standhafte Aushalten in der sesten Stellung bei Saalseld, Mai 1640, zuzuschreiben, hatte er doch erklärt: "so lange er seinen grauen Kopf trage, könne er nicht zugeben, daß des Hauses Destreich Würden auf ein Paar Stunden Fechens gesest würden." Den Beschwerden des Feldzugs von 1641 erlag sedoch der betagte Herr, auf dem Marsch durch Thüringen wurde Johann Raspar zu Ammeren unweit Mühlhausen von dem Tod ereist, 21. Nov. 1641.

Des Deutschmeiftere alterer Bruber, Johann Chriftoph von Stadion, geb. 27. Nov. 1563, ftarb ale Statthalter ju Enfisbeim, 10. Januar 1629. Seiner Rinber aus ber Che mit Margaretha von Sidingen waren feche. Die Tochter, Scholaftica, wurde 1629 bem Jacob Siegmund von Reinach angetraut. Ulrich mar 1634 zu Bamberg, Georg Friedrich zu Bamberg und Burgburg Dombert, refignirte jedoch 1621 beibe Prabenden gu Gunften feines Bruders Rudolf, ber 1649 jum Dombechant gu Bamberg ermählt murbe, baneben Bambergifcher Bicebom in Rarntben, Propft ju St. Jacob und zu St. Stephan in Bamberg war. Geb. 29. Jul. 1606, das Mufter eines gottesfürchtigen Briefters, farb er 7. Nov. 1652. Frang Ronrad, Domberr ju Bamberg und Burgburg, Dompropft ju Bamberg, Propft bes Ritterftiftes Comburg und ju St. Gangolf in Bamberg, geb. ju Enfisheim 16. Jul. 1615, farb 1680. Domcuftos gu Burgburg 1653, Dompropft zu Bamberg 15. Febr. 1653, zu Barzburg 23. Sept. 1675 und bafelbft Jubilaus, bat er fich burch bie gludliche Auseinanberfetung mehrer wichtigen Angelegenheiten um Bamberg febr verdient gemacht. Der Stammberr endlich, Johann Chriftoph, geb. 15. Sept. 1610, war fürftl. Burgburgifder Rath und Amtmann ju Trimberg, in feiner Che mit Maria Agnes von Oftein Bater von funfzehn Rindern und ftarb 1666. Maria Urfula

Å

Maximiliana, geb. 1635, henrathete ben Wilhelm Johann Rast Lerch von Dirmstein; Maria Emerentia und Anna Franzi Magdalena, gest. 1696 und 1718, waren Ursulinen zu Biburg; Franz Raspar, Domberr zu Salzburg, Bamberg 1 Bürzburg, Fürstbischof zu Lavant seit 1689, war geb. 16. I 1637 und starb im Febr. 1704. Christoph Nudols, Dompr zu Mainz, erzbischössicher Generalvicarius vom 13. Nov. 1 bis 1678, seit 1695 bes Ritterstiftes St. Alban und bes Bartholomäusstiftes zu Franksurt Propst, kurmainzischer Gehrath und Hofrathsprässdent, auch Roctor magnificus und Salter zu Ersurt, war geb. 30. Dec. 1638 und starb 17. Jai 1700. Daß er sehr baulustig gewesen, beutet die Grabschrift

Praepositus Stadion, amplas qui condidit aedes, Defunctus, parvo conditur hoe tumulo.

Disce Viator, idem nunc te exspectare sepulchrum, Solamque ex cunctis hanc superesse domum.

Georg Beinrich Graf von Stadion, geb. 20. 3an. 1640, 1716, als Dompropft zu Bamberg und Dombechant zu Burg feit 29. April 1687. Leopold Wilhelm, Fürftlich Burgburg Rath und Amtmann ju Arnflein, geb. 1643, farb 1672 a: bosartigen Seuche, Die auch feine Bemablin, Anna Urfula Gr flau von Bollrathe, verm. 1671, binraffte. Gie rubet ibm ju Arnftein in ber Rirde. Philipp Albrecht, Deutscho Ritter, geb. 1646, farb 1673. Johann Philipp Joseph von Stadion und Thannhaufen, f. f. Geheimrath, furmain Beheimrath und Großhofmeifter, war ben 6. Dct. 1652 ge 2m 15. Det. 1682 murde er von Raifer Leopold I in bes Reichs Freis und Eblen Pannerherrenftand erhoben und Dec. 1705 von Joseph I mit ber reichsgräflichen Burbe Leopold I batte auch bem burch feine Stellung am Bofe gu fo wichtigen Minifter die Berrichaft Bartbaufen verlieber aus bem Schiffbruch bes Grafen Georg Lubwig von Sin (Abth. III Bb. 5 S. 553 - 556) erfaufte ber Graf Die unmittelbare Berricaft Thannhaufen, binfictlich welcher 8. Mai 1708 bem ichmabischen Grafencollegium introducirt Er ftarb ben 2. Januar 1742, nachbem er bie Seele aller !

geschäfte und noch im hohen Alter Botschafter bei der Bahl Karls VI und rheinischer Kreisgesandter bei dem Utrechter und Badener Friedenscongreß gewesen. Seine Grabschrift im Dom zu Mainz rühmt, daß er in drei Ehen, mit Anna Maria Eva Faust von Stromberg, verm. 6. Oct. 1675, gest. 1683, Maria Anna Gräfin von Schönborn, verm. 27. Aug. 1685, gest. 26. Nov. 1703, Maria Anna Wambold von Umstatt, verm. 1705, gest. 12. Aug. 1764, ein Bater von zwölf Söhnen und so viel Töchtern geworden sei.

Der erften Che geboren an Maria Efther, Maria Maris miliana und Kranz Ronrad. Maria Eftber, geb. 6. Jul. 1677, verm. 1693 mit Anton Ronrad Philibert von Rosenbach, wurde Bittwe 1717. Maria Maximiliana Augusta, geb. 4. Kebr. 1681, wurde 1698 bem Grafen Sittich Berboto von Berlepfc auf Mylendont, Altenpefc, Weinmart, Beferig und Zabielig in Bobmen angetraut und farb 24. Febr. 1744. 3hr Berr, f. f. und furpfatzifder Rammerberr und Geheimrath, bes Ronigs von Bolen Botichafter ju Madrid, bes Ordens von Alcantara Comthur ju Belvis in Navarra, Gouverneur von Bind in Bennegau, war ben 30. Marg 1712 verftorben und liegt ju Beifenheim im Rheingau begraben. 36m überlebten zwei Tochter, Marianne, Aebtiffin zu St. Clara in Maing, in beffen Rirde baber auch Die Mutter ibre Grabftatte ermablte, und Maria Rarolina, biefe an ihren Better, ben Grafen Philipp Anton von Berlepich verbeurathet. Er war ber Sohn von Sittich Berbolbs Bruder, von Peter Philipp, faiferlicher Reichshofrath feit 1697, als ju welcher Zeit ber Ronig von Spanien ibm and eine reiche Abtei in Sicilien verlieb. 3m 3. 1699 wurde er als Envoyé extraordinaire von Spanien bei bem Wiener Sof gecrebitirt. "Er war etwas gebrechlich an Rugen und fonnte babero nicht zu bem rom Dabfte ibm ertheilten Canonicat ju Cofinis gelangen, nachbem der Bifchof bafelbft ein Protestations. Schreiben nach Rom fendete. Er farb 1720, alt 46 Jahre." Sein Gobn, Graf Philipp Unton von Berlepfd, furtrierifder Rammerberr, ftarb au Trier im 3. 1732; er hatte von wegen ber ichen geworbenen Pferbe einen Sprung aus bem Bagen gewagt und barüber bas

Bein gebrochen. Die sunge Wittwe nahm ben zweiten Man ben Grafen Johann Franz Seinrich Karl von Oftein, folgte bei selben in seine Gesandtschaftsreise nach St. Petersburg und fia bort 9. April 1737.

Rrang Ronrad Graf von Stadion und Thannbausen. a 29. Aug. 1679, erhielt am 18. Oct. 1688 die von Philipp R belm von Boyneburg refignirte Domprabende gu Burgbur wurde ben 27. Sept. 1719 in bas Capitel aufgenommen, t 5. Sept. 1729 jum Dompropft und den 16. Jul. 1737 gi Propft bes Collegiatftiftes Saug ermählt. Cancellarius pi petuus ber Universitat Burgburg, furmaingischer Gebeimra burd Ernennung feines Grogobeims, bes Rurfürften Lott Krang , Rammerprafident ju Burgburg , hatte er in bes Fu bifchofe Ramen bie Reichsleben über bas Sochftift Burgburg empfangen, Bien 4. Dec. 1720. Bu Bamberg wurde er 1 29. Nov. 1692 ale Domberr aufgeschworen, im 3. 1723 a Dombecant und endlich bafelbft ben 24. Juli 1753 jum Su bischof ermablt. "Das neibenbe Schickfal raubte bald wie biefen für feine Unterthanen fo forgfamen und weifen Bater, 6. Marg 1757." Jad ruhmt von ibm, bag er viele biftorife juridifche und politifche Renntniffe befaß und ben Gottesbii mit Gifer beforberte. Die wichtigfte Bandlung feiner fur Regierung ift ungezweifelt bie Beraugerung bes Bambergifc Besithums in Rarnthen. Raifer Beinrich II, ber Stifter Bisthums, batte bemfelben, neben vielem andern, einen ungen beträchtlichen Begirf in Rarnthen, die Stadt Billach, Bolfebe Feldfirden, St. Bernhard, febr viele Dorfer gefdenft, und i Bamberg Sabrbunderte bindurch barin alle landesberrlichen Rec

"Bey dem Friedensschlusse zwischen Raiser Friedrich III König Matthias von Ungarn im Jahre 1484 wurde Baml wegen der Bestgungen in Karnthen zu einem Geldbeytrage anlaßt, erhielt aber die schriftliche Bersicherung, daß dieser L trag den Freyheiten des hochstiftes nicht nachtheilig seyn so was Raiser Maximilian im Jahre 1493 bey einer Steuerso rung gleichfalls wiederholte. Richtsbestoweniger machte man Seite Desterreichs bald wieder mehrere Eingriffe in die w

erworbenen Rechte Bamberge und verlette mit aller Willfur bie bisber errichteten Bertrage. Bamberg erhob beym Ronige Ferbinand I ale Bergog in Rarnthen Befdmerben und trug auf Enticabiaung an. Dan ichlog baber im Jahre 1530 nach bem Aussptuche bes Chriftoph Krepberen zu Schwarzenberg einen neuen Berein und Bergleich ab, welcher bem im Jahre 1535 abgefchloffenen Receffe auf 101 Jahre jur Grundlage biente. Jahre barauf ertheifte Kerbinand I noch einen besondern Revers, baf die bochfiftischen Befitungen mit feiner Türfenfteuer semals mehr belegt werden follten, sowie fich auch Bamberg im Jahre 1611 erflarte, alle Puncte bes auf unbestimmte Beit verlangerten Receffes auf bas genauefte ju erfullen. Um aber bas wechselfeitige Einverftandnig noch mehr zu befestigen, verglich man fic im Jahre 1674 von Reuem auf emige Zeiten über alle Gegenfante, worüber nur femal ein Streit zu vermutben war. bas Bisthum Bamberg entfagte fogar ber Landeshoheit in Rarnthen, gegen eine fabrliche Abgabe von 4000 fl., bebielt fich bie blos fanbifden Rechte nebft bem fortbauernben Steuerbezuge bevor und machte fich nur jum allgemeinen Laftenbevtrage nach bem Mafftabe anderer Stande verbindlich. Allein icon im Sabre 1749 wurde bas Bicebomamt ju Bolfeberg ernftlich angehalten, bas subsidium religionis, und in ben barauf folgenben brep Jahren bas Contributionequantum, bie Bapfentare, Rleifche und Betrant = Accife brepfach ju entrichten, woburch bie Caffen ber Unterthanen und bes hochfifts ganglich erfcopft wurden. 3mar bat man Bleichheit mit allen andern Landftanden verfprocen, aber fie nicht gehalten. Man hat bie bem Sochfift überlaffene individuelle Bertheilung und Erhebung ber Steuer wieder genommen, durch bie monatlichen Anticipatzahlungen ihm unnöthige große Auslagen verurfacht und fatt ber bestimmten fabrlichen Bablungefrift fogleich bie Execution verbangt. Die aus bem Rauthamte Tarvis bem Sochftift versprocenen 4000 fl. find alle Sabre, besonders vom 3. 1726 an, beschränft worden.

"Zwar hat man auch von f. f. Seite allen Schutz alter Rechte und Freyheiten bem Sochftist wiederholt versprochen, bennoch aber via facti in ben hochstiftischen Landen die Mauth ein-

geführt, ben Schwarzbafnern bie Ausfuhr ihrer Brobucte unt fagt, bas Inventurrecht bey ben geiftlichen Berlaffenschaften ! fdranft, bas Recht Baffe zu ertheilen genommen und bie t. Beamten nicht blos gang willfürlich burgerliche Wohnungen tau laffen, fondern auch fich ben Unterthanslaften ganglich zu entziel gestattet. Das Sochstift ward eben fo verbunden , ber land obrigfeit zu bulbigen, als feine Unterthanen ibm biefes un Bephulfe berfelben zu thun verbunden feyn follten. Demun achtet ward über bie Biberfpenftigfeit bes Rlofters Griffen 1 Seite bes Stiftes vergeblich Rlage erhoben. Der zeitige Bi bom follte awar in Landesangelegenheiten feinen Rath ertheil allein bies ward nie berudfictigt. Ueber bas Korum bes Bi boms murben Beftimmungen getroffen, aber nicht beobachtet. I Bicebom follte in Streitsachen fiegelmäßiger Verfonen felbft erfte und zwepte Inftang fepn, marb aber nicht felten übergang Ueber eigene Beamte und Unterthanen follte bem Sochftift i Berichtsbarfeit und über bie fremdberrichaftlichen, fedoch in nem Begirfe wohnenden Abelichen die Erecution ber Urth aufteben, aber es geschab nicht. Die Befanntmachung aller gemeinen Candesperordnungen mußte ber Bicedom mit fei Ramensunterschrift ohne alle Widerrede unverzäglich before Das bodfift follte bie berggerichtliche Jurisdiction mit a Bortheilen genießen, allein vom 3. 1747 an mußte es 600 Steuer bafur bezahlen. Das im Jahr 1242 ibm jugeftant Mangrecht fonnte es aus Mangel an Bergwerfen nicht benut Rur über bie Lebensverhaltniffe blieb alles ben unverander Berfommen. Die vielfahrige und dem Sochftift bochft tofffpie Streitsache über bie Bolfermarftische Gifenniederlage ward 3. 1718 endlich bengelegt. Der Bleivorrath mußte vorerft ! Defterreich gegen einen bestimmten Preis zum Rauf angebi werben und burfte erft im Falle bes Richtabsages auch in Ausland geführt werben. Sandwertsordnungen follten nur ge eine mäßige Taxe ber faiferlichen Beftätigung unterworfen alebann ungehindert vollzogen werben; allein ber vielen Sin niffe und willfürlichen Eingriffe von Seite Defterreichs nicht gebenten, mußte bas hochftift auch noch bas Doppelte ber

wöhnlichen Taxen entrichten. Bep seber Regierungsveränderung waren die Bicedome im Ramen des Hochfistes zu huldigen versbunden, obgleich sie sich voller Souverainitätsrechte zu erfreuen hätten. Bep unstatthaften Recursen sollte die österreichische Resgierung die Unterthanen an ihre Bambergische Instanz verweisen, was nicht selten unterlassen wurde.

"Schon von Raifer Beinrichs Zeiten ftunden bem Bisthum unftreitige Territorialgerechtsame au, und in den barüber errichteten vielen Recessen waren bie privilogia immunitatis statuum huiatis provinciae auf das feverlichte eingeräumt, vermöge welcher bie Wohnungen ber Stanbe von allen Steuern und Anlagen jedesmal befrept gewesen. Dennoch wurden alle hochftiftifden Soloffer und andere Bebaude unter militairifder Erecution mit Steuer belegt. Dbgleich alle Rlofter und Stifte icon mit Steuer nach ber recefimäfigen Aversionalfumme belegt maren, fo forberte man boch f. f. Seits bie Entrichtung einer neuen Steuer unter bem Bormand, fie feven ju gering angelegt. Durch bie recefwidrige Besteurung ber Lebenguter haben sowohl biefe an Werth, ale bas Sochfift an Ginnahme verloren. Durch bie Berlegung ber Commerzialftraffe und burch bie Errichtung einer 1. 1. Mauthflation in der Stadt Billach litt bas Sochfift einen aufferordentlichen vertragswidrigen Schaben. Die f. f. Ertheilung von Gefundheitspaffen war für die Bambergifchen Unterthanen viel zu kofisvielig und gang zwedwidrig. Die fortwabrende Einquartierungslaft warb von Beit zu Beit brudenber, und bie fets erhöhten Steueranlagen erheischten bringend Linderung, wenn nicht bie Unterthanen an ben Bettelftab gebracht werben follten.

"Daher berathschlagte man sich im July 1756 endlich über bie ganzliche Beräufferung ber Karnthischen Güter und Gerechtsame sowohl, als über eine sechsschrige Berpachtung, und besichloß lettere wegen ihrem überwiegenden Bortheil für das Sochskift um 24,000 fl. auf 6 Jahre, während welchen man den reinen Ertrag genauer ausmitteln und zum gänzlichen Berkauf die geshörigen Einleitungen treffen wollte. Allein schon die ersten Jahre waren für beyde Theile so belehrend, daß Bamberg das gänz-

liche Eigenthum ber Rarnthifden Berricaften fauflich an De reich abzutretten fur beffer fand. Der lette Bicebom von Boi tam mit bem öfterreichischen Contrabenten von Saugwig u Ratification ber Raiserin Maria Theresia und bes Fürstbist Frang Ronrad über bie Berfaufssumme von einer Million ü ein. Diese ward aber nicht im Bagren an Bamberg entrid fondern burch eine Wiener Stadtbanco Obligation ju vier ? cent gefichert, beren fahrlicher Binfenertrag ju 40/m burd B bergifche Rauffeute, mit benen man von gebn gu gebn 3a einen besondern Bertrag abicoloft, berichtigt marb. Diefe 40 wurden amifden ber hoffammer und bem Domcavitel alle 3 bis zur baverifchen Besignahme im 3. 1802 vertheilt. I letteres batte burd biefen Bertrag bie iconfte Bfrunbe für i feiner Mitglieder verloren, baber ibm auch eine verhaltnigma Enticadiaung gebührte. Die Urfunde felbft murbe in einer fondern Rapfel bem jedesmaligen Fürftbifchof übergeben un gebeimen Cabinet verwahrt. Go verlor unfer Bisthum 2 berg eine auswärtige Proving, die es zwar sieben und ein be Sabrbundert, aber faft obne allen vortbeilbaften Ginfluß auf Merarial-Berhaltniffe, befeffen batte. Bielleicht maren obne t Besit unfre Regenten weniger bem Reibe und ben Sofcal anderer teutschen Stande ausgesett gewesen, wodurch nicht felbft unfre innere burgerliche Rube geftort worben feyn n Die Million Raifergulden verfiel, wenn ich nicht irre, ju 21 bes Jahrhunderts bem droit d'épave.

Aus der zweiten Che des Grafen Johann Philipp Stadion kamen vier Sohne und fünf Töchter. Anna Cha Elisabeth, geb. 22. Sept. 1686, wurde den 25. Nov. 1708 Grafen Franz von Hatfeldt und Gleichen in Trachenber angetraut. Maria Sophia, geb. 15. Oct. 1688, heurathete den kurmainzischen Oberhosmarschall Lothar Karl von Bette Maria Anna Rosa, geb. 18. Aug. 1694, war Stiftsbar St. Anna in Würzburg, Maria Teresa, geb. 24. Aug. heurathete den Vicedom zu Würzburg, Marquard Go Schenk von Staussenberg, 1. Mai 1717. Anton heinrich rich wird unten vorkommen, Franz Lothar Anton, Dor

tular zu Gichftabt und Augeburg, geb. 22. Sept. 1700, ftarb 15. Jul. 1740.

Der britten Che geboren an feche Gobne und vier Tochter. Sophia Belena Terefa, geb. 13. Sept. 1708, mar Dechantin und endlich Fürft-Aebtiffin ju Dunfterbufen, feit 8. 3an. 1772, und farb 1790. Johanna Lubovica Magbalena Sophia, Stiftsbedantin ju Dunfterbilfen , farb 1783. Maria Anna Philipving, geb. 14. Januar 1718, wurde ben 18. Nov. 1736 bem Grafen Lothar Wilhelm von Balberborf angetraut und farb als Wittme 14. Juni 1784. Lothar Georg Joseph Graf von Stadion, geb. 26. Rov. 1706, war Domicolafter ju Maing, Domberr ju Bamberg, Propft ju Bleidenftatt, furmainzischer Gebeimrath. Johann Rarl Rafimir Anton, geb. 15. Jan. 1726, wurde 6. Jul. 1737 ju Burgburg ale Domberr aufgeschworen, war baneben Domberr ju Trier, Conftang und Speier, Propft au Mariengreben in Maing, früher auch Auditor Rotae und farb 12. Jan. 1789. Sugo Jobann Bbilipp Rarl Joseph endlich, geb. 29. Rov. 1720, begrundete bie fungere ober Philippinifche Linie.

Es beifit berfelbe nach feinem vollen Titel: Des B. R. R. Graf von Stadion, Berr ber Reichsgraficaft Thannbaufen und ber Berricaften Stabion, Moosbeuren, Emerlingen, auch Rauth, Chodenschlog und Neumart 2c., furmainzischer wirklicher Bebeimrath, Dberamtmann ju Bochft und Sofbeim, Erbtruchfeff bes Bochftiftes Augeburg, Comthur bes faiferlichen St. Josephordens. Er ftarb 30. Dec. 1785, nachdem er in seiner Che mit Maria Anna Terefa Schent von Stauffenberg, verm. ben 25. April 1745, Bater von fieben Rindern geworden. Davon beurathete Marianne ben Grafen Damian von Schönborn, Sophie Belene ben Freiherrn Friedrich Rarl von Grofchlag, Terefa ben Grafen Rarl von Reffelftatt, Bernhardine ben Freiherrn Johann Philipp Bambold von Umftatt. Der jungere Sobn, Emmerich Joseph Philipp wird weiter unten feine Stelle finden. 3ohann Georg Joseph, geb. 7. Mai 1749, geft. 17. Sept. 1814, mar furmaingifder Bebeimrath , Dbrift-Silberfammerer bis 1790 und Dberamimann zu hochft und hofheim, und wurde in ber Che mit

Sophie Afabella Bambold von Umftatt Bater von feche Rinde Friedrich Rarl, geb. 31. Aug. 1774, war Domcavitular Bamberg, bat als Domicellar ben 6. Nov. 1782 au Bor ben 9. Sept. 1789 ju Trier aufgefcworen, und ftarb 10. 9 1820. Maria Anna, geb. 7. Jul. 1775, Stiftebame an Rem mont, murbe 22. Jan. 1794 bem Grafen Johann Philipp Stadion, der andern Linie, angetraut. Marie Charlotte 9 lippine, Stiftebame ju Danfterbilfen, geb. 18. Juni 1776, f 17. Sept. 1804; fle batte ben Freiheren Joseph von Reifd gebeurathet. Maria Unna Vbilippine Balpurge, Stifteb au Remiremont, geb. 17. Gept. 1777, verm. 15. Sept. 1 mit bem Grafen Andreas Florian von Mercy, ftarb 1. 3an 1833. Sophie Balpurge Terefe, Stiftsbame ju Manfterbil geb. 10. Marg 1779, beurathete 1798 ben Grafen Rrang Mi von Magnis. Der jungere Sohn endlich, Johann Philipp Ri Joseph Reichsgraf von Stadion und Thannhaufen, Berr Thannbaufen, Stadion, Moosbeuren, Emerlingen, Albermei Rauth und Chodenschloß, geb. 6. Nov. 1780, verm. 6. Aug. 1 mit ber Grafin Marie Runegunde von Reffelftatt, farb 14. C 1839, zwei Göhne und brei Töchter hinterlaffend. Emme Joseph Philipp, des Stifters ber Linie jungerer Sobn, geb. Dec. 1766, resignirte als Domberr zu Mainz, Burzburg Bamberg, war Rittmeifter in f. f. Diensten, guittirte, erfd 1811 als großberzoglich Burzburgifder Major und Lieutenant Leibgarde und farb 11. Jan. 1817, aus ber Che mit ber Gr Charlotte Marianne Sophie von der Lepen die Sohne Phil Rarl Theodor, geft. 1829, und Damian binterlaffend. Bbil Franz Emmerich Karl, geb. 9. Mai 1799, fand 1834 als Sa mann bei bem f. f. Infanterieregiment Dr. 12 und war 1 t. f. Geheimrath und Rammerer, Feldmaricall-Lieutenant, C mandant bes 5. Armeecorps, Deutschordenscomthur und Inh bes Curaffierregiments Rr. 9. Damian Friedrich Joseph, 25. Sept. 1802, vermählte fich 8. Aug. 1830 mit Ratharina, Configntin Gbifa, Kurft in ber Moldau und Balacei Tod auf Saned in ber Steiermart, welche jeboch, als eine Di von fieben Rindern, am 4. April 1856 bas Zeitliche gesegne

Der Gbita, bes rumanifcen Rurften- ober vielmehr Rapariotengeschlechts befannter Abnberr mar ber Albaneser Georg Shifa, geboren in bem Dorfe Riuverli, welchem auch der berühmte Grofvegier Rinperli entftammte. Des Mannes frubere Soidfale find unbefannt; ale bes moldquifden Rurften Beorg ober Stephan Burduze Agent , Rapifaja , fand er zu Conftantinovel, und des Principale Sturg, 1658, verschaffte ibm Gelegenheit, fur fich felbft bas Rurftenthum ju fuchen und ju er-Der abgesette Rurft flüchtete mit seinem gangen boffagt nach Siebenburgen, "welcher von bannen nach furger Beit mit vielen Ungern und andern angeworbenen Leuten gurudfam, um den mofdauischen neuen Fürften zu entthronen und feinen Stubl wieder einzunehmen. Georg Ghifa fcidte alle feine Truppen unter feinem Sobne Gligorosful wider ibn. benfelben an bem Drie Turful Frumos, unterbalb beffen ein febr bartnädiges Treffen geliefert wurde, in welchem Gligorosful (Gregor) ben Sieg erhielt. Ginen Tobtenhaufen von vielen erichlagenen Siebenburgern etrichtete man bei bem Drie Strunga. Der Stephanwod gerieth in folde Enge, daß er felbft mit wenigen Leuten taum lebendig nach Siebenburgen entflieben fonnte." Sur ben Beiftand, welchen Ratogy bem Flüchtling geleiftet, Rache zu nehmen , betheiligte fich Ghita nach Rraften bei ben foredlicen Bermuftungen, welche Turfen und Tataren im Auguft 1658 in Siebenburgen anrichteten. Da gewann feboch Ratony, August und September, abermals bie Dberband, fo bag es ibm möglich ichien, im Einverftandnig mit Dichne, bem Boiwoben ber Balachei, ben Gbifa ju vertreiben und an beffen Stelle ben Conftantin Scherban , ben Erfürften ber Balachei , ju fegen. "Dit bem Conftantin jog Clemens Miles mit 10,000 Ungern, auch wurden bagu gefellet 10,000 Balachen, welche lettern commanbirt wurden vom Dwornif Georg Balanul und vom Spatar Dumitre Sirbul, welcher lettere ein Bermanbter Michnes war. Am 15. September (a. St.) im Sabre bet Belt 7167 (1659) tam Conftantin bei Jaffp an; neben ber Stadt fiel ein ftarfes Gefecht vor mit ben Bortruppen ber Molbauer, worin Ghifa verlor und fic baber über ben Pruth gurudzog. Ginige ber molbanifden Bofaren unterwarfen fic bem Conftantin, anber floben ebenfalls über den Bruth nach Zozora zum Boiwoben Gbife Bon ba brach Ghika mit ben ibm anbangenden Bojaren av nach Tebin (Bender), wo ibm fcon ber Ralta Sultan m 20,000 Tataren begegnete, ber auf türfifchen Befehl ibm av Bulfe tam. Der Marich ging nun wieder auf Jaffy; unterhal biefer Refideng murben bie Siebenburger gefchlagen; bie Tatare wutbeten unter ben Chriften wie die Bolfe unter ben Schafen bie Chriften wurden theils niedergemacht, theils in ben Bachloft Auf gesprengt, theile gerftrent, theile in die Dieuftbarfeit geführ bis auf 2000 Mann; mehre wurden in den Balbern von be Rolbauern getobtet; Conftantin tonnte nur mit wenigen Ceute entwischen." Die Sieger brangen unaufhaltsam vor in b Balachei; Dichne entflob nach Siebenburgen, und an beffi Stelle wurde Georg Gbifa zum Kurften ber Balacei ernann 20. Nov. 1659.

Der neue hospodar batte fich taum feiner Bundesgenoffe ber rauberischen Turfen und Tataren, entledigt, fo legte er b eruftlichen Willen an Tag, Rube und Ordnung berauftelle Den Beimathlofen wurde befohlen, nach ihren Wohnungen g rudaufebren, ben Unterbrudten burd ftrenge Gerechtigfeit e bolfen. Alle Proceffe, gegen Berftorbene, Beachtete, Berarn ober Geplunderte anhängig, ließ ber Rurft niederschlage allen Berbrechern Amneftie angebeiben, bie Steuern berabfet und nach ber Billigfeit austheilen. Die fürftliche Refibeng Tergowifct, ale ber fiebenburgifden Grenze gu nabe, mußte auf ber Pforte Machtgebot gerftoren und nach Buchareft, weld feitbem bes landes Sauptftadt geworben ift, ziehen. Am 26. Ar 1660 vernahm er bie Schredenspoft, bag Conftantin Scherk mit einem fiebenburgifden Beer über ben Rothentburmer I bei Rinen ber Balachei eingebrochen fei, und flüchtete in & famt feinen Bojaren, benen ibre Ramilien und befte Sabfel feiten folgten, nach Giurgewo. Conftantin jog am 1. Dai 16 au Buchareft ein und forderte ungefaumt gu feinen gabnen Trabanten und Simener, die willig einem Raub und Beute r beigenden Ruf folgten. Die Guter der ju Shifa halten

Bojaren wurden schwer beimgesucht, und bie Freibeuter, unerfattlich in Beuteluft, behnten ihre Streifereien bis zu ben Thoren von Giurgewo aus. Da bielt noch im Freien ein großer Theil von bes Rurften Befolge, und mit Tagesanbruch fielen bie Rauber bem forglosen Bolf ein, bas theils ber Stadt queilte, theils in Rabne fich warf, um bie nachften Infeln ober bas andere Donaus ufer zu erreichen. Biele fanden im Baffer ben Tob. Andere verfielen barter Befangenfcaft, reiche Beute entführten die Rauber. Bum Aeufterften ergrimmt wegen biefer abermals von Rafosy ausgebenden Beleidigung, und den Bantelmuth ber Trabanten und Simenen bem gefamten walacifden Bolle aufdreibend, verfügte nach turfischer Sitte ber Sultan eine fcwere Execution über bas rebellische Land, beffen gangliche Bermuftung Ghifa und feine Bofaren burch die bemutbigften Bittidreiben, burch die unterwürfiaften Borftellungen faum abzuwenden vermochten. Die Befeble wurden dabin gemildert, baf bes Beeres Operationen fic auf die Bertreibung bes Scherban beschränten follten. In Buchareft feinen Reind zu erwarten, fand biefer nicht rathfam, er entflob nach Siebenburgen , 25. Mai. Die turkich = tatarischen Generale festen ben Gbifa in feine Burbe wieder ein, empfingen Ehrenbezeigungen und Geschente und verfolgten ben weichenben Reind in großer Saft, bis die Schlacht bei Rlaufenburg, ben 22. Mai 1660 a. St., Ratogye Gefdiden bie Entideibung brachte.

Des gefährlichen Gegners entledigt, konnte Ghika gleichwohl seine Lage keineswegs beneidenswerth nennen. Die größte
Schwierigkeit machte ihm das Ausbringen des Tributs: denn die Bauern, seit den wiederholten Plünderungen der Berzweislunghingegeben, hatten nach Landessitte ihre hatten verlassen, um der Schapung zu entgehen; schon das dritte Jahr wüthete die Pest; zwei sehlgeschlagenen Ernten folgten Theuerung und epidemische Seuchen. Die Entrichtung des Tributs stocke, und Aupriult, der Großvezier, schiekte seinen Sohn Mustapha, den Pascha von Silistria, nach Bucharest, der, am 1. Sept. 1660 daselbst eingetrossen, ohne Weiteres den Fürsten absette und ihn nach Udrey vor den Sultan bringen ließ, weil er allein verschulde, daß der Zins nicht richtig abgeführt werde, und deshalb pon Rechtswegen zu maliziren (abzuseten) fei. Dies war nich minder bes Grofvegiers Anficht: bas Ausbleiben bes Binfe idrieb er lediglich bem Gbifa ju und ber Boswilligfeit ber Ba lachen, wie er benn gegen ben Poftelnit Conftantin Rantatuger ber eigens nach Ubren befcbieben worben, außerte : "Gbifa un bie Baladen baben ben Pabifdah verunehrt; in allen länderi fo von ber Sonnen Aufgang jum Niebergang ber Sultan bi berricht, gibt es feine muthwilligern Unterthanen als bie Die laden, taum ift bie eine Bosbeit, ber Aufruhr, vorüber, fo fol Die andere, bie Rinsverweigerung." Er werbe bem aber e Ende machen, Die hinrichtung bes Gbita verfügen und fein Sobn Muftapha mit 40,000 Mann anruden laffen, auf bag bas land in eine unmittelbare türfifche Proving und bie Rlöfter Moldeen verwandele. Kantakuzen, Batriot und eifriger Chri magte bas Meußerfte, Die Berwirklichung einer folden Drobu abzuwenden, bat unter Bergiegung vieler Thranen um Schonu für fein Baterland, verbieß für bie Bufunft richtige Abführu bes Binfes, gangliche Ergebung in ben Willen bes Sultans u fand ichlieflich ein geneigtes Gebor. Des Poftelnit Treue bie bobe Pforte und feine Ginfichten belobend, versprach ber 2 gier, dem Bolfe gu verzeihen, bem Ghita bas leben au fcbenf und überließ es zugleich bem Belobten . einen Canbidaten Surftenwurde ju fuchen, ber bas land in Ordnung bringen 1 ben Bine punftlich entrichten murbe.

Sosort traten bie vornehmften Griechen ber Hauptstadt Bewerber um ben erledigten Fürstenstuhl auf, Bitten und Geschwurden an Rantakugen vergeubet, aber "weil ihm gar wohl wußt, daß die Griechen meist Betrüger und voll Schulden war wollte er keinem das Fürstenthum verheißen um des gemei Besten willen, damit nicht das Land von ihnen geplündert verheert werde, wie öfters geschehen." Einen würdigen Ca daten glaubte er zu sinden in dem Sohne des abgesetzten Lwoden, in Gregor Gligoroskul Ghika, der seinerseits wäh eines längern Ausenthaltes zu Constantinopel Richts verabsichatte, um die Gunst des Großveziers zu erlangen, ihm sogar eigenen Bater als einen schwachen blöhennigen Alten schild

Beeger versprach, bas Beste bes Landes ernstlich zu wahren, baneben gegen Kantakuzen wie ein Sohn gegen seinen Bater sich
zu verhalten. Dieses lette Bersprechen mußte er nach bes Gönners Berlangen auf das Evangelienbuch beschwören, außerdem
schriftlich die eidliche Bersicherung ausstellen, daß er in Constantin Kantakuzen seinen Bater ehren, dessen Besigthum in der Walachei unangetastet lassen wolle, Demnächst wurde er von dem
Postelnik bei dem Großvezier eingeführt, von diesem zum Handkuß
empfangen, mit den Insignien bekleidet, zulest einem Aga die
Weisung ertheilt, den neuen Fürsten seiner Würde einzusesen.

Am 6. Dec. 1660 au Raraful angelangt, fand Gregor arge Berwirrung, die Unterthanen in Trubsal und Soulden verfunten; Boriduffe, Rudftanbe murben ber fürftlichen Schattammer fowohl ale den Unterthanen mit Ungeftum von ben Türken abgefordert; was fein zweiter Borganger, Dichne, gehorgt batte, follte ber gurft bezahlen. Gregor that, mas in feinen Rraften Rand, um den vielfältigen lebelftanden abzubelfen, perzichtete fogar auf feine fürftlichen Ginfunfte, bie bie öffentlichen und Brivaticulden getilgt fein murben. Rebenbei ließ er im Intereffe der allgemeinen Sicherheit die Theilnehmer der Rebellionen unter ben letten Regierungen aufsuchen und bestrafen. Ratur fam feinen Bemühungen ju Sulfe; überreich find in Betreibe, Bein, Sonig, überhaupt in Erzeugniffen bes Thierreichs bie Jahre 1661 und 1662 gemefen; Landbau, Biebaucht, Sandthierung gedieben in gleichem Maage, und bas von ber Ratur so gesegnete Land zeigte faum mehr eine Sour ber vielfaltigen Drangfale und Kriegsschäben. Dabei unterbielt Gregor mit Conftantin Rantatugen, ber auf feinen Gutern lebte, bas befte Einperftandniß; ungehindert mochte diefer feinen Reigungen folgen, ben Armen, der Beiftlichfeit, Kremben, benen er gur Anfaffigfeit verhalf, reichlich Gutes thun, und beffenungeachtet Schape fammeln, bem wichtigen Ginfluffe auf ben Surften bas allgemeine Lob ber Ration bingufügen.

Es ftarb jedoch der alte erfahrene Großvezier; sein Sohn und Rachfolger wollte seinen Amtsantritt durch Eroberungen in Ungern verherrlichen und führte zu dem Ende die ganze Macht

bes türkischen Reichs ins Relb. Auch ber Rurft ber Balacei wurde aufgeboten und jog ben 20. Juli 1663 a. St. an ber Spige von 5000 malacifden Reitern und 600 Aufgangern aus. In feinem Befolge befanden fich brei Gobne bes Groß-Poftelnit namlich Dregitich Rantafuzen , ber Groß-Bobarnif, Scherban ber Groß - Logothet, und Conftantin, ber Poftelnif. Ueber bei Dag Bogga, über Rronftadt, hermannftadt, Beigenburg, bie Reubaufel ging ber Marfc. Als Regentin war im gand gurud geblieben Maria Stropa, die fürftliche Bemablin, welcher beige geben ber Groß-Dwornif Stropa, Balache von Geburt, un ber Groß-Beftiar Demetrius, ein Grieche, welchen ber Sar aus Conftantinopel mitgebracht batte. Beide waren Reider un Reinde bes tugenbhaften, machtigen und reichen Groß-Poftelni Rantafugen, und fie vereinigten fic, ibn bei ber Fürftin munt lich, bei bem abwesenben Fürften foriftlich zu verleumben, gabe ibm Sould, daß es feineswegs Bufall, wenn er fich unweit bi Donau in ber turfifden Rachbarfcaft aufhalte, lediglich um be Rurften bei ber Pforte zu verbächtigen, baf er ber Rurftin b geziemende Chrerbietung nicht bezeige, vielmehr feinen Spott m ibr treibe, bag er feine Bquern abhalte, die Contribution rege mäßig zu entrichten zc. Alle biefe Beschuldigungen wiederhol Stroya in einem Schreiben an ben eben zur Beimtebr fich a foidenden Fürften, dem er jugleich den Rath ertheilte, no feiner Rudfehr bem Berleumbeten folechterbinge fein Bebor verftatten, fonbern ibn je eber je beffer aus bem Bege raum au laffen. Der Rurft mar nicht sobald in Buchareft eingetroffe fo murbe er noch weiter von ben Begnern bes Brog-Pofteli bearbeitet, bis fein fcmanfenbes, argwöhnisches Gemuth al bem Bobltbater ichuldigen Berbindlichkeiten und feines E fcwures vergag. In ber Racht vom 20. Dec. 1663 murbe Ci Rantin Rantakugen im Bett aufgehoben und nach bem Rlol Snogoff gebracht. Dort blieb er, bis ber Gottesbienft ju En auf bem Rarren vor ben Bilbern liegen; er empfing bas Abe: mahl, bereitete fich jum Tobe und wurde gegen Abend im Ref torium erdroffelt. Die faum vollbrachte That vernahm mit & fegen ber garft, burd ben fie geboten mar. Er verflucte

Stropa und den Demetrius, äußerte gegen den Erzbischof Stephan, deszleichen in der Bersammlung der Bojaren, die hinrichtung sei nicht auf seinen Besehl erfolgt, ihre Beranlassung sogar ihm unbefannt, denn er habe bereits geschlasen, als die That verübt worden sei. Er gestattete, daß die Wittwe, helena, von ihren sechs Sohnen begleitet, den Leichnam in Empfang nehme und in dem von Constantin erbauten Kloster Lamerginen beisehen lasse. Reichliche Almosen wurden bei dieser Gelegenheit gespendet; dem Ermordeten folgte allgemeines Bedauern.

Auch den Reldzug von 1664 follte Gbita mitmachen. gebrochen ben 9. Mai, wirfte er ju ber Belagerung von Leva, in dem Treffen aber vom 29. Juli warf er fic gleich Anfangs in die Flucht. Balachen und Molbauer verloren, wie die von Kilftich benutte maladifche Ehronif ergablt, Belte, Ranonen und die gesamte Rriegemunition, fo daß fetbft ben Officieren nur blieb, mas fie auf bem Leibe trugen; 3-4000 Proviantmagen, feber mit acht Dofen befpannt, fielen ben Siegern gur Beute. Getobtet wurden bet Groß-Poharnif Conftantin, ber Groß-Logothet Preba, Buxanul, Deriwastul, Ticheparul, alles Manner, die mit Stropa und Demetrius einverftanden gewefen fein follen, bie vornehmften Bofaren aus bem Beg ju raumen und mit Conftantin Rantafugen ben Anfang ju machen, bamit ibnen die Alleinberrichaft bleibe, weshalb die Chronif ihren Rall ale bie Birfung eines gottlichen Strafgerichtes betrachtet. Dem verfiel felbft, aufolge ber Chronit, Burft Gregor. Am 1. Aug. 1664 tam er aus bem Relbzug jurud; gleich barauf wurde fein fleines Rind von dem Beitstang befallen, fo bag es auf den Armen feiner Barterin berumfprang und wie ein Pferd wieberte, bis ber Tob bem Leiben ein Ende machte. Daneben fablte Bregor fic nicht wenig bennrubigt burt bie Betrachtung ber Rolgen, welche bie Binrichtung bes Rantatugen , fein Berhalten bei Leva, fein gebeimes Ginverftandnif mit bem taiferlichen Dof ibm bringen möchten. In folder Lage traf ihn ber Befehl bes Grofvegiers, fich famt feinem Contingent zu Gran einzufinden. Er entgegnete, bag er gegen seinen Billen, burch feiner Solbaten Empdrung gezwungen worden , aus bem gelbe zu weichen, bag ihm auch fest noch die Kräfte abgingen, bas Bolf in Ordnun zu halten, daß er zu arm sei, die Rosten eines neuen Feldzug aufzubringen, daß zudem der Binter in starten Schritten herar nabe. Dhne auf diese Entschuldigungen einzugehen, gab ihr der Großvezier die Bersicherung, daß sein Ausreißen nicht bstraft werden solle, dagegen musse er ohne fernere Zögerung a dem Sammelplas sich einsinden.

Gleichwohl betrieb Gregor nur außerft folafrig bie Bur fungen feines Aufbruchs, mabrend er vorlauffg den Grof. Beftie Demetrius Rantafugen an ben Grofpegier entfendete. Er fol negociren, zu welchem Ende ihm die Summe von 40.000 Duca anpertraut, mußte aber porber bei Empfang des beiligen Abei mable und eidlich die getreuliche Bollgiehung feines Anftre Der Groß - Beftiar eilte jedoch ftatt beffen mit t aeloben. Gelde nach Conftantinopel, um bort ben Fürften bes Ereubri au befdulbigen, Gerechtigfeit für den an bem Grof . Dol nif verübten Mord ju fuchen, endlich bie ihm anvertrat Summen im Intereffe feiner, amar verfehlten, Erbobung Rurftenftubl zu verwenden. In Bergweiffung über biefen 21 und die barauf folgende Beigerung bes Grofveziers, ibm g bas Angebot von 400,000 Thien, ein Absolutorium zu erthe verlangte Ghifa von bem commandirenden General in S; mar, Grafen Rottal, ficheres Geleit, um fich ju ibm nach gern begeben zu fonnen. Rottal mußte bas ablebnen, ba Friedensvertrag unterzeichnet; ber Fürft von Siebenburgen, M: ließ ben bedrängten Rachbar wiffen, bag er vom Großt Befehl babe, famt feinen Schagen ibn aufzuheben, fall Siebenburgen betreten follte. Aller Orten abgewiefen . Gregor gleichwohl nach Polen (er verlief Buchareft bei Rov. 1664); feine ber Entbindung nabe Gemablin fcbic nach Siebenburgen. Dan gab ihr zu bedenken, daß fie bier feineswegs in Sicherheit fich befinde; fie erwiederte jeden Fall wolle sie lieber Christen als den Turfen fich trauen. Sehr bald erging an Apaffi ber Befehl, Die F auszuliefern, eine Bumutbung, die ibn veranlagte, bie fai Generalität und die Bojaren um ibre Bermendung bei ber

zu Gunsten ber bedrängten Frau anzurufen; die Berwendung erfolgte, blieb aber unberücksichtigt. Maria sollte ausgeliesert werden und hatte bereits den Entschluß gesaßt, sich zu tödten, eis ein walachischer Bischof sie an Christenpsicht, an die Unterwürfigkeit unter den Billen der Borsehung erinnerte. Ueber dem hin- und herreden ergab sich, daß der türkische Abgeorducte vielmehr die Schäpe als die Person der Fürstin begehre. Schäpe führte sie aber nicht mit sich, nur beiläusig 4000. Thir. und einigen Schmuk, wie sie das eidlich erhärtete. In Betracht dieser Umstände ließ der Großvezier sich durch Geschenke, von benen auch seine Gemahlin ihr Theil erhielt, besänstigen, sogar stillschweigend geschehen, daß die Fürstin ihrem Gemahl zuges schieft werde.

Diefer war mittlerweile nach Leutschau gezogen, 5. 3anuar 1668, lebte bort langere Beit, ging bann nach Bien, 7. April 1670. Sier befannte er fich zur tatbolischen Rirche. er wurde auch in bes beil. rom. Reichs Fürftenftand erhoben und mit einem Jahrgelbe begnabigt, bas er feboch feinen Berbienften und Anfpruchen nicht angemeffen finden wollte. Rubem febnte er fich nach Frau und Rindern , die wohl der Beimath nich augewendet batten, und er suchte durch Bermittlung bes Fangrioten Panagiottes Ricufine frine Aussohnung mit ber boben Pforte. Unter dem Bormand, fich durch den Danft icheiben an laffen, damit er die Benetjanerin Giuftiniani beurathen fonne. reifte er nach Rom, verschaffte fich bort papftliche Empfehlungsbriefe und fam bamit nach Benedig. Gin coprisches Schiff trug ibn nach Confantinevel, we Vanagiottes ibn aufnahm und im Baufe verbargen bielt, bis ber Pardon ertheilt war. Bu Abrignopel verfehrte Gbita vielfältig mit ben malachischen Bofaren. welche um bie Absegung ihres garften negoeirten. Dit ihnen gemeine Sache machent, erreichte er, bag Anton jum Mazil erflart und er an beffen Stelle ernannt murbe. Borber batte er feinen Berbundeten, bem Beftige Chrife, bem Pobarnit Stoitul und Radul Stirbe fur ibre Rachevlane gegen bes abgefotten Kurften vornehmfte Rathgeber feine Mitwirfung aufagen muffen. Außerdem batten fie fich vom Divan ben Befehl verschafft, ben Ban Rarisco, ben Dwornit Georg, ben logoth Radul, Creguleskul, ben Spatar Richael Rantakujen, be Alutschar Jeze, ben Romiß Stosan ins Gefängniß zu werser Dem Spater Scherban war das Gleiche zugedacht, er sand abs Gelegenheit, nach Adrianopel zu entkommen. Hingegen erhie Georg Balanul, der Dwornit, den Austrag, die in der Blachei zurückgebliebenen Brüder des Scherban Rantakuzen, debtolnik Constantin, den Mattha Aga, den Postelnik Geordigefangen zu nehmen. Nachdem in solcher Beise der Trium der Partei gesichert worden, traf Fürst Gregor Ghika in 20. März 1672 zu Bucharest ein; ihm war entgegengegang der zum Calugier geschorne Strope, der sest die Rutte abwund den Nachthabern sur ihre Nachepläne ein willsommer und bedeutender Juwachs wurde.

Als das Programm von Gregors zweitem Regierungsant ergab fic bas Ausschreiben brudenber Steuern und ber Bef bie verhafteten Bojaren binter bas unterfte Thor ber Refit ju fperren; Andern murben verschiedene Befangniffe anger fen , alle aufammen aber bermaften mifibandelt , baft einer ben andern dahingebracht, ju bem Preis von 100 Beuteln fic au taufen. Diefe Gelber maren bestimmt, ben Rurften für Ausgaben und Beftedungen in Conftantinopel ju enticati Die Gingesperrten faben fich genothigt, alle ihre Dorfer, Ut thanen und Bigeuner ju verfaufen; es blieben ihnen lediglid vollftandig ausgeleerten Sofe. Dem Beifpiel des Fürften ten die der berrichenben Partei zugethanen Bofaren und Griechen: Diefe besonders mutbeten mit ober ohne Biffen hospodars gegen bie entfernteften Bettern ber Gingesperrten beren Diener; viele buften mit bem leben; in bas Berm theilten fic bie Rauber. Der grimmigfte Sag verfolgte mabrend bie Rantafugenen. Turfifche Große, Die gu bem Bestechungen angenommen, ertheilten bem Spatar Sch Rantafugen ben Rath, Abrianopel zu verlaffen, um na Balachei jurudjufebren, wo er in voller Sicherbeit fie finden wurde. Bereits batte er den Samus binter fic feine Mutter, ein warnender Engel, ibm entgegenfam ur

zuwenden. In der Hoffnung, seiner habhast zu werden, gestäuscht, ließen die Gegner ihrem Grou freien Lauf. Am 15. Juli 1672 wurden nach den Salzwerken zur Arbeit abgeführt: Georg Dwornik, Schwiegervater des Aga Mattha Lantakuzen, der Rlutschar Jese, Schwiegervater des Spatars Scherban, der Logothet Stojka, der älteste Diener des Kantakuzenischer Logothet Radul. Die Rantakuzen selbst, die vier Brüder Constantin, Michael, Mattha und Geordaki, wurden in den Kerker des Glockenthurms gesperrt, die übrigen Gesangenen loss gelassen, jedoch alle ihrer Güter beraubt. Dem Erzbischof Theodok, den sie unter mancherlei Anschuldigungen abgesest und nach dem Rloster Tismana gebracht hatten, gaben die Macht-haber eine ihrer Creaturen, den Warlaanu, zum Rachfolger.

Bie ungufrieben aber Kurft Gregor mit dem Wiener Sof fein mochte, einen Emiffair ber ungrifden Malcontenten, ben Balentin Remeffani, der in Conftantinopel die Wiederaufnahme ber Reindsetigkeiten gegen Deftreich betreiben follte, 1672, bielt er an feinem Soffager gurud burd bie Betrachtung, bag für fest bei ber Pforte Richts ju thun fein wurde, daß er fogar für feine Berfon Gefabr leiden tonnte, und burd bas Berfprechen, ber gurft felbft werbe ther ben Stand ber Dinge porlaufige Radricht einziehen und bemnachft ben Malcontenten gle Zwischentrager bei ber Pforte bienen. In ber gleichen Beise beschied er ben Chriftoph Balaffa, und julest fcbrieb er nach Ungern, bag für jest bie Malcontenten auf turfifche Gulfe nicht rechnen barften, bag aber ein Unternehmen auf eigene ganft ihnen nachgeseben werben tonnte. Dem war ber Rath beigefügt, bafür bas Enbe bes polnifchen Rriegs abzuwarten. Dem boppelzungigen Rathgeber ichenften jedoch bie Malcontenten wenig Butrauen, wie benn Apaffi felbft , trog ber wefentlichen , bem Ghita und feiner Gemablin geleifteten Dionfte, ibn fete fürchtete. Den Feldzug nach Polen, beffen wichtigftes Ergebniß bie Ginnahme von Raminied, ben 18. August 1672, mußte Gbita mitmachen. 36m wie ben Moldauern fiel bochft unerwunscht, bag in bem Frieden von Budgat Podollen ben Türfen bleiben folle; fie fuchten

baher wenigstens den Fortgang der Belagerung von Lemberg zi hintertreiben durch Umtriebe, welche Ghika anzeigte, theils un den Antheil, welchen er daran genommen, zu verheimlichen theils um seinem Saß gegen Duka, den Fürsten der Moldau, zi fröhnen. Dieser hatte ihn unlängst noch verlegt, indem er de Ghika Bemühungen, bei Gelegenheit des Marsches nach der Duiester der Person des Scherban Kantakuzen habhast zu werder vereitelte.

Am 11. Dec. 1672 a. St. fam Gregor nach Buchareft al rud. Kur bie Daner feiner Abmefenbeit batte er ale Statthalt ben Balanul, Strope und Chrife bestellt. Um biefen fich g fällig zu erzeigen, mighanbelte ber Dberfte ber Gefängnif Armafd Drofiul, die feiner Gewalt verfallenen Rantaluzener ! jum Meußerften; täglich ließ er einem jeben von ihnen 1 Diebe auf die Ruffohlen geben. Conftantin Rantatuzen erl fic als eine Bunft, diese Phalange fatt feines fungern fdma lichen Bruders aushalten zu durfen, und litt ohne eine Thra ohne Rlage. Die nach einer folden Erecution zu geben unv mogend maren, wurden an ben Striden, mit welchen ibre ba ausammengeschnurt maren, über bie Erbe geschleift ober an gebundenen Sanden aufgebangt, fonftiger Martern zu gefcweis Dergleichen Graufamfeiten verwies ihren Unftiftern gurft Gb obne jeboch zu beftrafen, baber fie es fogar magen burften, Abichlachten ber Rantafugenen zu beantragen, auch bem abichi gen Befcheib burch bie Meugerung ju erwidern, bag fie nin in ber Boransficht, ihre Rathichlage fo wenig beachtet gu fe au bes Rurften Gregor Erbebung beigetragen baben mut Der Grofpezier borte von bem ruchlosen Treiben in ber lachei und ließ ben Scherban Ramalugen aus ber Dolba fich nach Abrignovel entbieten. Beinabe unglaublich findend, biefer flagte, foidte ber Divan ju feiner genauern Inform einen Ravidichi-Pafca nach Budareft, wo die Ericheinung geringen Schreden verbreitete, indem ber Bospodar feiner fenng fic verfab. Der Bote brachte aber nur ben Befehl Die Gefangnen ju überantworten. Dem mard Kolge geleiftet der Rapidschi-Pascha führte bie Rantalmenen und ihre Fi dann den Logotheten Radul nach Confiantinopel. Dahin murbe auch der aus dem Salzwerf entlaffene Klutscher Jese geschickt, entlaffen ferner Marisch-Ban, der auf seine Güter ging, um nach kurzer Frift da zu sterben. Dagegen mußten der Dwornif Georg und der Logothet Stoikul fortwährend in den Gruben von Ofna schmachten.

Bei alle bem lebte ber hospodar in fteter Beforgnig in Betracht ber Dinge, Die ba fommen fonnten : um bie Befahr abamvenden, übermachte er dem Groffvegier 200 Beutel, in ber Erwartung, bag ein foldes Gefdent biefen beftimmen werbe, Die Gefangnen insgesamt zu Conftantinopel hinrichten zu lasfen; ber Turte nabm auch bas Gelb und fcbidte ben Logotheten Radul'; Spatar Scherban und ben Stolnif Confantin nach Canbia in Die Gefangenichaft : Beleng , Die Mutter ber Rantafnaenen, sowie ibre fungern Sobne, Michael, Mattha und Georbati, burften feboch in Conftantinopel bleiben. Rur folche Taufoung an bem Großbezier Rache ju nehmen, vermochte ber Soss podar nicht; bagegen ließ er ben Schwiegervater bes Mattha, ben im Rlofter Tismana eingesperrten Georg tobten, boch bes Logotheten Stoiful, ber ebendafelbft in Saft, verfconend. Am 16. Mai 1673 a. St. 30g ber Woiwobe abermals mit ber türkifchen Armee nach Polen. Unmittelbar vor der großen Schlacht bei Chotschim, 11. November 1673, batte ber Pafca Suffein ben moldauifden Boiweben Stepban Vetreitidit, weil er beffen Contingent zu fowach befunden, mighandelt und mit bem Streitfolben geschlagen. Der Diffbanbelte empfand bas febr abel, und Moldauer und Balachen theilten feinen Born. Borabend ber Schlacht, ben 10. Rov., gingen fie insgesamt gu ben Polen über; Fürst Gregor felbft wurde von seinen Leuten fortgeriffen, fo daß er gegen feinen Billen genöthigt, ber Bewenung ju folgen. Richtsbestoweniger fuchte er ben Schein anzunehmen, als fei er fremoillig gefommen; bas mag ihm allerbinge nicht gelungen fein, und er benutte die erfte Belegenbeit aum Ausreifen. Die Volen festen ihm nach, erlegten von feinen 40 Begleitern 35, verwundeten ihn felbft an ber Sand, aber bas tärkifche Lager bat er gewonnen.

So ber Balachen Ergablung, welcher jeboch ber polnifche Bericht widerspricht : "Gregor Ghila war mit Leib und Seele ein Turfe und nichts weniger als eifrig fur die Chriften ; ba er aber für fein Leben fürchtete, fo ichidte er inegebeim Gefandte an den Keldberren Sobiesti und verfprach auf der Seite der Chriften zu fein. Es marb mit ibm ausgemacht, baf er beim erften Treffen mit den Türfen ju den Polen übergeben und unter bem Befehl bes polnischen Kelbherrn wiber bie Turien fecten wolle. Als es bann fünf Tage barauf jum Treffen tam. fo führte er zwar feine Truppen wider die Polen; allein er foct nur jum Schein wider diefe und ließ bem Gobiesti fagen: es geschebe nur, weil er bis fest feinen bequemen Augenblick jum Uebergang babe finden fonnen. Den folgenden Tag erfab er bie bequeme Beit, entfernte fich vom turfischen Lager und tam mit Reiterei und Aufvolt bei den Volen au. Das Rufevolf ward fofort von den Polen in die Schlachtlinie gestellt; Gbifa aber mußte mit der Reiterei binter bem Lager bleiben, weil man ihm nicht gang traute. Diefe Borficht war boch notbig : benn mabrend bie Volen gegen Raptan Pafca ju fecten batten, bielt fich Gbita mit feinen Balachen immer feitwarts von der polnischen Armee, den Moment ablauernd, wo er fic wieber, wenn bas Glud ben Turfen juladeln follte, biefen anschließen fonnte. Allein ba ber Raptan Pafca gefclagen mar, fo entwich auch er von ben Polen , tam ju Conftantinopel an, ward Anfangs freundlich aufgenommen und bernach vergiftet."

Wie dem aber sei, Ghisa wurde nach Verlust der Schlacht abgeset, in Conftantinopel zwar freundlich empfangen, hernach aber vergistet, entweder auf des Sultans Besehl, oder durch eine Creatur der Kantasuzenen, den Arzt Timon. Ein späterer Gregor Ghisa, Fürst der Moldau 1727—1733, welche Stellung er wohl dem Einsluß seines Bruders Constantin, Dragoman der Pforte, verdantte, wird als ein verständiger und gelehrter Herr und als ein guter Fürst gerühmt. "Er besümmerte sich auch, was nicht viele Regenten thun, um die Geschichte des Landes, das ihm zur Beherrschung anvertraut war, und ließ die vorhandenen Nachrichten in ein Buch zusammentragen." Gleich-

wohl batte ber Ankifter ber Revolution von 1730, Ali Batrona feinen Sturz beschloffen und bereite feinen Gunftling, ben griechie ichen Metger Janafi jum hospodar ber Moldau ernaunt, auch Diefe Ernennung burch ben Ferman vom 2. Rov. 1730 bestätigen Als ein Donnerschlag wirkte auf alle Kanarioten bie bierauf erfolgte Ginweibung bee Sangti in ber Batrigroglfirde au Confantinopel: »orgueil humilié et le désespoir étaient peints sur les visages pendant la cérémonie, à laquelle le drogueman de la norte devoit assister.« Aber die Ermordung bes Ali Patrona und bes Janafi balf febr bald bem Rurften Bbifa aus feinen Rothen, und er wurde 1733 ju bem eintraglichern Boften eines Boiwoben ber Balachei beforbert. Solche Berbefferung batte er, bem bertommen gemäß, mit fcmeren Unfoften , Beftechungen aller Art erfaufen muffen. Er fuchte Entschädigung dafür in ber Anlage neuer, in ber Erhöhung ber alten Bolle, wie er benn auch die Bollfreiheit ber Rlofter, ber Geiftichfeit überbaupt aufbob. Clerus und Sandeloftand, befonders die turtischen Raufleute wurden ibm feindlich, und bas allgemeine gegen ibn erbobene Gefdrei, wirksamer noch bas Anerbieten einer Million Comenthaler unterflügten bee Confiantin Raurocorbato Bemilbungen, jum Bieberbeffe bes ibm entsogenen gurbenthums ju gefangen. Dem gludlichen Rebenbub. ler mußte Gbife bie Walachei überlaffen und nach ber Dolban zurudtehren, 1735, jumal die Pforte biefes Grengland in den Sanden eines Bertrauensmannes am beffen vermahrt glaubte.

Solches Bertrauen rechtsertigte Ghita zunächft, indem er durch Bostechung den ruffischen Feldherren, Grafen Runnich, bestimmte, fatt des die Moldau beherrschenden Bender das abgelegene Otschaftow zu belagern, 1737, in demselben Jahre, wo er den taiserlichen Einsall mit gewaffneter hand zurückwies: "Als der t. f. Oberstlieutenant Ursetti mit 800 Mann in die Moldau einsbrach, schickte der Serastier von Bender dem Fürsten Ghita den Besehl zu, ihn ans seinem Lande zu verjagen. Ghita verssuchte eher den Weg der Borstellungen, um den Ursetti zum Rückung zu bewegen; als aber der Oberstlieutenant ein Treffen anbot und zuerst auf die Woldauer schießen ließ, wurden die

Mreidischen Truppen bald in Unordnung gebracht und ber Dberftlieutenant fam felbft um , in beffen Tafchen viele ben Turfen febr Dienliche Baviere gefunden murben." Der ichlechte Rorts gang biefes und bes folgenben Relbaugs entmutbiaten ben tafferlichen Sof bergeftalt, daß er noch vor bem Ablauf bes Sabres 1738 einen Officier mit Friedensvorschlägen nach Conftantinovel fenbete. Diefer batte mebre Conferengen mit Baron Tott und einem Abgeordneten bes Ghifa. Munnichs Sieg bei Stamutfcane, ben 28. Aug. 1739, gab feboch bem Rrieg, foviel bie Moldau betrifft, eine andere Richtung. Am 10. Sept. verlief Ghifa die Bauptftadt Jaffy, in ber Gile brei Ranonen, viele Kahnen, Rofichweife, Munition, Lebensmittel gurudlaffend; am 12. Sept. rudten bie Ruffen ein und forberten von ben Bofgren Die Auslieferung des hospodars, der fich indeffen nach der Dongugegend geflüchtet batte. Munnich fant im Begriff, bie Belagerung von Bender vorzunehmen, als ber Abichluß bes Belgraber Friedens auch die Raiferin von Rufland notbigte, die Baffen nieberzulegen, Chotichim und Die Moldau gurudzugeben.

Bbifa murbe aber bereite 1741 abgerufen, ein Greignif, auf welches ber Stury feines Brubers, bes Dragoman Confantin, ber im 3. 1740 enthauptet worden mar, ben ftariften Einfluft geubt zu baben icheint. Bregor blieb ben öffentlichen Ungelegenheiten fern, bis es ibm gelang, jum britten Dal, im 3. 1747, ben Bacht ber Molbau zu erhalten, um ibn nach Berlauf von neun Monaten mit jenem ber Balachei ju vertaufden. Dergleichen Bechfel war von Seiten ber Pforte und ihrer Minifer lediglich Kinangspeculation. Kurft ober Kurftenthumspächter ber Balachei burch ben bertommlichen Aufwand von Cabalen und Beftechungen, faumte Gregor nicht, bas Canb Die unfeligen Kolgen jener Bandelbarteit der Dinge empfinden ju laffen. Der Abgabe ber 6 Swerte wurden bas Bairam (Dftergefchenk) und Die Lipfa ober Abgang (eigentlich Erganzung bes Deficits in dem Ertrage ber Swerte) bingugefügt. Die Abgabe Bacarit murbe um einen balben Para erhöht. Singegen erbaute Gregor in ber Umgebung von Buchareft bas Rlofter jum beiligen Pantaleon famt einem hospital, wovon die Salfte gewöhnlichen Kranten, die andere Salfte zu einem Pestlazareth bestimmt war. Er behanptete sich auch, gewiß eine Seltenheit in diesen Zeiten, in der fürstlichen Burde bis zu seinem im September 1752 ersolgten Ableben, wo er dann in der Kirche des Klosters St. Pantaleon beigesett wurde.

Gofort entfendeten die Bojaren eine Deputation nach Con-Bentinopel, um fic ben erftgeborenen Sobn bes Berftorbenen, ben Sfarlat Gbifa, jum Rurften ju erbitten, baneben zu beantragen, daß allen Zurten unterfagt werbe, fich im gande, wo fie ben Bauern ungemein laftig feien, nieberzulaffen, und bag fortan bie fabrliche Benatigung, nicht minder ber baufige Bechfel ber Aurften unterbleiben moge. 3bre Bemühungen wurden vereitelt burch einen machtigen und reichen Kanarioten, beffen Tochter an Rattba Gbifa, ben zweiten Goby des Rurften Gregor, verbeurathet war. Er unterflugte burch feinen Ginflug die Canbibatur feines Schwiegersobns, der als Dragoman ber Pforte eines ungewöhnlichen Butrauens genoft, und Mattha murbe, ber Sage nach gegen Entrichtung von 3000 Beutel Lowenthaler, zum Fürften ber Balachei ernannt. Fanariote nach allen feinen Reigungen und bes Schwiegervaters gelehriger Schüler vermehrte Mattha nicht nur Die Bahl ber Swerte, fondern er verfolgte auch jene Bojaren, welche ale bes gebrudten Landes Deputirte in Conftantinopel gewesen. Die Bedrobten flagten ber Pforte ibre Roth und baten um Untersuchung. Gine Commission war taum ju Buchareft eingetroffen, und fofort icharte fic bas Bolt und 10g, unter des Metropoliten und der Bojaren Anführung, por die Bobnung bes turfifchen Commiffairs, um in ffarmifchen Musbruden die Ungufriedenheit mit Mattha Ghifa auszu-Der Tarte ichtitte Die eingereichte Rlagidrift nach Conftantinopel und bestätigte ihren Inhalt burch Aufgablung beffen, was er gefeben und erfahren hatte. Es erfolgte noch in bemfeiben Jahre, 1752, die Abfegung bes Mattha, ober vielmehr feine Berfegung nach ber Molbau. Er regierte bort von 1753 bis 1756, in allem 2 Jahre 7 Monate, in fteter Beforgnis por bem tidifden und fomarmerifden Befen feines Brubers, und bemrubigt burch die Opposition unter ben Bojaren, bie er doch zulest nöthigte, bei bem Pafcha von Beffarabien Bu-flucht zu fuchen.

Des Mattha Bruder, Starlat Ghifa, übernabm bie Molbau im 3. 1757, regierte 17 Monate und wurde 1758, in Folge eines Opfere von 2000 Beutel, nach ber Balachei aberfest. Rur folde Ausgabe fuchte er in bergebrachter Beife Erfat; Die bestebenden Einrichtungen genügten ibm feineswegs, benn ein Steuerquartal betrug nur 200,000, bas gange 3abr 800,000 Löwenthaler. Er verwandelte die Quartalgaben in monatlice, perdoppelte die Abichutoriga mit dem Pollon (bas Einweihungsgeident) und erbob in diefer Beife , ben Demarit , Binarit, Dparit, Die Salge und Bollgefälle eingerechnet, jabrlich 2,545,828 Löwenthaler. Dagegen erwirfte er ben Ferman von 1761, woburd ber Bacarit, Die Abgabe von inländifchen Pferden und Dofen, für immer aufgeboben murbe; ferner einen aweiten Rerman, laut beffen alle Turfen, die in ber Balachei anfaffig geworben und in ben funf Rreisen an ber Aluta übel wirthschafteten, auch unter bem Bormand, die Bictualien = und Bieblieferung nach Conftantinovel ju beforgen, liegende Grande an fich gegogen batten und bie Beiden unentgeltlich benutten, mit ihren Dabfeligfeiten und ihrem Bieb über bie Donau gurudgebracht murben, und für die Butunft nur eine gewiffe Bahl turtifder Sanbelbleute, die, mit biesfälligen Erlaubnificeinen ber Bforte verfeben, bei bem hospodar fich zu melben batten, befugt fein folls ten, Früchte, Bieb u. f. w. fur ben Bedarf von Conftantinovel aufzufaufen. Dergleichen Erfolge ließen, ungeachtet bes Stenerbrude, teine Rlagen gegen ben Fürften auftommen; aber ber Divan batte fic an die Triennalität gewöhnt, und Starlat wurde 1761 abgerufen, boch 1765, bei Belegenbeit bes gegen ben Fürften Stephan Ratovipa gerichteten Aufruhre, abermale nach ber Balachei geschickt. Da man feiner Popularitat ju bedürfen glaubte, murden ibm für jest feine übertriebenen Beftellungegeburen abgefordert, im Gegentheil einige bisher jum Pafcalit Siliftria gezogenen Donauinseln an die Balacei gurudgegeben. was indeffen die Erhöhung des Tributs um 2000 Löwenthaler aur Folge batte. Begen ber Berarmung und Entvollerung bes Kandes betrugen die monatlichen Swerte nur nahe 849,458 Löwenthaler, ohne daß Starlat darum die Einführung neuer Abgaben versucht hatte. Sein keinerlei Art von Beunruhigung ausgesestes Regiment mahrte sedoch kaum ein Jahr; er ftarb an der Peft, December 1766, und wurde in der von ihm erbanten Kirche des heiligen Spiridion beerdigt.

Den Buniden ber Bojaren gemäß und burch bie Bemubungen der Agenten feines Baters erbielt Starlats Sobn Alexanber bie etlebigte Rurftenwarbe. "Es ift biefes eine besonbere Onade, weil baburd einer ungludlichen Kamilie aufgeholfen wird, die durch großen Aufwand, welchen ber verftorbene Sodpobar theils aus Staatsabsichten, theils aus einem naturlichen Sange gur Berfdwendung gemacht, in große Armuth geratben. Bei bem neuen Bospodar fpurt man eine gang andere Gemuthsart, als bei feinem Bater. Er bat keinen Trieb zu Ausschweis fungen, feine vornehmfte Sorge ift vielmehr auf bie Berbefferung bes Rinanzwesens und felbft auf die Beobachtung einiger Rleinigteiten , welche jum Bortheif einer Privathausbaltung abzielen, gerichtet. Er bat fich fcon in feinen erften Jugenbfahren mit Lefung phyfitalifder und oconomifder Schriften befcaftigt, and unter feiner Aufficht einige Berfuche jur Berbefferung bes Aderbaues anftellen laffen, bie einen guten Erfolg gebabt baben." 36m trugen die Swerte nur 785,776 Lowenthaler ein, und ba er nach bem Belfpiel feines Batere Diefelben nicht vermehrte, erfeeute er fich einer ziemlich rubigen Regierung. Seine Ausgaben für-bas 3ahr 1766 werben ju 1,719,024 und bie Inftallationsgeburen und ber Tribut an ben Gultan ju 917,313 gowentbalern berechnet.

Inzwischen wurde die Walachei bereits durch ruffliche Agenten beunruhigt, ein Rrieg ftand in Aussicht, und für einen solchen Fall mistraute man in Conftantinopel der Jugend und Unersahrenheit des Hospodars. Er wurde beseitigt, 1768, und noch in demfelben Jahre an feine Stelle Gregor Ghika gefest ans der andern Linic. Dragoman der Pforte, verdanfte dieser Gunft des Großveziers Mehemed Raphib Pascha seine Erstennung zum Fürsten der Moldau, 1764; in welcher Stellung

er fich bis jum Jahr 1766, während eines Zeitraums von zwei Jahren neun Monaten behauptete. Er privatificte nach feiner 216fegung ju Conftantinovel, murbe aber burd bie Beforgniff, fein Reichthum moge ibm bas leben foften, bestimmt, als Canbibat um bie Rarftenwurde in ber Balachei aufzutreten. Der Rhan ber Tataren empfahl ibn ale ben Mann, welchen in biefen friegerifden Beiten bie Pforte brauche, und es erfolgte feine Ernennung. Des neuen Rurften bringenbfte Gorge mufte es fein, ber türfischen Armee ben ausgeschriebenen Bebarf an Lebensmitteln au verschaffen. Der Aufgabe ju genügen, fparte er leines Rleifies, obne boch bie bei einem turfischen Beere gewöhnlichen Ausschmeifungen verbindern ju tonnen. Der gangliche Mangel an Rriegsaucht, Blunderung und Bermuftung trieben Die Ginwohner gur Beraweiflung; an vielen Orten rotteten fie fich ausammen, um gegen Freund und Feind Die gleichen Gewaltthätigkeiten gu verüben. Der Fürft felbft bezeigte ben Bofaren emporenbes Diftrauen: webe ibm, ber burch Rleiberaufwand ober in anderer Beife fich auszeichnete; gleich witterte ber gurft in ihm einen Berrather , ließ ibn einterfern und geißeln. Die Gerechtigfeit mar ibm für Geld feil: ju ben Rriegelaften gefellte fich ein fortwährentes Steigen ber Abgaben.

Um fo leichter murbe es bem porlangft für Rugland gewonnenen Archimandriten von Arbicifc, im Canbe eine farte Partei anzuwerben. An beren Spipe ftanden ber Spatar Purmul Rantafugen und ber Capitain ber Arnauten; bie Buniche bes Bolfes überhaupt waren für die Ruffen. Rach ber Einnahme von Galag betachirte Romangow einige bundert Mann unter Rarafine nach ber Walachei. Dem fleinen Sauflein gefellten fic auf bem Marfc Balachen in ziemlicher Angabl. Am 17. Rov. 1769 brach bas Corps, bochftens 400 Mann, ber Stadt Buchareft ein , gradeswegs ber Refibeng queilenb. Bon Lantas fugen gewonnen, leifteten bie Arnauten ber fürflichen Leibmache feinen Widerftand. Der Fürft fprang über die Bartenmauer und verbarg fich in eines Rachbars Baarengewolbe, wo er zwei Tage unangefochten blieb. Sein Valaft, besaleichen bie Stadt wurden geplundert, alle Turfen ohne Unterfcbied nieder-

gemacht; ber Archimandrit felbft, bie Debaille mit bem Bilbnis ber Raiferin am Salfe, zwei Biftolen im Burtel, zeigte fic bierbei geschäftig. Durch alle Stragen und Plate ericoll bas fiegende stupai! stupai! Um britten Tage murbe ber Rurft in feinem Berfted aufgefunden und als Gefangener über Saffp nach Rugland abgeführt. Bu Betereburg angelangt, mußte er fic der Raiferin au empfehlen, vorgebend, baf er mit ben Ente fahrern im Ginverftanbnig gewefen. Dan glaubte, ibn mit Bortheil bei ber Armee verwenden zu tonnen, und er murde . Dem Keldmarschall Romangow zugesendet, gerieth aber febr bald in den Berdacht einer gebeimen Correspondenz mit den Türken. Der ruffifche Relbberr bielt ibn langere Reit unter icharfer Auf-Acht in feinem Lager, erlaubte aber boch endlich, daß er ju Roman in ber Moldau seinen Wohnfis aufschlage. Durch ben Kriedensvertrag von Rutiduf Rainarbichi murben bie Dongufürftentbumer ber Pforte gurudaegeben.

Auf feine Biebereinsegung in Die Balachei burfte Gbifa nicht boffen , da die Stelle bereits an Alexander Apfilanti vergeben war; er bemubte fich um die Moldau und fand für feine Bewerbung einen febr gewandten Unterhandler in der Berfon feines Schwiegersohns Jakovach Riso. all Riso è passato per uomo furbo ed intrigante, umile ed insinuante presso i Turchi e temuto fra quelli della sua nazione, ed a tali talenti exli deve la fortuna che possiede.« Birffamer noch au Gregors Gunken ergab fich bie Berwendung bes rufficen Sofs, und er wurde, obgleich ber Dragoman Conftantin Murufi ibm ein gefährlicher Rebenbubler, jum hospodar ber Moldau ernannt. 1774. Befdidt mar Gregor Gbifa unftreitig; er fprach turfifd, ruffifd, frangofifd, italienifd, batte einige Lecture und aab fic das Unfeben, Sandwerfe, Fabriten und Runfte feinem Banbe einführen ju wollen. Bu Riperefcht errichtete er eine Tuchfabrif mit beutschen Arbeitern. Bu Reu-Philippi bei Jaffy arundete er eine Colonie von Ubrmachern, deutsche Proteftanten, welchen er ben Bau einer eigenen Rirche verftattete. Sein Dripatfecretair mar ein Jahr lang ber muthige Jacobiner Carra, ber feine Berbindungen mit ben Birondiften auf dem Blutgerufte

bufte, 31. Oct. 1793. Dag ben gurften ein abnliches Gefdid traf, foll er burd feine Defereng für bes Secretairs Rathfoläge veranlagt baben. Richtsbestoweniger verfcont biefer im Beringften nicht feines vormaligen Principals. Gregoire Gika, âgé d'environ cinquante ans, premièrement prince de Moldavie et ensuite de Valachie et après la guerre fait de nouveau prince de Moldavie par la grâce de Dieu et du roi de Prusse, règne encore en ce moment sur cette province.... Il est défendu à la cour des princes de la Moldavie et de la Valachie de porter un bonnet de la même couleur de celui du prince et de ses fils, qui est la couleur blanche. J'ai vu un jeune seigneur moldave rester aux fers quinze jours' et être sur le point d'avoir deux cents coups de bâton sur la plante des pieds, pour avoir porté un habillement de meilleur goût que celui de Grégoire Gika, tandis que ce vil esclave, habillé en prince (comme dit le feldmaréchal Romantzow), laisse l'assassinat et le vol impunis pour quelques centaines de ducats, tant la cupidité et la barbare ignorance de ces grotesques souverains sont portées au plus haut comble.« Er berichtet ferner, laut bes Friedensschluffes batte bie Molban amei Jabre lang vom Tribut vericont bleiben follen, woburd fic aber Ghifa nicht habe abhalten laffen, breimal Contributionen gu forbern. Dann erbringt er mehre ichauderhafte Beifviele von verweigerter ober verdrehter Juftig - vom Raufmann Ricoletti, von bem Bofaren Balfcha und von bem frangofifden Officier le doux baron de Sainte-Croix. »Le mot honneur, « fabrt er fort, »est incomu aux Grecs, il n'est pas même dans leur langue, et celui de reconnoissance ne fut jamais dans leurs coeurs ... Les deux princes régnans ont établi chacun dans sa capitale des écoles, auxquelles ils ont donné le nom pompeux de gymnases et où deux ou trois moines ignorants donnent des leçons des langues latine et grecque et de théologie.« Der Berfasser, der awolf Jahre fpater auf eigene Fauft bem Raifer Leopold ben Rrieg erflarte, ichlieft mit bem Buniche, bag boch biefe iconen ganber (Molbau und Balachei) unter f. f. Botmäßigfeit fommen und fo ju neuem politifchen leben berufen werden mochten.

Allerbings verrath Gbifa in allen feinen Sandlungen bie fomubige, ben Ranarioten, überhaupt ben nachfommlingen bes Ariftibes und Perifles eigenthumliche Belbgierde, und trieb er namenilich mit ber Juftig ben unwürdigften Sanbel. Unfägliche Schäte bat er aufgebauft. Die ibm jugemuthete Abtretung ber Bufowina fuchte er burch alle ibm au Gebot fiebenden Mittel abzuwenden , und felbft nach vollzogener Ceffion, den 25. Febr. 1777, verfagte er ben bestimmten Befehlen bes Gultans ben Be-Diefe Biberfpenftigfeit benutte fein unverföhnlicher Gegner, ber Dragoman Muruft, es wurde Anfange October 1777 ju Conftantinopel in tiefem Geheimnig bes Rurften Abfesung befchloffen und an feine Stelle Conftantin Murufi ernannt. Um ben Beidluß auszuführen, wurde ein Rapibidi Pafca entfendet, bes Ghifa vertrauter Freund, für fest, 1777, mit dem Charafter eines großberrlichen Oberftallmeifters und Inspectore ber Reftung Choticim befleibet. "Der ungewöhnliche Charafter, bergleichen die Bforte nur bei Belegenheit eines wichtigen Auftrage ju verleiben pflegt, und die unterwegs begangenen Ausschweifungen bes Abgeordneten mußten bem Shita verdachtig fein, ben ohnebin feine Freunde von Conftantinopel aus gewarnt batten, und ber überbies ein Barnungsfcbreiben vom Kürften der Balacei (Alexander Apfilanti) in dem Augenblid erhielt, ale er ben Rapibichi befuchen ging, wider bas Anrathen ber Seinigen , die ihn beredeten, fich frank zu fiellen. Der ibm zugethane muthige Capitain feiner Arnautengarbe wollte ibn wie gewöhnlich begleiten , aber Ghifa hieß ihn gurud= bleiben , ja er vergaß fogar auch das Stilet , bas er fonft immer im Gurtel trug. Go trat er ine Bimmer bee Turfen. Der Ravidichi begehrte vom Fürften Tabat, und gleich als ob er ibm nicht jufage, befahl er einem ber Seinigen, bem Rurften einen beffern zu geben. In bem Augenblid, ba ibm biefer gereicht murbe, erhielt er zwei Doldfliche in bie Bruft. Der Rurft, burtig und bebergt, raffte fich auf, um über bas Fenfter ju fpringen , aber ungludlicher Beife waren bie Kenfterrahmen ju enge, mehre Morder fielen über ibn ber und ermorbeten ibn vollends. Seine Sabichaften wurden fofort für Rechnung bes

Sultans eingezogen." Der Kopf des Ermordeten wurde nach Conftantinopel gebracht und blieb drei Tage hindurch vor dem Eingang des Serails ausgestedt.

Ein anderer Gregor Gbita, am 16. Mug. 1822 jum Bospodar ber Balacei ernannt, wurde ale folder ben 21. Sept. n. 3. ju Budareft inftallirt. Bon feinen brei Gobnen farb ber fungfte, Gregor, ju Colentino im Juni 1828. Deffen Bruber mogen Mecco (Alexander) und Confantin fein. Alecco, geboren 1795, wurde bes Baters Nachfolger burch Ernennung pom April 1834 und erwarb fic manderlei Berdienfte um bas Emporbringen bes Laubes. Er batte wohl noch mehr geleiftet obne die durch Rugland unterftugte Opposition ber Bofaren. Den Unwillen Ruglands batte er fich jugezogen burch bas Beftreben, eine felbfiftanbige Politif ju verfolgen, b. i. über die Grenzen ber Möglichkeit fich zu erheben. Bon ihm fcheint auszugeben das jest so viele Denker, besonders die rumauischen Abenteurer und Raffeesieber in Paris und Condon beschäftigende Project, burch bie Einverleibung ber 400 | Meilen ber Molbau in Die Balachei einen großrumanischen Staat, ben Bergroßerungsablichten Ruflands ein undurchbringlicher Damm, bem Conflitutionalismus und ben Unrubftiftern jeglicher Art ein Tummelplat weiter zu ichaffen. Die Zeiten ber Reife für folche Entwürfe waren aber noch nicht gefommen, und ber ruffifche hof nothigte ben Sultan, ben gurften Alecco ju entfernen, 1842. Er lebte von ba an mehrentheils in Deftreich , wo er Die fcoue Berrichaft Bellating, Szalader Comitats, erfauft batte. Gregor Alexander Ghifa, jum Fürften ber Balachei ernannt 16. Juni 1849, legte am 16. Juni 1856 bie Regierung nieber, nachdem feit langerer Zeit bas Land von Ruffen ober Deftreichern occupirt gewesen. Dag ber Pacht immer noch einträglich genug fei, ergibt fic aus folgenden Bablen:

Uebericus . . . . . . . . . . . 1,361,824 Diafter.

An der Spige des hierauf die Walachei regierenden Provisoriums ftand in der Eigenschaft eines Raimakan Fürst Alexander Demeter Ghika, ernannt im Juli 1856. Beigegeben waren ihm Prinz Constantin Ghika, Minister des Innern, Prinz Georg Michael Ghika, Director des Staatssecretariats, und Prinz Demeter Ghika, Polizei-Präsect.

Des Grafen Johann Philipp von Stadion altefter Cobn zweiter Che, bes Surftbifcofe von Bamberg Salbbruber, Anton Beinrich Friedrich Graf von Stadion und Thannhaufen, Berr au Bartbaufen, Stadion, Emertingen, Moosbeuren, fort Pfandinhaber ju Bonnigheim, Erligbeim und Rleebronn, Erbberr ju Ranth und Chodenfolog, geb. 5. April 1691, feste die altere ober Fridericianische Linie, wie fie nach ibm genannt wirb, fort. "Er machte, wie fein Bater, fein Glud in ben Rur-Daingifchen Dienften, ward Geheimer Rath, Sofmaricall und Dberamimann au Bifcofebeim an ber Tauber und endlich ber oberfte Staatsund hofminifter (Großhofmeifter), wobei er auch bas Prabicat eines Rapferlichen wirklichen Gebeimen Rathe erhielte." feinen Reisen batte er Befanntichaft mit Boltaire gemacht und beimlid, wie es die Beit eben aufien, beffen Unfichten, nicht nur in Bezug auf die Jesuiten, sondern auch auf Religion überhaupt, fic angeeignet, baber ibn benn Boltaire auf feiner Rudreife von Berlin in Mainz besuchte. Aus Stadions Schule find bervorgegangen ber Trierifde Regierungsfangler garoche, Grofdlag und Bengel, die nach ibm bas Minifterium theilten, und ber anfange fromme, bann folupfrige Schriftfteller Wieland. Diefen, feinen Radbar von Biberach ber, bat er ofters ju Barthaufen um fich gehabt, ihn auch endlich ju Erfurt bei ber Univerfitat angeftellt. Daburd murbe Stabion, ber Beforberer einer freien Denfart im Rheinland, angleich ber mittelbare Stifter bes Dufenfines in Beimar. Dabin, aus Erfurt berufen, jog Bieland einen Berber und Gothe, bann Schiller und Rogebue.

Es ift nicht zu teugnen, daß Stadion unter feinem beschräntten unthätigen Aurfürften Oftein vielerlei Berbefferungen dem Aurftaat eingeführt hat. Er ließ das alte Landrecht reformiren, beförderte manche nugliche Anftalten, suchte der Bettelei zu wehren.

Bornebmlich wollte er bie berrliche Lage von Daing an ben zwei Rluffen benutt wiffen, bem Sandel feine vormalige Bedeutfamfeit wiebergeben. In biefer Absicht ließ er am Rhein Baarenlager und einen Beinmartt anlegen , Sochft und Caftel follten in Berbindung mit Roftheim burd Tolerang und Aufmunterung ermeiterte Manufacturftabte werben, endlich glaubte er in ber Unlegung ber zwei neuen Deffen bas Mittel gefunden zu baben, Daing jum Rang ber erften Sanbeleftabt am Rhein gu erbeben. Die Buden follten ben Gemufemarft und bas anftogenbe Sofden, jest Gutenbergeplag, einnehmen; bier fand aber bas Miffionefreuz an St. Sebaftians Rirche und in der Mitte bie Bilbfaule des b. Johannes von Nepomut, bes Patrons der Domberren, beibes, fo bieg es, bie Ordnung ber Buben ftorenb. Der Minifter ließ daber vorläufig das Miffionefreuz beseitigen, und war bas Gleiche bem h. Johannes von Nepomuf jugebacht. Diefes voraussebend, betrat gleich nach ber erften Oftermeffe. am Reft bes b. Johannes Repomucenus, 16. Mai, P. Binter, S. J., ale Domprediger bie Rangel und folog feine Berberrlichung bes Martyrers mit Diefen Worten : "Das. Miffionsfreug bat man weggenommen, nimm bich in Acht, beiliger Johannes, bag bu nicht auch ben Bucherern und Tempelfcanbern ben Plat gu raumen baft." Den 21. Junius, Alopfius, fand er Gelegenbeit, der Anftellung Bielands in Erfurt ju gurnen. "Chemale," bieß es in feiner Predigt, "felbft unter den beibnifchen Raifern, wurde ein ichlüpfriger Dvibius wegen feiner Schandgebichte in bas Elend verwiesen, jest werden bergleichen Sittenverberber gu Lebritellen befordert." Diefe Borte verfehlten ibres Gindrude nicht, bei bem Bolf wie bei bem Domcapitel. Der allgu freis muthige Prediger murbe zwar aus ber Diocefe verbannt, aber bas Miffionetreux mußte, bie Anfregung zu beschwichtigen, wieber bergeftellt werben. In großer Proceffion, ber alle Schulen, Bunfte, Stiftes und Ordensgeiftlichen mit ihren gahnen beis wohnten, wurde bas neue Diffionefreug im Baubof abgeholt, einem mit rothem Sammet befleibeten, von ben feche furfürfilichen Bermelinpferben gezogenen Bagen ber Lange nach aufgelegt, unter Dufit, Befang und Gebet nach bem Sofchen geführt und hier auf ber alten Stelle burch den Beibbischof, unter ber Jimmerleute Beiftand wieber aufgerichtet.

Richt weniger Berbrug bat Horix mit seinen Tratiunculis in fontibus juris canonici germanici bem Minister bereitet. Bahrend Sorir ju wiberrufen genothigt, mußte burch Sandidreiben vom 29. April 1759 Stadion auf Ehre und Gewiffen bem Aurfürften betheuern , bag er , bes Borix Gouner und Freund, an bem vervonten Brogramm burchaus feinen Antheil babe. In andern Kallen machte er, ben Beift ber Beit befampfend, befferes Glud. Dem Pfarrer ju Ballburen waren mehre an bem Altar jum beil. Blut fich ergebende Bunber verbachtig geworden, bag er barüber Befcwerbe führte, eine Untersudung begebrte. Die Schrift murbe bem Rurfürften burch ben Minifter vorgelegt, und gab die bierauf eingeleitete Unterfudung ben Unlag ju fturmifdem Treiben. Ginem Rreugidleifer brach ber gurnende Bobel bie Rippen, ein taubftummer Bettler fand unter ber Brugel wobitbatigem Ginfluß eine überraschende Redefertigfeit, einem Blinden wurden die febenden Augen ausgefochen, einem Lahmen die Beine, burtig wie taum andere, gerichlagen , ein falfcher Bichtbruchiger , burch Schlage gebeilt, entlief, bem beften Schnellläufer unerreichbar, einem Befeffenen wurde bermagen mitgespielt, bag er um Gnabe winseln mußte, zwei ber Reibe frommer Beter eingeschlichene Beutelidneider und Schnapphabnen wurden von dem Bolf fandrectlich gebenft, ibre Spieggefellin entfam mit ber Klucht. 3m Jahr 1750 begleitete Stadion ben Rurfürsten in bie Fahrt nach Speier und Bruchfal. Gben maren zwei alte Bettelweiber als Beren erfannt, überführt und jum Feuertod verurtheilt worden. Der Minifter brachte seinen herren babin, bag er fic ber Beiber annahm, und fie murben in die Sanbe bes Spitalarzies gegeben. Der Jägerburiche Wilhelm Bohmann von Sofbeim und ber Revieriager Sans Reller von Rronberg, beibe enticiebene Branntmeintrinfer, befamen trube Augen und beftiges Bittern in den Sanden, tonnten feinen fichern Soug mehr thun und wurden der Bilbbiebe, der Bauern Spott. Das follte hererei fein , und wurde bagegen eine Ballfahrt jum Gnabens

bild in ber Cavelle zu hofbeim, verbunden mit einem Opfer in Bachs und Gelb fur ben b. Subertus, empfohlen. Dabin aci langt, pernahmen bie beiben Baller in ber Beidte, ein bem Teufel verfdriebener Reind' babe ibnen einen verberten Baibmann gefent. Da murbe es ibnen flar, ber verhafte Storer ber Bildbabn , Beter Griebel , auch Balbteufel und ichwarger Bargeber genannt, ber vor lange icon bem Teufel verfcrieben, babe ihnen bas Unglud gewunicht. Die bei bem hofmaricallamt und Dberfagermeifter eingereichten Rlagen tamen in bes Miniftere Sand, und er veranlafte eine Untersudung, Die in ibrem Refultat ben fogenannten Balbteufel fculblos ertaunte und bie beiden Rlager auf fo lange suspendirte, bis fie bes Amtes Beugniß erbringen murben, feit Monaten feinen Branntmein getrumten ju baben. Darauf verloren fich bie truben Augen und bas Bittern ber Sande, und bie beiben Jager wurden wieder fichere Schusen.

Als icarffinnigen Beobachter und jugleich als leichtfinniges Beltfind bat Stadion fich gezeigt in feinen Beziehungen zu bem Anaben Laroche, ben er ale Baife gefunden, lieb gewonnen baben wollte, in dem aber die bofe Belt fein Kleifch und Blut, fein Sohnlein ju ertennen glaubte. Er bediente fic beffen als eines Secretairs, ließ ibn Briefe beantworten, Develchen ausarbeiten. bie bann auch von ihm munbirt, öfter diffrirt, gefiegelt, von bem Grafen unteridrieben werden mußten. Diefes mahrte mehre Jahre, Ale ber Rnabe jum Jungling geworden, leiftete, mas er bieber nur fich eingebildet batte zu leiften, führte ibn ber Minifter an einen großen Schreibtifd, in welchem famtliche Briefe und Palete unerbrochen, als Exercitien ber erften Beit aufbewahrt lagen. Das andere Erperiment, fo der Minifter mit bem Jungling anftellte, burfte mohl weniger Beifall finden. Diefer batte fich üben muffen, die Sand feines Geren und Deiftere auf bas Genauefte nachzuahmen, auf bag bie Ercelleng von aller Schreiberei verfcont bleibe. Allein nicht nur ju Gefchaften wurde biese Fertigfeit benutt, auch in Liebesbandeln batte ber funge Mann feinen Lehrer ju erfegen. Der Graf mar leidenfcafelich einer bobon geiftreichen Dame ergeben. Babrent er

in deren Gesellschaft bis tief in die Racht verweilte, saß der Secretair am Pult und schmiedete die heißesten Liebesbriese; darunter wählte der Graf, und noch in der Racht wurde das Blatt an die Geliebte entsendet, auf daß sie daraus das unverwüftliche Fener ihres Anbeters erkenne.

Bie Stadion noch por Ableben bes Rurfarften Dfiein bas Amt des Großhofmeifters und erften Minifters aufgab, 1762, folgten ihm Laroche und seine junge Frau in die reizende Ginfamfeit von Barthaufen, wo er ber Berwaltung ber Berrichaft fich unterzog, indeffen die Frau den alten Berren zu unterhalten batte. Dafür hatte ber Chemann ibr eine eigene Anweisung gegeben. Jeben Morgen por 7 Ubr, ebe er in bes Grafen Cabinet gur Arbeit ging, bezeichnete er ber Fran gewählte Stellen aus beutiden, frangofifden ober englifden Budern, um bamit fic befannt ju machen und bem Gelefenen eine leichte gefällige Einleitung ju- fuchen. Das ju Stand gebrachte Benfum murbe bemnachft bem Grafen vorgetragen, entweder wenn die Frau hofrathin ibm gu feinen Promenaden durch die lange Reibe der Gemacher folgte, ober auch bei Tafel. Des Grafen Sterbetag war der 26. Oct. 1768. Etwa 6 Jahre bat feine Bittme, Marianne Auguste Antonie von Sidingen ibm aberlebt; verm. 27. Juni 1724, ift fie 1774 geftorben.

Bon ihren sieben Kindern sind zu Jahren gesommen Maria Anna Caroline Elisabeth Walpurgis, Maria Anna Sophia Teresa Walpurgis, Esher Maximiliana Walpurgis, Franz Konrad und Johann Philipp Karl Franz Kasimir Lothar Dominicus. Maria Anna Caroline Elisabeth Walpurgis, geb. 1727, wurde 9. Jul. 1746 dem Grasen Ferdinand von Schall, Maria Anna Sophia Teresa Walpurgis, geb. 9. Mai 1729, im J. 1754 dem Grasen Franz Joseph von Spaur zu Pflaum und Baldr, kaiserl. und Meichstammerrichter, angetraut. Esther Waximiliana Walpurgis, geb. 21. Jul. 1737, wurde 18. Januar 1775 zur Fürktlebtissin des freiweltlichen Reichsstisses Buchau erwählt und ist als dessen letzte Aebtissin gestorben 14. April 1813. Eine solche bezog von ihrer Pfründe sährlich in Geld 12,802 st., au Früchten 1284 Viertel. Johann Philipp Karl Franz Kasimir Leitzer

Dominicus, geb. 27. Dec: 1733, Domenftos zu Bamberg, Domcapitular zu Mainz und Burzburg, Propft zu St. Gangolf in Bamberg , Bambergifder und Burgburgifder Gebeimrath, farb 28. Dec. 1800. Rrang Ronrad, f. f. Rammerer, geb. 12. Marg 1736, perm. 1. Mai 1759 mit Ludovica Bobel von Giebelftatt-Darftatt, farb 25. Nov. 1787. Er muß ein Mann von eigenthumlicher Sinnesart gewesen fein. Ale Die Gobne Friedrich Lothar, geb. 6. April 1761, und Johann Philipp, ju Maing geb. 18. Juni 1763, das feltene, bas eble, das hochbegabte Paar, fich bei ibm beurlaubten, bie Reife nach ber Universitätstadt angutreten, fprach er: "Lebren geb ich euch nicht auf den Weg, beren achtet niemand. Sorget nur, bag man nicht bereinft ben Ruticher ober Saustnecht für Erbaltung ber Familie anrufen muß." Dit feinem Bruber batte Friedrich Lothar eine gemeinsame Erziehung und Bildung empfangen, fodann mit ben claffifchen Sprachen fic beichäftigt. Dem folgte tiefes Gingeben auf beutiche Borgeit, Berfaffung und Sitte, welchem boch die iconen Wiffenschaften feineswege fremb blieben. Mächtigen Reig hatten für ihn bie großen Rirchenfürften in Deutschland alter und neuerer Beit; mas er barüber bachte, ergibt fic aus ben von Johannes Muller mitgetheilten Briefen ameier Domberren. Gelbft ein folder Rirdenfürft zu werben, bat die Defolation bes Baterlandes ibn abgehalten, doch befand er fic auf gutem Bege. Er mar Domcavitular zu Mainz feit 25. Pai 1791, ju Burgburg, auch bes Ritterftiftes Bleidenftatt Capitular, Prafident bes furfürftl. Rammeramte und Stadtgerichts au Maing, für einige Zeit Berweser der Statthalterei zu Erfurt, bann Fürftl. Burgburgifder Gebeimrath und bes Recepturamtes Der Universität Burgburg Prafident. Burgburgifder Bevollmad. tigter jum Friedenscongreß in Raftadt 1798, feit 1803 furbobmifder Comitialgesandter in Regensburg, mar er von 1807-1809 außerorbentlicher Gefandter und bevollmächtigter Minifter in Dunden, wo es feine Aufgabe, die in großer Erbitterung gerriffenen biplomatifden Beziehungen zwischen Deftreich und Bavern wieder herzustellen. Das unmöglich Scheinende bat er in diefem fdwierigen Geschäft geleiftet, als wobei fein liebensmurdiger auverläffiger Charafter ihm von außerordentlichem Rugen. Leglich im 3. 1809 Generalcommissarius bei der Armee des Erzherzogs Rarl, blieb er unter allen Umständen dem Bruder eine zuverlässige, bochft werthvolle Stuge. Er ftarb in den schwierigsten Tagen, in der Einsamkeit zu Chodenschloß, 9. Dec. 1811.

Johann Bhilipp Rarl Joseph Reichsgraf von Stadion, herr ber Graf- und herrschaften Barthaufen, Thannbaufen, Stadion, Moosbeuren und Emerfingen in Schwaben, Sallburg in Kranten, Rauth und Chobenfoloff in Bohmen, geb. 18. Juni 1763, batte mit lebhaftem Gifer ju Gottingen bas Studium ber Diplomatie betrieben. Er war f. f. Gefandter ju Stocholm 1787-1789, bann in London, feit bem Regierungsantritt R. Leopolds II, außerorbentlicher Gefandter und bevollmächtigter Diefen Voften verließ er 1792, indem der f. f. Befandte bei bem frangofifchen bof, Graf Mercy d'Argenteau, durch den revolutionairen Sturm von feinem Poften vertrieben, nach England fich gewendet batte und bafelbft bie wichtigften Unterhandlungen mit ben Miniftern George III fubrte. Seines Berthes fich bewußt, begehrte und erhielt Stadion feine Entlaffung, um einftweilen auf feinen Gutern in Schwaben, dann in Regensburg und Wien mit feineswege unfruchtbaren Debitationen fich zu beschäftigen. 3m 3. 1797 betrat er aufe Reue bie biplomatifche Laufbabn. Bon bem Befandtichaftvoften in Berlin, feit 1801, aus ber ersprieflichften Birffamteit murbe er abgerufen , um ale f. f. Geheimrath und Botichafter nach St. Petersburg ju geben, im Sochsommer 1803. Sier galt es, einer machtigen frangofischen Partei entgegenzutreten , Die Unfoluffigfeiten R. Alexanders zu besiegen, und bas bat in Deifterfcaft Stadion erfullet. Wie fein anderer von tiefem Grimm erfaßt ob bes ichmählichen auf Deutschland laftenben Joches, fühlten burd feine machtige Leidenschaft alle, die mit ihm ju Berührung tommen follten, fich ergriffen ; die Eripefalliang tam gu Stand, und es nahm feinen Aufang der Jammerfrieg von 1805. R. Frang batte in beffen Lauf fich überzeugen muffen, daß mit ben bergebrachten Mitteln gegen bas revolutionaire Regiment von Frantreid nichts auszurichten, Stadion wurde 1805 aus Betersburg anrudgerufen, um, bas Minifterium ber ausmartigen Angelegen-

beiten übernehmend, dem Staat bie verlorne Schnellfraft wieberaugeben. Es war fein Borfan, Die von Franfreich ausgegangene Ueberschwemmung in einer Sandfluth ju begraben, Millionen von Menfchen ine Reld zu fubren, aber biefe 3bee, mit welcher er feit 1793 beschäftigt , ichien boch zu gewaltig ben Unbetern bes Schlendrians, wie ben Rathen R. Ferdinands II bas Borbaben Ballenfteins, eine Armee von 50,000 Mann aufzuftellen. Bahnstinn bieß. Es wurde das System der Landwehr erfunden. Der Rrieg von 1809, feineswegs auf Stadions Anratben unternommen, galt lediglich ber Rothwehr. Er murbe mit boben Ehren geführt ; aber Stadion batte bei feinen beidranften Ditteln auf eine Erbebung im beutfchen Bolte gezählt : fie unterblieb, vielmehr folgten bem Unterbrader brei Biertel ber Streitfrafte von Deutschland. Somere Dofer hatte bas übermaltigte Deftreich zu bringen ; aber die Erbebung in Spanien, Bellingtons Beer waren gerettet, und bamit ergab fic bie Doglichfeit ber Ereigniffe von 1812-1814. Den Rrieg berbeiguführen, foll vornehmlich ber Gefandte ju Paris, Graf von Metternich befliffen gewesen sein; ale Stadion, in Rolge ber Ereigniffe im Reibe, feine Entlaffung ju nehmen genothigt , Metternich fein Rachfolger murbe (8. Dct. 1809), bat fener, wie man versichert, geaußert: "Ronnte ich biefen abgrundlich leichtfinnigen Lebemann eines fo ernften und feften , faft altromifden Gebantens fabig erachten, ich hatte wahrhaftig geglaubt, er habe biefe Riefenglut entzündet, bie fest in ihrer Afche noch furchtbar brobent verglimmt, blos in Gier, mein Portefeuille an fich ju reißen und auf meinem Plate ju fteben." Funfzig Jahre fpater bat boch Mommfen die Anfichten von altromifchen Gedanten wefentlich modificirt.

Stadion ging zuerft nach Prag, dann auf feine Guter in Böhmen, bis er 1812 nach Wien berufen wurde, um an allen wichtigen Berathungen und Berhandlungen bei der eben eingetretenen Erife sich zu betheiligen. Rach der Schlacht bei Lügen wurde er in das ruffisch-preuffische hauptquartier versendet, und begann er hier den Beitritt Deftreichs zur Allianz herbeizuführen. Zu Reichenbach, 27. Juni 1813 unterzeichnete er den Bertrag, wo-

burd Raifer Rrang fich verpflichtete, an Franfreich ben Rrieg gu erflaren, wenn nicht bis jum Ablauf ber Baffenrube die von Deftreich aufgeftellten Bedingungen angenommen murben. Auf bem Congreff zu Chatillon batte Stadion Defreich zu vertreten, und mar feine Ernennung ungezweifelt eine lette Barnung fur Napoleon, bie biefer aber, gleich allen vorbergebenben, verfannte. Auch bei bem Friedensichluß zu Baris mar der Graf thatig, und 1815 mußte er als Rinanzminifter bie ichwieriafte ber Aufgaben übernebmen. Es war feine Abficht, bas Papiergelb bem Umlauf zu entziehen, baffelbe in eine verginsliche Staatsschuld umzuwandeln und bie Circulation ber ebeln Metalle berauftellen. Um ben llebergang fonend burdauführen, war bie Umwandlung bes Papiergeldes in verzinstide Staatsvaptere in Die Bestalt freiwilliger Unleihen, Die fogenannten Metalliques, gefleibet. Bu gleicher Beit bemubte fc ber' Minifter, burd zwedmäßige Inftitutionen bem Sanbelsverfebr eine leichte und belebte Geldeireulation jugumenben und ben Staatscredit zu befestigen, zu welchem Ende eine Rationalbant und ein Tilgungefond geschaffen murben. Die Staatsausgaben wurden befchranft und genau bestimmt; bas Bange follte eine Steuerverfaffung nach vernünftigen Grundfagen fronen. Der Minifter erlebte noch theilweise die erfreulichen Rolgen feis ner Bemühungen, farb feboch zu Baden bei Wien 15. Dai 1824. Den 22. Januar 1794 batte er fich mit bes Grafen Jobann Georg Joseph von Stadion, Philippinifder Linie, Tochter Marianne vermablt, und tamen aus biefer Gbe acht Rinder. Eine Tochter, Sophie murbe an ben Grafen Anton von Magnis, bie andere, Abelheid an den Grafen Rarl Landoronefi verheurathet; in ben Gutern folgte Braf Joseph Philipp Eduard, welcher am 16. Januar 1827 Die Berrichaft Warthaufen zu bem Breis von 480,000 ff. an Burtemberg überließ, bagegen din 1. Dar; 1834 Die Berrichaft Chlumes in Bohmen, Taborer Rreifes, erkaufte. Er ftarb 13. April 1844, aus einer, wie es fceint, nicht ftandesmäßig betrachteten Che einen Sobn und eine Tochter binterlaffend. Die Ribeicommigguter batte er bereits 1836 feinem Bruder, bem Grafen Frang von Stadion überlaffen. Diefer , geb. 27. Jul. 1806 , f. f. Rammerer und Soffecretair

bei ber allgemeinen hoffammer im 3. 1835, wurde Gouverneur von Allprien, bann, April 1847, von Lemberg, was ibm Belegenbeit gab jur Erwerbung ber herrichaft Boborobegan famt Grabowief und Erzerodl, bann ber Berricaft Lifief in Galizien. Minifter des Innern vom 21. Nov. 1848 bis Rai 1849, trat er wegen Rrantlichfeit ab, verfiel in Beifteszerruttung und farb 8. Juni 1853. Es beerbte ibn, auf ben Grund ber Ramilienconvention vom 1. Januar 1846, fein Bruder, Graf Philipp Joseph Rubolf von Stadion, Graf und herr ber Standesberricaft Thannbausen in Bavern und der Berrichaft Stadion in Burtemberg, Berr ber Rideicommigberricaften Rauth, Chobenfolog, Reumart, Bahorgan und Riefenberg in Bohmen und ber Ribeicommigberricaft Boborodegan famt Grabowief und Erzerodl und ber Berricaft Liffet in Galizien. R. f. Rammerer und wirklicher Geheimrath, geb. 23. Febr. 1808, bat er einen Sobn und eine Tochter.

Unter ben Besigungen bat obenanzufteben bas Stammbaus Dber-Stadion, vordem ein Schwabenleben, bis auf den Blutbann, ber Reichsleben. In Die Berrichaft, Die bem reicheritterfoaftlichen Cauton Donau fteuerbar, geborten auch Unter-Stabion, Emerfingen theilmeise und Moosbeuren, Dieses 1680 burch Philipp von Stadion erfauft. Die pormalige Reicheberrichaft Thannhausen, im Umfang ber Markgraficaft Burgau gelegen, umfaßte außer bem Martifleden Thannbaufen einzig bas Dorfden Niederhausen. Die febr ausgebehnte und werthvolle Berrichaft Rauth mit Chobenichlog, Riefenberg, Neumart, Baborgan, übers haupt 67 Ortschaften, im Rlattauer Rreise von Bobmen, wurde in ber erften Balfte bes porigen Sabrbunderte benen von Lamingen abgefauft und bereits zu Zeiten ber Raiferin Maria Terefa zu mehr als einer Million Gulben gewürdigt. Sie ift bes Grafen Rudolf Eigenthum. Bon Boborodczan, in bem Stanielawower Rreise von Galigien,- weiß ich, daß es ein Markifleden mit einem Dominicanerflofter und ber Sauptort einer bedeutenben Berrfcaft, welche Graf Frang von ber hoffammer erfauft bat. Die Berrichaft Bonnigheim, außer dem Städtchen biefes Ramens bie Pfarrborfer Erligheim und Rleebronn mit einer Gefamtbevollerung von 2500 Röpfen enthaltend, war nur Pfandschaft, so mit bem 23. April 1785 an Kurmainz zurückfallen mußte. Auf bem eine Stunde von der Stadt abgelegenen Michelsberg erbaute ein Graf Stadion, vielleicht eben jener Johann Philipp, der nach 1740 die Wallfahrtokliche Tannaberg in dem Umfang der Herrschaft Rauth und damit die schwächte Pfarrei der Christenheit (zwölf Pfarrgenossen) begründete, ein kleines Capuzinerkloster für drei Patres und einen Frater, deuen er jährlich 600 fl. gab.

Auf des Berges Spige fand eine uralte Capelle, die man für ben von bem Romer Trepbon gegrundeten, ber teufchen Lung gewidmeten Tempel balt. Un beffen Gewolbe batten fich Riguren in rauber Ausführung, Gulen und Drachen, Biriche und Bunde erhalten, wie benn ber gange Styl bes nachmalen ben Rlofterchor ausmachenben Bauwerfes bas bochfte Alterthum andeutet. Lange por Anfunft ber Capuziner war die Capelle, ber Michelsberg ein febr besuchter Ballfahrtsort geworden, von deffen Urfprung die Legende Rolgendes erzählt : "Bifchof Bonifazius von Mainz foll in Schwaben Lebrer und Apoftel bes Chriftenthums gemejen fein. 36m legte ber Teufel Sinderniffe in den Weg, er ftritt mit ibm, Dicael fant ibm bei, und biefe zwei übermanben ben Bofen. Run fest Bonifax fein Befebrungewerf mutbig fort, verwandelt aum Andenten feines Siege ben Tempel ber Diana in ein driftliches Bethaus und widmet es feinem Borfecter Dicael. Gine filberne Dunge, die auf diese Gelegenheit geprägt murbe und noch in ben Sanden bes Bublicums ift, verewigt diese Geschichte. Bonifag foll bem Ergengel bier bei diefem Rampfe eine Feber entrupft haben, die er gur Berehrung und Schau aufftellte, movon zwar auf ber Dange nichts zu feben ift, aber die Ballfahrten, die bier lange Beit jur Feber bes Erzengele Dichael gehalten wurden, bestätigten bieses. Bei der Reformation ging biese Feder vertoren. Db fie fich wiederfinden werbe, muß bie Beit lebren. Befucht bat man fie." Trepbon bat fich aber nicht nur burch feinen Tempelbau um Deutschland verdient gemacht: ibm verdankt der Ort Trephonis Truilla, woraus eine fpatere Beit Eripstrill gemacht, bas Dafein. Bablreid, weit verbreitet und bodangefeben ift noch beut ber Eripstriff Geschlecht. Die Sallburg am Main, eine halbe Stunde

von Boltach, vormals bem Rittercanton Steigerwald fteuerbar, wurde im ersten Decennium bieses Jahrhunderts an die Grafen von Schönborn vertauft. Zu dem Gut gehören 700 Morgen Aderland, 100 M. Wiese, 19 M. Weinberg, ansehnliche Weiher, einige 100 M. Busch- und Eichenwald und ein großer Deconomiegarten, alles in ununterbrochenem Zusammenhang das Schloß umgebend.

Die fcmerglichte, bedauerlichte Beraugerung ift unfreitig jene von Barthaufen geworben. Die Bereichaft umfaßte bie Orte Barthaufen, Asmannsbart, Aufhofen, Birfenbart, Salbenbaufer, Bochftetten, gangenichemmern, Mettenberg, Dberbofen, Riged, Sochborf, Dagelshaufen und Tiefenbach. Daneben erhob fie Befälle ju Mepfingen, Alberweiler, Attenweiler; Moosbeuren, Röhrwangen und Schemmerberg, übte bas Patronatrecht ber Capelle in Barthausen, bann ber Pfarreien Bochborf und Langenfchemmern (biefe alternirend), befag außer vielen Bebaulichfeiten 346 M. eigenthumliche Guter und 328 M. Balb, mar wegen ber am Reberfee gelegenen Ortschaften Oggelsbausen und Tiefenbach eine ber fogenannten Seeberrichaften. Sie felbit unterlag ber öftreichischen Landeshoheit und fleuerte gur landftandifchen Caffe nach Chingen. Reben ber Landesfteuer batten bie fteuerpflichtigen Unterthanen eine fogenannte Domefticalfteuer an bie Berricaft ju entrichten. Bartbaufen, Pfarrborf mit Martigerechtigfeit und 430 Einwohnern, ift breifach nach feinen Beftandtheilen, Dber-Barthaufen, Unter-Barthaufen, Schlog Bartbaufen, Diefes ein großes ansehnliches Gebaube, einer berrlichen Ausficht burd bas Rigthal bis gegen Ulm bin genießenb. Die Pfarrei batte Ergbergog Albrecht 1456 ber Universität Freiburg einverleibt. Das Franziscauer-Ronnenklofter, Tertiarien, in Dber-Barthausen , von Bergog Abrecht III von Deftreich ben 16. Dct. 1380 beftätigt, murbe 1782 von Raifer Joseph II aufgeboben.

Der Ursprung ber herrschaft Warthausen fteht in genamem Busammenhang mit ben beinahe mythischen Grafen von Reffelburg und ber Entstehung bes Stiftes Buchau, von welcher die Legende Folgendes ergahlt: "Im Jahr 748, an den Zeiten

Ronigs Pipin in Frantreid, berrichte in Schwaben Marfil. ein tapferer Fürft. Als Papft Stephan II diefen gegen die Longobarben um Bulfe angerufen, begleitete ibn Marfil und focht gegen bie Reinde, nach feiner Gewohnheit, tapfer. bezwungen und Rom von der Tyrangei des R. Aftulfs befreit worden , brachten der Ronig und Bergog Marfil , unter andern Befangenen, zween pornehme Anaben, Die Gobne Buffons, eines longobarbifden ober ariedischen Grafen von Tarento, ale Geisel mit fic. Sopbron war 10 und Bonofus damale 11 Sabre alt, als fie in Teutschland anfamen. Den erftern bebielt ber Ronig, lettern ber Rurft Marfil bei fich, ben er taufen lieft, baber man ibn nur den getauften Grafen nannte. Diefer war dem Marfil febr lieb, bag er ibm eine Tochter ber bamale erft in Deutschland angefommenen Grafen von Montfort gur Che und bie amifchen dem Rederfee und Biberach liegende Gegend jum Brautfoat gab. Diefe neue Cheleute fucten fic bier einen Blag gur Erbauung eines Soloffes aus und waren einig, es in einem waldigen Orte angulegen. Allein bier bedquerte Bonos, bag er bas jum Schlogbau benotbigte Beld nicht belige, welches fein im Rrieg umgefommener Bater ju Tarento verscharren muffen. Dem ungeachtet fing er, von feiner Gemablin aufgemuntert, auf gut Glud an, ben Grund ju graben, und fie fanden einen Reffel mit Golb und Gilber, ber ju biefem Bau mehr ale jureichend war. Daber gab Bonofus diefem Schlog ben Ramen Reffelburg. nannte fich felbft von diefer Beit an einen Grafen von Reffelburg und fing bas in biefer Gegend liegende und noch befannte Solof und Dorf Barthaufen wieder ju erbauen an. Und noch tragen die Freiberren von Ulm ju Mittel-Biberach den Blutbann und ben Burgftall Reffelburg, nebft einigen Aedern zwifchen Bartbaufen und Biberach, vom Raifer und Reich zu Leben, und ibre Borfahren, Die Schaden von Mittel-Biberach, verlegten ben Balgen, ben fie auf biefem mit doppelten Graben umgebenen Plate errichtet, aus der Urfache an einen andern Ort, weil in ber alten Reffelburg die h. Abelinde, geborne Bergogin aus Samaben und Bitime Ditos bes letten Grafen von Reffelburg, gewohnt babe. Aus ber Rachtommenfchaft biefes Grafen Bonofus

von Tarento ftammte ber ftreitbare Belb Otto Graf von Reffelburg ab, welcher mit gemelbeter Pringeffin, ber b. Abelinde, einer Schwefter der b. Sildegard, Grafin von Sillarmont und Illerberg und Bemablin R. Rarls bes Großen, 3 Gobne erzeugte, nämlich Beringer, Reginold und Gerard. Um biefe Beit fielen Die Sunnen in Teutschland ein; Rarl ber Große jog ihnen mit bem Rern feiner Ration entgegen, wo es unweit Biberach gu einem barten Treffen fam, in welchem Graf Dtto, ber Lette von Reffelburg, famt feinen 3 Sobnen auf der Babiftatt blieb. Der Drt, wo die Schlacht vorfiel, bieg bernach Planfenthal - Vallis planctus - von ben Ebranen ber betrabten Abelinde und ber vielen Andern, die uber ben Berluft ber 3hrigen trauerten. Das Solof Reffelburg wurde von den hunnen eingeafchert, und bie fromme Abelinde jur Stiftung eines Rloftere und Rirche veranlaft. in welchem die Rorper ber erichlagenen Grafen von Reffelburg begraben worden. Sie war die erfte Achtiffin und in die Babl ber Beiligen, auf ben 28. August gefett, an welchem Tag bie Mebtiffin von Buchau bis auf unfere Zeiten Laibe von Roggenbrob an jedermann auszutheilen pflegt." Bermann Contractus erzählt beinabe bie nämliche Gefchichte, nur bag er bie brei Sohne ber b. Abefinda im 3. 902 umfommen lagt, und wird feine Angabe durch das Chronicon breve S. Galli und ben Abbas Urspergensis bestätigt. Jenes ermabnt ber gefallenen Bruber bei bem 3. 903, biefer 906. Die Ergablung felbft und ber Bulammenbang ber Geschichte von Reffelburg und von Bartbaufen werben noch weiter burch ben Umftand befraftigt, baß nach einer bewährten Ungabe bie Schirmherren von Buchau anfänglich auf Reffelburg und nachber auf Barthausen gefeffen baben. .

Minder nachtheilig benn die Beräußerung von Barthausen wurde jene von Stafflangen, Leben des Stiftes Buchan, so Jopp von Stadion 1355 seinem Schwiegersohn heinrich von Sulmetingen zu kaufen gab, jene des Stadionschen Antheils von dem Städtchen heimsheim, 1456 an Würtemberg verkauft, jene von hundersingen und von Leben, dieses 1587 an die Stadt Freiburg verkauft. Mit der Abtretung des kinken Rheinufers an

Kranfreich gingen auch bie beiben Stabionichen Saufer in Daing verloren, fintemal fie zu ben Rationalbomainen gezogen murben. Das eine mit seinen ausgebebnten Devenbengen bient als bifreichifde Sauptwache, zugleich Caferne. Der Stabionerhof, auf ber großen Bleiche, und mit seinem Sinterbau bis in die mittlere Bleiche auslaufend, wurde von dem Dberftallmeifter Lotbar Friedrich von Rollingen in ben Jahren 1728-1733 erbaut. und in bem nach feinem Tob 1736 ausgebrochenen Concurs von bem Sofmaricall, Grafen Friedrich von Stadion am ben Preis von 26,000 fl. erfauft. Um 24. Aug. 1740 taufte ber Sofmaricall auch bas Rebenhaus, fo ibn 5200 fl. foftete. Bon 1798 an batte ber Stadioner bof von wegen feines ausgezeichneten Bauftvis Die Chre, die Proconfuln ber frangofischen Republit, die großen und ebein Manner, Rubler, Lacanal, Marquis, Gbee und Jollivet zu beherbergen, da haben fle unausgesett an der fittlichen Ausbifdung, an ber Begladung ber Rheinlander gearbeitet. Bon 1802-1814 biente er ale Palais de justice und feit bem Aufboren der Fremdherricaft als Commandantur. Bei diefem letten Bechfel batte man vielleicht, mit einer fleinen Berfegung, Die berühmte Infdrift benugen tonnen, mit welcher Graf Anradens VIII von Savopen bie Rarthaufe Ripaille am Genferfee, fraber ein Stallgebaube, inaugurirte. Durch ben Reichebeputationsichluß von 1803 erbieft die Ariberieianische Linie ober Stabion-Barthaufen für ihr baus eine Ewigrente von 3600 fl., vorerft von ber Stadt Krantfurt und bemnachft aus bem Ertrag ber Rheinfoifffahrtsoctroi, fobald biefer ansreichen wurde, ju entrichten. Davon bat ber Graf, 14. Aug. 1805, fünf Sechkel obet 3000 fl. an bie Stadt Franffurt verfauft, während er bas andere, subfibiarifc auf die Rheinfchifffahrt angewiesene Sechftel fich vorbehielt, und fo that an bemfelben Tage die Philippinifche Linie mit dem Ewiggeld von 2400 fl., fo von wegen bes anbern Saufes in Maing ibr Jugesprochen worben. Auch bavon lofete bie Stadt Frankfurt 2000 fl. ab, ein Sechftel blieb auf bem Rheinschifffahrtebetrei fteben.

Oberwalluff, auf dem rechten Ufer der Baldaffa gelegen und bei weitem nicht fo bedeutend als Riederwalluff, hat gleichwohl eine Pfarrftrebe ju St. Martin, urfprünglich nur Capelle, Die feit bem Berfdwinden bes Dorfes Steinbeim pfarrliche Radite erlangte. 3m 30fabrigen Rrieg ging bie Pfarrei, Die bereits 1518 porfommt, ein, und murbe ber Ort von Rendorf und noch 1671 von Rieberwalluff aus verseben. Dem Centgericht in Elevil mar er ftete unterworfen. Bu Anfang bes. 13. Jahrhunderts hatte bas Rlofter Ruperteberg burd Schenfung Beinrichs von Affa Allodium hiefelbft erhalten. Dagn geborten eine Capelle, eine Ruble und mehre baufer. Die Cavelle bem jedesmaligen Bleban in Rieberwalluff zu verleiben, baneben an ihn allfährlich au Martini 10 Schiffing ju entrichten , verpflichete fic bas Rlofter am 29. Det. 1231. Um 1248 war ein Theil ber biefigen Mater bes Rloftere an ben Ritter Schweifard von Krauenftein verpfandet. Gin Minifterialengefiblecht von Balbaff fommt 1130 -1255-por: Rranto und Roured de Waldaff, 1130. Rutherd, 1135. Anshelmus de Waldaffo, 1184. Wernherus et Franço de Waltaffen, 1207. Meingetus de Waltaffe. Am 5. Rebr. 1255 erlauben Berner von Bolanden und Philipp von Kallenfein, Bebrüder, daß Bolfinus und Gerbard von Dbernwaldaffa die von ihnen ju leben tragenden Aeder und Beinberge in Dberund Niederwalluff an bas Rlofter Eberbach vergeben mogen.

Beiter landwarts, bem Frauenftein und bem Rlofter Tiefenthal gu, ftebt ber hof ober Ritterfig Armaba, jur armen Ruen in einer Urfunde von 1317 genannt; 1341 baute Sifried von Lindqu eine Capelle jom Armode ju Ghren ber b. Ratharina und ftiftete babei einen Priefter. Roch 1594 war biefe Capelle ein Ballfahrteort. 3m Jahr 1678 erfaufte Rurfurft Damian Sartard für fich und feine Erben bes Saufes von ber Leven ben Ritterfis, ber 1427 ber Thurm jum Armudt genannt wird, mit allen Rechten, Berrlich- und Gerechtigfeiten, An- und Bubeborben, für 7700 Rible, von ben Gebrüdern Chriftoph Ernft und Johann Friedrich von Lindau. Das Domcapitel ju Maing fowohl ale bas fürftliche baus Raffan verzichteten ber Lebendberrichaft, Raffan unter bem Borbehalt, bag, weil bie Berr-Schaft Wiesbaden bie verfauften Stude vom Reich ju Leben trage, ber Rurfürft ben Confens ohne Buthun und Gefahr bes Saufes Raffau auswirke, auch die dafür versprachenen 1000

Mible. audzahlen laffe. Db biefes Belb bezahlt , ber Confeas erwirft worben, weiß man nicht. In ber maffenbaften Beranfterung, bes unermeklichen Levischen Gigentbund bat Commenienrath Rruger, burch welchen die Opepation geleitet worden, den Sof, obne bas Lindanische Gericht, an fich gebracht, vermutbisch als ben Preis feiner Bemühungen. Die Steinmaffe per ber Burg war lein römisches Monnment, wie man wohl angenommen bat. sondern eine walte Geleitsmark für die Reaulirung bes turmaingifden und Naffanifden Gebieterechts, zu beffen Bewährung und Erlauterung von beiben Sofen feit 1531 mehre Receffe abgeschloffen wurden, die noben dem Beleit auch but und Triffi, Malefige Dbrigfeit, Abeinauen x. betreffen. Rach Diefen Receffen ging bas tormeinzifde Geleit von Mains an, burch bie Landwebr bis an bie Barte, die Sals genannt, por ber Pforte mr armen Rube. Befagte Barte fand aufrecht, bis fie im Laufe des Revolutionsfriegs durch die Frangolen gelprengt wurde, im That, unmittelbar por bem hof Armada, und mogen noch bente einige Reberbleibiel berfelben vorbanden fein.

## Das Moster Ciefenthal.

Das fromme ascetische Leben der Monche wirke sehon frühzeitig fanst und anregend auf Abeingaus Töchter, deren Eltern
nebenher eine Gelegenheit fanden, jenen eine sittliche Erziehung
und Bildung — denn dafür waren Klöster in früherer Jeit die
einzige Anstalt — auch wohl eine lebenstängliche Unterkunft zu
verschaffen. Bei dem zahlreichen Abel, welcher den Aheingan
dewohnte, kannte eine einzige Anstalt der Art nicht genägen, sie
wurden daher zeitlich vermehrt, und so erhielt der Iheingau eine
bedeutende Anzahl weldlicher Klöster verschiedener Ordenbergeln,
namentlich des h. Benedict und des h. Augustin. Man drängte
sich zu diesen Klöstern so häusig, daß dieselben aus Unzulängs
lichteit der Unterhaltungsquessen oft eine große Anzahl der Afpitanzinen abweisen mußten. Um gleichwohl seinen Iwed zu erreichen, wurden für die Renausgenommenen neue Pfründen ge-

ftiftet, moburch mit ber größern Angabl ber Schweftern auch bas Bermogen bes Rloftere fich mehrte. Mande berfelben waren urfprunglich Doppelflofter, wie Gottesthal, Tiefenthal, Elbingen u. f. m., fle bekanden aus Brubern und Goweftern jugleich, melde nur eine Daner ichieb. Die Schweftern forgten für ben leiblichen Unterhalt ber Bruber und biefe für ben geiftlichen ber Someftern. Gemeinschaftlich waren auch ihre Gater und Ginfaufte; gleichen Untheil batten fie an ben frommen Berten. Die Erfahrung zeigte feboch bald bas Befahrliche biefer Doppel-Mofter: man fand alfo ratblich, das gemeinfame Leben abguichaffen , Perfonen und Guter ju trennen , ober bas mannliche Rlofter bei bem weiblichen gang eingeben gu laffen. Bur Aufrechtbaltung ber bauslichen Ordnung und Disciplin fand fiberall ein Propft ihres Orbens an ihrer Spige; Die wirthichaftlichen Begenftande beforgte ber Schaffner; Die baublichen Arbeiten waren ben Conventsbrübern, ebenfalls aus ihrem Orden, jugewiefen, bie fich baufig in bem Rlofter, mehr aber noch auf ben Bofen und Gutern aufhielten. Diefelben fanden unter ber Aufficht eines hofmeiftere, ber ihres Orbens und Rloftere mar; et war ber Borlaufer bes nachberigen Pater Amimanns. Gedachte Conventes ober Convensbrüber (Laienbrüber) ließ man feboch nach und nach abgeben, weil man bei gedungenen Rnechten und Taglobnern feine Rednung beffer fand.

Die Klosterfrauen im Kheingau waren zwar anfangs meist von Abel; aber im 15. Jahrhundert sing man an, auch bürgersliche Personen in die Klöster aufzunehmen, und schon um die Mitte des 16. Jahrhunderts waren die weiblichen Klöster sast ausschließlich von bürgerlichen Töchtern besetzt, wovon sedoch das Kloster Sibingen, welches bei der Regel des h. Benedict und seiner uralten Bersassung blieb, eine Ausnahme machte. Da sast alle weiblichen Klöster des Rheinganes im 12. Jahrhundert ihre Entstehung erhielten, so waren sie auch alle entweder der Regel des h. Benedict oder des h. Augustin zugethan. Sie waren aber schon im Ansang des 13. Jahrhunderts in der Disciplin sowohl, als in ihrer denomischen Bersassung, so tief gesunken, das hand angeschlagen werden mußte. Dazu gab ihnen das nahe

und das trefflichte Rufter zur Berbefferung. Um sich dieser Abtei mehr anschließen zu können, folgten sie dem Beispiel des Klosters Altenmäuster in Mainz, welches im J. 1243 sein altes Benedictiner-Institut verlaffen hat und zum Orden von Cifterz übergetreten ift. Ein Gleiches thaten nun auch die Kloster Gottesthal, Tiefenthal und Marienhausen; sie wurden vermeldetem Orden völlig einverleibt und der regulären Aufsicht von Eberbach übergeben.

Das vormaliae Ronnenflofter Tiefenthal, im Lateinischen Marienthal (Vallis S. Mariae) genannt, erhielt erftern Ramen von wegen seiner tiefen lage in bem burch bie Walbaff burdidlangelten anmutbigen Thal, oberbalb Renborf. feinem Urfprung und feiner Gefcichte ift furglich Rolgendes gu bemerten: Rad Bodmann (Rheingauische Alterthumer) batte ein Mainzer Dienstmann mit Ramen Embrico bem Rlofter Selbold (an ber Ringig im Ifenburgifden) ein But zu Robe (auf bem Robden) bei Walluff geschenkt. Der Abt Gberhard von Selbold bat ben Erzbischof Seinrich von Maing, gur Bierbe jenes Ortes ju geftatten, baf er Schweftern feines Orbens babin versammeln burfe; feine Bitte mard ibm gemabrt und baruber eine feierliche Urfunde im 3. 1151 ausgefertigt. Rach biefer Urfunde und beren Ausbrud: Sorores suas, wird es mabricheinlich, bag biefe Schweftern aus bem Rlofter Meerholz (bei Belnbaufen), welches ein Doppelflofter mar, nach Robe verpffangt worden feien. Der weitere Inhalt berfelben gibt uns aber auch bie Berficherung, baf bie Schweftern ju Robe auch Bruber bei fich gehabt, und bas neue Rlofterchen abermals auf bem Fuge eines Doppelflofters fich gebildet babe; benn nach ber Urfunde follte awifden ben bortigen Brubern und Someftern nur eine Berbe und ein Sirt fein, beide aus einem und bemfelben Tovfe fpeifen, fich in Rleibern wie in Sitten und Gewohnheiten gleich balten u. f. w., welches alles eine Bemeinschaft unter einem Dache beutlich bewährt. (1)

<sup>(1)</sup> Man vergkeiche Bodmanns Rheing. Alterthümer S. 232, wo fich auch nähere Rachricht über ben Stifter Embricho und seine Familie findet. Die Urkunde felbst findet sich in Wends Hessischer Landesgeschichte, I urk. S. 101

Richt viel fpater entftand, eine Biertelftunde von Robe, ein anderes Ronnenflofter, Tiefenthal genannt. Es beftand icon im 3. 1178; beun in biefem Jahr verfaufte ein gewiffer Beinrich, genannt Moge, ein Dienstmann bes Rheingrafen Embrico, mit Bewilligung feiner Gattin Jutta, ben Ronnen zu Diefenthal (Monialibus cenobii in Difindale) eine Rheininsel bei Sattenbeim, welche er von bem Rheingrafen ale Leben befaß, mit Ginwilligung biefes feines Lebensberen , um 55 Mart vollwichtiger Dengre, welchen Bertauf ber Ergbifchof Chriftian von Maing durch eine feierliche Urfunde besidtigte. Gebr mabricheinlich beftand aber foldes icon im 3. 1167, und zwar als ein Dopvelffofter, benn es tommt in einer Maingischen Urfunde von biesem Jahre ein Propft von Tiefenthal (Arnoldus prepositus de Divendale) mitten unter vier Propften von Sauptfloftern mannlichen Gefchlechts vor, was ju beweifen fcheint, daß Tiefenthal icon damals ein Doppelflofter war, über welches Arnold ber Browft gewesen ift. (1)

Im 12. Jahrhundert war die Kirche zu Elwil noch die einzige Pfarrkirche im ganzen sogenannten Oberamt Rheingau, von der alle übrigen Ortschaften dieses Sprengels als Killale abhingen, Erzbischof Friedrich von Mainz hatte fie in der Mitte

Nr. 71, Db aber nach berselben auf ein in Robe errichtetes Doppelkloster gesichlossen werden könne, bezweiste ich. Die bahin gehörige Stelle lautet: Annectendum etiam duximus, ut ipse sorores cum fratridus sidi necessaria procurantidus presate ecclesie Abbati (in Selbold), senioris partis consilio canenice electo, sint per omnia in Christo subjecte, ita ut sit umus grex et umus pastor, et ut idem victus et vestitus, iidem mores, iidem consuctudines iidemque officiales pro dispensatione ejus utrinque uniformiter teneantur, et nulla sine communi congregationis consensu suscipiatur vel eziciatur, Historie des nur von solchen Brübern die Rede, die seds Rounen-kloster in seinem Bropste, Beichtvater 2c. hatte, und die das sin dasselbe Röthige besorgten. Diesen Brübern wurde hier auch das Recht des Predigens, Tausens. Begrabens, Beichtbrens und Krantenversehens vom Erzbischof bewilligt. Das Rloster Selbold besaß auch schon 1139 Weinberge in Citvil.

<sup>(1)</sup> Ob biefer Shluß, ben Bobmann a. a. D. Not. a macht, aus ber Zeugenstellung sich folgern lasse, bezweisse ich, da, wenn das unter Selbold ste-hende Node wirklich nach Tiesenthal übersetzt worden ist, es natürlich erscheint, daß der Propst Armold von Divendale unmittelbar nach dem Propst Holbert von Selbold als Zeuge ausgesührt wird.

bes 10. Sabrbunberts, famt bem Behnten in ben funf bagu geberigen Ortfcbaften , bem St. Petersftift bei Maing geschenft. Ergbifchof Sifrid I bestätigte im 3. 1069 biefe Schenfung. Zweis hundert Jahre lang blieb bad Stift in ungeftortem Befit ber fo wichtigen Pfarrei. Run trat aber bas Rlofter Tiefentbal als Mitbewerber auf und nabm bie Rirde an Eltvil als ein Befchent bes Erabifchofs Arnold, von bem es awei Urfunden barüber auf. wies, in Ansvrud. Die Sache tam unter Arnolds Rachfolger, Erabischof Ronrad I jum Rechtsftreit. Derfelbe wurde von bem Dompropft Chriftian gefdlichtet, bann aber von ihm felbft, als Erabischof , reformirt , sobann burch Appellation an ben Romifchen Stuhl gebracht und endlich nach vielfabrigem Umtrieb gu Gunften bes Betereftiftes im 3. 1183 entschieben. Mus biefer lettern Urfunde feben wir gang bentlich, bag bas Rlofter Tiefenthal bamals nicht allein in bem beften Buftand mar, fonbern bag es auch ansebnlich muß gewesen fein, weil ber Erabischof Arnold bemselben eine so bedeutende Pfarrei wie Eltvil, wiewohl mit Unrecht, geschenkt bat. (1) Ungewiß ift es, ob bas Rlofter Diefenthal allenfalls aus einer Ueberfenung bes Rlofters ober ber Rloftergemeinde ju Robe an biefen Ort entftanden fei; bedenkt man indeffen ben fleinen Zwischenraum gwischen beiben Orten. ber boch wohl teine zwei verschiedene Rlofter in fich faffen tonnte, und bann, daß fich Robe icon frühzeitig, im 13. Jahrhundert, in ben Banden bes Ordens ber Ritter vom b. Grab befand, fo bat man Grund genug, es für mahrfdeinlich ju halten, bag Tiefenthal aus gebachter Uebersepung bes Rloftere Robe ermachsen fei.

Bas den ursprünglichen Orden dieses Klofters betrifft, so ift tein 3meifel, daß Tiefenthal sich zur Regel der Prämonstratenfer bekannt habe. Daffelbe nahm aber in der Folge den Orden von Eifterz an, und zwar sehr wahrscheinlich gegen die Mitte des 13. Jahrhunderts, worin auch Gottesthal, Altenmunster, Dalheim u. a. m. mit Ablegung des alten Ordenstleides sich der

<sup>(1)</sup> In biefer Urkunde ist blos von Moniales in Disendal die Rebe und von Brüdern nicht die entsernteste Spur zu sinden. Auch kommt der oben schon unterm Jahr 1167 erwählte Arnold ausdrücklich als Monialium prae-positus vor.

Regel bes b. Bernbard und bem Orben von Eiferz ergaben. (1) Eine Bolfsfage behandtet übrigens, die Thuringifche b. Elifabeth babe ben Ort bieles Rloftere von ihrem Gigentbum bingegeben. Diefe Sage wiberlegt fich aber fattfam baburd, bag Elisabeth im 3. 1231 ftarb, im 3. 1167 aber fcon ein Bropft Arnold von Tiefenthal porfommt, ber nämliche vermutblich, ber im 3. 1183 ausdrudlich erscheint; wicht minder finden wir auch bemelbetes Rlofter in einer Urfunde von 1173 benannt, wie wir bereits gebort haben. Inzwischen ift nicht zu leugnen, bag Tiefentbal vormale in genauer Berbindung mit bem Deutschorben und befonders mit deffen Commende zu Cakel (nachber Mainz) geftanden babe : benn nicht allein vermacht Ronrad Rolbe und feine Sausfrau Elisabeth biefem Rlofter und bem Deutschorben im 3. 1296 feine Guter zu gleichen Theilen, fonbern ber Deutschmeifter Anna von Sangerhausen erflärt in einer Urfunde vom 3. 1273 feinen Brudern ausbrudlich, daß fie in Betreff ber Benugung und

<sup>(1)</sup> Das Rlofter Selbold bekannte fich bei feiner. Stiftung gum Augustiner: orben, und also auch bas von ihm ausgegangene und unter ihm ftebenbe Rlofter Robe. Ru ber Behauptung Bobmanns, bag fich Tiefenthal zum Pramonftratenfer-Orden befannt, habe ich bisber feinen Beleg finden konnen. Im Gegentheil beweiset die Urkunde, die ich bier mittheile, daß basselbe bis zum 3. 1242 jum ichwargen, b. i. Benebictiner=Orben gehört und biefen bamals verlaffen habe: Sifridus dei gratia sancte Moguntine sedis Archiepiscopus sacri imperii per Germaniam Archicancellarius. Noverint universi, quod nos petitionibus dilecte in Christo Abbatisse de Diffental, fratris Bertholdi commendatoris fratrum domus Theutonice per Allemanniam et fratris Henrici de Hohenlohe et religiosorum acquiescentes, Claustrum de Diffental quondam niori ordinis dedimus dicte Abbatisse et conventui, absolventes eas ab omni jure et servitio, quo dicte domine nigri ordinis nobis et antecessoribus nostris tenebantur tam in hospitando, quam in petitione alicujus exactionis, quam censibus, volentes hoc tam a nobis quam successoribus nostris inviolabiliter observari; protestantes nos pro his libertatibus tale a predictis dominabus recepisse concambium, per quod ecclesiam nostram indemnem in omnibus credimus conservari. In cujus rei testimonium presentes litteras eisdem contulimus sigilli nostri munimine roboratas. Datum Moguntie anno Domini M. CC. XXXXIJ. Pontificatus nostri anno XIIJo. Diese Urfunde ift von einer Copie genommen, Die bas Rioster 1323, quia propter chartarum et sigillorum vetustatem timuerunt consumi, burch seinen Syndicus fertigen und von bem geistlichen Bericht zu Mainz vibimiren ließ.

Bermaltung ibrer Guter in ber genaueften Berbindung mit bem Rlofter Tiefentbal ftunden, welche Berbindung burch mehre ans bere Urfunden (bei Gudenus) beftatigt wird : auch alterniren beibe Theile in Berleibung ber Pfarrei Biesbaden, und bas Rlofter Tiefenthal vermahrte den Bufrod der b. Elisabeth, einer Sanptwohltbaterin bes Deutschorbens, ber bod mehl nicht obne besondere Berbindung mit biefem babin getommen fein mag. Ja, was noch mehr ift und bie Sache außer allen Ameifel fest, ift Die Urfunde vom 3. 1237, worin gesagt wird, bag eine Dentschordenenonne Sutta von Dornborf von bem Bod- und Deutschmeifter Bermann die Erlaubnig erhalten babe, ju Tiefenthal (1), fo feitdem Elifabethenthal bieß, ein Rlofter fur Ronnen bes beutschen Orbens zu beginnen, worauf mit bem Deutschorben ein Bedfel naber gelegener Guter getroffen warb. Siernach erhellet bann, daß Tiefenthal breimal bas Rleid und ben Orden gemedfelt babe, aus bem Pramonftratenfer gum beutichen Orben und aus biefem eublich jum Orden von Cifterz übergetreten fei. Seine Borfteberinen nannten fich in den beiden erftern Orden nur Meifterinen (Magistra), in dem letten aber Aebtiffinen. Des Rloftere größter Bobltbater und erfter Provifor mar ber Deutichordensberr, Bruder Gerhard Graf von Dies; er war aber weber Berbard II noch III, wovon Bend in ber Beffifden Befdichte I,

<sup>(1)</sup> Tiefenthal wird in biefer Urfunde gar nicht genannt, auch ift von Rounen bes beutschen Orbens barin teine Rebe. Das Rlofter Elifabethenthal (Vallis S. Elisabeth) tommt außer biefer Urfunde noch in einer von 1238 vor, worin ber Graf Beinrich ber Reiche von Naffau ihm fein Trierisches Lebenaut zu Leubesborf schenkt, und ist bann verschwunden. 1242, VIII. Id. Apr. confirmirt ber Erzbischof Sifrib von Mainz ber Schwester Jutthe von Dorenbordh und beren Convent (ber aber nicht näher bezeichnet ift) ben von biesen gemachten Rauf ber Guter in Birgeftab von Dietrich, ebemals Schultheiß in Biesbaden. Die Bermanblung Tiefenthals in Deutsch : Orbensnonnen ift übrigens niemals erfolgt. Denn in einer Urfunde von 1243, XIV. Kal. Jul., worin Werner von Boland, imperialis aulae dapifer, als After-Lebensberr ben Bertauf ber Guter in bem Gelbe offir bube von Sciten Arnolds von Altavilla an bas Rlofter Difinbal genehmigt, wird bas lettere als Cifterzienser : Orbens ausbrudlich aufgeführt. Diese Urfunde ift bei Difindal in Gegenwart Gottfrieds. Sifrids und Swigers von Browinflein und Henrichs von Dothesbeim ausaeftellt worden.

540 u. ff. fpricht, fondern ein bemselben unbefannt gebliebenes Stammglied und mahrscheinlich ein Sohn des Grafen Dieter von Dieg und Entel Beinrichs II. (1)

Pater Bar behauptet in feinen Beitragen I. 69, baf bas Rlofter Tiefenthal, wie alle übrigen Frauenklöfter bes Rheingaues, von lauter abelichen Damen bewohnt gewefen fet. (2) Diefes ift aber nur in fo weit richtig, wenn man bas Wort abelich nicht im ftrengen Ginne, fonbern nur für frei ober freiftanbig annimmt ; beun die meiften von V. Bar angeführten Berfonen vom 3. 1227 ale Rlofterfrauen zu Tiefenthal (de alta villa, de Wehena) fammten wohl aus freiftanbifden, aber barum noch nicht aus abelichen Befchlechtern, und fo war es auch ber Rall in andern Rheingquer Rloftern, ba auch bamals ber burgerliche Rreiftanber und ber von Altterart ber Geburt nach gleich, wenn auch bem Stande nach ungleich maren. Go fonnten freie Leute von beiben Seiten füglich beisammen wohnen, was auch gefchab. Rur in ber Folge erft, ba es ben Bargerlichen an dem erforderlichen Beweld ibret Abfunft von freien Abnen gebrach , erhielten bie von Ritterart ben Borgug. Allein ba in ber Rolge die abelichen Frauenspersonen weniger Luft mehr bezeigten, in die Rlofter zu geben, fo zwang bie Roth im 15. Jahrhundert bagu, wollte man bie Rheingauer Rlofter nicht leer fteben laffen, von fenem ftrengen Unterschied abzuseben und auch Burgerliche, ohne Rudficht ihrer freiftandischen Abfunft, ju fic aufzunehmen. 3m 3. 1572 brannte bas Rlofter Tiefenthal ab. und die beften Urfunden und Radrichten von bemfelben gingen

<sup>(1)</sup> Arnold in der Geschichte der Oranien-Rassaussischen Länder II, 59 hält biesen Gerhard für einen Bruder oder Sohn Gerhards I. Daß aber auch der in der Urkunde von 1248 vorkommende frater Gerhardus humilis provisor in Dissondale ein Graf von Dietz gewesen, dassut sehlt der Beweis.

<sup>(2)</sup> Bar sagt dieses a. a. D. nicht, sondern aus der Urkunde von 1227 lasse sich erkennen, daß Tiesenthal eben so, wie die übrigen Frauenklöster im Rheingau, damals von adelichen Nonnen bewohnt worden wäre. Da es auch ein adeliges Geschlecht von Elwil (alta villa) — Bodmann a. a. D. S. 307 — und eines von Wehen gab, das um 1519 ausstarb, — Bogels historische Topographie des Herzogthums Nassau S. 30; — so sehe ich nicht ein, daß Bär Unrecht haben sollte, die angesührten Nonnen sitr Sprößlinge derselben anzunehmen.

badurch verloren. (') Aufgebant murbe baffelbe wieber burch freiwillige Beifteuer ber Geiftlichfeit.

Da bemeldetes Aloster in dem ehemaligen Gebud liegt, so hatten die Rheingauer in dem Aufftand von 1525 beschlossen, dasselbe abzureißen, damit seindliche Beere nicht dadurch ins Rheingau einbrechen könnten. Es war auch schon den Jungstrauen und Schwestern öffentlich geboten, in Zeit von 4 Wochen solches zu raumen und das Ihrige mittlerweile mit Nugen zu veräußern und wegzuschaffen. Aber dem Schwäbischen Bund gelang es, alles Borhaben der aufrührlichen Landschaft zu vereiteln, auch das ganze Rheingan wieder zum Gehorsam zurückzubringen, wodurch auch das Kloster Tiefenthal gerettet und erzhalten wurde.

Im französischen Revolutionöfrieg, namentlich 1793, 1796 und 1797, mußten die Rlofterfrauen wegen Kriegeunruhen und Gesahr das Kloster verlassen; letteres hatte starke Contributionen zu bezahlen und sonstige Kriegelasten zu tragen. Endlich wurde das Kloster im J. 1803 aufgehoben, die Klostergüter sielen dem fürstlichen Sause Rassau zu, und die Klosterfrauen wurden pensionirt. Zur Zeit der Aushebung lebten nehst der Aebtissin noch 7 Klosterfrauen und eine Laienschwester. Später (1825) war das Kloster von verschiedenen Inquillnen, meist niedern Standes, bewohnt, die Kirche in eine Scheuer verwandelt.

In der Folge wurden die Klostergebäude an Private veränsert, welche es vortheilhaft fanden, die ehrwürdige Kirche, die mit ihren schönen Spisbogenfenstern einen so malerischen Prospect disdete, die auf den Grund niederreißen zu lassen. In dieser Kirche befanden sich, nach einem Manuscript des als Geschichtesforscher bekannten Domvicars helwig von Mainz, im 3. 1614 noch solgende Grabdensmäler: Im Kreuzgang: Anno Dni MCCLXXXVII VIII Kal. Martii & Adelheidis laica dicta de Scharpinstoin, c. a. r. i. p. Im Capitelsal: Anno Dni MCCCXLI. VI Kalendas Februarii & Joannes armiger dict'

<sup>(1)</sup> Die meisten und besten Urkunden, wenn nicht alle, find gerettet worden und werden im herzogtich : Rassaulichen Staatsarchiv in Ibstein aufbewahrt. Aus ihnen vornehmlich ist der Stoff zu diefen Berichtigungen entnommen worden.

Roschin de Glimendal, c. a. r. i. p. a. Rechts vor bem Affer: Anno Dňi MCCCLXIII IXIII Kal. Junij ő Friedericus Specht, Canon. Ecclie. Moguntin. c. a. r. i. p. Im Chor: Anno 1580 ben 25. Julij ist verschieden die Erwirdige Frauw Barbara Benserin von Ingelheim, Aebtissin in Dissenthal, hat regiert 42 Jar, der Gott gnadt. Daselbs: A. D. MDCV in died' Parasceves obiit Praenobilis ac venerabilis Dña Dorothea a Lindau, cum huic coenobio annos XV praesusset laudabilis Abatissa, c. a. r. i. p.

Bum Soluffe muß ich noch etwas von bes Rlofters Gatern, Rechten und Renten, jum Theil blos in geschichtlicher Sinficht reben. Bon bem alten, bem Rlofter Tiefenthal gefchentten Datronatrect ber Rirde zu Eltvil babe ich icon gerebet, aber nun muß ich noch, und zwar etwas ausführlich, über bas Patronatrecht zu Biesbaden bier fprechen. Beinrich und Robert Grafen von Raffau fchenkten im 3. 1211 bem beutschen Orben bas Patronatrecht ber Rirche zu Biesbaben. (1) Der beutiche Ronig Friedrich, welcher bemelbete Rirche als Gigenthum befag, ichentte bieselbe im 3. 1214 bem beutschen Orden und beftätigte biefe Schenfung burch fonigliche Autorität. 3m 3. 1218 ertheilte auch Erzbischof Sifrid von Mainz feine Beftatigung bagu. Als bie eble Ordensschwester Jutha von Dornborf, mit Bewilligung bes Deutschordensmeifters hermann, in bem Elisabetbenthal ein neues Riofter zu bauen anfing, erhielt fie für baffeibe burd Taufc gegen audere Guter im 3. 1237 einen Behnten in Biesbaben, bann Guter ju Guntereblum, Sambad, Bider ac. Auch batte im 3. 1248 ber Schultbeiß Dietrich zu Biesbaben bem Rlofter Tiefenthal gewiffe Buter im Wiesbaber Bann geschenft. felben wurden durch Abam Ehler von Biesbaden angefochten, ber Streit aber durch Bergleich entschieden. (2) Durch obbemelbete Schenfung eines Theils vom Behnten ju Blesbaben batte bas Rlofter Tiefentbal auch einen Antheil an dem Patronatrecht

<sup>(1)</sup> Das Original dieser Schenkungsurkunde der Grafen Heinrich und Rosbert von Nassau ist nicht vom J. 1211, sondern von 1215 datiett.

<sup>(2)</sup> Die Schenfung erfolgte vor bem Bergleich aber im J. 1248 und fieht in Burdtpeins Diose. Mogunt. Comment. V. 129.

ber Pfarrfirche ju Biesbaben erhalten. Gemeinfchaftlich murbe biefes Recht mit bem beutiden Orben ausgeubt : biefe Bemeinfcaft wurde aber im 3. 1273 mit beiberfeitiger Bewilligung getrennt und ber barüber entftanbene Streit im 3. 1286 babin geschlichtet, baf bas Batronatrecht unter beiden Theilen abwechseln follte. Der Deutschordensmeifter Ulrich von Lentersbeim und ber Comtbur Nicolaus von Dulbufen bes beutiden Sanfes zu Maing befennen in einer feierlichen Urfunde vom 3. 1465, bag, als ber Graf Jobann von Raffau im Sinne batte, eine Briefter-Congregation, wie die ju Bibenbach (auch ju Ronigftein) ift, in ber Pfarrfirde ju Biesbaben einzurichten, erfigenannte bas ihnen anfebende Patronatrecht bafelbft (gur Salfte) an gebachte Briefter-Berfammlung überlaffen haben, mit Borbehalt feboch aller andern Gerechtigfeit, Guter und Behnten, Die bem Orben burch Incorporation der Baftorei jugeeignet und mit dem Rlofter Tiefenthal um andere Guter verwechselt worben find. Auch foll fich ber Orden der Brafentation ber Pfarr-Bicarien niemals mebr gebrauchen. Bon bem Patronatrecht bes Rloftere Tiefenthal gur andern Salfte-ift gar teine Rebe. Db nun baffelbe icon bamals fein Recht ebenfalls an obbemeldete Congregation abgetreten, ober daffelbe erft burch die Reformation verloren babe, ift mir nicht befannt. Genng, bag man jenes Riofter in der Rolge nicht mehr im Befit bes Patronatrechtes ber Pfarrei Biesbaden findet. (1)

In dem Bergleich zwischen dem Deutschorden und dem Kloster Tiefenthal vom 3. 1286 wegen gedachten Patronatrechtes wurde unter Anderm bedungen, daß die Capelle zu Wiesbaden vor wie nach zur Disposition des Klosters Tiefenthal gehören solle. Diese Capelle war teine andere als die Muttergottescapelle, denn im 3. 1361 wurde in Betreff derselben entschieden, daß in der dem Kloster Tiesenthal zustehenden Muttergottescapelle dreimal in der Woche Gottesdienst gehalten werden solle, wofür das Kloster zu sorgen habe. (2) Diese Kirche hieß auch die Liebstrauencapelle

<sup>(1) 1507,</sup> Donnerstag nach Annunciat. Marise cebirten Elisabeth Boos, Aebtissin, und bas Aloster Disenthal bem Grafen Abolf von Nassau ihr Patrosnatrecht ber Lirche in Wiesbaden.

<sup>(2)</sup> Die Urfunde, die biesen Entscheid bes Abtes von Gberbach enthalt, ift nicht von 1361, sondern von 1316, die b. Lucie virg. Das Rlosier hatte darauf

auf bem Saube (in ber beutigen Mublaaffe). 3m 3. 1502 warb fie pon des Grafen Abolf III Gemablin, Margaretba Grafin von Sanan, wieder nen bergeftellt und die Burgerichaft burch eine papftliche Bulle aufgeforbert, Beitrage ju beren Ausgierung ju leiften. Sie bat fich, obwohl feit langer Beit nicht mehr benutt, bis in das vorige Jahrhundert erhalten; jest ift aber feine Spur mehr bavon zu seben. 3m 3. 1353 wurde ein neues hospital mit einer Capelle in Biesbaden erbauet und eingerichtet, wozu der Deutschorben und bas Rlofter Tiefenthal ibre Ginwilligung gaben. Die Capelle mar ebenfalls ber Mutterasttes geweibet. Ale in der Rolge ein neues Sospital erbauet murbe. marb feues bas alte, ober vielmehr auf bem Blag bes alten wurde ein neues hospital erbauet. Bu bem neuen fam feine Capelle mehr. Die Dichaelscapelle in dem Beinbaufe erbielt im 3. 1330 ein Altarbeneficium, ju beffen Stiftung obgebachte Batronen ibre Ginwilligung gaben. Befagte Capelle fand auf bem alten Rirchbof, exiftirt aber fcon lange nicht mehr.

Ronrad Rolbe (Kolbo) von Sochheim und Elisabeth, seine Gattin, Bürger zu Mainz, schenkten im 3. 1269 auf den Fall ihres Todes die Sälfte ihrer Güter dem Deutschorden und die andere Sälfte dem Rlofter Tiesenthal mit dem Borbehalt, daß nach einem oder des andern von beiden Speleuten Ableben der überlebende Spegatte in den Deutschorden, die überlebende Spegattin aber ind Rlofter Tiesenthal ohne Widerspruch ausgenommen werden solle. Dieselben Speleute schenkten im Jahr 1271 dem Deutschorden und dem Rlofter Tiesenthal zu gleichen Theilen alle ihre Güter zu hochheim und in dessen Gemarkung an Weinzern, Aedern, Wiesen, Wald, Gärten, hösen, häusern u. s. m. mit Borbehalt der lebenslänglichen Runung und mehr anderer

bem Pleban (Pfarrer) Opherich genannt Kydel in Wyfebaben biefe Capelle dafelbsten für jährliche 9 Mainzer Malter, als den vierten Theil der Einkunste berselben, zu bedienen übergeben. Derfelbe ober hatte schon seit 2 Jahren nicht nur ein Malter mehr, sondern auch von den Bestigungen des Erasen Gerlach von Nassau und des Ritters Friedrich von Erenderg den dem Alosker gehörigen kleinen Zehnten an Lämmern ze. im Werthe von 15 Soliden eingezogen, als ihn 1323, Non. Julij die gelstlichen Richter zu Mainz zur Restitution des zu viel Bezogenen und zur Resignation der Capelle an das Alosker verurtbeilen.

Saden. Durd eine weitere Schenfungburfunbe vermachten beibe obaebachte Cheleute auf ben Todesfall ihre Guter in bem Bann von Maing zu Gunften bes Deutschorbens und bes Rlofters Tie-Dies geschah im 3. 1277. Gundradis von Runfel. Burgerin von Maing, vermacht ben Ronnen an Tiefenthal ben Sof jum Sarftenberg, ben fie bewohnt, unter gewiffen Bebingungen. 3bre Tochter Irmengard war Ronne zu Tiefenthal. Die besfalluge Urfunde ift vom 3. 1300. Denfelben Ronnen echorte auch ber bof jum Sobenreis in Maing, welchen Johann von Cronberg im 3. 1383 an fich faufte. Das Rlofter Tiefenthal überließ seinen eigenthumlichen hof Reuhof, bei Weben, bem Grafen Abolf von Raffau; bagegen beftätigte ber Graf ben Befit und bie Freiheit ber Rlofterguter ju Biesbaden burd eine Urkunde vom Jahr 1280. (1) Die Aebtiffin Gertraud und ber gange Convent gu' Tiefenthal befannten burch eine feierliche Urfunde vom 3. 1354, bag fie fouldig feien, bem Erzbifchof zu Raing ober beffen Amtmann gu Eltvil jabrlich im Berbft 111 Dom nenen Wein ju liefern und 30 Ungen Denare ju bezahlen. Diefe Abaabe foll flatt bes Subsidii gelten, welches der Erzbifchof von bem Rlofter forbern fonnte, und bauerte auch in ben neueften Reiten fort.

Der verstorbene sehr gelehrte Diplomatifer Bodmann hat uns in seinem vortrefflichen Werk über das Rheingau schöne Rachrichten über das Rloster Tiefenthal mitgetheilt und auch das atte Siegel des Rlosters oder eigentlich der Aebtissin, welches einer Urfunde vom J. 1297 anhängt, biblich geliefert. Solches stellt eine aufrecht stehende Ronne vor, welche in der rechten Sand ein Krenz, in der Linken ein Buch hält. Die Unterschrift ist: + Sigillum Abbatisse in Disendal. Bodmann bemerkt das bei, S. 898: "Es mag seine Bedeutung haben, daß noch am Schlusse des 13. Jahrhunderts im Siegel der Abtissinnen zu Tiesenthal, dessen sich auch der Convent bediente, diese gegen die allgemeine Sitte der Alostervorsteherinnen des Jisterzgeseges in der Rechten keinen Stab halten, sondern ein Krenz tragen,

<sup>(1)</sup> Des Original biefer Urkenbe hat das Datum M. OC. LXXX. V. Kal. August., alfo 1285, 1. August, und nicht 1280, 28. Juli.

Bahrscheinlich war bies bas alte Siegel, beffen fich bas Riofter von Anbeginn und schon vor bem Uebertritt zum Bisterzerorden bedient hat; — soll aber bas Areuz etwa ben beutschen Orden anzeigen ?"

Bon ber Rirche in Tiefenthal, welche nach bem Branbe von 1572 neu erbaut wurde, ift zu bemerten, bag folde nicht auf die Stelle ber alten gefest wurde, fondern gleich neben baran ibren Blas erbielt. Die alte Rirche murbe wieber gebedt, aber nicht mehr zu firchlichem, fondern gu verschiebenem bauelichen Bebrauche benugt. Bon ben neneften Befigungen bes Rlofters bis ju beffen Aufhebung weiß ich nur folgende anzugeben : a) Das Rloftergebande und bie beiben Rirchen, fobann zwei Dublen, eine in ber Claufur, bie andere im außern Umfang bes Rlofters. An Butern: 18 Morgen Beinberge beim Rlofter, gang gebntfrei. Kerner bei Neuborf 100 Morgen Ader, nebft mebren Medern und Garten ums Rlofter berum, fodgun einen großen Biefengrund vom Rlofter bis nachft jum Schlangenbad. Enblich ein bedeutender Bald, der Rling gegenüber, wovon ber Boden bes Eichenwaldes Raffanisches, ber Buchenwald aber bes Rlofters Eigenthum war. b) Bu Biesbaben 2 Saufer mit 2 Scheuern und ein Drittelyvom Behnten, fobann 7 Dom Bein, ftatt bes vormaligen Beinzehntens aus berrichaftlicher Rellerei, ferner 200 Morgen Aeder und Biefen. c) Bu Bider 6 Morgen Beinberg in ber besten Lage, bann ein Erbbestandegut und viele d) Bu Babeheim und Berrftadt Erbbeftanbeguter. e) Berfchiedene, jum Theil bedeutende Pachtguter und Binfen in verschiebenen Orten bes Amtes Biesbaben. Die lette Aebtiffin von Tiefenthal mar Frau Conftantia Geifler, von Raing geburtig, und bie lette noch lebende Conventualin ift Jungfer Alopfia Birfing, geburtig von Munnerftabt in Franken.

1287, in crastino B. Nicolai Epi. vergleicht fich das Rlofter Difendal mit Grete, der Bittwe Sphodos von Wifebaden über einen Acter dafelbft. 1288, IX Kal. Junij verfaufen Philipp Marfchalt von Frauenstein und feine Gemahlin Benigne dem Rlofter ihren am Schierfteiner Wald gelegenen Bald Schwa- berohard für 60 Part; besgleichen Gertrud Bittwe von Frauen-

ftein, beren Gobn Siegfried und beffen Gemablin Pauline ihren Antheil bes genannten Balbes. 1311, fer. 4. Pentecost. verleibt ber Mainger Stiftsabminiftrator Berthold von Benneberg Allen, welche jur Bieberberftellung ber febr baufälligen Rirche bes Rloftere Difendal, ordinis sti. Bornhardi, etwas fpenben, Ablag. 1313, Martini fliftet Berthold von Glimmendal, Pfarrer in Efdebuch, Dainger Diocefe, fich im Rlofter eine Seelenmeffe mit 6 Soliden und identt qualeich bemfelben eine jabrliche Pornabgabe von 10 Malter, 1318, vig. Martini ichenkt ber Graf Gerlach von Raffau bem Rlofter bie Rugniegung feines Baldes, "ber ba heiget Schwodirshart." 1337 und 1338 beute fundet berfetbe Graf Gerlach von Raffau, bag auch ber Ritter France von Sobenftein auf feinen Antheil biefes Balbes gum Beften bes Rloftere vergichtet babe. 1341, d. Galli Abb. beurfundet bas Bericht ju Bifebabin, bag Betba, Dietrich Subs (von Sonnenberg) fel. Sausfran & Mart Pfennige, Die Elfe, Dietrich bubs erfte Frau, auf ein Saus auf ber Ralbenbach gelegt, auf ein anderes übertragen habe. 1346, fer. 5. p. Letare geben Werner von Lindan und feine Gemablin Grebe ihren beiden Tochtern, Ronnen im Rlofter; 1 Mark ewigen Gelbes von einem Saus in Biesbaben mit, bas nach beren Tob bem Rlofter für ein Seeigerede bleiben foll. 1349, XVII Kal. Novembr. in erast Galli idenfen bermann von Bygen, Ebeffnecht, und feine Bemablin Elfe bem Rlofter 16 Schilling jahrlich von ihrem Saufe in Biesbaden ale Mitgift für Bermanne Schwefter Emmeline, Ronne bafelbft, die nachber bemfelben gur Seelenmeffe für hermanns Eltern und Elfes Mutter Ermengart bleiben follen. (Bermanne Bater batte einen Altar in ber Rirche ju Schierftein fundirt.) 1351, Andreae, verlebnt Werner, Pfarrer au Biebbaben, bem Rofter Depfen Sobeftab an ber Ralbenbad au Affbaben gelegen für 8 Colnifde Schillinge und 25 Rappen. Es siegeln ber Graf Gerlach von Raffau und bie Stadt. 1351, Lucie, fühnen ber Ritter Spfrid von Lindau und Ronrad, Pfarrer ju Birgftadt, bas Rlofter mit einem Ginwohner in Birgftabt. Er fiegelt mit Beinrich von Bernbach. 1352, for. 4. p. Epiph. confentirt Johann Robichin Teutsch - OrbensComthur in obige Leihe bes hofes in Offfoffen un ber Ralbenbach gelegen.

Meisterinen und Aebtissinen des Klosters Tiefenthal: Edelind 1227. Jutte von Dorndorf 1237, 1242. Sophie 1285, 1287. Agnes 1313. Christine 1320; Mathilde, Priorin. Elisabeth 1326, 1345, wo sie Life, des Steinmegen Medels Tochter von Eltvil, als Ronne aufnahm. Gertrud 1354. Gutte von Eronderg wird Aebtissin 1409, for. 4. post decoll. Johannis bapt. Elisabetha Boos 1507, 1519. Katharina von Schwaldach 1527. Barbara Beusser von Ingelheim, gest. 25. Juli 1580; Katharina Stiel, Priorin. Dorothea von Lindan 1592, gest. 25. März 1605. Katharina Kolff 1638, 1639.

## Neudorf, Rauenthal.

Ich febre gurud auf bas rechte Ufer ber Balbaffa , wo Reudorf giemlich genau die Mitte gwifden Dbermalluff und Tiefenthal einnimmt. Schier am Rande ber beutigen Martung von Reudorf, Dbermalluff junachft, hatte bas Dorfden Robe fich angebaut, von welchem in ben Traditiones Blidenstadenses 824 gefagt: \*Ex bifango ad Rode dedit nobis Adelbertus comes duos mansos terre arabilis cum silua et mancipiis IV quorum quilibet servit II dies in ebdomate. dat porcum in altero anno. II maltra tritici. I carradam ligni et oves IV. femine lauant mensales, quelibet facit camisiles II de lino nostro. dat pullos II et oua XII.« Auf das Jahr 1017 beißt es: »acquisivit Herbordus — a Drutuuino comite curtem in -Rode cum casa et mancipiis III pro XLIV marcis, « und 1048: »Sigebert exposuit nobis decimam in Rodere pro XVIII marcis et factus est noster ministerialis in Massinheim.« Rac einem Rotarialinftrument vom 3. 1350 batte bas Dorf zu Robe, "bas man nennet jum Robechen," fein eigenes Bericht, bas boch nur mit einem Schultheiß und zwei Scheffen befegt, und fommen beren nicht mehr vor in einem andern Inftrument vom 17. 3as unar 1357, worin ber Schuftheiß etwelche Guter »per virgulam gugm in suis tangbat manibus« eingibt. In einem britten Infirument pom 3. 1424 erscheint als Zeuge "her Melchin, Pfarber und herr jum Rodechin". Die pfarrlichen Gerechtsame magen, nachdem die Einwohner sich in Neudorf angebaut haben, und Riederwalluff gezogen worden sein.

Much ein Riofter bat einftens gu Robe beftanben , beffen Urfprung man in bas 3. 1145 ju feten pflegt. Embrico von Steinbeim (S. 2) batte bem Doppel-Rlofter Selbold fein Erbe in Robe gefchenft. Dabin bie Schweftern ju verpffangen, erlaubt bem Abt Cberhard ju Selbeld Erzbifchof Beinrich von Mainz Durch Urfunde vom 25. Dai 1151, aus beren Worten fich zwar ergibt, daß die Schweftern von Brudern begleitet gewefen, und bag bas neue Rioferlein fich ebenfalls zu einem Doppelflofter ashildet habe, wie denn der Ergbifchof bestimmt, bag Bruber und Schwestern in Robe nur eine Berbe unter einem hirten auszumachen baben, beibe aus einem und bemfelben Topf freifen, fich in Rleidung, in Sitten und Gewohnbeiten gleich balten follen. Der Convent beftand indeffen nicht lange; wobin er fich aewendet babe, ift mit Beftimmtheit nicht zu ermitteln ; bag er nach Tiefenthal verzogen fei, ift lediglich auf ber nachbarichaft berubende Bermuthung. Das verlaffene Rlofter nahm balb, gegen Enbe bes 12. ober Anfang bes 13. Jahrhunderte neue Ansiedler auf. Es waren bas Tempelberren (Würdtwein dioeces. Mog. comm. VI in praef. not. e). Den Tempelberren folgten balb nach Der Aufbebung bes Orbens Briefter vom Orden bes beil. Grabes, beffen Souvefit Denkendorf in Schwabenland, ber aber auch gu Speier, Borms, Maing, St. Ottilienberg in bem Dberquartier von Gelbern ze. feine Sanfer batte. 2m 30. Dct. 1248 befundet R. Wilhelm, bag er ben Prior und bie Brüber von Robe ermächtigt bat, bas Werth bei Ingelheim, fo feine Borganger am Meich bem Ronrad Bepvechin von Bacharach verpfanbet baben, einzufofen und als freies Eigenthum fortan zu befigen. 46. Sonnar 1297 gebietet ber von Erzbifchof Gerbard beftellte geifliche Richter allen Aebten, geiflichen Borftebern, Diebanen, ber Aebtiffin von Tiefenthal und ben übrigen Frauentlöftern, bef fie in Anwefenheit bes Magifters und ber Brüber von Robe, »nec non familiæ ipsorum.« allen Gottesbienft einftellen, auch wenn fle fich entfernt baben, noch brei Tage bamit feiern, und zugleich an Sonn- und Refttagen bie über jene Brüder verbangte Excommunication feierlich verfundigen. Beranlaffung zu biefer Strenge bat gegeben, daß bas Rlofter in Robe, burch eine Bebntverweigerung bem Rirchenbann verfallen, freventlich barin verbarrte. Befagtes Rlofter blieb aber febergeit an Conventualen, Butern und Ginfunften ungemein fomach und murde 1525 von ben rebellischen Bauern bergeftalt mitgenommen, bag eine Kortfegung feiner Eriftens unmöglich. Bas noch von Brübern übrig, wanderte nach Denfenborf ober Speier; bie Rlofterguter erhanbelte Erzbischof Albrecht, um fie 1536 ju Erbleben auszuthun. Darauf verschwanden allgemach die Rloftergebaude, in der Rirde aber wurde noch lange zu bestimmten Tagen Gottesbienft gebalten. Sie erlag jeboch ebenfalls bem Bahn ber Beit, murbe baufallig und endlich vor eima 45 Jahren abgebrochen. In berfetben lag außerhalb bes Chors ein Grabftein , barauf abgebilbet ein mit Biret und Mantel befleideter Geiftlicher, auf beg linter Bruft ein fpanisches Rreug. In ber Inschrift bief es: Anno Dhi MCCCCXLIX III die mensis Augusti o. Dñus Gotfridus Meyer. ordinis dominici Sepulchri.

Ebenfalls verschwunden ist das weiter auswärts gelegene Glimmenthal, Burgses und Dorfchen. Im J. 1329 bekennen Abt und Convent zu Bleidenstatt, daß sie dem Kloster Eberbach für die ihnen vorhin verkauften Güter zu Glimmenthal jährlich 1 Mark Cölnischer Pfennige entrichten wollen. In einer Urkunde des Peterstiftes von 1380 ist die Rede von "Nuwendorf by Glymendal" und vom "Glymendaler Grund", und eine andere, vom Freitag nach dem Jahrstag 1380 hebt an: "Kunt sp, daz ich henne, der hennen son, wonhafftig zu dem Nuwendorff by Glymendal, bit wolberatem Mude, an dem Burggreben — auch bekennen wir daz ich also gehandelt unde gescheen ist vor dem wertlichen Gerichte zu Eltevil." Zum Glimmenthal gehörte nicht nur allein sener Bezirk, der noch heutzutage denselben Namen sühret, sondern auch die ganze, Rendorf gegenüber liegende linke Seite an der Waldaff bis zum Kunemwald. Daher hieß auch

ber Biefengeund bei Reudorf ber Glimmenthaler Grund und bie Mable baselbst die Glimmenthaler Mühle, wie Urfunden von 1373, 1380, 1395 bezeugen.

Der Burgfeft mar bas Stammbaus eines in verschiebene Zweige getheilten Geschlichtes, bas ursprünglich von Glimme, nachber von Glomenbal, auch oft Glumenbal genannt, nach ben Ameigen burd bie Ramen Glimmenthal, Roft (Roftdin, Rofdin) und Bevve von Glimmentbal fic unterfcheibet. Auch in ben Bappen findet eine Bericbiebenbeit fatt. Der Sauviftamm führt einen rothen Schild im filbernen Relb. Dem fügen etwelche eine fiberne Rrone, andere eine Lilie, noch andere brei jum Rampf gerichtete Lowen bingu. Gin fünftes Bappen, eine fünfblattrige Rofe, fann nur einem fremben Gefchlecht angeboren, benn Glimmenthal war ein Ganerbenhaus. Der Glimmenthal Befigungen, minder ausgebreitet als bas Gefdlecht, beschränften fich auf den Rheingau, wiewobl fie auch mebre Burgmannicaften auf Burgen im und um den Gau befaften : wovon eine Rolge, daß auch biefe Junier zuweilen vom Stegreif leben mußten, unbeschabet ibrer Frommigfeit und Freigebigfeit gegen bas Rlofter Tiefenthal, wo ibr Erbbegrabnif.

Ans bem Zweig von Glimmenthal tommen vor: Bertoldus Glimme 1226. Cuno de Glunendal 1257. S. von Glymenbal. Ritter, 1283. Cuno 1285. Bertoldus legirt bem Rlofter Eberbach ju einem Seelgerath verschiedene Guter, 1314. Chuno 1320. Henricus de Glymendale, armiger, 1321. Sermann, Domberr au Maing, 1328. Seinrich, Schultbeif gu Lord 1337, war tabt 1339. Kriedrich genannt Seppe, Ritter, und Cuno von Glimenbal, weiland heinrichs, bes Ritters Gefdwifterfinb, werben burd Erzbischof Beinrich eines Streits mit ber Kartbause au Maing, Gater in Lord betreffend, entichieben, 1339. Rune, sein Sausfrau Else. Fridericus de Glymendal, clericus Maguntinus, publ. Imp. auct. Notarius, 1351, bedient fich in ben von ibm ausgesertigten Inftrumenten, anftatt eines Rotariats-Sandzeidens, feines gar icon ausgemalten Gefdlechtemappens. Elfe von Glymendal, Benne ihr Sohn, 1355. Rono, Edelfnecht, Johann fein Sohn, Ebelfnecht, 1363. Sifried 1375. Benne son Glunenbal wird 1385 von Erzbifchof Abolf I mit bem Bufas leben zu Rieberolm belebnt. Johann und Bilbelm, Gebrüber, 1387. Sifried, Edelfnecht, + 1401, begraben in ber Rirche num Roben: Grabschrift: Anno Dni MCCCC primo feria tertia vost Letare o. Sifridus de Glimendal, armiger, c. a. r. i. p. Dem Bappen, in einem Fenfier angebracht, war die Lifte beigegeben. Johann, Wilhelms Sohn, + 1402 auf St. Briginen: tag. Bilbelm, Ebelfnecht, 1406, führt nicht ben rothen Sollo, sonbern eine Rose. Cuno de Glymendal, armiger, Elisabeth etus uxor, Wilhelmus, filius eorum, armiger, Joannes, frater Wilhelmi, Elisabeth eius uxor, 1408. Sifried von Glimentail ben man nennet Barfus, 1429. Dbne Jahrgahl fommen wor Berthold, Ebelfnecht, Dnus Fridericus de Glymendel, Rector scholarium, Bertoldus, Clericus, beffen Jahrtag bas Domcapitel XII Kal. Januarii bielt. Die Glimmenthal murben von ben Beppe von Glimmenthal beerbt.

Bon ben Roft ober Roßchin von Glimmenthal wird 1386 genannt Johann, bessen Grabstätte sich im Capitelhause bes Riokers Tiefenthal besand. Grabschrift: Anno Düi MCOCKLI vi Kal. Febr. o. Joannes, armiger, detus Roschin de Glymendal, c. a. r. i. p. Führt neben bem rothen Schild im Schild und auf dem Belmsleinod am obern rechten Ed eine goldene Rrone. Aus der Jahl der Heppe von Glimmenthal werden angeführt 1839 Friberich genannt Heppe, Ritter, und Kune von Glymendal, Ritter, "Geswisterde Kinde". Ferner Wilhelm, Edelknecht, und seine Hausstell von Richendach an Medel von Richendach verfausen. Friedrich, Domberr zu Mainz, 1386, sirbt 30. Aug. 139\*. Johann, Domberr zu Mainz, 1386, nirbt 30. Aug. 139\*. Johann, Domberr zu Mainz, 1386 und 1397. Bon dem Burgsis Glimmenthal war im J. 1573 noch altes Mauerwerf sichtbar.

Den Ursprung von Neudorf sucht P. hermann Bar in ber von Erzbischof Werner in der Ursunde vom 11. Dec. 1283 genannten neuen Burg: »locum situm super viam, que a vilha Elteville ducit versus novum castrum et Wisenhelde vulgariter nuncupatur, « was sonder Zweisel von dem Weg von Estvil nach

Renburf ju verfteben. Um biefe Renburg mag fich ein Dertchen, Martinethal genannt, angebant haben, beffen Ginmobnern Erge bifchof Gertach 1363 erlaubte, fich unter Aufficht und Leitung des Bicedoms und des Schultbeißen zu Eltvil zu umschließen, und bat er ben Bau au beforbern ben Ginwohnern auf 10 3abre Bebe und Steuern erlaffen. Um biefelbe Beit wurde ber landgraben angelegt, jebes Dorf bes Rheingaues befeftigt, mogegen bie offenen Orte baufigen Bermuftungen unterlagen, baber bie Ginwobner, mo es nur immer moglich. Leib und Gut anderwarts in Sicherbeit au bringen bedacht. Borguglich gefährbet mag bas auf dem linken Ufer ber Balbaff belegene Robe gewesen fein: der größte Theil der Einwohner verzog darum nach Martinetbal, nur einzelne mablten Dher- ober Riebermalluff gu ihrem Aufenthalt. Daburd fam Martinethal in Aufnahme, erbielt die Geftalt eines neuen Dorfs und fing um 1380 an, fic Renborf ju nennen.

Die Rober Marfung, von jener von Riederwalluff bis nach Martinethal fich erftredend und bas Glimmenthal mit einschliefent, wurde zu bem Martinethaler Bann gezogen. Die Feldmart, welche Rendorf feit biefem Ereignig befigt, besteht bemnach aus feinem urfprunglichen Untheil in der Feldmark von Elivil und aus ber bedeutend größern Rober Mart; beibe liegen nebeneinander und find burch bie Baldaffa geschieden. Auch bie Rober Baldmart, ber Qunewald genannt, gebort feit jener Union nach Reudorf. Gine andere Folge biefer Union war , bag bie Rendorfer in Sachen, bie vor bas Bogt- (fpater Amte-) Gericht gehörten und auf der rechten Seite der Balbaffa vorfielen, unter bem Amtsgericht ju Eltvil, ereigneten fie fich aber auf ber linfen Seite, unter bem Bogtgericht ju Robe, nachmalen Riederwalluff, Randen. Urfprünglich pfarrie Reuborf nach Eltvil, es baute fich 1429 eine Rirche au St. Kabian und Sebaftian und erhielt einen eigenen Pfarrer, nur bag die Taufe noch in ber alten Muttertirche empfongen werben mußte, bis Erzbifchof Uriel 1511 bie Errichtung eines Lauffteins für den Drt erlaubte, Die Ginverleibung von Glimmenthal icheint die dafige Burgmanuschaft bierbin gezogen zu haben, wenigstene wird unter ben nobiles de Nuwendorff genannt 1406 Johann von Scharfenftein, Mitter, 1429 Runo von Scharfenftein, Sifried von Glimenbail ben man nennet Barfus, Ronrad Breder von Sobenftein, Ebelfnecht, 1436 Runo von Scharfenftein und Gege von Bilbel, Cheleute.

Ru Rendorf erblidten bas Licht ber Belt Ricolaus Rinte, Canonicus ju St. Morig und Professor an ber Sochicule gu Maing, geft. 9-10. Sept. 1514, und Ricolaus Rindlinger. ber große Diplomatifer, Archivar und Geschichtsforicher, bem wit Die vielen portrefflichen Arbeiten verbauten , ale: Dunfterifche Beitrage jur Gefchichte Deutschlande, porzüglich Beftphalens, 2 Thle., Munfter, 1787-1790, Radricht von ben ehemaligen Rebm = und Rrengerichten , die Geschichte ber Entftehung ber Berrlichfeiten im Sochftift Dunfter , Gefchichte ber Saufer und ber Familie von Merveldt, mit 150 und 70 Urfunden; ber 3te Theil, in zwei Abtheilungen, ebenbafelbft, auch unter bem felbftftändigen Titel: Befchichte ber altern Grafen bis aum 13. Jahrhundert, mit 100 Urfunden. - Rabere Radrichten von dem altern Gebrauch ber Siegeloblaten und bes Siegellade in bem 16-17. Jahrhundert; ein Beitrag gur Beschichte ber Diplomatif und ber nüglichen Erfindungen. Dortmund und Effen, 1799. — Bermifchte Auffage ale Beitrage gur Gefchichte, Diplomatif, Sprachkenntnig. Dortmund, 1799. - Gefcichte ber Kamilie und Berrichaft von Bolmerftein, ein Beitrag gur Geschichte bes Bauern- und Lebenwesens und ber Staatsverfasfung. 2 Bbe. Denabrud, 1801. - Sammlung mertwürdiger Radrichten und Urfunden fur die Geschichte Deutschlands. Leipala, 1806. - Geschichte ber beutschen borigfeit, insbesonbere ber fogenannten Leibeigenschaft, Berlin, 1818. - Radeicht von einigen noch unbefannten Solgidnitten, Rupferftiden und Steinabbruden aus bem 15. Jahrhundert , Frantfurt , 1819. Wie verdienftlich aber biefe Schriften inegefamt, fie verfdwinden gang eigentlich neben ber Riefenfaule, fo ber unermubliche Forfcher fich gefest hat, und von welcher ber Berein für vaterlanbifche Beschichte Beftvbalens, ale Erbe von Rindlingers Bemubungen, bie Details gibt in bem Bergeichniß über bie Rindlinger!fde Sanbidriftensammlung und die darin vortommenben Urtunden-Abichriften. Far die Ditglieder des Bereins für vaterländische Geschichte Weftybalens. Daberborn, 1828. S. 36. Siernach find ber Folianten 202, ber geschriebenen Cobices in fol. 18. in Quart. 11. ungerechnet eine Angahl Urfunden über Borigfeit, Wacheginfige und andere Begenftande, fo wie eine Angabl von Briefen verschiebenen Inhalte. Dag die Babl ber Rolianten ursprunglich viel größer gewesen, babe ich Urfache anzunehmen; bann find aus ber Rabl ber 202, bem Bergeichnis aufolge, Rr. 86, 90, 130, 140-160 an Rurbeffen abgegeben. Gie bebanbein nicht nur Weftpbalen nach feinem gangen Umfang, fonbern auch bie Erzftifte Coln, Trier und Maing, die lande Julich und Berg, Ifenburg, Stift Utrecht ic. Leiber find in bem Abbrud vielfaltig bie Ramen verftummelt, obne bag boch bierburch ber Berth biefes biplomas tifden Shuges wefentlich beeintrachtigt murbe. Rinblinger ift ein eben fo gludlicher als emfiger Rundgrubner gemefen und nimmt einen boben Rang unter ben beutiden Geschichtsforfdern ein, wenngleich bas Brodbaufiche und Berberiche, ja felbft bas rbeinische Conversationelexicon seinen Ramen nicht fennen. "Auch beffen , nur erft im Sabre 1781 verftorbener Baterebruber , ber portrefflice Chriftian Rindlinger, Pfarrer und Director ju Darienborn, nachber zu Miltenberg und Landbechant bafelbft - ein mabres Mufter achter Seelenbirten - verbient bier ein ehrenvolles Anbenten. Rofe auf feine Afche !" Alfo Bobmann. Die Rindlingerifche Duble liegt in einiger Entfernung vom Ort, nach Rauenthal gu.

Rauenthal, des Name zuerft 1305 genannt wird, verdankt einzig dem Weindau seinen Ursprung. Das Erzstift befaß dafelbst ein ödes ansgebreitetes Sigenthum. Die Entfernung und der nächsten Nachdarn, Kidrich und Eltvil unbequeme Lage hatten deffen Benugung lange verzögert. Die glücklichen Beispiele in Rüdesheim und Johannisberg weckten auch hier die Lust zum Roben. Der Erzbischof trat sein Eigenthum den sich meldenden Colonen ab, gegen einen Zins, der noch ein ber neuesten Zeit entrichtet wurde. Bon seber Ruthe wurde ein Schoppen, vom Morgen eine halbe Ohm am Weinberg abgeliesert. Dieser Ans

folg mar benmach um bie Galfte farter, ale jener ju Rubesbeim im 3. 1074. Dort war aber auch bas Roben ungleich beschwerlicher und toffpieliger, und ba feine Erfahrungen gemacht, ber gewöhnliche Ertrag nicht fo leicht zu bestimmen. Diefer Rins. bas fogenannte Bergrecht, ausgezeichnet werthvoll burch bie Borguglichfeit bes Rauenthaler Beine, wurde in fpatern Beiten von ber hoftammer an bie Greifenflau verfest und war bei ber Anfe lofung bes Rurftaates noch nicht eingelofet. Die Colonen, bem Belbe ihrer Thatigfeit um fo naber gu fein, liegen fich über ber Bobe bes Berge in einer vielleicht icon bunn bewohnten Gegend, bem Rauenthal nieber, etwan im 12. Jahrhundert ; Die fpribe Ratur bes Bodens ließ ben Ort feboch nur langfam gunehmen. 3m 3. 1339 erbauten fich bie Infaffen, Die nach Eltvil pfart. pflichtig, eine Capelle jum b. Antonius Ginfiebler (17. Januar), Die aber bereits 1397 ju einer Pfarrfirche erwachsen mar. Das Batronatrecht berfelben vertaufchte bas St. Betereftift 1714 an ben Erzbifchof, ber bafur fenes von Erbach gab. 3m 3. 1525 gablte ber Drt 131 Saufer oder Berdfictien. 3m Juni 1558 ift er, famt ber Rirde, bis auf eine geringe Angabl Baufer abgebrannt. 3m 3. 1851 gablte die Pfarrei 1068 Ropfe, barunter boch bie 104 Ratholifen in Schlangenbad einbegriffen.

Rauenthal beherrscht eine Reihe der practvollsten Ausssichen. Gleich in der Rähe auf der Gloterwand öffnet sich eine reiche herrliche Aussicht nach Georgenborn, in mehre liebliche Wiesenthälchen unterhalb der waldigen Abdachungen des Tannusgebirges, in deren Formation man einen ächt italienischen Charafter sinden will, und deren einerseits prachtvolle Eichenwälder, andererseits malerische Obst- und Wallungbaumgelände in der Rheinlandschaft munden. Das Ganze bietet eine fortwährende Mannichfaltigkeit von Schattirungen. Richt minder anziehend ist das Hansenthal, im Bordergrund ein tieses Thal mit großartigen Gruppen von Eichenwald, mit einer Fernsicht auf den Rhein, der gleich einem friedlichen Schweizersee ersscheint, ein Anblid, der sich bis an die Raheuser und die Gegend von Kreuznach ausbehnt. Ein dritter schöner Standswunkt um Rauenthal ist die Stätte Bubenhausen, an der Spise

ber fiblich fich binabziehenden Rauenthaler Beinberge, beron Gewächs befanntlich ben burch feinen Beift und gewürziges Aroma berühmten Bein gibt, mit einer grofartigen Aussicht auf eine berrliche Rheinlandicaft, rechte bie bochften Bunfte bes Mbeingauer Gebirgezuge, Die Sallgarter Bange, im Borbergrund Ribrich mit feinen mertwürdigen Rirchen nebft bet aften Burgruine Scharfenftein, beren Thurm noch ant erbalten in braber binaus im nachften Sintergrund ber Johannisberg; am entfernteffen horizont bas Siebengebirg. Im Borbergrund biefer Stellung erhebt fich ber Donnersberg in ber baverifchen Rheinpfalg, rechts bie befifche Pfalg, Ingelbeim, die ebemalige Refideng Raifer Rarls bes Großen, Dieffeite Elwil, links Biebrich, Maing, Bochbeim, Darmftabt, bie Gegend von Frantfurt a. DR., ber geldberg, bie Bergftrage mit dem Delibocus. Ein vierter Standpunft bei Rauenthal bietet bie Ausficht ins Schlaugenbaberthal, über Die mehrfachen Dablen, sowie auf bie Rendorfer Beinberge, Die theilmeife einen febr guten Bein liefern. Jenseits Georgenborn im Balbe gewährt ber Schafers. Bopf eine Audficht auf die Rheinlandschaft gen Biebrich und Raing, wie fie felten bie Abeingegend bat. Beffer unten von biefer Stelle: fommt man auf ben fogenannten grauen Stein, in bem Releblod auf Feleblod zu einer mabren Riefenmauer aufactivirmt.

## Sch fangenbad.

Die vormalige Riedergrafschaft Ragenellenbogen begrenzte ben Rheingau feiner ganzen Lange nach, an deffen suböstlichster Spige wurde er von der Grafschaft geschieden durch die in die Waldaffa gehende Warmebach, deren warme Quellen in Gemeinschaft mit Ragenellenbogen zu benugen, Mainz in der neuern Zeit angefangen hatte. Sonst bildete hier die eigentliche Mittalwzrenze die zwischen Kloster Tiefenthal und Schlangenbad, von welchem sie eine halbe Stunde entfernt, gelegene Kling. Es befand sich daselbst einer der besestigten Landpasse, welche den

Rheingau gegen seindliche Ueberfälle schützten, ein gemauertes Werf mit einem Thurm besetzt, unter welchem ein gesprengter Bogen den Durchgang öffnete. Auf beiden Seiten hing
es durch Wälle und Graben mit dem sogenannten Gebüd zusammen. Dies und die Enge des von steilen Bergen eingeschlossenen Raumes gaben dem Paß eine besondere Festigkeit.
Der Thurm wurde erst in den 20er Jahren niedergelegt. Schon
früher ward der Rest der drei zwischen Oberwalluff und Rendorf
angelegten Bollwerfe zu dem Ban der nach Schlangenbad führenden Strasse verwendet.

"Bon Reudorf, dem Schluffel bes Schlangenbader Thales, bas neben bem üppigften Grun feiner vielbeblumten Biefen ofter an einträglichen Rüblen und zwischen bufdigem und waldigen Sügelgebilbe mannichfaltiger Formen vorüberführt , tommt man in faft ploglich überrafchenber Benbung nach Schlangenbab. Diefes Schlangenbab ift unter ben 135 Gefundbrunnen, welche im Bergogthum Raffau bermalen befannt find, eines ber bedeutenbften Baber und liegt in einem mit boben romantischen Balbbergen umgebenen und von brei Bergtbalern ber begangenen Bintel ber weftlichen Taunusabbachungen. Da, unter bem laubgewolbe bochfammiger Linden ober inmitten einer bem Gerausch ber abrigen Belt entfernten . immerbin waldbuftigen Ratur . loft fic in Frieden ausruhen und genefen; ba find bie Bohnungen bicht por bem icattigen Bald und ben begrunten und beblumten Relswanden; finnig verschlungen bat fich die Runft mit ber Ratur vermählt. Ueberall fomuden mannichfache Gruppen von Blumen bie Pfabe ber Leibenden, überall weht ein friedlicher Dbem und erquidt bie Bemutber ber Benefenden, wie ein alle Rerven überftromender Lebensbalfam. Die Luft von Schlangenbad ift mild, weich und acht italienisch, burch bie brei Bergthaler fets belebt, gereinigt und beiter, fowie von ben Duften ber mannichfaltigften Rrauter und Blumen gefraftigt. Dabei ift ber Bunft por bem eigentlichen Thalzugwind gefcugt.

"Fürmahr, bie Lage bes Schlangenbads ift eine gludliche. Bieten bie naheren Puntte begreiflicherweise nur Berg- und Baldanfichten bar, so ift zu entzudenden Fernsichten reichliche Gelegen-

beit Jebem gegeben, welcher eine geringe Dube nicht fceut. Solde Puntte find: bie Rauenthaler Capelle, bas Chauffeebaus. der Rumpetfeller, ber Nurnberger Sof u. a., fammilich au Auf ober Efel leicht erreichbar. Auch von einigen Bergfuppen, bicht bei Solangenbab, beren Spigen man auf aut unterhaltenen Aufwegen in einer Biertel- bis balben Stunde erflimmen fann, schweift bas Muge über eine toftliche Lanbschaft bis über bie Thurme bes golbenen Maing binaus. Bu weiteren Ausftugen nach bem Rheingau, inebefondere nach der alten Abtei Gberbach mit dem naben Bof und ber grofartigen Brrenbeilanftalt Giche berg , nach bem unvergleichlichen Johannisberg , nach Biebrich u. f. w. ift in bem Lauf eines Rachmittags bei Benugung eines guten Bagens vollfommen Beit gegeben. Der fille Freund ber Ratur wird in ben nachften Umgebungen Schlangenbabs eine Befriedigung finden, wie nicht leicht anderewo. Durch feine einsamen Balbwege, seine bunkelschattigen Alleen ift ber Drt unvergleichlich. Die Rug- und Reitwege nach Barfatt, nach Ribrid (mit bem Scharfenftein), nach ber Bobe von Georgenborn, ber Balbmeg nach bem nur 1 Stunde entfernten, wegen feines edlen Beines weltberühmten Rauenthal bilben einen nie verfiegenden Genuß für ben, welcher Baldesbunkel mit Licht. bliden in ein friedliches Thal liebt, auf beffen grunen Boben ber belle Babeort aar lieblich abflicht."

Das Clima von Schlangenbad ift jenes des Mittelgebirgs. "Die reine, belebende Bergluft vereinigt mit der Frische hinreichende Milde, um selbst empfindliche Brustorgane nicht auf
bedenkliche Weise zu reizen. Gegen raube Winde ist das Thal
burch die 6—700 Fuß hohen Bergkuppen, welche es von drei
Seiten umschließen, gegen Zugwind aus dem Dauptihal durch
seine seitlich entruckte Lage geschüßt. Die täglichen und jährlichen
Witterungsunterschiede sind nicht so groß, als es in vielen,
selbst südlicher gelegenen Gebirgsgegenden der Fall ist. Schrosse
und häusige Sprünge in der Temperatur kommen nicht vor.
Dieselbe seht durchgehends höher als in Schwalbach, daher
niedriger als in den am Rhein gelegenen Orten; obwohl es
keine seltene Erscheinung, daß, wenn der Rhein mit Eis bebeckt

ift (und ber betannte, bem Beinftodt fo gefahrliche icharf-talte Duft aus ben eisfreien Stellen bes Stromes emporfteigt) bie Temperatur in Schlangenbab Die bes Rheinthales überfleigt. Der Arübling febrt zeitig bier ein, ber Sommer ift nicht läftig dund übergroße Site und Trodenbeit. Die naben Berge gieben Die Regenwolfen an, und nach einem erfrischenden Erauft berfelben blidt bald bie Sonne wieder hervor und troduet ben abfduffigen und tiebreichen Boben in überrafdenber Schnelligfeit. Die Krubmorgen find warm, die Abende mitunter fabl. Spatherbft find Rebel eine baufige Ericheinung. Bie febr bie Appiae Begetation, besonders bie fraftigen Buchenwaldungen, welche bis ju ben baufern berabfteigen, ferner bie Bache, welche bas Saupt- und Rebenthal burchfliegen, jur Reinigung und Erfrischung ber Atmosphare beitragen, bebarf nicht weiterer Erörterung. Man fann Lage und Rlima Schlangenbade gleich Matlich nennen."

Urfprunglich fanden bier im Thal nur brei Dablen, die warmen Dublen von megen ber Ausbankungen ber naben Quelle gengunt. Deren Seilfrafte foll querft ein Bufall por etlichen 220 Jahren angebeutet haben. In ber fleinen Berbe, die fich ba berumtrieb, fand Rich ein Rind, bem nichts in ber weiten Natur aufgen wollte. Je reichlicher bas Antter, je barrer murbe bas Rind, je eifriger die Mutter es beledte, belo rauber und florrigen wurde bas Rell. Reine Allege bes Balbes, die fich beigeben lieft, den Panger burchbobren zu wollen; niemals wurde bas Thier über bem Bieberfauen betroffen, es fand meift unbeweglich und melandolifd, und bie lenden ichienen jeben Augenblid ber bant entfallen zu wollen. Alfolden Bufall begriff feiner, noch weniger wußte man, wie ihm abzubelfen. Am Ende befand fich, von bem Eigenthumer und den Gespielen verlaffen, bas Thier in ber Lage, für welche bie Facultat fich bes Mortes: aufgegeben, bedient. Es verfdwand von ber Berbe, bis es nach Bochen bacht unvermutbet, in gang veranderter Beftalt wieder eintraf: Die Rippen mit Fleisch überzogen, bell die Augen, die Saut weich wie die eines Maulwurfs, die Guter von Milch fuß duftenb; ber Speichel ringelte fic von ben Linnbaden berab. Bon Sag gu Tag etgaben sich auffallender die Zeichen des Wiederausstebens, der vollständigsten Genesung, daß sogar der Hirt Neusgierde empfand, die Beranlassung eines dermaßen ungewöhnstichen Ereignisses zu erforschen. Er entdeckte, daß seden Abend das Thier sich nach dem innern Wald verlief, eine Quelle, von der niemand gewußt hatte, aufzusuchen, daß es doot sich lette und darauf nach dem Thal zurückehrte.

Das Sistörchen, bin und wieder besprochen, war beinahe vergeffen, als sich an einem jungen Frauenzimmer der Rachbarsschaft genau dieselben unerklärbaren Erscheinungen ergaben wie mit dem Rind. Mutter, Schwestern, Freundinen, Bater warteten der Krauten in der zärtlichsten Sorfalt, die und des Arztes Kunft ergaben sich gleich eitel. Bereits hatte der Doctor

Taken his leave with sighs and sorrow, Despairing of his fee to-morrow,

als ber Dofenbirt, jufällig von bem Rummer ber guten Leute borenb, fich jur Stelle begab und fo viel von feinem Anhrind ergablte, det die Jungfrau fich entschlog, die Wunderquelle ju toften, und fie murbe febr balb, ihren Ungehörigen jum Erftaunen, bas frifchefte runbefte Beibden, im Bergogthum, meint the oldman, ber Seifenblafer, mas wir ibm nicht verbenten wollen, fintemalen Decan Bogel in einem patriotischen Raptus ben berühmten Ronarab Rurabold einen Raffanischen Selben nennt. Grokes Auffeben erregte bie gladliche Cur, ber mebre andere gleichen Ausganas folgten, und erwähnen bereits Merian 1640 und Binfelmann 1650 ber warmen Quellen, ohne boch von beren Benugung zu handeln. Aber im 3. 1657 überließ die Gemeinde Barftatt an D. Paul Benfamin Gloxin in Borme und beffen Erben gu abfolutem Erb und Gigenthum ,alle bie warmen Quellen in unform Balb, fo viel wir bagn berechtigt," und bam ein Stad Balb. "Item übergeben wir ihm gleichfalls die abrige Ede unfere Balbs aber Beras auf ben Louf binaus und an Seiberts Saus binas auf die warme Dublen giebend; boch mit diefem allen Borbebalt, daß foldes alles bem Ehrengebachten Doctor Gloxin und feinen Erben erftlich foll vor Erb. und eigenthumlich gegeben werben, fobald wir feben, baf wir gemeinen Rugen von bem Baad und Baabs-Gäften haben werden. Wofern aber solches nicht erfolget und contentirt wurde, so soll dieser Accord aufgehoben und vor nichts sein. Es hat obgedachter Doctor versprochen vor sich und seine Erben, das Baad der Gemein Bärstatt und ihren Erben vhne einziges Entgeld zu ihrer Gesundheit zu genießen und gebrauchen zu lassen. Es ist ihm auch versprochen, wosern er aus abgetretenem Stuck Walds nicht holz genug zu einem Bau von hundertzwanzig Wertschuh lang und vierzig breit, ein Stockwert hoch, sammt inwendig Gehölze in dem Mauerwert bekommen kann, soll alsdann das übrige aus unsern Bald verehret werden. Dergegen verspricht hr. Dr. Glorin zween Ohm Wein diesen herbst in Anno 1657 von Wurmbs nacher Rieder-Walluff zu liesern und verehren."

Der hoffnungeban icheint nicht zu Stand gefommen gu fein, und Landgraf Ernft ju Beffen-Rheinfele, ber gur oberflächlichen Raffung ber Quellen icon 1653 aus ben Amtsgefällen von Bobenftein 20 fl. angewiesen batte, ichenfte fie "abn Statt einer boben Onade" dem Amtmann Georg Philipp Birth. Diefer, ein fbeculativer Ropf, ber auch ein baus ju Schwalbach, "bie Berfte" genannt, befag, ließ alebald die obere Quelle ju Schlangenbab in einen Stollen und die übrigen Brunnen oberflächlich faffen. Die Speculation wollte aber nicht recht gluden, ber Stollen Rurgte ein, und mit ben übrigen Bauten ging es febr langfam vorwarts. 1694 faufte Landgraf Rarl ju Beffen-Caffel famtliche Schlangenbader Quellen mit ben bereits errichteten wenigen Bauten von dem Amtmann Birth für 600 Rtblr. und Befreiung beffen Saufes zu Schwalbach von Contribution, und baute noch in bemfelben Jahr ein fleines Rur- und Babhaus, in welchem brei Baber, einige Gaftzimmer, fowie Reller und Stallungen eingerichtet murben (einen Theil bes obern Babbaufes). fleine Einrichtung murbe febr balb ju eng fur bie Babl ber berbeiftromenben Gafte, ein größerer Renbau erfchien nothwenbig. Auffallend ift, daß diefer nicht von bem lanbgrafen Rarl felbft, fondern von einem unternehmenden Krantfurter Raufmann, 30bann Peter Bermeeren, aufgeführt wurde. 1695 fing biefer ben Renbau an und beendete ibn im folgenden Jahr (bas obere Rur-

haus, auch Seffischer Bau genannt). Bermeeren erbielt 1696 bie famtlichen Gebande und Quellen in alleinige Benukung auf bie Dauer von 12 Jahren und zugleich bie Erlaubniff, ein Covital von 7000 Riblr, aus eigenen Mitteln im Schlangenbad zu verbauen, anftatt ber Intereffen bie famtlichen Revenuen bes Rurhaufes und ber Quellen einzugieben und bas Bange fo lange als Unterpfand zu behalten, bie feine Anslagen ibm vollffandig jurudvergutet fein murben. Der unternehmende Sanbelemann machte anfangs gute Befcafte, benn "bas Bad mar burd Gottes gnab und feegen febr bald in folden ruff and renommé fommen, baß von benen fich fo beuffig angebenden gaften faum ber britte Theil founte accommodirt und mit nothigen logamentern verfeben werben." Bermeeren jog in ben Jahren 1702-1705 aus Schlangenbad 5600 Rthlr. Erog biefem iconen Ginfommen ging er in feinen Rinangen gurud und trat beshalb 1706 alle feine Unipruche bem Landgrafen Rarl gegen Rudvergutung feiner Auslagen ab. Er murbe Pachter des Schlangenbabs und gabite jahrlich 1200 Rthlr. 1715 ftarb Bermeeren, und nun nahm ber Landgraf Schlangenbad in Selbftverwaltung. Dr. Johann Peter Belder wurde jum Babeargt ernannt und bemfelben ein Upotbefer und Chirurg beigegeben.

Der Ramen Schlangenbad entstammt ohne Zweisel ben vielen Schlangen, welche sich in den ringsum gelegenen Thälern und Bergen, besonders aber im alten Gemäuer in der Nähe der Quellen sinden, "deren Wärme," wie der alte Welder sagt, "am geschickesten ist, die junge Schlangen-Brut zu sowiren und gleichsam auszuhecken." Es ist die unschädliche und leicht zu zähmende Art Coluber flavescens s. Scopolii. Sie wird 3 bis 5 Schuh lang, ist oben graulich-gelb und unten weiß-gelb mit einem gelben Fleden an den Seiten des Hintersopse. Im Jahr 1701 erbaute Aurfürst Lothar Franz von Mainz auf seinem Gesbiet ein stattliches, das Mainzische Hans; es gelangte auch durch bessen Bemühungen das Bad in sehr blühenden Justand, wie denn Prinz Eugenius von Savopen, nachdem er sich am 9. Juni 1708 zu Frankfurt mit den Kurfürsten von Mainz und Hannover unterredet hatte, vom 10 — 22. Juni in Schlangenbad weilte.

Die furze Ruhe in bem bewegten Leben, bas fein Traum gewesen, will ich boch benugen, um endlich von dem zu sprechen,
der ein halb Dupendmal der Erretter von Deutschland, stets
sein Schild und helm, seine höchste Ehre gewesen, von Eugen
von Sapoven, dem edlen Ritter.

Des Bergoge Rarl Emanuel I von Savoyen, welcher feiner treulofen unfruchtbaren Politit ben Beinamen "ber Große" verbankt, jungfter Sobn, Thomas Frang Pring von Carignan, bat in ben Birren ber erften Salfte des 17. Jahrbunderte vielfaces Auffeben erregt burch bie launenhaften Sprunge feiner politifden Sympathien, sowie durch die ungemeffenen Anspruche eines bewußtlofen Ebrgeiges, für welchen in feinen Sabigfeiten nicht die geringfte Begrundung vorhanden. Mit Maria von Bourbon, Tochter bes Grafen Rarl von Soiffons und Schwefter bes in ber Schlacht bei la Marfée 1641 gebliebenen Grafen Ludwig von Soiffone, Clermont und Dreur, ber Erbin ber Graficaften Soiffons und Dreur, vermählt, ift Thomas durch feinen Erftgebornen, den taubstummen und blodfinnigen Emanuel Philibert Amabeus, ber Stammvater ber feit 1831 in Turin glorreich regierenben Linie Carignan geworden. »Madame de Carignan voulut avoir Vaugelas pour gouverneur de ses enfants, dont l'ainé étoit sourd et muet, et l'autre bègue, de telle sorte qu'il n'a pas la voix articulée; pour le troisième, aujourd'hui M. le comte de Soissons, il parloit; mais sa mère ne vouloit pas qu'il parlât, mais bien les autres. Alors il portoit la soutane. Elle les faisoit mener en visite; ils étoient tous deux comme des idoles. »»Quelle destinée, disoit madame de Rambouillet, pour un homme qui parle si bien et qui sait si bien apprendre à bien parler, d'être gouverneur de sourds et de muets!«« Un Catalan trouva l'invention de faire entendre l'aîné et de lui faire écrire aussi en italien passablement. Il lui faisoit dire quelques paroles. Dans son opération il ne vouloit point de témoins. On croit qu'en lui mettant les doigts, soit aux côtés, soit au gosier decà et delà, et les genoux sur l'estomac, il lui faisoit prononcer certaines lettres et les assembler pour demander les choses les

plus nécessaires; l'enfant sortoit tout en eau d'entre ses mains. Madame de Carignan fut si sotte que de chasser cet homme; elle disoit qu'il étoit espion du roi d'Espagne auprès d'elle. Peut-être eut-il appris à parler à celui qui bégaie tant. (Il écrit en italien, et il a fort bien réglé sa maison. Il est amoureux, et sa maîtresse l'entend au mouvement des lèvres.) Elle disoit que l'aîné parloit comme elle; or elle parloit comme quatre, mais elle mentoit par la gola. C'est elle qui a fait mourir ce pauvre M. de Vaugelas, à force de le tourmenter et de l'obliger à se tenir debout et découvert.«

Des Taubftummen Schwefter, Louise Christina, geb. 1627, beurathete im 3. 1654 ben Markgrafen Ferdinand Maximilian pon Baben . Baben. Dem maren in den Chepacten vom 15. Mary 1653 ab Seiten bes Schwiegervaters 600,000 Livres verbeißen, andere 100,000 wollte der Ronig von Franfreich bingu-Es gab aber bald bauslichen Berbruß, veranlagt mohl burch die Schwiegermutter, und ber Markgraf verließ Paris, obne bag feine Gemablin fich jemalen batte entschließen wollen, ibm ju folgen, felbft nicht, nachbem er ihr bas breimonatliche Rind, Ludwig Bilbelm, geb. 8. April 1655, durch feinen Bofbiener, ben Sapoparben Laffolape entfuhren laffen. Das Leben an dem Varifer Sofe ubte auf fie unwiderfteblichen Reig. Um fo barter traf fie die Bermeisung nach Rennes, 1684, wodurch fie für ben Absichten bes Sofe binderliche Rathichlage, der Mutter ertheilt, bestraft murbe. Der Prinzeffin von Carignan murbe verboten, vor bem Ronig fich bliden ju laffen. Um 2. Jul. 1688 murben Mutter und Tochter an ben Sof jurudgerufen. Wittme feit 4. Nov. 1669, ift die Markgrafin 8. Jul. 1689 geftorben. Das ihr geraubte Sobnlein, Beschwifterfind mit bem Pringen Eugenius, murbe einer ber berühmteften Feldberren bes Jahrhunderte, bierin einem anbern von Eugens Gefcwifterfindern, bem Bergog von Benbome vergleichbar.

Der Markgräfin jungster Bruber, Eugen Moriz, mit ber Grafschaft Soiffons abgefunden, begründete die danach benannte Linie. In Frankreich eingebürgert durch sein Besithum, hat Eugen Moriz, geb. ben 3. Mai 1633, gesucht, durch eine Verbindung mit dem Manne, der eben damals das Reich beherrschte, eine seiner hohen Geburt angemessene Stellung zu gewinnen. Der Bermählung (21. Febr. 1657) mit Olympia Mancini, der zweitältesten von Mazarins Nichten, verdankte er das Gouvernement von Chamapagne und die Stelle eines Colonel-genéral der Schweizer. Einer weitern Beförderung scheint seine Persönlichseit hinderlich geworden zu sein; selbst am Ziele aller seiner Bestrebungen, in der Glorie des pyrenäischen Friedens, wagte Mazarin es nicht, mehr sur den Nessen zu thun; nur wurde die Gräfin von Soissons dem eben gebildeten hofstaat der jüngern Königin als Surintendante vorgesest. Größern Einsluß, als mit dieser Stelle verbunden, gewann Olympia durch ihre Persönlichseit.

Die Grafin von Soiffons befand fich in ber glanzenbften Stellung an bem Sofe bes jugenblichen Ronigs. »Rien n'est pareil à la splendeur de la comtesse de Soissons, de chez qui le roi ne bougeait avant et après son mariage, et qui était la maîtresse de la cour, des fêtes et des grâces, jusqu'à ce que la crainte d'en partager l'empire avec les maîtresses la jeta dans une folie qui la fit chasser avec Vardes et le comte de Guiche. Es ift bas bie Geschichte von bem . falfden, ber Ronigin bestimmten Brief, 1670. »C'étoit touiours le cercle de madame et de la comtesse de Soissons, composé de ce qu'il y avoit de plus galant à la cour. On remarquoit entre les hommes le comte de Guiche, fils du maréchal de Gramont, et du Bec-Crépin, marquis de Vardes: le premier attaché à Madame, le second à la comtesse de Soissons, qui toutes deux, disoit-on, les payoient de retour. Louis se plaisoit toujours dans cette compagnie; mais il y venoit plus rarement, depuis que la Vallière, qui fuyoit le grand monde, le retenoit à ses côtés. Ces dames se fâchèrent de ce qu'elle leur déroboit ainsi le roi, et résolurent de le lui enlever à leur tour. Pour y réussir, elles imaginèrent de donner à la jeune reine connoissance des infidélités de son époux. Elle ne manquera pas, supposoient-elles, d'aller faire ses plaintes à la reine-mère; toutes deux réunies harceleront le roi: ou il renverra la Vallière pour avoir la paix, ou cette

fille, honteuse de mettre la désunion dans la famille royale, impatientée des mortifications qu'on lui fera essuyer, se retirera d'elle-même, et le roi nous reviendra.

\*Ce beau dessein conçu, le marquis de Vardes compose une lettre comme écrite par le roi d'Espagne à sa fille. Le comte de Guiche la traduit en Espagnol. La comtesse de Soissons fournit l'enveloppe d'une véritable lettre venue d'Espagne, qu'elle avoit ramassée exprès dans la chambre de la reine, et se charge de la placer de manière qu'elle tombe nécessairement sous la main de cette princesse; mais soit que les mesures fussent mal prises, ou par un hasard inévitable, le paquet est trouvé par la Molina, première femme de chambre de la reine. Surprise d'une pareille rencontre, elle l'examine, croit apercevoir que l'adresse et le cachet sont contrefaits, et soupçonnant qu'il pouvoit receler quelque mystère dangereux, elle le porte au roi sans le montrer à sa maîtresse.

»On peut juger de l'étonnement du roi; il passe en revue toute sa cour, et cherche dans sa tête quels sont les téméraires. Ne pouvant se fixer à personne, il appelle Vardes, homme d'esprit qui avoit sa confiance, et se met de nouveau à examiner avec lui. L'amant de la comtesse de Soissons, suivant qu'ils en étoient convenus, hésite d'abord, et enfin jete les soupcons sur madame de Navailles, dame d'honneur de la reine, à qui la surintendante en vouloit toujours: \*\*Rappelez-vous, dit au roi le perfide confident, que cette femme n'a cessé de s'opposer aux goûts et aux inclinations de Votre Majesté. N'avez-vous pas remarqué qu'elle affecte un attachement exclusif pour la reine votre épouse; que quand celle-ci est triste. la reine-mère et madame de Navailles se regardent, se font des gestes de compassion, qu'elles paroissent l'inviter à se soulager en leur contant le sujet de ses peines, et qu'il semble que le secret leur pese à elles mêmes? Je vous avouerai même que dernièrement madame la comtesse parlant par votre ordre à la reine pour la tranquilliser au sujet de madame de la Vallière, l'a trouvée plus instruite qu'elle ne l'auroit cru. D'où lui peuvent venir ces lumières, sinon de la dame d'honneur qui ne la quitte pas? et puis, qui auroit fourni l'enveloppe, sinon elle encore, qui a dans l'appartement un accès assidu et journalier? Quant à la lettre, rien de si aisé que de la faire composer ou traduire par quelqu'un qui sache l'espagnol; il n'en manque pas à la cour. « Le roi, qui conservoit un fond de ressentiment contre la dame d'honneur, ne fut pas difficile à persuader, ni lent à châtier. Sans écouter les prières de sa mère, qu'il croyoit trompée ou de connivence, il priva le duc et la duchesse de Navailles de toutes leurs charges, et les relégua dans leurs terres.

»Mais la perfidie ne resta pas longtemps impunie. Rarement la bonne intelligence dure entre les méchants. Il se forma une multitude d'intrigues dans cette société. Madame montra trop de bonté pour le comte de Guiche. On en rendit Monsieur jaloux, car il ne l'auroit pas été de lui-même. Il exigea que ce prétendu rival sortît du royaume. Pendant son absence, Vardes, qu'il avoit laissé dépositaire de ses intérêts auprès de Madame, voulut aller sur ses brisées; elle ne l'écouta pas. Piqué de ce mépris, il manqua insolemment à la princesse: elle s'en plaignit au roi, qui le fit mettre à la Bastille. La comtesse de Soissons fut très-piquée contre Madame, de ce qu'elle la privoit d'un homme dont la présence lui étoit chère, et quand il fut sorti de prison, elle l'enhardit à braver encore la princesse. Il se mêla dans tout cela des rapports faux ou exagérés, qui donnèrent de nouveaux soupçons à Monsieur, et firent une seconde fois exiler le comte de Guiche, à la prière de Philippe. Le chevalier de Lorraine, audacieux favori de ce prince, fut exilé à son tour, à la prière d'Henriette, et enfin l'époux consentit à laisser revenir le comte, pour que l'épouse ne s'opposât pas au retour du chevalier. Madame de la Fayette à fait de ces intrigues une espèce de roman très-embrouillé, dont voici la conclusion. Madame ne pouvant plus souffrir les discours malins de Vardes et de la comtesse, qui la brouilloient perpétuellement avec son mari, et furieuse de leurs manières outrageantes, au hasard de ce qui pouvoit lui en arriver,

alla révéler au roi tout le manège de la lettre. Louis lui pardonna en faveur de sa franchise. Le comte de Guiche, qui s'étoit laissé entraîner par l'empire que Madame avoit sur lui, en fut quitte pour un exil de quelques années peine à laquelle il étoit accoutumé: la comtesse de Soissons, malgré l'ancienne amitié du roi, eut ordre de ne plus paroître à la cour, punition grave pour une surintendante de la maison de la reine. Mais Vardes, le perfide Vardes, qui avoit plus d'âge et d'esprit que ses complices, qui, loin de se prêter à leur folie, auroit du les ramener à la raison, qui avoit été le principal artisan de la fourberie, qui avoit abusé de la confiance de son maître, et fait tomber sur des innocents le châtiment qu'il méritoit, fut envoyé dans un cachot de la citadelle de Montpellier, d'où il ne sortit longtemps après que pour passer le reste de sa vie en exil. Cependant le roi ne rappela pas le duc et la duchesse de Navailles, quoique la reine-mère l'en priât au lit de la mort : il se contenta de le nommer commandant du pays d'Aunis, de la Rochelle et de Brouage; et quelques années après, il le fit maréchal de France, sans qu'il s'y attendît, ni qu'il le demandât.«

Auch ber Marquis von Billeron, nachmalen Marechal de France, wurde in biese Intrigue verwickelt. »Il aimoit madame la comtesse de Soissons, Vardes l'aimoit aussi; de rivaux ils devinrent ennemis. Les Mémoires du temps présentent le marquis de Villeroi comme ayant tenu dans cette rencontre une conduite tout-à-fait déloyale; on l'accuse d'avoir rapporté à madame Henriette, duchesse d'Orléans, des discours tenus par Vardes, mais avec une altération si perfide, que dans sa bouche des paroles légères se seroient converties en outrages contre cette princesse.« Es wurde ibm der Sof verboten »pour sa mauvaise conduite. Doch finbe ich ibn einigermaßen ents foutbigt burd bas Beugnig, welches von feiner verliebten Berrudtheit bie Coulanges ablegt, 30. Det. 1672: »Ecoutez, madame, le procédé du charmant; il est à Neufville, outré de tristesse, et quand on prend la liberté de lui en parler, il dit que son exil est long; et voilà les seules paroles qu'il a proférées depuis l'infidélité de son Alcine (bie Grafin von Soffons); il hait mortellement la chasse, et il ne fait que chasser: il ne lit plus, ou du moins il ne sait ce qu'il lit: plus de Solus, plus d'amusement: il a un mépris pour les femmes qui empêche de-croire qu'il méprise celle qui outrage son amour et sa gloire. Je suis de votre avis, madame, je ne comprends point qu'un amant ait tort, parce qu'il est absent; mais qu'il ait tort, étant présent, je le comprends mieux; il me paroît plus aisé de conserver son idée sans défauts pendant l'absence; Alcine n'est pas de ce goût: le charmant l'aime de bien bonne foi; c'est la seule personne qui m'ait fait croire à l'inclination naturelle; j'ai été surprise de ce que je lui ai entendu dire là-dessus; mais que deviendra-telle, cette inclination? Peut-être arrivera-t-il un jour que le charmant croira s'être mépris, et qu'il comptera les appas trompeurs d'Alcine.« Beiter schreibt sie: »Le marquis de Villeroi est si amoureux, qu'on lui fait voir ce que l'on veut: jamais aveuglément n'a été pareil au sien; tout le monde le trouve digne de pitié, et il me paroît digne d'envie; il est plus charmé qu'il n'est charmant; il ne compte pour rien sa fortune, mais la belle compte Caderousse pour quelque chose, et puis un autre pour quelque chose encore; un, deux, trois, c'est la pure yérité; fi, je hais les médisances.« Dem affen fügt fie bingu, 20. Märg 1673 : »L'histoire du Charmant est pitoyable, Orondate étoit peu amoureux auprès de lui; il n'y a que lui au monde qui sache aimer: c'est le plus joli homme. et son Alcine la plus indigne femme, « was both gnabig im Bergleich ju einem Ausbrud ber Gevigne ; Die nennt, 29. Dec. 1757, die Grafin von Soiffons la vieille Médée.

Es hatte diese unwiderrussich die Gunst des Königs verscherzt. Nur gegen Berzicht auf ihr Amt konnte sie die Ersaubnis, an den Hof zurückzukommen, erkaufen. »La comtesse de Soissons, de retour, se trouva dans un état dien différent de celui d'où elle était tombée. Elle se trouva si mêlée dans l'affaire de la Voisin, brûlée en Grève pour ses poisons et ses malésices, qu'elle s'ensuit en Flandre. Son mari était mort fort brusque-

ment à l'armée (7. Suni 1673), et dès lors on en avait mal parlé, mais fort bas dans la faveur où elle était.« nachfichtige Cheberr tonnte fie boch unmöglich beläftigen. Bis gu jenem Sandel batte sie die der Surintendante de la maison de la reine zugetheilte Wohnung in bem erften Stod bes einen Bavillone von den Tuilerien beibebalten, obgleich fie im April 1679 das Amt gegen eine Abfindung von 600,000 Livres In einem PS. vom 24. Januar 1680 fagt bie niederlegte. Sévigné: »Ma grosse lettre est partie; mais quand il y a de grandes nouvelles, il faut les écrire, quoique vous puissiez les savoir par d'autres. Je vous dirai donc que madame la comtesse de Soissons (Olympe Mancini) est partie cette nuit pour Liège, ou pour quelque autre endroit qui ne soit pas la France. La Voisin l'a extrêmement marquée, et je pense que Sa Majesté lui a donné charitablement le temps de se retirer. M. de Luxembourg s'est mis volontairement à la Bastille, et se croit assez innocent pour prendre ce ton. On parle de madame de Tingry, de plusieurs autres encore; mais c'est un chaos, et je vous mande ce qui est positif; à vendredi le reste. On a trompetté madame la comtesse à trois briefs jours, c'est-à-dire qu'on va lui faire son procès par contumace. Le roi a dit à madame de Carignan: »» Madame, i'ai bien voulu que madame la Comtesse se soit sauvée : peutêtre en rendrai-je compte un jour à Dieu et à mes peuples.«« Et pour son appartement que madame de Carignan demandoit, il répondit qu'il y avoit pourvu.« Dem folgen nabere Radrichten in bem Schreiben vom 26. Januar : »Pour madame la comtesse de Soissons, elle n'a pu envisager la prison; on a bien voulu lui donner le temps de s'enfuir, si elle est coupable. Elle jouoit à la bassette mercredi: M. de Bouillon entra; il la pria de passer dans son cabinet, et lui dit qu'il falloit sortir de France, ou aller à la Bastille: elle ne balança point; elle fit sortir du jeu la marquise d'Alluye; elles ne parurent plus. L'heure du souper vint; on dit que madame la comtesse soupoit en ville: tout le monde s'en alla, persuadé de quelque chose d'extraordinaire. Cependant on fit

beaucoup de paquets, on prit de l'argent, des pierreries; on fit prendre des justaucorps gris aux laquais et aux cochers; on fit mettre huit chevaux au carrosse. Elle fit placer auprès d'elle dans le fond la marquise d'Alluye, qu'on dit qui ne vouloit pas aller, et deux femmes-de-chambre sur le devant. Elle dit à ses gens qu'il ne se missent point en peine d'elle. qu'elle étoit innocente; mais que ces coquines de femmes avoient pris plaisir à la nommer: elle pleura: elle passa chez madame de Carignan, et sortit de Paris à trois heures du matin. On dit qu'elle va à Namur: vous crovez qu'on n'a pas dessein de la suivre. On ne laissera pas de faire son procès, ne fut-ce que pour la justifier: il v a bien des noirceurs dans ce que dit la Voisin. Le duc de Villeroi paroît très affligé, ou pour mieux dire ne paroît pas, car il est enfermé dans sa chambre, et ne voit personne.« Am 31. San. berichtet bie berühmte Brieffdreiberin : » Madame la comtesse de Soissons demandoit (bei ber Boifin) si elle ne pourroit point faire revenir un amant qui l'avoit quittée : cet amant étoit un grand prince; et on assure qu'elle dit que s'il ne revenoit à elle, il s'en repentiroit: cela s'entend du roi, et tout est considérable sur un tel sujet. Mais voyons la suite: si elle a fait de plus grands crimes, elle n'en a pas parlé à ces gueuses-là. Un de nos amis dit qu'il y a une branche aînée au poison, où l'on ne remonte point, parcequ'elle n'est pas originaire de France: ce sont ici de petites branches de cadets qui n'ont pas de souliers.« In ber That bat bie Boifin in bem Berbor vom 17. Kebr. erffart, »qu'il est vrai que madame la comtesse de Soissons est venue chez elle une fois avec la dame maréchale de La Ferté et la demoiselle de Fouilloux (depuis marquise d'Alluye); qu'elle répondante regarda à la main de ladite dame comtesse de Soissons, et qu'elle lui dit...qu'elle avoit été aimée d'un grand prince, et que lors ladite dame lui demanda si cela reviendroit, et lui ajouta qu'il falloit bien que cela revint d'une façon ou d'une autre, et qu'elle pousseroit la chose sur l'un et sur l'autre; et ne sut, elle répondante, que c'étoit ladite dame comtesse de Soissons que par

ladite demoiselle de Fouilloux, qui le lui dit, et qui lui demanda si ladite dame comtesse de Soissons réussiroit dans son dessein, et si elle viendroit à bout de ses amitiés; qu'il est vrai que ladite dame de Soissons lui dit qu'elle porteroit sa vengeance plus loin et sur l'un et sur l'autre, et jusqu'à s'en défaire... et que, lorsque ladite dame lui dit ces choses, elle ne savoit pas encore qu'elle fût la comtesse de Soissons, et ne l'a point vue depuis, ni our parler.«

Babrend bie Grafin auf frembem Bebiet in Sicherheit, wurde ber Proces gegen fle in contumaciam fortgefest, und trug man fic zugleich mit Siftorden von ber unfreundlichen Aufnahme, welche fic in ben Rieberlanden gefunden baben follte. Es fcreibt bie Séviané, 21. Rebr.: »On assure qu'on a fermé les portes de Namur et d'Anvers, et de plusieurs villes de Flandres, à madame la comtesse (de Soissons), disant: \*\*Nous ne voulons point de ces empoisonneuses. « C'est ainsi que cela se tourne ; et désormais un François dans les pays étrangers, et un empoisonneur, ce sera la même chosc. On croit que madame la comtesse ira à Hambourg. « Und den 28. Rebr.: »M. de La Rochefoucauld nous conta hier qu'à Bruxelles la comtesse de Soissons avoit été contrainte de sortir doucement de l'église, et que l'on avoit fait une danse de chats liés ensemble, ou, pour mieux dire, une criaillerie par malice, et un sabbat si épouvantable, qu'ayant crié en même temps que c'étoient des diables et des sorciers qui la suivoient. Don Bruffel wendete sie sich nach Madrid, sou les princes étrangers,« erinnert Saint-Simon, on'ont ni rang ni distinction. Elle ne put donc paraître en aucun lieu publiquement, et moins au palais qu'ailleurs. La reine, fille de Monsieur, n'avait point d'enfants, et avait tellement gagné l'estime et le coeur du roi son mari. que la cour de Vienne craignit tout de son crédit pour détacher l'Espagne de la grande alliance faite contre la France. Le comte de Mansfeld était ambassadeur de l'empereur à Madrid, avec qui la comtesse de Soissons lia commerce intime dès en arrivant. La reine, qui ne respirait que France, cut une grande passion de voir la comtesse de Soissons. Le

roi d'Espagne, qui avait fort our parler d'elle, et à qui les avis pleuvaient depuis quelque temps qu'on voulait empoisonner la reine, eut toutes les peines du monde à y consentir. Il permit à la fin que la comtesse de Soissons vînt quelquefois les après-dînées chez la reine par un escalier dérobé, et elle la voyait seule avec le roi. Les visites redoublèrent, et toujours avec répugnance de la part du roi. Il avait demandé en grâce à la reine de ne jamais goûter de rien qu'il n'en eût bu ou mangé le premier, parce qu'il savait bien qu'on ne le voulait pas empoisonner. Il faisait chaud, le lait est rare à Madrid, la reine en désira, et la comtesse, qui avait peu à peu usurpé des moments de tête-à-tête avec elle, lui en vanta d'excellent qu'elle promit de lui apporter à la glace. On prétend qu'il fut préparé chez le comte de Mansfeld. La comtesse de Soissons l'apporta à la reine qui l'avala, et qui mourut peu de temps après, comme madame sa mère. comtesse de Soissons n'en attendit pas l'issue, et avait donné ordre à sa fuite. Elle ne s'amusa guère au palais, après avoir vu avaler ce lait à la reine; elle revint chez elle où ses paquets étaient faits, et s'enfuit en Allemagne, n'osant pas plus demeurer en Flandre qu'en Espagne. Dès que la reine se trouva mal, on sut ce qu'elle avait pris et de quelle main; le roi d'Espagne envoya chez la comtesse de Soissons qui ne se trouva plus; il fit courir après de tous les côtés, mais elle ayait si bien pris ses mesures qu'elle échappa. Elle vécut obscurément quelques années en Allemagne, tantôt dans un lieu, tantôt dans un autre. Mansfeld fut rappelé à Vienne, où il cut à son retour le premier emploi de cette cour, qui est la présidence du conseil de guerre. A la fin la comtesse de Soissons retourna en Flandre, puis à Bruxelles, où je crois avoir dit que, tandis que Philippe V en fut maître, les maréchaux de Boufflers, de Villeroy, et tous les Français distingués eurent défense de la voir. Il se peut dire qu'elle y passa le reste de sa vie et qu'elle y mourut en opprobre. Madame la duchesse de Bourgogne en prit le deuil pour six jours, que le roi ne porta point ni la cour, quoique la princesse de Carignan, mère du comte de Soissons, fût princesse du sang, la dernière de sa branche.«

Bewundernswerth ift in biefem Abschnitt vornehmlich bie Arecbeit, bem taiferlichen Sofe, bem man nie abnliches nachfagen tonnte, die angebliche Bergiftung jugufdreiben, ba nur eben Kranfreich ale ber Giftmifder eigentliche Sochidule fo berubmt geworden. Selbft nicht bie fernere Angabe, bag mabrend Philipps V herrichaft in Madrib ben Marichallen von Boufflere und Billeroi, überhaupt allen Frangofen von Rang die Befuche bei ber Grafin von Soiffons unterfagt gewefen, ift unbegrundet. Den 10. Mai 1703 fcreibt Frau Coulanges an bie Grafin von Grignan: »Ne savez-vous pas, Madame, que M. le maréchal de Villeroi a été voir madame la comtesse de Soissons à Bruxelles, il lui a mené son fils; et madame la comtesse de Soissons avoue qu'il y a long-temps qu'elle n'a eu une si grande joie !« Funf Jahre später murbe ihr Freude anderer Art: fie empfing, nach einer Trennung von 28 Jahren, 7. Juli 1708, ben Befuch ihres großen Sohns, ber nach ben Niederlanden getommen war, fich mit Martborough in das Commando ber allierten Armee zu theilen. Sie ftarb 10. Dct. 1708, als eine Mutter von acht Rindern.

Der dlteste Sohn, Ludwig Thomas Graf von Soissons, war ben 15. Dec. 1657, ber zweite Sohn, Philipp Emanuel ben 8. April 1659, ber britte, Ludwig Julius ben 2. Mai 1660, ber vierte, Emanuel ben 16. Oct. 1662, ber jüngste, Franz Eugen ben 18. Oct. 1663 geboren. Bon ben brei Töchtern ist die füngste, Franzisca mademoiselle de Dreux 1675 gestorben. Die älteste, Maria Johanna mademoiselle de Soissons, geb. 1. Januar 1665, starb ben 30. Mai 1705 zu Lausanne, unversheurathet; unverheurathet ist auch ihre Schwester, Louise Philisberte mademoiselle de Carignan geblieben: es war diese 26. Nov. 1667 geboren, † im Febr. 1722. Der einen wie der andern spendet Saint-Simon schlechtes Lob. »Mesdemoiselles de Soissons, qui tenaient dans Paris une conduite fort étrange et qui ne venaient point à la cour, eurent désense de voir la princesse, « Marie Abelheid von Savoyen, die am 7. Dec. 1697

bem Bertog von Bourgogne angetraut worben. Beiter beift es unter dem 3. 1698: »Le roi, à la prière de M. de Savoie, envoya enlever mademoiselle de Carignan par un lieutenant de ses gardes du corps à l'hôtel de Soissons, qui la mena aux Filles de Sainte-Marie dans un carrosse de l'ambassadeur de Savoie. En même temps l'électeur de Bavière en fit autant à Bruxelles, où il fit conduire dans un couvent mademoiselle de Soissons de chez sa mère. Leur conduite était depuis longtemps tellement indécente, et leur débauche si prostituée, que M. de Savoie ne put plus supporter ce qu'il en apprenait. Quelque temps après il envoya une dame de Savoie ici, où mademoiselle de Soissons se devait rendre, pour les conduire toutes deux dans ses états, où il comptait de les resserrer fort dans un couvent; mais à la fin elles obtinrent, l'une de retourner chez sa mère à Bruxelles, l'autre de l'v aller trouver d'ici.«

3hr Bruder Emanuel Graf von Dreux war den 28. April 1676 geftorben. Ludwig Julius, chevalier de Savoie, Gouverneur von Saluggo, fuchte ein befferes Glud im faiferlichen Dienft, erbielt 1682 ein Dragonerregiment und folgte an beffen Spige bem Rudzug bes linfen Flugels ber faiferlichen Armee 1683. Bei St. Vetronell fam es zum Befecht mit den Turfen. "Die Furcht, von der gangen turfifden Urmee übern Saufen geworfen ju werben, verursachte ba mehr Schaben und Unordnung ale ber Feind felbft, und murde es übel abgelaufen fenn, wenn nicht Pring Louis von Baben (S. 115) mit etlichen Regimentern gu Bulf geeilet, bie Fluchtige wieder in Ordnung gebracht, und die Turfen jurudgetrieben batte. Doch funte er nicht vermebren, baß nicht ein Theil ber Bagage geplundert und etliche bundert Chriften ju Schanden gerichtet worden : unter welchen am meiften au bedauern war ber Dragonerobrift Julius Ludwig Cavagliere di Savoya. Er blieb zwar nicht gleich auf ber Stelle tobt, fonbern als er muthig fochte, wurde fein Pferd verwundet, und gab ibm durch feine unbandige Erhebung einen bermagen gefährlichen Stoff mit bem Sattelfnopf, bag er fiel und nach einigen Tagen barob, ben 13. Jul. 1683, in Wien feinen Geift aufgab." Phis

livo Emanuel, »le chevalier de Soissons« (er war Malteserritter), Abt ju St. Peter in Corbie, Saint-Medard in Solffons und Rotre-Dame-du-Gard, wird in der Sevigne Schreiben vom 26. Nov. 1684 genannt. Da beißt es: »J'ai conté à mon fils ce combat du chevalier de Soissons: nous ne pensions pas que les veux d'une grand'mère (bie Brinzessin pon Carignan farb 3. Juni 1692) pussent faire encore de tels ravages.« Der Duell ging in England vor fich, und war bes Chevalier Begner ein Baron Banier, Schwede obne 3meifel. Rach bem Rath R. Rarls II ftellte er fich freiwillig im Tower, und icheint bie Untersuchung bes Sandels fur ibn eine gunftige Bendung genommen gu haben. Um 31. Det. 1685 erhielt er bie Erlaubniß jur Rudfehr an den Sof. "Rach ber Sand bat er in Benetianischen Dienften in Morea benen Turfen Die Savopische Tapferfeit fublen laffen." Er ftarb 4. Oct. 1693. Ludwig Thomas Graf von Soiffons, des Annunciadenordens Ritter, in Krantreich marechal-de-camp und Inbaber bes Regimente Soiffons. wurde jufamt feinen Geschwiftern, namentlich dem Bringen Gugen. burch die Grogmutter, die Pringeffin von Carignan, erzogen.

\*C'était un homme de peu de génie, fort adonné à ses plaisirs, panier percé qui empruntait volontiers et ne rendait guère. Sa naissance le mettait en bonne compagnie, son goût en mauvaise. A vingt-cinq ans, amoureux fou de la fille bâtarde de la Cropte-Beauvais, écuyer de M. le Prince (de Condé) le héros, il l'épousa, au désespoir de la princesse de Carignan, sa grand'mère, et de toute sa parenté. Elle était belle comme le plus beau jour, et vertueuse, brune, avec ces grands traits qu'on peint aux sultanes et à ces beautés romaines, grande, l'air noble, doux, engageant avec peu ou point d'esprit. Elle surprit à la cour par l'éclat des ses charmes, qui firent en quelque manière pardonner presqu'au comte de Soissons. L'un et l'autre doux et fort polis.

»Elle était si bien bâtarde que M. le Prince, sachant son père à l'extrémité, à qui on allait porter les sacrements, monta à sa chambre, dans l'hôtel de Condé, pour le presser d'en épouser la mère; il eut beau dire, et avec autorité et

avec prières, et lui représenter l'état où, faute de ce mariage. il laissait une aussi belle créature que la fille qu'il en avait eue, Beauvais fut inexorable, maintint qu'il n'avait jamais promis mariage à cette créature, qu'il ne l'avait point trompée. et qu'il ne l'épouserait point; il mourut ainsi. Je ne sais où dans la suite elle fut élevée ni où le comte de Soissons la vit. La passion de l'un et la vertu inébranlable de l'autre firent cet étrange mariage. « Also Saint = Simon. Uranie de la Cropte be Beauvais murbe dem Grafen in tiefem Gebeimniß am 12. Oct. 1680 angetraut, zwei Monate barnach, ben 21. Dec., ber Ebecontract aufgenommen. Dag bie Sache biefen Ausgang nehmen werde, bat bie Sevigne zeitig angefunbigt. Sie schreibt 5. Januar 1680: »Monsieur a prié Beauvais de quitter le Palais-Royal: il la trouva dans la chambre de Madame qui parloit au comte de Soissons. Elle est chez madame de Vibraye. Voilà le vrai moyen de faire que Beauvais épouse le prince qui voudra se faire un honneur de ne la pas abandonner, voyant qu'elle souffre pour lui.« Beiter berichtet fie an ihren Better Buffp , 23. Dec. 1682: »Cependant je vous dirai que l'amour fait ici des siennes. Le comte de Soissons a déclaré son mariage avec mademoiselle de Beauvais. Le roi a fort bien recu cette nouvelle princesse. Elle parut belle et modeste. On dit qu'elle est mariée il y a deux ans et demi, et que de peur que la jouissance ne refroidit les feux du futur, elle n'a accordé aucune faveur que le lendemain des vingt-cinq ans, qui fut justement vendredi dernier; sur cela il y a beaucoup à dire, et nous pourrons bien raisonner sur ce sujet, quelque jour que vous dinerez ici à votre retour, si elle a bien ou mal fait : car enfin quand un homme de cette qualité donne à une demoiselle la plus grande marque d'amour qu'il lui puisse donner, en l'épousant, est-on deux ans et demi sans lui faire voir autre chose qu'une parfaite et unique ambition, soutenue d'une grande défiance et d'une extrême froideur? Pour moi, je me souviens d'un vers de l'Arioste, dont j'ai ri autrefois: Angélique avoit couru les quatre coins du monde, seule avec Roland, et on assure

le lecteur qu'else étoit aussi entière que quand elle étoit sortie de chez son père, et l'auteur dit:

Forse era ver, ma però non credibile.

»Quoi qu'il en soit, elle a réussi, voilà ce qui ne se peut contester. Le roi a donné au comte de Soissons vingt mille livres de pension, car madame de Carignan (sa grand'mère), dans le dernier désespoir, le déshérite, et il y a déjà long-temps que sa mère a lancé l'exhérédation sur lui.«

Ludwig XIV wurde wohl niemals die Seurath anerfannt haben, ohne ben gebeimen Bunfch, ben Bergog von Savoyen wegen einiger Mertmale von Biberfpenftigfeit zu beftrafen. Bie fturmifc aber bes Grafen von Soiffone Leibenfcaft, fie fceint uber bem Besit erfaltet ju fein, es wurde ibm die Benfion entjogen, und es traten Dinge ein, welche ihm ben Aufenthalt, ben Dienft in Frankreich unleibentlich machten. Er verließ bas Ronigreich 1695, squoique comblé des grâces et des bontés du roi, et continuait à courir l'Europe pour chercher du service et du pain. On n'en avait voulu ni en Angleterre, ni en Allemagne, ni à Venise. Il s'en alla chercher fortune en Espagne, qu'il n'y trouva non plus qu'æilleurs. Il eut peine à obtenir permission de passer à Turin, où M. de Savoie ne le voulait point voir.« Endlich vereinigten fich fein Bruder, Bring Gugenius, und fein Better, Pring Louis von Baben, um ibm eine angemeffene Stellung bei ber faiferlichen Urmee zu verschaffen. Als General-Reldzeugmeifter commandirte er bei ber Belagerung von Candau in des tapfern Thungen Attaque gegen die große Shanze ober die Citabelle ben Sturm auf bas Ravelin, 14. Aug. Eine feichte Bunde, fo er bei biefer Gelegenheit empfing, bielt ibn nicht ab, am folgenden Tage die Tranchee zu besuchen. Gine Bombe plagte in feiner Rabe und zerschmetterte ibm bie Sand. baß er am 24. Aug. 1702 verftarb. Seine Gemablin, squi fut inconsolable et était encore belle à surprendre, se retira en Savoie dans un couvent éloigné de Turin, eù M. de Savoie enfin Vonlut bien la souffrir. Dort wurde fie wegen anzüglicher Reben, beift es, zu benen Bictor Amadeus gar baufig Anlag gegeben baben mag, ausgetrieben. »Arrivée à Grenoble, elle écrivit à

madame de Maintenon pour la prier de lui accorder Saint-Cyr pour retraite. Chamillart lui manda par ordre du roi de n'entrer pas plus avant dans le royaume. Elle n'en dit mot et arriva à Nemours, tout auprès de Fontainebleau, où le roi était. Il envoya lui commander d'en partir sur-le-champ, et de s'aller mettre dans un couvent à Lyon, où elle alla.« Sie ftarb 14. Rov. 1717, in dem Alter von 61 Jahren, »point vieille, et belle encore comme le jour. Elle fut pauvre, malheureuse, errante. De fois à autre M. le duc d'Orléans lui faisoit donner quelque gratification.« Ihrer Kinder waren feche, Anna Bictoria Mademoiselle de Soissons, geb. 13. Sept. 1683, Louise Mademoiselle de Carignan, geb. 10. Rov. 1686, t in ber Rindheit, Thomas Emanuel Amadeus Graf von Soiffons, geb. 8, Sept. 1987, Eugen Chevalier de Soissons, geb. 29. 3anuar 1690, Moris, geb. 4. Jul. 1692, und endlich ein Pring, ber im Marg 1697 geboren , in ber Wiege verftarb. Eugen, hauptmann in feines Dheims und Pathen Dragonerregiment 1710, erlag ben Rinderblattern ju London, 7. Mary 1712. Moriz ftarb ju Barcelona, ungezweifelt in R. Rarle III Dienft, 15. Marg 1710. Die Sorge für der drei Bruder Ergiebung batte ber Obeim übernommen.

Der Graf von Soissons, Thomas Emanuel Amadeus, war des goldenen Bließes Ritter, Feldmarschall-Lieutenant im f. f. Dienst, Inhaber, seit 1710, des Curassierregiments Nr. 8, einst Dampierre und Johann von Werth, Gouverneur von Antswerpen und starb, von den Blattern befallen, zu Wien, 28. Dec. 1729, in dem Alter von 43 Jahren. Er hatte sich den 24. Oct. 1713 mit Teresa Anna Felicitas, einer der fünf Töchter des Fürsten Johann Adam Andreas von Liechtenstein verheurathet. Besagter Schwiegervater ist, unabhängig davon, daß er der Begründer des Fürstenthums Liechtenstein geworden, an sich selbst eine sehr bedeutende Persönlichseit und eine der Hauptssügen des großen Hauses, dem es aber auch an Verderbern nicht gesehlt hat. Ein solcher war Johann von Liechtenstein, der gewaltige Hosmeister, 1375, des Uebermuth zu bestrafen, Herzog Albrecht ihm 24 Herrschaften nahm; ein solcher war

Christoph V. ber "burd feine prachtige und foftbare Aufführung" fo ganglich verarmte, bag er fogar bas Stammbaus, bas unvergleichliche Rifoldburg, an einen Unger, Labislaus von Rereczeniv 1560 vertaufen mußte, gewiß feinen Bettern und einer langen Reibe von Nachsommen Beranlaffing ju fcmerem Berbrug. Denn durch den unbeerbten Abgang des Sobne Rereczenip fiel Nifolsburg an den Raifer Marimilian II jurud, und ber überließ die Berrichaft gegen Entrichtung von 11,944 fl. 44 fr. rhein. feinem Gunftling Abam von Dietrichftein, wodurch fie ein Befandtbeil bes großen Dietrichfteinischen Majorgte geworden ift. Sie ift von allen Seiten von Liechtenfteinischen Berrschaften umgeben, und ale wolle man in der Rendenz Reldeberg niemals vergeffen, mas unwiderruffich verloren, fo ift dafelbft in bem Sauptfalon ein Spiegel angebracht, in bem fic bas 2 Deilen entlegene Bergichlog Rifolsburg in feiner gangen Berrlichfeit prafentirt.

Der zweite Begrunder bes Saufes gleichfam ift geworben Bartmanus bes Meltern altefter Sohn Rarl, bes b. R. R. Surft burch Ernennung von 1618, bem zwar in diefer Reftauration feine Bruber Maximilian und Gundadar getreulich beiftanben. Parl und Maximilian hatten zwei Someftern, bes großen Saufes pon Bostowis und Czernabora lette Tochter, geheurathet, und ale beren Erben die mabrifden herrichaften Auffee, Buticomis, Poforgig und Czernabora überfommen. Maximilian, ber in ber Solacht am Beigenberg bie Rroaten und Rofafen befehligend, bes Bornemiffa 8-9000 Ungern in die Flucht trieb und hiermit Mutbloffafeit und Schreden in bem gefamten Beer ber Rebellen verbreitete, übernahm von der Softammer die Berrichaft Steinig ju bem Preis von 166,166 Rthlr. Gunbadar erfaufte Die ber Softammer verfallenen Berrichaften Rromau und Oftrau au bem Breis von 600,000 fl. Ungleich größere Erwerbungen bat Rarl gemacht, ale welchem Raifer Ferbinand bie ichlefischen Bergogthumer Troppau und Jagerndorf, die mabrifden Berricaften Sobenftatt , Tribau und Gifenberg verlieb. Erfauft bat er ferner in Mabren Plumenau im 3. 1600, Goldenftein im Jahre 1622 um 200,000 fl. mabrifd, in Bobmen 1622 gandefron um

180,000 Schod und 1626 Schwarz-Roffeles, Aurzinowes und Stworecz um 600,000 Schod. Die bat ber Bergog von Rriebland empfangen, indem er fich als Bormund eines blodkinnigen und baber bei der Rebellion nicht betbeiligten Smirgicato gerirte. Samt bes Bergogs übrigem Bermögen wurden biefe Gelber confiscirt und in ber neueften Zeit von bem Kurften von Binbifchgrag beanfprucht. Raifer Frang verzichtete bem Ginfpruch ber Berfahrung; von bem Ausgang bes Rechtsftreites weiß ich nichts zu berichten. wohl aber erinnere ich mich, daß des Fürften von Bindifchgras Ahnfrau nicht die Tochter bes Albrecht Beinrich Glawata, des Sobnes der Margaretha Smirziczty, sondern bas er einer zweiten Che entftammt. Bebenfalls bat ber Anfprud bie Sage erzeugt, es werbe um ben gesamten Rachlag bes Friedlanders geftritten. Der Fürft Rarl von Liechtenftein, Statthalter in Bohmen und als folder ber fur bie Beftrafung ber Rebellen angeordneten Commission prafibirend, farb zu Prag, 12. Januar 1627. Sein Sobn, Kurft Rarl Eusebius, erfaufte 1638 bie Berrichaft Lundenburg zu bem Preis von 250,000 fl. und wurde ber Bater bes Fürften Johann Abam Andreas.

Diefer, geb. 30. Rov. 1656, empfing eine gute Erziehung, burd welche er fich manichfaltige Renntniffe in verschiebenen Biffenschaften und im Gebiete ber Runft erwarb, Die er weiter ausbildete burch Reisen, vor feiner Berheurathung unternom-Als fein Bater am 5. April 1684 ftarb, trat er bie Regierung ber Erblande und umfangreichen Guter an, zu benen bie von feinem Grofivater Rarl erworbenen folefischen Bergogthumer Troppau und Jagerndorf (mannliche Erbleben) und ber Anspruch zu der Grafichaft Rietberg geborten. Sein erftes Beschäft galt ber Tilgung einer auf mehre Tonnen Golbes angewachsenen Schulbenmaffe, und nachbem er fich binnen wenigen Jahren bavon losgewunden batte, vermehrte er feine Befigungen burch ben Anfauf einer Menge von Berrichaften und Gutern im beutschen Reich , in Deftreich , Mabren und Bohmen. ben wichtigften biefer Erwerbungen geborten bie mabrifchen Berricaften Goding, am 29. Sept. 1692 für 720,000, Sternberg 1695 und 1699 für 763,000 Bulben ertauft, bie bobmifche

Berricaft Rotbenbans ben 18. Dct. 1707 ju bem Preis von 90,300 fl., bie Graficaft Babus und herricaft Schellenberg im fowabifden Rreife. Diefe beiben, im 3. 1699 angefauft, gaben ibm Sis und Stimme auf ber Grafenbant ber Rreisverfammlung; da er aber vorzog, auf der Kurftenbant zu figen. fucte er ben Preis burch einen unverzinslichen Borichuf von 250,000 fl. hierfur zu ftimmen, was ibm 1707 gelang. Bugleich machte er bie Rreisftanbe für ben Antrag geneigt, baß ibm auf Reichstagen biefelben Rechte auf ben Banten ber Reichsfürften augeftanden wurden. Raifer und Reicheftanbe murben barum angesprocen; ber ichwäbische Rreis und ber Rurft felbft betrieben die Sache: ber 3med aber wurde erft von bes Rurften Rachfommen erreicht. Defto gludlicher war er bei ausgezeichneter Birthicaftlichfeit und Umficht in Bermehrung feines ungebeuren Bermogens, wesbalb ibn bie Biener, in beren Mitte er feinen feften Bohnfit batte, ben reichen Fürften Sans Adam an nennen pflegten. Biele Millionen verwendete er auf toftfpielige Prachtgebaube, auf Bervollfommnung und Beredlung feiner gandwirtbicaften, auf Anbaufung von Runftichagen aller Art, bauvtfächlich von Gemalben und intereffanten Seltenheiten, auf Unterflügung tuchtiger Runftler. Gleichwohl binterließ er ned große Summen in barer Munge. Seine in Bien auf. geftette Gemalbegallerie und Runftfammer wurden ju ben wichtigften Sammlungen biefer Art in Europa gezählt, fein Valaft ebenbort binter bem Landbaufe, ben er von Grund aus bauen lieft, fand feinem toniglichen Prunfgebaube nach ; gerühmt wurde ferner fein Garten und bas barin befindliche Bohngebaube in einer ber Borftabte Biens. Er baute bie Borftabt Lichtenthal, und bie alten Schlöffer auf feinen Butern wurden völlig neu umgeschaffen ober in beffern Stand gesett. Auch die Wirth. schaftsgebaube baselbft erhielten eine zwedmäßige und reinliche Einrichtung. Die großen Mittel batten in bem gurften ungeaweifelt bas ausgezeichnete Talent gefunden, welches von ihnen bie rubmlichke Anwendung zu machen verftand.

Die Thatigfeit, burch die großen und vielen Unternehmungen beansprucht, hielt den Fürften Sans Abam nicht ab, sich noch

andern Lieblingeneigungen, ber Chemie und manichfachen Runftftubien ernftlich zu widmen. Auch bem faiferlichen bof verfagte er feine Dienfte nicht : er war taiferlicher Rammerer, feit 1687 Bebeimrath , feit 1694 Ritter bes golbenen Bliefes. Leopold beauftragte ibn foaterbin mit der Errichtung und Leitung einer Bant, mit ber Berwaltung verschiebener Rammerangelegenbeiten, und Joseph I erfor ibn 1708 ju feinem Bevollmachtigten auf bem ungrifden lanbtag zu Pregburg. Dit Gulfe bes öftreichischen gandmaricalls Grafen von Traun, ber ibm beigefellt wurde, fuchte er die Unruben in Ungern gu bampfen, was ihm erft 1711 gelang. Der Tod entrig biefen tbatigen Fürsten am 16. Juni 1712 ju Bien feiner Familie, nachbem er Tage guvor vom Schlage gerührt worben. Da er feine Sohne binterließ, fo fielen die alten Majoratebefigungen und ein Theil ber übrigen, woraus er ein zweites Majorat gebilbet hatte, an feine Bettern, Gumbadarifder Linie, welche von Rarle Bru-Anton Florian von Liechtenftein befam bie der abstammten. alten Majorateftiftungen mit ben Bergogtbumern Sagernborf und Troppau, Joseph Bengel bas zweite Majorat mit Babug und Schellenberg und dem oben bemertten Capitalvorfcug, ben Pringen Emanuel und Johann Anton wurden ebenfalls Guter jugetheilt, nicht minder ben noch lebenden Tochtern bes Berftorbenen, und blieb ber Bittme beffenungeachtet ein Anfehnliches an Gut, Geld und Mobilien übrig. Diefe, eine Pringeffin von Dietrichftein, Erdmuth Terefe Sophie (geb. 17. April 1662), batte Johann Abam den 16. Kebr. 1681 geheurathet und mit ihr folgende Rinder gezeugt : 1) Maria Elifabeth, geb. 9. Mai 1683, vermählte fich den 21. April 1703 mit Maximilian Jacob Morig von Liechtenftein, Gundadarifder Linie, murbe 1709 Bittwe und trat den 5. Marg 1713 mit Bergog Leopold von Solftein-Bicfenburg in eine zweite Che. Sie ftarb 8. Mai 1744. 2) Rarl Joseph, geb. 15. Det. 1684, ftarb 16. Rebr. 1704. 3) Marie Antonie, ben 13. April 1687 geboren, vermählt am 24. Januar 1704 mit bem reichen ungrifden Grafen Marr Abam von Czobor und feit 1728 Bittwe. Czobor, ber im 3. 1688 bas Sufarenregiment Rr. 9 errichtete, ift "ber reiche Berr und faiferliche

Ranmerer, aber von einem gar befolgen Ginn, melder ben 6. Martii 1707 bei ber verwittibten Rafferin Obriften-Sofmeifter nebft bem Schwebischen Gefandten, Baron von Strablenbeim, gespeiset, und ben vorgefallenem Discurs von Agnoscirung bes Stanislai fic. zweiffeteobne aus guter, aber nicht anugfam bedachter Devnung gegen feinen Beren, vernehmen laffen : Man babe fich fcon lang beforgt, daß bie befannte brev dem gemeinen Wesen Unruh machen würden. Da nun ber von Strablenheim wiffen wollen : wer biefe brey maren? batte Graf Exobor ben Rafori und Stanislaum ausbrudlich genennet, mit bem britten aber an fic gebalten, barben man boch ju merden gemeinet, baf es ber Ronig in Schweben fevn folle. Db nun gleich folder nicht benamet, boch aber beffen allitrer Ronig Stanislaus fo übel judiciret worden war, fonnte der Strablenbeim bargu nicht gar wohl schweigen, sondern ftraffte ben Czobor ber Unwahrbeit, ber ben Schwedischen Befandten fonft mas bargegen bieß, aber gur Begenantwort von biefem eine giemliche Maulfchelle betam, die er wohl mit bem Tode bee Strablenbeim gerochen und ibn in eilender Sige durchftochen baben marde, wenn andere Unwesende nicht bargwifden fommen waren. Der Samebifde Befandte berichtete bas Borgefallene alfofort an feinen Ronia, und fonnte man leicht feben, bag biefer es übel empfinden murbe. Der Rapf. Sof nahm es felbft bochft ungnabig gegen bem Graf Czobor auf und ließ ibn ohngefaumt in Arreft nehmen, wurde auch noch mehr wider ihn gereitet, ale er die gebabte Bacht von fich weg zu chargiren bie unbesonnene Rubnbeit gehabt, beshalben fie ibm verdoppelt und folder ber bedrobliche Befehl gegeben murbe, ibm, wenn er fich weiter vergreifen wollte, ben Degen burch ben Leib zu ftoffen, ja man brachte ibn gar nach Grag in Stepermard jum Berhafft , boch follte ibm nachgeseben worben feyn, auf bafigem Schloß berumgeben ju mogen, und mochte mobl ber Rapf. Sof gehoffet baben, es wurde fich Ronigl. Majeft. in Schweben mit biefem bezeigten Ernft befanftigen laffen. Aber biefe fdrieben bero Gefanbten, fic bes hofes ju enthalten, bis ju Bebung einer genüglichern Satisfaction, und faben die Berschidung bes Graf Czobers in bas

Befananns nad Gras nur als eine Befraffung bes an Rapfert. Bache begangenen Frevels an, bergleichen auch ju Gras vorgegangen und ein Officier von ihm mit Obrfeigen tractiret geworben ju fenn gefaget murbe. Ben fo geftalten Sachen entfolog fic ber Ravferl. Sof, mebrgebachten Graf Caobor von Gras wiederum nach Bien bringen und ibm allbar feinen Broceg criminaliter machen ju laffen, und wurde ibm bie Custodie in bafigem Laubbaufe angewiesen. Unterbeffen ging ber Schwebifche Befautte von Strablenbeim ben 16. Dan, obn Abichieb. pon Bien binmeg ju feinem Berrn, bem bernach auch fogar bie Gemablin folgte, bag groffes Beforgung entftund, es mochte burd bie Unbedachtsamkeit eines einigen Menfchen vielen ein groffes Unglud jugerichtet und ber vollige Berfall zwischen Rayf. und Ronial. Schwebischer Majeft, in einen Land-verberblichen Rrieg verursachet geworben feyn, zumal ba noch andre verbrießliche Dinge bargu fommen, auch Frandreich an feinem Drt nichts an Lift und Dub ermangeln ließ, bergleichen Feuer aufzublafen."

Dabin geborten namentlich bie Sanbel mit fcmebifchen Merbern zu Breslau, welche man nicht bulben wollen, "sonbern ab Seiten bes Raths, nicht ohne Borbewuft und Berordnen bes Sonial. Dber-Amte (in welcher Wurde ber verwittibten Rapferin Bruder, Pfalkgraf Frank Ludwig ftund, ber auch Bischoff gu Bormbe und Teutschmeister mar) ben Abjutanten ber Stadt. Garnison mit einiger Mannichafft beorbert batte, gebachten Berbern bas Sandwerd ju legen, barüber fich ein Sandgemeng erboben, bag einer von folden Berbern erichoffen, aubre blessiret und ber Reft auf bas Breslauische Rathhaus in Arreft gebracht Diefes verbroß ben Ronig in Schweben nicht wenig, er meynte Beweis zu baben, bag man benen Sachsen und Doscowitern Berbung wider ibn in Schleffen nachgeseben, und fabe also bas feinen Leuten Biderfahrne als eine unfreundliche Partheylichfeit au, die auch durch gnugfame Satisfaction aufgehoben werben mufte. Ueber biefes feste es auch Digbelligkeit wegen berjenigen Moscowiter, bie vor benen andringenden Schweben fich ins Reich zur allierten Armee geflüchtet batten. Ronig Auguftus tounte fie, weil felbige auffer feiner Gewalt maren, nicht berftellen, brum ging Someben an ben Rapfer, ale Dberhaupt bes Reiches, baf er bie Anslieferung biefer Moscowiter an Soweden befordern belfen follte. Bie bart nun eines und bas andre biefer Schwedischen Anforderungen fo andern als Rapferl. Sofe vortommen mochte, überwand fich boch biefer, bem abgereifeten Schwedischen Gesandten einen Courier nachausenben, mit bem Bericht und Erbieten, bag ber Fiscal bem Graf Czobor ben Procest formiren follte, bag Ibro Lapferl, Dai, in die Entwaffnung und Auslieferung berer im Reich geffüchteten Doscowiter, weil Ronig Augustus, bem fie jugeboret, beffen aufrieden mare, willigen, die notbige Befehle begbalber ergeben, auch bie Sache zwischen Bredlauischem Abfutanten und Schwebischen Berbern untersuchen laffen, hierauf, nach beren Befund, Satisfaction gu verordnen nicht ermangeln wollten. Die Roscowiter batten die ihrenthalben von Soweben begebrte Extrema au erwarten nicht por rathfam gefunden, fondern fich, obn Befen zu machen, auf einen geschwinden Marich aus bem Reich burch Bavern und Rapferl. Erblande in Polen ju bem Bar begeben, benen ber Ranferl. Sof, ba fund, worden, bag fie burd Dabren auf Solefien und fo weiter in Polen jugegangen, unterm Grafen Ed einige Reuteren aussandte, fie aufzuhalten, allein es mar au ipat. Bie nun Schweden bas Seine bierunter gebacht baben mochte, fo wollte es auch mit benen übrigen vorbin bedeuteten Rapferl. Entidlieftungen, ben Czobor und Breslauifche Banbel betreffende, nicht zufrieden, sondern es follten sowohl ber Abiutant als Graf Czobor an Schweben ausgeliefert fenn, bag biefes felbige nach Belieben bestraffen mochte, pb es gleich Rays. Unterthanen, auch die Sachen in Rapf. Landen vorgangen waren."

Bedenklicher noch waren die Irrungen wegen der Religionsfreiheit der Evangelischen in Schlessen, die nicht eher denn im März 1710 erledigt werden konnten, worauf der Raiser am 4. Sept. 1710 den zum Gouverneur in Zweibrücken ernannten Baron henning von Strahlenheim in der gnädigsten Beise entließ. Borber schon war der Zwischenfall mit Czobor auf die für den König von Schweden befriedigendste Beise geschlichtet worden. Baron Medniansky mag katt meiner sprechen. "Die Geschichte beweiset durch nicht wenige Beispiele die Aberwiegende Gewalt großer Seelen auf untergeordnete Geister. Aber auch von ihr ähnlichen Gemüthern, sa selbst vom Feinde wird sie erkannt und nicht selten ihr gehuldigt. Allmächtig ist der unerschütterlich seite Wille des Mannes, durch ihn unwiderstehlich die Kraft, mit der er Thaten vollbringt und hindernisse besieget, denen gemeine Raturen erliegen. So zeigten sich viele unserer Bäter, darum geschah auch Großes durch sie; so sind wir dei weitem nicht mehr, darum geschieht auch in der Regel nur das Gemeinere, und nur die neueste Zeit stellte uns wieder Heroen, würdig der Borzeit, aus. Was ein großer trästiger Entschluß vermöge, mag solgendet Zug aus dem Leben eines Maunes deweisen, dessen altes, glanzerfülltes, um König und Baterland wohl verdientes Geschlecht in seinem ihm durchaus unähnlichen Entel, ungeachtet und unbedauert, in sinsterer, selbst verschuldeter Armuth zu unserer Zeit erlosch.

"Martus Graf von Czobor, herr ber Berrichaften Solitia und Saffin in Ungarn, Goding und Pawlowis in Mahren, war am hofe Raifer Josephs I, in beffen Rabe er fich als Rammerberr gemöhnlich aufzuhalten pflegte und fich burch Glang und Pract auszeichnete. Unermeflich reich, babei ein Dann von ber feinften Bildung, voll Geift, Big und manchen für fein Beitalter feltenen Renntniffen, begabt mit einer außerft gludlichen Beftalt, Die Dafeftat, Burbe und Anmuth vereinigte und fene trefflichen Gigenschaften bes Beiftes nur noch bemertbarer und einnehmender machte, war er die Bierde febes gefellichaftlichen Rirfele, von Jebermann gefcatt, von Bielen gefucht. Bei bem genquen Umgang mit Allem, was burch Geburt, Burbe, Anfeben ober Talent ausgezeichnet war, batte er fich Biele gu Freunden gemacht und felbft die Gunft des Raifers in bobem Grabe erworben. 3m vollen Sonnenfchein eines forgenfreven vergnugten Lebens ichien ber Graf als auserwähltes Schoostind bes Glude ben Gipfel beffelben erreicht zu haben, ale fich plotslich ein Borfall ereignete, ber ibn um Ehre, Frepheit und vielleicht felbft bas leben ju bringen brobte, und aus bem er fic bloß burd einen fübnen unerschrodenen Entschluß, mit feltener Begenwart bes Beiftes, gludlich herauszuziehen vermochte.

"Rarl XII, jener abenteuerliche Schwebenkonig, mar namlich auf seinem far Ronig August von Polen unbeitbringenden Auge flegreich bis vor bie Thore Dresbens gerudt und batte bort ein feftes Lager bezogen. Nichts batte bis babin ben norbifden Mar in feinem raften Fluge aufhalten fonnen; berrichen wollte er, auch über feines Bleichen, und Beborfam fich erzwingen burch die Rraft feines Armes. Raub, unbeugfam und aufbranfend wie fein Gemuth mar auch fein Betragen gegen bie europalichen Dachte, mit benen er theils in offener Rebbe, theils in läftigen Freundschafteverhaltniffen ftand burch bie mancherley Forderungen, die er an fie machte. Unter Diefen letteren befand fich ber Raifer in einer ziemlich bebenflichen Lage. Dit ben Turfen und Digvergnugten vollauf beschäftiget, entblogt von Truppen und Gelo, bart an feinen Grenzen ein fiegtruntener Ronig, der erfte Relbberr feiner Beit, beffen zweifelhafte greundfcaft fich bei ber Sonderbarfeit feines Charaftere jeben Mugenblid in furchtbare Reinbicaft verwandeln tonnte, babei obne Mittel zu fraftigem Biberftanb, blieb bem Ralfer nichts übrig, ale ben oft ungeftummen Forberungen Raris nachzugeben und alles forgfaltig zu verhuten, mas beffen Born reigen tonnte.

"Go fanben die Berbaltniffe gwifden beiben Monarden, als ber Baron von Strablbeim, fcmebifder Gefandter zu Bien, feinem Ronig ju Ehren ein großes Gaftmabl gab, ju bem nebft vielen anbern Großen auch Graf Czobor gelaben mar. boben Ton feines Berrn annehmend, ließ ber Gefandte bie und ba ein Bort fallen, das von unferm Grafen und vermuthlich auch manchem anbern ber anwesenben Bafte fcwer ertragen wurde. Dennoch überwand er fich und fimmte mit in bie Befundheiten bes fdwedischen Monarchen, die Baron Strabibeim ausbrachte. Balb barauf erhob Chobor ben Becher, lieg ben Raifer boch leben und bemerfte nicht ohne innigen Ingrimm, bag ber Sowebe ber einzige mar, ber nicht Befcheib that. Run war fein Saltens mehr, augenblidlich ftellte ber Graf ben Befandten bierüber gur Rebe. Diefer antwortete mit Stolg; bet Streit erhipte fich , und endlich fprang ber Graf auf und gab bem Schweben eine berbe Dhrfeige (möchte fich boch andere verhalten). Alles gerieth hierüber in Aufruhr, die beiben Gegner zogen die Degen, und nur mit Mühe gelang es den Anwesenden, die Buthenden auseinander zu bringen und den Grafen nach Sause zu schaffen.

"Der Baron von Strahlheim hatte nichts Eiligeres zu thun, als den Borfall seinem Monarchen zu melden, und Karl XII, der die Beleidigung auf sich bezog, weil der Gesandte in seinem Bericht dem Grasen Czobor vermuthlich Worte in den Mund gelegt haben mochte, die den König persönlich trasen, sorderte mit seiner gewohnten ungestämen Size auffallende Genugthung. Der Raiser, von dem wahren Sergang der Sache unterrichtet, ward durch diese Forderung nicht wenig in Berlegenheit gesett. Allein die Umstände waren gebieterisch; mit Karln durste er es auf seinen Fall verderben: es erging daher an Czobor der Besehl, dem schwedischen Gesandten vor Zeugen Abbitte zu thun und das Hoslager während des in der Rähe tobenden Ungewisters zu meiden. Zu dem erstern wollte sich Gras Czobor keineswegs entschließen, reiste sedoch, um dem letztern Besehl Kolge zu leisten, augenblicklich auf seine Herrschaft Holisch.

"Allein hiemit war der rachsüchtige Gesandte ganz und gar nicht zufrieden und bewirfte von seinem König eine sehr drohende Erklärung an den Kaiser, worin derselbe sagte, daß, nachdem Se. Masestät einen ihrer Unterthanen, der sich so gröblich gegen ihn vergangen hatte, nicht zu strasen wüßten, er es schon wissen werde und daher ihn ausgeliesert haben wolle. Mit tödtlichem Schrecken ersüllte diese Drohung alle Freunde Czobors, mit herz-lichem Mitleiden den Kaiser, der den Grasen verloren gab und nicht ohne Schwerz den Besehl zu seiner Berhaftung und Ausslieserung ertheilte. Dieser war indeß durch seine Freunde von allem unterrichtet und hatte den Rath erhalten, augenblicklich zu entsliehen, welches ihm zu erleichtern, mit der Aussertigung des Berhaftsbesehls so lange als möglich gezaudert wurde.

"Schon war Graf Czobor hiezu bereit, seine beste Habe zusammengerafft, die nothigen Anstalten getroffen, da fuhr es ihm ploglich durch die Seele: der Gesahr muthig entgegen zu geben, sep rühmlicher, als ihr schimpflich zu entstiehen, und fein

Enticolug war gefaßt. Rarl, bachte er, fen zwar aufbraufenb und toll, bod and muthig und tapfer, und felbft eines fühnen Unternehmens fabig, werbe er biefe Gigenfchaften auch an einem Anbern ichagen. Bu ihm beschloß ber Graf geraben Beges gu reifen, por ibm perfonlich fich ju ftellen und ju rechtfertigen. Gemagt war auf feben Fall ber Schritt, übel fonnte er ausfallen, ließ Rarl fich von feiner Sige übereilen und borte mobl gar feine Rechtfertigung nicht an; auf jebes Eteigniß mußte man baber gefaßt feyn : fonell entwarf Caobor feinen letten Willen , machte alle nothigen Anordnungen auf ben Fall feines Tobes ober wenigftens einer langern Abwefenheit, gelobte auf bem Berge, ben er eben aus bem Kenfter erblidt batte, als er jenen muthigen Borfas faßte, eine Rirche ju bauen, falls er gladlich zurudfame, ichwang fich auf fein Rog und trat bie Reife nach bem schwebischen lager, blog von ein paar getrenen Dienern begleitet, mit moglichfter Schnelle an.

"Balb barauf erschien das Commando, dem der Auftrag geworden war, den Grasen zu verhaften, doch zu spät, und mußte unverrichteter Sache, zur unaussprechlichen Freude aller Freunde Czobors, abziehen. In höchster Erbitterung berichtete Strahlbeim seinem König, man habe am kaiserlichen Sofe lange daräber debattirt, ob man den Grasen Ezobor Sr. Majestät aussliesern soll oder nicht. Dieser musse indeh hievon Wind besommen haben und sey entstohen, so daß die zu seiner Berhastung genommenen Mahregeln unwirtsam geblieben seyen. Karl war durch diese Rachricht in die äußerste Wuth versetzt; fürchterlich schwor er, sich zu rächen: denn nichts hielt er für gewisser, als daß man Czobor mit Fleiß Zeit zur Flucht gelassen habe.

"Indessen war dieser im schwedischen Lager angesommen, und dem König ward gemeldet, Graf Czobor bitte vorgelassen zu werden. Angenblicklich ließ er ihn kommen, heftig suhr er ihn an und warf ihm in den härtesten Ausdrücken eines aufbrausenden Temperaments sein Bergehen vor. Mit ruhiger Erzgebung ließ dieser den König austoben und erklärte dann mit mannlicher Fassung: freiwillig habe er sich gestellt, entstiehen hätte er können, doch nicht wollen, in der sichern Ueberzengung,

ber König sei gerecht, höre seben an und werde auch ihm Gerechtigkeit widerfahren lassen. Zu diesem Beweise sey er erbötig,
haß die Anklage des Gesandten falsch und er bei Sr. Masestät
verläumdet sey. Seines herrn hätte er sich angenommen, den
der Gesandte verunglimpft habe; dies sey seder rechtliche Unterthan seinem Monarchen schuldig. Rie sey es ihm in den Sinn
gekommen, den König beleidigen zu wollen, sein Streit mit dem
Gesandten sey daher bloß Privatsache, und diese auszugleichen,
sep er bereit, ihm sede Genugthnung zu geben, die er verlangen
würde. Mit Ausmerksamkeit hörte ihm der König zu; ernst,
doch nicht mehr so rauh entließ er ihn, sedoch mit dem Besehl,
das Lager ohne seine ausdrückliche Erlaubniß nicht zu verlassen.

"Mehrere Tage vergingen, ohne bag fich ber Ronig um feinen Gefangenen ju befummern ichien, mabrend biefer, gwar etwas berubigt, boch nicht ohne Sorgen, mit ben Schweden Befanntichaften aufnupfte und durch fein einnehmenbes Betragen manchen Freund gewann. Sinnend, was denn endlich der Ausgang feiner Beschichte feyn, und wie lange fein Aufenthalt unter ben Schweben bauern murbe, ober mas benn ber Ronig mit ibm porbaben fonne, traf ibn eines Tages ber Bote, ber ibn augenblidlich zu Rarln beschied. Bermuthend, daß fein Schidfal nun enblich entschieden murbe, nahm Czobor feine gange Standbaftigfeit zusammen, ward jedoch nicht wenig überrascht, als er bei bem Gintritt in bas fonigliche Belt ben Baron Strablbeim erblidte. Der Baron ward bei Czobors Gintritt außerft betroffen; benn eben batte er Rarin die Saumseligfeit bes faiferlichen Bofes bei biefem Beschäft, ja wohl gar beffen Einverftandnig mit ber Alucht des Grafen neuerdings vorgestellt und bes Ronigs Unwillen auf bas Bochfte gegen ben Raifer zu reizen gefucht. Sebr aut war es ibm gelungen , feinen ohnedies leicht aufwallenben Monarden in Barnifch zu jagen, boch nicht gang nach feiner Absicht; benn Rarl mertte wohl, bag ber Baron von Strablbeim nicht aus gang uneigennützigen Abfichten fpreche.

"Raum war Graf Czobor eingetreten, fo trug ihm ber Rönig auf, fich nun in Gegenwart bes Barons zu vertheidigen, und las ihm die Depesche Strahlheims vor, die seine Anklage enthielt. Der Beschuldigte, der sich indeß gefaßt hatte, vertheibigte sich mit vieler Gewandtheit, machte den König auf manche kleine Umstände ausmerksam, die der Gesandte nicht läugnen konnte, erdot sich nochmals zur Genugthuung für die persönliche Beleidigung, bat aber auch um dieselbe für die seinem Monarchen angethane Unehre, berief sich auf Thatsachen, daß er des Königs mit keiner unauständigen Splbe erwähnt habe, und wußte theils durch die Macht der Wahrheit, theils durch seine luersschweitenheit und die Geschicksichkeit, mit der er seden Umstand und besonders seine freiwillige Stellung zu seinem Vortheil gelstend machte, den Gesandten so in die Enge zu treiben, daß der scharssichtige König bald einsah, wie falsch der Bericht Strahlsbeims gewesen sep, und daß er eine durch Hochmuth und Unsvorsichtigkeit sich zugezogene Beleidigung zur Sache seines Königs habe machen wolsen.

"Run ging bas Ungewitter über fenen los. Ungeftum warf er ibm fein Betragen vor, überbaufte ibn mit Bormurfen und entließ ibn endlich mit dem Befehl, augenblidlich auf feinen Poften abjureifen. Cjoborn bagegen erflarte ber Ronig, bag er mit feiner Rechtfertigung volltommen gufrieden fen, ibn ale einen wadern Mann icage und nun nach Saufe abzureifen erlaube. Als biefer in feinem Quartier antam, erfchien bald barauf ein Officier, ber ibm einen Gabel und ein Paar Piftolen im Ramen bes Ronigs jum Andenfen überreichte. Freudig eilte ber Graf nach Saufe, um die Seinigen, die in bauger Erwartung auf Nachrichten von ihm barrten, ju beruhigen, und legte bren Monate barauf, obwohl an einem andern Orte, ben Grundftein zu ber Rirde, bie noch beutzutage unter bem Ramen von St. Belene befannt ift und von den nach Schofberg vorüberziehenden Ballfabrern fleißig besucht wirb. Das Gefchent bes Schwedenfonige aber, bae zwar an fich von feinem großen Werthe mar, jeboch burch bie fonderbaren Umftande, Die es begleiteten, befonders merfmurbig wurde, erhielt eine ausgezeichnete Stelle in ber Baffentammer, ward ftete von ihm und feinen Rachfommen in großen Ehren gehalten und ben Merfmurdigfeiten bes Schloffes holitich beigezählt. Go ward burch Muth und Geiftesgegenwart ein Borfall friedlich und ehrenvoll geendet, der sonst unberechenbare, vielleicht für ganze Nationen bejammernswerthe Folgen hatte nach sich ziehen können, wie so manches Beispiel in der Geschichte lehret, daß noch viel geringfügigere Ursachen die erste Beranlassung zu erds umwälzenden Revolutionen wurden." Erinnern muß ich indessen, daß Czobor zu Stettin in ftrenger Haft 6 Wochen zubrachte.

Nachbem mit ber Schlacht bei Pultawa ber Wahn von ber Soweden Unüberwindlichfeit gebrochen worden, glaubte Czobor, es fei für ibn die Beit gefommen, von Strablenbeim Rechenschaft für bie wiederholten Unbilben zu begebren. Er ließ ben Gegner einmal und mehrmal zum Duell forbern, was Strablenheim, bamals noch in Wien, zwar nicht versagte, boch aber gang unverbofft aufbrach und bie Stattbattericaft zu 3meibruden autrat, vorgebend, fein Ronig habe ibm verboten, die beanfpructe Satisfaction zu geben. Das ftellte Rarl XII ausbrudlich in Abrebe, und nun beftand fein Statthalter barauf, bag ber Ameitampf auf 3meibrudifdem Gebiet Rattfinde. Soldes bewilligte Exobor nach einigem Bebenfen, und follte ber Sanbel im Mug. 1711 ju Stadeden bei Daing, fo ju jener Beit noch 3meis brudifder herricaft, ausgefochten werden. Aber Strablenbeim erhob neue Einreden, daß Egobor veranlaft, des Gegnere Benehmen in fehr harten Drudfdriften ju brandmarten. Der blieb aber rubig in 3weibruden figen, bis furz vor bes Ronigs Tob, 1718, bas Gouvernement bem Grafen Poniatowski aufgetragen wurde. Strahlenheim lebte noch 13 Jahre und farb ben 14. Sept. 1731, bag bemnach Saint-Simon bare Luge vorbringt in feiner Ergählung von dem angeblichen Zweifampf. »Le comte de Czobor, en arrivant à Vienne, sa charge, qui n'avait pas été remplie, lui fut rendue; mais s'étant trouvé quelque temps après en même lieu que cet envoyé de Suède, qui s'appelait le baron de Stralenheim, c'est-à-dire à Breslau où Czobor l'alla chercher, hui Czobor demanda raison de ce qu'il avait souffert à cette occasion, et de ne l'avoir pu avoir du soufflet qu'il avait recu de lui. Ils se battirent, mais on a prétendu que saus avoir rien dit, ni demandé aucune raison, Czobor assassina Stralenheim, qui était là en fonctions pour

les affaires du roi de Suède son maître.« Die Grafin von Czobor, Bittwe im J. 1728, ging 1731 die zweite Cbe ein mit bem Grafen Rarl Brzan von Sarras und binterließ burch letten Billen vom 29. Dec. 1749 die herrschaft Goding ibren Rindern erfter Che, Joseph Graf von Czobor und Maria Antonia verwithvete Fürftin von Carbona. Jeber Rirche und Capelle ber gesamten Berrichaft legirte fie 500, zusammen 9000 fl., ber Rirche ju St. Ricolaus auf dem großen Plat in Brunn 1000 fl., ber Thomasen Mutter Gottes in ber Augustinerfirche zu Brann eine Silberlampe, 2000 fl. im Werth, und bem Convent ber Barmbergigen Bruber in Profinit 10,000 fl. Ihrem Gemabl (t. Rath und Landrechtsbeifiger in Dabren) verschrieb Re die Baufer in Brunn famt ber gangen Ginrichtung, von bem Gobinger Beftut ben britten Theil (8 Pferde), und follten ihm fur bas Silberwerf von ben Saupterben 17,000 fl. bezahlt werden. Ihrer Zwergin endlich, Terefa Ragimerin, verficherte fie für die Lebensdauer 300 fl. jabrlich. Die Grafin farb im Det. 1750. 3br Gobn, Graf Czobor Szent Michali, muß ben Antheil ber Schwefter erfauft oder ererbt haben, wie er benn 1751 als alleiniger Befiger von Goding erfcheint, auch 1752 und 1753 ju howoran, Bojanowis und Dubnian auf befagter Berrichaft Pfarreien ftiftete. Daneben aber gerieth er durch den unfinnigsten Aufwand in eine unabfebbare Schuldenlaft , die ihn nothigte , am 31. Dec. 1755 die oberfte Betwaltung feiner Guter in Ungern wie in Dabren bem Grafen Chriftoph von Cavriani ju übertragen. Der vermochte aber ben Schaben nicht zu beilen, wie groß auch bas Ginfommen, bas man, bocht übertrieben, ju einer Million Gulben berechnete. In einem Concurs, bergleichen noch nicht vorgefommen, erftanb Raifer Frang I bie bamale über 90,000 fl. ertragende herrichaft Solitich in Ungern, und am 10. Jul. 1762 bie mit ihr grenzenbe Berrichaft Goding, biefe, 70,000 fl. jahrlich ertragend, ju bem Breis von 1,005,500 fl. Gine andere herrschaft in Ungern, St. Johann, wurde an ben Grafen Batthyany vertauft und mit 380,000 fl. bezahlt. Dem Untergang bes Saufes überlebte aber beinabe um ein Jahrhundert die Erinnerung der tollen Births fcaft, durch welche er veranlagt. Go erzählen fich bie Biener

noch heute, daß Graf Joseph die Untergestelle feiner Wagen und auch die Pferde nur mit Sitber beschlagen ließ, und daß die etwan abfallenden Beschläge dem Finder verblieben, daß er niemals ein einzelnes Stud Tuch, Sammet, Damast, Goldstoff, sondern jedesmal wenigstens ein halbes Dugend Stude taufte u. f. w.

Die Prinzeffin Maria Terefa erhielt burch bes Baters Teftament die ungebeure Berricaft Schwarg-Roftelet in Bobmen, famt ben angrenzenden herrschaften Aurzinowes und Stwores, erbte von ber Mutter bie ansebnliche Berrichaft Indengu in Deftreich und erfaufte felbft noch bie Berrichaften Ratav und Raunis. beide Raurzimer Rreifes. Sechzig Jahre lang ihrer Unterthauen Boblthaterin, bleibt fie unvergeflich burch bie jablreichen, ibren frommen Sinn befundenden Stiftungen, Die feineswegs auf ibre ausgebebnten Besitzungen besehranft. Go bat fie bei St. Stepban ju Bien vier Domberren furft- ober grafichen Standes, bas Frauleinftift und Die Savopifche Afabemie ju Bien, im gemeinen Leben auch die Emanuelische genannt, für abliche Sunglinge geftiftet. Fur beren Aufnahme erbaute fie im Jahr 1748 von Grund aus den großen und prächtigen Palaft auf der Laimgrube in der davon benannten Stiftgaffe. "Er ift," berichtet Beistern, "mit einer iconen Reiticule, einem trefflichen Darftalle unter Aufficht eines Oberbereuters, imgleichen mit wohleingerichteten Bimmern, geraumen Borfalen und allem bem. was jur Bequemlichfeit ber Bobnung und bes Unterrichts erforderlich ift, verfeben. Gin Rector aus bem Orden ber milben Schulen ober fogenannten Piariften bat allbier nebit 14 untergeordneten Lehrern eben biefes Orbens die Sorge far bie Stubien ber abelichen Jugend von reiferen Jahren, welche in allen, einem Ebelgebohrnen geziemenden Biffenichaften und Uebungen theils von gedachten Beiftlichen, theils von ben f. t. Profefforen ber Juriftenfacultat und theile von anbern gefdidten Deiftern unterwiesen wirb. Die niederöfterreichifden Stande baben A. 1750 ihre ehemalige Atademie mit biefer vereiniget; auch haben Ihre apostolifche Majeftat, welcher bie Stifterin A. 1751 biefe Afademie übergeben bat, verschiedene Alumnen bes Therefiani, imgleichen A. 1767 die Ebelfnaben bes f. f. hofes bieber ver-

147

fenet." Spaterbin murbe bie Alabemie mit ber Terefianilden vereinigt und ber Balaft auf ber Laimgrube in eine Artilleriecaserne verwandelt. Fou comme les fondatours. Giuctider if bie Bergogin mit einer andern Stiftung gewelen, beren gangliche Bollendung fle amar nicht erleben follte. Sie bat ferner, bebufs ber Auslöfung von Chriftenfflaven, ben Trinitariern ein Cavital von 15,000 E. angewiesen, ju Schwarg-Rofteles ein Bosvital ouf 24 Versonen, ein anderes 1733 au Judenau, in ollen Pfarr-Birchen ihres Bebiete eine ewige Ampel gestiftet, gar viele Rirchen neu erbaut, ben famtlichen Dorficulmeiftern ihre Besoldung landtaffich verfichert, die Liechtenfteinische Fundation für Unter-Bugung armer ober verungludter Unterthanen verboppelt, endlich in ihrem Teftament famtlichen Unterthanen bie rudftanbigen Befalle erlaffen. Sie ftarb, 34 Jahre nach bem einzigen Gobn, von welchem unten Rede fein wird, ben 20. Rebr. 1772, und ben 14. Oct. naml. 3. "weibete bie Raiferin bas in Dero Landesfürflichen Sous genommene Bergoglich Savovifde abeliche und meltliche Frauleinftift au Wien ein, welches bie ifinaft ver-Porbene Bergogin Maria Therefia von Soiffons-Savopen, gebobrne Pringeffin von Lichtenftein, vor 20 abeliche Damen, Die barans ibre Auskattung empfangen, unter bem Patronate bes negierenben Aurftens von Lichtenftein gestiftet bat." Es war biefer erfte Patron ber Rurft Frang Joseph von Liechtenftein. Bundaderifder Linie, welchem bie Gelige ihre gefamten Be-Kanngen vermacht hatte, bem auch burch ben Tob bes Rarften Mengel bas graße Bichtenfteinische Majorat anbeimgefallen mar.

Als Schöpfer der öftreichischen Artillerie hat besagter Fürst (Joseph) Wenzel, geb. 10. Aug. 1696, eine eigenthümliche Wichtigkeit. Zeitig vermaiset durch den Tod seines Vaters, des Fürsten Philipp Erasmus, als welcher, f. f. Feldmarschall-Lieutenant, mit nur 3 Betaillonen den Rückzug von Guidobalds von Starhemberg Aumee deckend und volle drei Smuden Bendomes gesamte heeresmacht aufhaltend, in der glorreichen Action bei Eastelmmond an der Orba, 13. Januar 1704, sein heldenlaben ausbanchte, schien er als eines apanagivten herren Sohn keinestwegs zu großem Besig benusen. Doch besseren sich die Aust-

noten burd bas Erlofden ber Rarolinifden Linie, inbem ibm nach bes Fürsten Johann Abam Andreas Tod bas fogenannte neue Liechtenfteinische Dajorat, ober die mabrifden Berricaften Tirnau und Buticowig, ber Palaft in ber Berrenftrafe zu Bien. bas fürftliche Saus ju Brann, bie familiden Saufer ju Braa und bas bei bem fcmabifchen Rreis unverzinslich angelegte Capital von 250,000 fl. jugefallen find, bie ibm ebenfalls juges bachten Reichsberrichaften Badug und Schellenberg bat er jedoch burd Bergleich vom 12. März 1718 bem Rürften Anton Alorian von Liechtenftein überlaffen. 3m 3. 1715 war Kurft Bengel bei Behlen Dragoner ale Lieutenant eingetreten, und ließ bie Beforberung nicht lange auf fich warten. Dbriftlieutenant bei Locatelli Curaffier, vertiefte er fich in ber Schlacht vor Belgrad, 16. Aug. 1717, in bas bichtefte Sandgemenge, bag er vollftanbig von Reinden umschloffen. Gin Tatar bolte aus, ibm ben Ropf au fvalten, aber Liechtenftein fam ihm guvor, mit einem Schuß bes Rarabinere ibn vom Gaul fturgend, bann mit bem Sabel eine Strafe burd bas Gebrang fic babnenb. 3m 3. 1725 erbielt er bas erledigte Dragonerregiment St. Amour, und im f. Jahr erbte er gemeinschaftlich mit feinem Bruber Emanuel bes Fürften Bartmann von Liechtenftein iconen Valaft zu Bien famt einem Capital von 100,000 fl., mabrend bem Bruber ein anderes von gleichem Belang wurde.

Generalmajor im Sept. 1733, Feldmarschall-Lieutenant im April 1735, viente Wenzel am Rhein während der thatenleeren Feldzüge von 1734 und 1735; er hatte auch eine Gesandtschaft bei dem Hose von Berlin, wo er den 17. Febr. 1735 eintras, zu verrichten. Wirklicher Geheimrath im Febr. 1737, wurde er ausersehen, die diplomatischen Beziehungen zu Frankreich wieder anzulnüpfen. Den 16. Nov. brach er von Wien auf, begleitet von seinem Better und Mändel, dem Fürsten hans Karl von Liechtenstein, und vor Ausgang des Jahrs zu Paris eingetroffen, erhielt er sogleich bei dem König geheime Aubienz. Den 22. März 1738 unterzeichnete er zu Bersailes den mit dem Staatsminister Amelst hinschtlich der Luxemburgischen Grenzen abgeschlossenen Bergleich und am 18. Nov. den besinitiven Friedenstractat, wo-

rauf er ben 21. Dec. zu Paris mit außerordentlicher Pracht seinen öffentlichen Einzug abhielt und am 23. Dec. zu Bersailles die erfte öffentliche Audienz erhielt. Bolle drei Jahre brachte er in Frankreich zu, nur daß er, im März 1739 General der Cavasterie, am 29. Rov. 1739 des Bließordens Ritter, einen Abstecher nach Brüffel machte, um dem Orden installirt zu werden. Durch seine prächtige und besonnene Haltung hatte er sich die Hochachstung und Bewunderung des verwöhnten Hofs von Bersailles erworden. "Er war mit dem König zum öftern in Gesellschaft und spielte mit ihm, da er ihm denn einstmals eine Summe von 1,200,000 Livres auf einmal abgewann, davon ihm der König sogleich 200,000 Livres baar auszahlte, auf das übrige aber eine Anweisung an die Rentsammer gab."

Beim Ausbruch bes Erbfolgefriege murbe ber Befandte abgerufen; am 23. Januar 1741 batte er feine Abichiedsaudieng, am 15. Rebr. war Wien erreicht. Er fand, vom 21. Nov. ab, in Bobmen auf bem linten Rlugel ber Armee, führte bei Chos tufe, 17. Mai 1742, die Cavalerie des rechten Alugels, welche bie Reiterei bes linken Flügels ber Preuffen marf, und vertiefte fic abermals bergestalten in ben Reind, daß man ihn langere Reit tobt ober gefangen mabnte. Soldem Befdid ift er in ber That nur entgangen, indem er eigenbandig mehre Reinde erlegte, namentlich benjenigen, ber ibn gunachft bedrangte, einen Guraffier vom Leibregiment, einen jener Riefen, welche R. Friedrich Bilbeim bem Rachfolger binterlaffen bat. Das Jahr barauf folgte Benzel bem Prinzen Rarl in ben verfehlten Bug ugd bem Elfaß. Im Juni 1744 murbe er Generalland-Reld, und Sauszeugmeifter, and Chef bes einzigen Artillerieregiments, und im Juli 1745 Feldmarfchall, Generalftatthalter au Mailand und commandirens ber General in ber Lombarbei. Die war hochgefährbet, nachdem Piacenza, Parma, Balenza, Bigevano an den unendlich überlegenen Beind verloren. Den 29. Sept. traf ber Fürft in Mantua ein, ben 15. Oct. bei ber Armee, wenn anders 10,000 Mann, bie entmuthigt, gerlumpt, feit Monaten auf ben Solbrudftand marteten, folden Ramen verdienen, und faum binreichten, ihre Stellung im Montferat ju behaupten. Gern übergab Schulenburg bas Commando bem Fetomarschall, ber sofort Manches veränberte, die vielen unnügen Mäuler beseitigte, das Beibevoll nach Mamua schaffen tieß, die Männer dewassnete. hingegen mußte et geschehen lassen, daß die Spanier am 16. Dec. die Stadt Maisand besesten, nachdem er sich auf Rovara zurückgezogen, bei Oleggio und am Ticino Posten gesaßt hatte. Dort fanden bie Feinde ihn unangreisbar.

Es tamen ibm aber vom Febr. 1746 ab Berfidrfungen aus Deutschland; bereits am 18. Marg nothigte er bie Spanier, Mais land zu verlaffen, und ben 16. Juni lieferte er bie Schlacht bei Piacenza, wobin er 30-40,000 Mann geführt batte; bie Garben and tor Ronig bielten fich, wie gewöhnlich, fern. Richtebeficweniger wurden die vereinigten Franwsen und Spanier unter Maillebois und Gages auf bas Saupt gefchlagen, verloren an Eodien und Bermundeten 6000, an Gefangenen 7500 Dann, ließen 10 Ranonen und 32 Rabnen in Stich. Bu foldem Erfolg wirften nicht wenig 80 von Liechtenfteins geschickteften Ranonieren, bie 4 Stunden vor ber Schlacht mit ber Doft aus Bohmen eingetroffen waten. Dit einem Schlag war bie Combarbei gewonnen. Aber ber Altrft, welcher, obaleich fomer erfranft, ben gangen Tag Aber zu Gaul gefoffen butte, mußte bas Commando bem Merchele Botta Bertragen. Bu Dabua bachte er Genefung ju fuchen, er tonnte aber nur Colorno erreichen und wurde bafelbft von einem bigigen Rieber ergriffen. Schier batte man an feiner Erbaltung verzweiselt, es fam feboch bie Genefung, und er mochte in Wien mit verdoppeltem Gifer feinem Lieblingeftubium, der Artilleriewiffenschaft fich widmen. Die Raiferin hatte ibm unlange aus ber Contribution von Genua 100,000 fl. gefdente; im Januar 1747 ernannte fie ibn gum Commanbanten in Bien, welche Stelle er inbeffen balb nieberlegte.

Den 20. Der. 1748 ftarb fein Better, ber regierende Fark von Liechnenkein, Sans Rarl, keine Erben, nur eine fcmangere Gemahlin himterlaffend. Deren Entbindung von einer Prinzeffin erfolgte vm 13. Juni 1749, und als nachfter Erbe war Farft Benzel zum Beste der Reichsberrschaften Baduz und Schellensberg, bes großen Majorats, unfäglichen Reichsbums berufen.

Diefen mufite er um fo mehr ichaten, ba er nun aus eigenen Misseln für Bervollommnung ber Artillerie leiften tonnte, mas Die burd langwierige Rriege erschöpften Staatscaffen nicht vermochten. Die Rabl ber Artilleriften, beren Rart VI faum 1500 gehabt, wurde auf bas Bierfache vermehrt, die Ausgabe nicht: bas Reblende beschaffte ber Rarft. Satte er als Botichafter in Berlin und Paris über eine Milion feinem Voften geopfert, fo verwendete er men mehr als brei Millionen Gulben zu einem ungleich wichtigern Awed. Der Frangole Griboval, ber Italiener Guadco, ber Dane Alfion, ber Belater Rouveron, ber Branbenburger Schröber, ber Bimmermenn Jaquet verbantten ibm meift ibre Beforberung, ale wohlverbienten Lobn ihrer Anftrengungen und Erfindungen. Die vorzäglichten Berfe über Artillerie und Benieweien (Deibier, Belibor 2c.) lieft er auf feine Roften neu auflegen, in bem gangen Corps austbeilen. Alles das trug reiche Arachte, und wurde die öftreichische Artillerie eine ber vorzuglichften in Europa, daß felbft "R. Friedrich in Preuffen, ber die Birfung von Liechtenfteine Reuerwerferfunft in ben Schlachten bei Brag und Rolin erfabren, feine bierinen erlangte groffe Erfenntnig und Gefchicitichfeit öffentlich ruhmen maffen." Auch in ber entlegenen Proving ber Rieberlande icheint man fein Berbienft erfannt gu baben. Ueber einem bem Erbftattbalter ber Rieberlande abgeftatteten Befnd erfrauft 1751. lag er in Antwerven barniebet, und bas bantbare Bolt von Brabant vereinigte fich zu feierlichen Andachten für die Genesung bes Unentbebetiden, bie auch Erborung gefunden baben.

In demfetben Jahr 1751 commandirte er das herrliche Lager bei Pesth, und wurden die k. k. hohen herrschaften in dem hauptsquartier auf das prächtigste durch ihn tractirt. Das wiederholte sich in dem Lustager bei Tein in Böhmen, worin er ebenfalls das Commando sthrte, und sonderlich als Großmeister der Artillerie seine seltene Ersahrung in der Fenerwerkerkunft bliden ließ. Er bes wirthete während der ganzen Dauer des Lagers die kaiserlichen herrschaften und die Generalität auf das prächtigste. Im Det. 1752 wurde er commandirender General in Ungern und im Det. 1753 General en Chef der gesauten Reiteret, mit der Bost-

wacht, unter Beistand einiger Affistenzräthe alle bei ber Cavalerie vorkommende Dinge zu entscheiden, ohne daß von seinem Spruch appellirt werden könne. Im J. 1758 ehrte die Monarchin seine Berdienste durch das in dem kaiserlichen Zeughaus zu Wien aufgestellte Bruftbild mit der folgenden Inschrift:

Impp.

FRANCISCUS et MARIA THERESIA
Pii, Felices, Augg. Patres Patriae,
Scientiarum, Artiumque Fautores,
Iusti meritorum Arbitri,
Viri toga et sago aeque magni,
IOSEPHI WENCESLAI.

S. R. I. PRINCIPIS de LICHTENSTEIN, Oppaulae et Carnoulae Ducis in Silesia, Aur. Vell. Equ.

S. S. Caes. Maiest. Consil. Act. Int.

Castrorum Tribuni,
Supremi vtriusque Rei Armamentariae
Moderat. Legion. Desult. Praef.

Virtuti, Religioni, Fidelitati, Patriae amori, Ac in Rei Arment. inuentis Restaurandis, promouendis, augendisque, Industriae, indefessoque Labori

Hoc monumentum publicum poni iusserunt.

Der Auszeichnung entgegnete er 1760 durch die für dasselbe Local angesertigten Brustbilder des Kaisers und der Kaiserin. In demselben Jahr wurde er nach Parma entsendet, die Braut des Thronfolgers, des Erzherzogs Joseph, die Infantin Jsabella zu übernehmen. Sie wurde ihm laut Bollmacht des Erzherzogs am 7. Sept. angetraut. In dem ersten Biertel dieses Jahrstunderts war der Eindruck der Pracht, die er gelegentlich des Einzugs entsaltete, zu Wien noch nicht verwischt. Damals empfing er von der Kaiserin das Prädieat Celsissimus, Hoheit. Im J. 1764 wurde er zum kaiserlichen Principaleommissarius bei dem kursürstlichen Collegialtag in Franksurt, der zur Wahl eines römischen Königs führte, ernannt. Hier entsaltete er wieder

bie Gerrlichkeit seines hauses und die Sobeit seines Gemuthes im Auswand und der Art des Auswandes, wie das zur Genüge Bd. 10 S. 498—505, dann 516 geschildert. Einen letten Triumph seierte Fürst Wenzel in dem Artillerielager bei Tein, Juni 1766, wo die ehrenvollste Anersennung ihm wurde. Um so eifriger vertieste er sich in sein Fachstudium, und bis zu seinem letten Augenblick, obgleich seit Monaten leidend, hat er sich damit beschäftigt. Arbeitend verschied er am 10. Febr. 1772, Morgens gegen 2 Uhr.

Terefa und Joseph ehrten bes Unvergefilichen Andenken burch Saudidreiben und Denfmungen ; in jenem und auf biefen nennen fie ibn "bes Baterlands und ihren Freund", ben Berfteller ber Artillerie, und ift namentlich bes Raifere Conbolengiereiben an ben fürftlichen Rachfolger für ben Schreiber und für ben Entfolafenen gleich ehrend. Liechtenftein war ein iconer großer Mann, ernft fein Blid, ebel und ausbrudevoll bie gange Dbofiousmie. Dem iconen Gefchlecht mar er febr ergeben. batte von bem Rriege- und besonders von dem Artillerie-Besen eine große Erfenntnig, bat aber im Relbe weniger Dienfte geleiftet, ale in ben öffentlichen Staate-Sandlungen, wober er allezeit seinem Sonvergin burch feine fluge und magnifique Aufe führung Chre gemacht, auch ber feinem toftbaren Aufwande niemale die gebührende Auftandigfeit überschritten, sondern vielmehr allezeit ben Ruhm eines guten Geschmads bebauptet. vielen erfprieflichen Dieufte, die er dem Durchlauchtigften Ergbaufe von Jugend auf in Rrieges, Staates und Civil-Geschaften mit unverbrüchlicher Treue und. Derterität geleiftet, werden fein Andenfen am Bienerischen Sofe unvergeflich machen, wie er benn sowohl von den allerbochften Berrichaften, als dem boben Abel und allem Bolfe gar febr bebauert worben. Er war einer ber reichften Farften in Deutschland und ein eben fo großer Sofals Staatsmann." Bon ber Reifterschaft bes hofmanns zeugt bas Monument, fo er auf feiner Berrichaft Poforgig errichten ließ, an ber Stelle, wo Raifer Joseph im Aug. 1769 einem Pflüger ben Pflug abgenommen batte, um eigenhandig ein Stud Reld zu bearbeiten. Milbthatig im Leben, bat ber gurft in feinem

Teflament ebelmuthig für die Zufunft seiner vielen Beamten und Diener gesorgt. Da ihm aus seiner She mit des Färsten Auton Florian von Liechtenstein Tochter kein Kind geblieben, siel bas Majorat au seines Bruders Emanuel Sohn Franz Joseph, gest. zu Meh 18. Aug. 1781, dessen Erbe sein ältester Sohn, Alops Joseph. Dieser, mit der Gräfin Karoline von Manderscheid vermählt, starb kinderlos 24. März 1805, und es gelangte das große Majorat an seinen Bruder Johann Joseph, dem ich doch als einer der hauptsächlichten Zierden des großen hauses einige Zeisen widmen ums.

Der Rurft Johann Joseph, von ben ju Jahren getommenen Sohnen bes Fürften Frang Joseph ber zweite, geb. ben 26. Juni 1760, biente mit bober Auszeichmeng in bem Türfenfrieg von 1788 - 1790, wie er benn namentlich ber Turfen Anschlag auf Cettina vereiwite. Diefer Borfcule folgte eine Reibe von Großthaten in dem unfterblichen Riefentampf mit -ber Revolution. Reiterobrift aberritt ber Fürft 1792 gwifchen Boudain und Cambrai mit feinem Regiment, einer Escabron Caraffier und einer Escabron Sufaren, ein frangokiches Corps von 2000 Reitern und 10,000 Mann Infanterie, von benen ein volles Drittel auf dem Blage blieb. Bertich bat fic an biefem Tage ber fünftige Magister equitum entwidelt. Bei Fordbeim befehligte er am 5. Aug. 1796 ble Borvoken, und fcheiterten an feinem bartnädigen Biberftand alle Anftrengungen ber Uebermacht, über 1200 Mann baben bie Rrangosen eingebuft. Rach bem Treffen bei Amberg, 24. Aug., vertrieb Bechtenfein die Franzosen aus Rarnberg, wo fie 31 Ranonen guractioffen mußten. Generalmafor 1794, Felbinaricall-Lieutenant 1796, Bflüdte er bei feber Gelegenbeit neue Lorbern. Die bartnatige Schlacht an ber Trebia wurde burch ibn enticieben, bas fefte Cuneo mußte fich an ihn ergeben, 3. Dec. 1799. Bei Bobenkinden 1800 bedte er ben Rudjug, Thaten, womit er fic 1801 bas Groffrenz bes Maria-Terefa-Orbens und bas 1798 errichtete 7. Sufareurenis ment verbiente. Bei Aufterlig focht er mit bober Auszeichnung. Dafür wurde ihm die berbe Aufgabe, bem übermuthigen Sieger bie erfte Friedensbotichaft zu überbringen, bann in Gemeinschaft mit

Stadion und Gyulai zu Presburg 27. Dec. 1805 Frieden zu foließen. In dem Laufe der Unterhandlungen gewann er ders gestalten die Achtung Rapoleons, daß, während über den Fürsten von Fürstenberg mit 83,000 Unterthanen die Wediatisstrung verhängt, er ohne sein Befragen oder Berlangen, mit der vollen Souverainität in den Rheinbund aufgenommen wurde. Um sein sujet mixte zu werden, überließ er sedoch das Fürstenstynm seinem dritten Sohn Karl, geb. 14. Juni 1803.

In bem Rrieg von 1809 rettete Surft Johann gang eigentlich bie Armee burch bie Ginnahme von Regensburg. Bei Egtingen, 21. und 22. Mai 1809, fullte er mit feinen 78 Schwa= bronen ben Raum zwischen Breitenter und Rafcborf, Die Berbindung zwifchen ben Corps von hobenzollern und Rofenberg unterhaltend. Ju dem Ungriff auf Eflingen und Groß-Aspern unterflügte er bas Corps von Sobenzollern, und mußte bie franjoffche Refterei, auf ibn anfturment, nach erlittenem fcweren Berluft in ihre frubere Aufftellung gurudweichen. Die Curaffierbibifion bes Generals d'Espagne batte vorzüglich viel gelitten, er felbft und faft alle feine bobern Officiere waren geblieben. Dennoch ließ Ravoleon, als Abends gegen 7 Uhr bie 8 erften Schwabrouen ber Curaffiere von Ranfouty eingetroffen waren, nochmale feine Reiterei gegen Liechtenfteins rechten Flügel porgeben, aber fie fand tein befferes Blud. Richt minber bat an bem zweiten Schlachttage ber Furft Unglaubliches geleiftet, wie beun Ergbergog Rarl bezeugte, daß er bei Eglingen einen un-Artblichen Ramen fich erworben habe. Auch bei Bagram focht er mit ber fo oft bewährten Tapferfeit, aber bem Schidfal vermocht er nicht zu gebieten. Abermale mußte um Frieben unterhandele werden, und ben bat Furft Johann am 14. Dct. 1809 au Sainbrum und Blen abgefchloffen. Feldmarfchaff, des golbwen Blieges Ritter, war er feit 1810 commandirender General in Deftreich ob unter ber Enns, auch Stabtcommanbant an Wien.

Rach Rapoleons Sturz übernahm er wieder die Regierung bes Farftenthums Liechtenftein, auch suchte er 1823 die vertragsmäßig ihm gebarende Succession auf die Grafschaft Rietberg geltenb zu machen, nachbem Rurft Raunis einen Theil ber Grafschaft veräußert hatte. Es erging 1834 ein bem Liechtenfteinischen Ansprud ungunftiges Urtheil, gleichwohl wurde ber Proces fortgefest, von beffen Ausgang ich indeffen nichts weiß, fo wenig als von ber Liechtenfteinischen Forberung von 37,712 Rtblr. 8 Sch. 1 2B., auf dem Lande Offriesland baftenb, bie Ronia Friedrich II bei ber Besignahme, famt 1996 Rthlr. 25 Sch. 8 2B. Binfen, ad fiscum einzog. Fürft Johann ftarb 20. April 1836. Bon feiner Meifterfcaft in ben verschiedenartigften Rachern ift fattfam, von feinem boben Runftfinn noch nicht gebandelt worden. Bon Cromwell bat man angemerft, bag er feine Ranonen gegen fefte Burgen richtend, in beren Berkorung bas Talent eines ausgezeichneten ganbichaftmalere entfaltete, nicht im Berftoren, im Aufbauen bat Surft Johann bas gleiche Talent befundet. Wunberbar find feine Schopfungen ju Gisgrub, wo er allein auf ben Barf über zwei Millionen Gulben verwendete, zu Liechtenftein bei Bien, in beffen Parf er ben vier Tapfern, welche bas leben bingebend, bei Eftlingen, aus ben Banben ber Zeinde ibn erretteten, ein Denfmal gefett bat, faum aber wird feines Gleichen finden ber in ben 3. 1819-1822 vollführte Reubau ber fürftlichen Kamiliengruft in der Rirche des vormaligen Baulanerklokers au Branau auf der Berrichaft Voforgis.

Außerordentliches hat Fürst Johann Joseph, der verständige Saushalter, für die Berherrlichung des Sauses gethan, absonderslich bestissen sich bestissen sich bestissen sich bestissen sich bestissen. So bildete sich vollends unter seinen Sänden ein Eigenthum, dem kaum ein anderes in Ausdehnung und Rusbarkeit zu vergleichen. An des langen Berzeichnisses Spize ist, wie billig, das Fürstenthum Liechtenstein zu nennen, zusammengesest aus den vormaligen Reichserrschaften Baduz und Schellenberg, und von dem Rhein, Borarlberg und Graubünden begrenzt. Sothanes Fürstenthum participirt an der 16. Stelle im engen Rath des deutschen Bundes und hat im Plenum eine Stimme, gleichwie es als Bundescontingent zum 11. Corps 55 Mann stellt. Auch dieses Länden, von kaum drei Meilen mit einer Bevölkerung von 5800 Köpfen, erhielt im

3. 1819 eine reprafentative Berfaffung, Die indeffen den Anforberungen des Liberalismus wenig entspricht. Die Staatseinnahme betragt 5000 fl., unabhängig von ben 17,000 fl., welche bie Domainen abwerfen. Außerbem befaß Fürft Johann in Mabren die Berricaften Giegrub, Lundenburg, Oftrau, Steinig ober Stanis, Buticowis (einschließlich Milonis, Reufchloß, Bigomielis), Boforgis, Plumenau, Sternberg und Rarleberg, Auffee, Sobenfadt, Tribau und Turnau, Gifenberg, Goldenftein, in Schleffen bie Bergogthumer Troppau und Jagernborf mit ben augefauften Gutern Lublis, Morawis und Rreuzberg, in Bobmen Landstron, Rumburg, einschließlich von Reugersborf in ber Dberlaufig, Schwarz-Rofteley, Aurzinowes, Stworey, Raunit, Ratay, Radim, Roftod, in Deftreich, B. U. M. B. Relbeberg, Bulfereborf, Rabeneburg, Erdberg, Loosborf bat ber gurft 1810 verfauft; B. U. 28. 2B. bas febr bedeutende Seebenftein, Liechten-Rein, Johannftein, Josephedorf, Lichtenthal; B. D. 28. 28. Sintersborf mit Sabersfeld, Judenau, mit Rirchbach, Virendorf und Steinbaufel, Togenbach, Neulengbach, eine der ftartften Berrfcaften bes Biertels mit beiläufig 950 behaufeten Unterthanen und 1700 - 1800 Grundholben , Planfenberg ; in ber Steiermart: Deutsch- ober Reu-Landsberg, Frauenthal, Reilhofen, harrached, Bollened, Schwanberg, Limberg, Rirchberg an ber Raab, Liechtenftein bei Judenburg, Bever bei Anittelfeld, Seiligengeift-Bult ju Indenburg, Riegersborf bei Judenburg und endlich Riegereburg , Refte fonder Gleichen und ausgebehnte Berricaft; ber u. a. bas Patronat und bie Bogtei von St. Martins Sauptpfarre in Riegersburg juftanbig. An befagter Riegersburg bat fich fr. 3of. von Sammer burch ein fammerliches Machwert: Die Gallerin auf ber Rieggersburg, biftorifcher Roman mit (642 meift unerheblichen) Urfunden, in 3 Theilen, Darmftadt, 1845, verfündigt. Es ift eine vel quasi Berengeschichte, besonders widerwärtig durch einen genau nachgewiefenen Pfarrer. ber eine Menge Rinder in des Teufels Ramen getauft bat.

Die Gallerin, Elisabeth Ratharina von Becheler, lette Tochter eines durch den Sandel reich gewordenen Geschlechts, vermählte sich laut Eheberedung vom 12. März 1630 mit dem

Areiberen Sans Wilhelm Galler , bamale ein iconer , lichensmurbiger Bittmer, 31 Jahre alt und Bater bes einzigen Sohnes Die Che geborte nicht au ben gladlichften , bans Bilbelm erlaubte fich nicht felten Gingriffe in feiner Franen Gigenthum, trat noch baufiger ben Gingebungen eines fraufen Sinnes entgegen; barüber entftanben im Laufe ber Acit Beitläufigfeiten, die folieglich burd ben Bergleich vom 1. Dai 1649 beseitigt wurden. Darin ließ ber Freiherr fich die Summe von 15,000 fl. verichreiben, wogegen er jebem Recite an ber feiner Arau eigentbumlichen Berrichaft Riegeraburg entfagte. Er therlebte bem Bergleich nicht viel über ein Jahr und farb 7. Aug. 1650 als gebeimer und Rriegsrath, Rammerer, Dberft und General ber windischen und vetrinischen Grente, auch bes Rriegsrathe qu Gran Brafibent. Da ibm lebiglich bie Tochter feiner ameiten Che überlebte, fiel bie von ihm befeffene Berrichaft Magfen, Grager Preifes, feinen Bettern, ben Gebrübern Sans Friedrich Galler, Soffammerrath, und bem Dberftlieutenant Bans Chriftian auf Chenefelb und St. Johann au : benen mußte aud Die Mittwe, nach einem fünfjährigen Rechtoftreit, Die von ihrem Schwiegervater begrundete, von ihrem Cheberrn bebeutent vergrößerte, auf 10,000 fl. gefchätte Bibliothet burch Bergleich vom 3. Juni 1655 überlaffen. Bebn Jahre trug Rran Galler ben Wittwenschleier, bann ging sie 1660, in bem Alter von eima 53 Jahren, Die zweite Che ein mit Detlev von Ravell, ber, Brandenburger von Beburt, in faiferlichen Dienften es bis jum Dberften gebracht batte. Rapell fiel in ber Schlacht bei St. Gottbard, 1. Aug. 1664. Behn Monate barauf folog feine Wittwe bas britte Chebundnif mit hand Rudolf von Stadt, der febr balb es ber Frau entgelten ließ, baf fie gegen 25 Jahre alter war, ale er, und bag fie feineswege gesonnen, bie mancherlei von dem neuen Chemann ausgehenden Speenlationen auf ibr Bermogen zu begunftigen. Den fteigenben Michbandinngen fich au entzieben, Hagte Frau Glifabeth Rathavina auf Scheibung, welche auch burd Bergleich vom 22. Rebr. 1669 au Stanbe tam. Die canonische Bestätigung ber Chescheidung auf Tifch und Bett murbe burch ben Ergpriefter gu Grat am 9. Dec. 1669

gegeben, und Raifer Leopold hat einen Majeftatebrief über bie game Berhandlung erlaffen, 14. April 1670.

"Diese Gallerin," so bieß sie fortwährend, trog ber beiben andern Manner, "war eine ichlimme Frau, fo den Sauptpfarrberen von feiner Bobnung vertrieb," fereibt ber fleierifche Siforiograph Cafar; ich muß bingufügen, daß fie, in der Jugend eine mabre Schonbeit, angleich eine ungewöhnliche, eine feltene Frau gemefen ift, die mit ausgezeichneten Beiftesgaben eine für ihr Beitalter auffallende Bildung, mit einer bewundernswärdigen Charafterfarte bie beftigften Leidenschaften, insbesondere eine unbegrenzte Berrichlucht, verband. Berrichlucht und Jahgorn verwidelten fie in eine Menge von Processen. Die lette Tochter eines burd ben Sandel reich gewordenen, bann geadelten Beichlechtes, batte fie ben Bater, Sans Becheler, Dberft und Commandant in Rreng, 1633, die Mutter, Anna Ratharina von Sastlinger, ben geliebten Bruder Seifried, auf Riegereburg, Burmberg, Sanegg und Gutenbichel, 1639 begraben; benen allen folgte 1648 ber Dbeim, Siegmund Wecheler. Wie billig, wohnte die Richte dem Traueramt bei, und fie follte, nach bes Landes Sitte, gleich ben übrigen Frauen aus ber Bermandtichaft, mit Goldftoff in den Sanden, dem Sarge junachft Plat nehmen, um bei bem Offerterium ben Goldftoff gu opfern. Diefem Berfommen fich zu fugen, wollte ibr nicht zusagen; einmal versomabte es ihr folger Sinn, mit ben Berolben in gleicher Linie au Beben : bann beforgte fie, baß ein von ibr bargebrachtes Opfer mit ber Beit afe eine Abgabe eingeforbert, fie ben von bem hauptpfarrer zu Riegereburg abhängenden acht Bicavialpfarren affimilirt werben tonnte. "Diefe Pfarrherven muffen jebrlich an St. Martins Jefttage ben dem Gottesbienfte erfdeinen, aufwarten und jum Beichen ihrer Untergebung bem Pfarrheren eine Summe Belbes erlegen, wie im alten Urbar vorgeschrieben ift." Die Krau von Galler ging nicht jum Opfer. und bitterlich empfand bas ber Dberpfarrer Bans Strobel. Um feinem Unmuth Luft ju machen, benutte er bie Leichenrebe, bie nach mancherlei lieblosen Ansvielungen beiläufig in ben folgenden Worten folog: "Aber wenn die herren von Wecheler nicht fo

fonell gefliegen, fo bat ihr Licht befto beller und glangenber geftralt, je dunkler und zweifelhafter ihr Urfprung. Daß fie Becheler gewesen, befagt icon ibr Rame, und wenn auch vielleicht, wer weiß es, urfprunglich fubifche, feine folche, Gott bewahre! welche ber Berr Befus von ihren Banten aus bem Tempel getrieben, fonbern vielmehr rühmenswerthe driftliche Boblibater burch fromme Stiftungen. Chriftliche Becheler, haben fie bas Schickfal ber Armen und Kranken burch Almofen und Spitaler gebeffert, wie ihr eigenes Bappen, in welchem bie weißen 3midel in Beerhute verwandelt worben, und beren Beimfcmud pormale fatt bem rubinrotben Mannlein balb roth und weiß, ein Affaffine (1) ober Bechfelbalg." Mubfam hatte bis dabin die Frau von Galler ihren Unmuth begabmt, mit dem letten Worte fprang fie von ihrem Sig auf; die geballte Rank gegen die Rangel gerichtet, bonnerte fie in ber heftigften Aufregung : "3ch gebent bir's, verbammter Pfaff!" und fort war fie, von ihrem gangen Befolge begleitet.

Das wundersame Zwiegesprach wurde gleichsam bie Ginleitung zu einer unüberfebbaren Reibe von Streitbandeln und Broceffen ber Berrichaft mit bem Dberpfarrer, in beren Lauf Die Gallerin felbft, an ber Spige von 20 Mann aus ihrer Befagung auf Riegersburg, am 4. Febr. 1654 bem Pfarrhof einfiel, die Saushalterin, beren Abichaffung fie verlangt batte, greifen und nach ber Riegersburg, bann weiter nach Kelbbach por bas Landgericht bringen ließ, damit ber Zauberin, die, obwohl alt und baglich, mit hexenkniffen den Pfarrer binde, ber Proces gemacht werbe; jum Abichied brang fie in bes Pfarrherrn Bimmer, "barin ich bereits in die 26 Wochen Rranfer liege, mit ihrem lutberifden Birenmeifter und 8 andern armirten Verfonen. mich mit groben und schmerzhaften Infurien zu infuriren angefangen, mit Bermelben : Du Schindpfaff, Du haft mich bei ber Regierung angeben und willst mich um mein jus patronatus bringen, und ba ich weiter im geringften etwas anfangen werbe, wurde fie wieder mit ihren Leuten in Pfarrhof fommen und mich.

<sup>(1)</sup> Diese bem Orient entlehnte Anspielung ab Seiten eines steierischen Pfarrers aus bem 17. Jahrhundert muß allerbings befremben.

wenn fie auch ihr Schloß verlieren und ich in bee Bifchofe Schof fein follte, mich mit ihren eigenen Sanben wie einen Spag erswürgen und mich umbringen wollen."

Unter den übrigen gabllofen Proceffen ber Galletin fiebt ber mit ihrem vormaligen Pfleger Grattenau oben an. Bie fener mit dem Oberpfarrer, bauerte er volle fleben Jahre; wie Studel. und folimmer noch, wurde Grattenau behandelt. Es mar eine Beit gewesen, bag er boffen fonnte, die Sand ber reichen Bittme davon ju tragen; er hatte die Berrichaft Riegersburg gegen einen jahrlichen Pachtzins von 5000 fl. in Befand gebabt ; fett fab er fich in Kolge von Bermurfniffen und Beforaniffen veranlaßt, am 1. April 1661 mit affen ben Rleinobien, welche bie gnadige grau in den abgelaufenen iconen Tagen ihrer Bunft ibm verehrte, und mit ben wichtigften Schriften ber Regiftratur ju entweichen und nach Gras ju fichten. Dabin verfolate ibn ein Sauptmann von des Obriften von Ravell Regiment, bem, aufer ben eigenen Solbaten, Schuten von ber Riegers. burg beigegeben; fie überfielen den Grattenau in feiner Bobnung, raumten auf, was an Rleinobien und Schriften gu finden, foleppten ben Befiger felbft gewaltsam in ben Wagen und transportirten ibn bei nächtlicher Beile nach ber Riegersburg, wo berfelbe Rerfer, bem er in ben Tagen feiner Allgewalt bie vielen Bauern zugefdidt, ibn aufnabm. Bieberbolte Erlaffe bes landeshauptmannes bewirften, boch nicht eber, als nach Berlauf von acht Tagen, Die Freigebung bes Gefangenen, und ber Infurienproces ging allgemach in einen Rechtsbandel um Rechnungsablage über. Alleinige Erbin bes großen Bermogens ber Becheler, von beffen Beftandtheilen fie gwar am 12. Juli 1639 die herrichaft Burmberg vertauft hatte, mußte bie Gallerin mitunter baffelbe zwedmäßig zu verwenden. 3hr eigenthumliches burgerliches baus ju Rabkersburg widmete fie 1647 ju einer Bofvitalftiftung, fie erbaute 1656 bas Soloficen au Johnsborf, fie fouf von 1637 an in bewundernewurdiger Beharrlichfeit und mit unglaublichem Roftenaufwand bie Riegereburg nach ihrer bentigen Geftalt, bie, nachdem fie ein ganges Jahrhundert bindurch als der Steiermark Bollwerf gegen den Tarten gegols

ten, war in Folge ber in die Kriegefunk eingeführten Reusrungen diese Wichtigkeit verloren hat, jedoch immer noch des Landes Stolz bleibt, auch in Grandiosität kanm ihres Gleichen in Europa finden wird. Indem der Gallerin Wesen sich in der dem Hauptthor eingefügten Inschrift ausspricht, mag sie hier Plat sinden:

> Anf Gottes Gnad und reichlichs Geben Steht all mein Hoffnung und mein Leben.

Katharina Elisabeth Gallerin geborene Wechslerin Freiin zu Riegkhersburg und Lichtenegg.

Eines Jedwedeen sein Ein- und Ausgang der geschehe in Jesu unseres Herrn Namm! Durch seine Hilf und seine Gab ich dieses Haus überkommen hab. — Gott verleihe Jeme seine Gnad! Gott für alles alle Zeit zu ehren, den römischen Kaiser erkenne für meinen Schutzherrn. Kein Feind noch Türken nicht zu fürchten! Ein gutes Gewissen und unverzagt hat manchen starken Feind verjagt. — Was ich in sechzehn Jahren hier hab lassen bauen, das ist wohl zu sehen und anzuschauen. Kein Heller mich nicht reuen thut, ich mains dem Vaterland zu gut. Anno Domini 1653. Me licet plectra sileant, loquitur post funera saeculi sumtibus ista meis structa domus.

Die merkwurdige Frau wurde burch einen Schlagfluß getödtet, 12. Febr. 1672. Ihre einzige Tochter, Regina von Galler, die Erbin der herrschaft Riegersburg, geb. den 23. Juli 1642, heurathete am 23. Jan. 1659 den Freiherrn, nachmaligen Grafen Johann Ernft von Purgstall.

Auch in Ungern hatte Fürst Johann sich ausässig gemacht mittels bes Anfauss von Ais, Cfathe, Mapt und von der ehemaligen, von Johann Drassovicz gestisteten Abtei Bernau ober Porno in dem Eisenburger Comitat. Die Abtei zusamt dem Großdorfer Weingebirg kam später an die Jesuiten, "daher allhier das so-genannte Ignazisaßl nicht unbekannt ist." Der Wein ist dem Tokaper vergleichbar.

Nach Angabe bes Schematismus bes Fürfiligen Saufes von und zu Liechtenftein, Babus 1803, 8?, bevor bemnach Fürft

Johann jur Regierung gefommen, entbielten bie mittelbaren Befigungen bes Saufes 296,000 Untertbanen auf 104 Meilen, 24 Stadte, 2 Borftabte, von Wien und Brunn, 35 Markifieden, 29 Berricaften, 46 Schlöffer, 11 Klöfter, 756 Dorfer, 164 fürftliche Meierhofe. Die Gintunfte murben 1840 au 12-1500,000 fl., jene ber fungern Linie, von bem Rurften Rarl Borromans Joseph , + 21. Kebruar 1789, abstammend , zu 300,000 fl. angegeben. Auch biefe Linie befigt in Mabren große Bater, Die prachtvolle Gerefcaft Rroman famt Arginfpig , bann bie Gebirgeberrichaft Allereborf, im 3. 1802 erfauft; bagegen bat des 1819 verftorbenen Rurken Moria Tochter Ceopoldine bie febr bedeutende Gereschaft Groß-Meferitich samt Bhorz und bas liebliche Frischau mit ben einverleibten Gatern Bonig und Gaiwis ibrem Gemabl, bem Prinzen Ludwig von Lobtowis angebracht. - Die Abbandlung von ben Liechtenftein zu beschließen, wuf ich anführen, 7) bag bes Rurften Johann Abam Andreas, 5. 132, jungfte Tochter Dominica, geboren 1698, bem garften Beinrich Joseph von Mureberg angetraut wurde und als Bittme ben 29. Marg 1737 farb. Sie bat auf ibre Rinber bie Berrschaften Czernabora und Rothenbaus vererbt.

So ware benn endlich ber Grafin von Soiffons jungfter Sohn, Eugen Frang von Savoyen, geb. 18. Dct. 1663, erreicht. An ber magigen, für die Erziehung ber Rinder von bem Ronig bewilligten Benfion wird ber Anabe toinen Untbeil gehabt baben, ba er, bem geiftlichen Stande bestimmt, die feit langer Beit ben Pringen feines Saufes vorbehaltene Abtei St. Dichele bella Chiusa, mischen Susa und Turin, die Abtei S. Maria di Casanuova bei Carmagnola und ju Rheims eine Domprabende befag. Der Gang feiner Erziehung, Die gewöhnliche eines bochgebornen Abbe, wird aber wenig geeignet gewesen sein, in ber Bruft bes Angben ben geiftlichen Beruf zu ftarten. "Ich fenne ibn gar wohl." schreibt die Bergogin von Orleans, "babe ihn oft geplagt, wie er noch ein Rind, ba bat man gewollt, bag er geiftlich werben follte, war wie ein abbe gekleibt, ich babe ibn boch allezeis versichert, baß er es nicht bleiben marbe, wie auch gefcheben. Bie er ben geiftlichen Sabit quittirte, biegen ihn bie jungen Leute nur ma-

dame Simone und madame Cansiene, benn man pratenbirte. baß er oft bei ben jungen Leuten bie dame agirte. Da febt Ibr wohl, liebe Louise, daß ich den prince Eugène gar wohl fenne, ich babe feine gange famille gekannt, Berr Bater, Rran Rutter, Bruder, Soweftern, oncle und tanten, ift mir affo gang und gar nicht unbefannt, aber eine lange fpise Rafe fann er ohnmöglich befommen baben, madame la duchesse d'Orléans fagt, feine Babn maren ibm vielleicht ausgefallen, und bag bieß bie ftumpfe Ras berunter gezogen batte, ich weiß nicht ob bas fein fann. Pring Eugène batte ich wohl in bem Contrefait nicht gefannt, benn wie er hier war, hatte er eine furze aufgeftuste Rafe, und in bem Rupferftud macht man ihm eine lange fpise Ras. Er batte bie Ras fo aufgeftust, bag er ben Dunb immer offen batte, und bie 2 große vorberfte Babn fabe man gang blog." Eilf Sabre fruber, 1709, batte fle gefdrieben : "Pring Eugène bat meriten und Berftand, ift aber flein und baflich von person, bat bie Oberlefgen fo furg, bag er ben Dund nie autbun fann, man fieht alfo allezeit 2 große breite Babn, bie Ras bat er ein wenig aufgeschrumpft und ziemlich weite Raslöcher, aber die Augen nicht häßlich und lebhaft."

In ben Beiten ber Entwidlung las Eugenius viel und mancherlei, bis des Curtius Kabelmert feinem Gefdmad, wie feinen Reigungen, eine bestimmte Richtung brachte. Mantel mit bem Degen ju vertaufden, ward bes Junglings feuriger Bunfc, und er trachtete alles Ernftes, fic der neuen Beftimmung wurdig zu machen. Biel wird erzählt von feinen Rabre lang fortgefesten militairifden Studien und von feinen mathematifden Renntniffen'; benn bag ein großer geldherr fets ein großer Mathematifer fein muffe, ift bei den Bucherschreibern eine fo ausgemachte Sache, wie bie Berftanbesschärfe, Die bas Refultat fein foff von dem bandwertemäßigen Ginuben mathemathifcher Formeln, dem burftigen Refultat, welches von taufend Dathematitern nicht fünfzig überfdreiten. Gugen mar faum 18 Jahre alt, als er in ben Rriegsbienft einzutreten, als Dberft ein: Regiment zu befehligen begehrte. In den hofzirfeln galt aber ber petit Abbé de Savoie ober madame Simone als ein gar

unerhebliches Perfontein, nur daß seine Physiognomie dem König gnwider, oder vielmehr unheimlich war. Daneben hatte unlängst Louvois seine große, seine solgenschwere Ersindung, l'ordre du tableau eingesährt. Es ist die Anciennität ganz eigentlich der Hebel, welcher die vielen Mittelmäßigkeiten an der Heere Spige fährt, denn ein Mann von Fähigkeiten, Seist und Ehre wird zeitig dem Ekel und Berdruß des subalternen Dienstes erliegen und seinen Plaß denen überlassen, die das Unerträgslichke mit Gleichmuth hinzunehmen vermögen, aber es ist auch die Anciennität das einzige Mittel, dem Fluch unseres verwickelten gesellschaftlichen Justandes, den Betterschaften in etwas anszuweichen. An den ordre du tableau wurde der ehrgeizige Jüngling verwiesen, mit dem Jusas, daß wohl kaum der Krieg sein Handwerk sein könne.

Eine abnliche Antwort mag feinen altern Bruder, Ludwig Julius, veranlagt haben, in oftreichische Dienfte zu geben (1682); bem Beispiel zu folgen, fand Eugen bie willfommene Gelegenbeit in bem allgemeinen Drang, bie Gefahren bes bevorftebenben Türfenfrieges ju theilen. Er verließ Paris im Rebruar 1683 und begegnete ju Bien ber freundlichften Aufnahme ; bei bem ichwachen Stand ber regierenden Linie bes Saufes Savoven, bei den gar beutlich ju Tag gelegten Unsprüchen der Bourbonen auf eine bereinstige Rachfolge, batte felbft ber fungfte Sobn eines nachgeborenen Brubers feine Bichtigfeit für ben Raiferhof. Als Bolontair focht Eugen bei St. Petronell (7. Juli 1683). Gladicher ale fein Bruber, folgte er bem fernern Rudjug ber Reiterei, und meift ju bes Bergogs von Lothringen Person fich haltend, hatte er vom lager am Bisamberg aus verschiebene Sendungen zu verrichten, bann bei bem glorreichen Entfag von Bien (12. Sept. 1683) fic ju betheiligen.

Ungemein belehrend mag dem jungen Manne die genaue Berührung mit dem großen Feldherrn geworden sein; er geswann Selbstvertrauen, indem er in Anschauung einer ihm so nahe verwandten Geistesrichtung sich überzeugte, daß Verstand, Mares Urtheil und Gleichmuth die alleinigen Fundamente der imperatoria virtus seien; er bekam die nothige Anweisung, diese

macht, unter Beistand einiger Affistenzräthe alle bei ber Cavalerie vorkommende Dinge zu entscheiden, ohne daß von seinem Spruch appellirt werden könne. Im J. 1758 ehrte die Monarchin seine Berdienste durch das in dem kaiserlichen Zeughaus zu Wien aufgestellte Bruftbild mit der folgenden Inschrift:

FRANCISCUS et MARIA THERESIA
Pii, Felices, Augg. Patres Patriae,
Scientiarum, Artiumque Fautores,
Iusti meritorum Arbitri,
Viri toga et sago aeque magni,
IOSEPHI WENCESLAI,
S. R. I. PRINCIPIS de LICHTENSTEIN

S. R. I. PRINCIPIS de LICHTENSTEIN, Oppaulae et Carnoulae Ducis in Silesia, Aur. Vell. Equ.

S. S. Caes. Maiest. Consil. Act. Int.
Castrorum Tribuni,
Supremi vtriusque Rei Armamentariae
Moderat. Legion. Desult. Praef.
Virtuti, Religioni, Fidelitati, Patriae amori,
Ac in Rei Arment. inuentis
Restaurandis, promouendis, augendisque,
Industriae, indefessoque Labori

Hoc monumentum publicum poni iusserunt.

Der Auszeichnung entgegnete er 1760 durch die für dasselbe Local angesertigten Brustbilder des Kaisers und der Kaiserin. In demselben Jahr wurde er nach Parma entsendet, die Braut des Thronfolgers, des Erzherzogs Joseph, die Infantln Isabella zu übernehmen. Sie wurde ihm laut Bollmacht des Erzherzogs am 7. Sept. angetraut. In dem ersten Biertel dieses Jahr-hunderts war der Eindruck der Pracht, die er gelegentlich des Einzugs entsaltete, zu Wien noch nicht verwischt. Damals empfing er von der Kaiserin das Prädieat Colsissimus, Hoheit. Im 3. 1764 wurde er zum kaiserlichen Principaleommissarius bei dem kursürstlichen Collegialtag in Frankfurt, der zur Wahl eines römischen Königs führte, ernannt. Hier entsaltete er wieder

bie Gerrlichkeit seines hauses und die Hoheit seines Gemuthes im Auswand und der Art des Auswandes, wie das zur Genüge Bd. 10 S. 498—505, dann 516 geschildert. Einen letten Triumph seierte Fürst Wenzel in dem Artillerielager bei Tein, Juni 1766, wo die ehrenvollste Anersennung ihm wurde. Um so eifriger vertiefte er sich in sein Fachstudium, und bis zu seinem letten Augenblick, obgleich seit Monaten leidend, hat er sich damit besschäftigt. Arbeitend verschied er am 10. Febr. 1772, Morgens gegen 2 Uhr.

Terefa und Joseph ehrten bes Unvergeflichen Andenken durch Sandidreiben und Denfmungen ; in jenem und auf biefen nennen fie ibn "bes Baterlands und ihren Freund", den Berfieller ber Artillerie, und ift namentlich bes Raifers Conbolengiereiben an ben fürftlichen Rachfolger fur ben Schreiber und fur ben Entichlasenen gleich ehrend. Liechtenftein war ein iconer großer Mann, ernft fein Blid, ebel und ausbrudevoll bie gange Bbofionomie. Dem iconen Gefchlecht war er febr ergeben. "Er batte von dem Rriegs- und besonders von dem Artillerie-Besen eine große Ertenntnig, bat aber im Relbe weniger Dienfte geleiftet, als in den öffentlichen Staats-Banblungen, wober er allezeit feinem Sonvergin burch feine fluge und magnifique Aufführung Chre gemacht, auch ben feinem toftbaren Aufwande niemale die gebührende Auftandigfeit überfdritten, fondern vielmehr allezeit ben Ruhm eines guten Befcmade behauptet. vielen erfprießlichen Dienfte, die er bem Durchlauchtigften Erze banfe von Jugend auf in Rrieges, Staates und Civil-Geschäften mit unverbrüchlicher Treue und. Derterität geleiftet, werben fein Andenfen am Bienerischen Sofe unvergeflich machen, wie er benn fowobl von ben allerhöchften Berrichaften, als bem boben Adel und allem Bolte gar febr bedauert worden. Er war einer ber reichften Fürften in Deutschland und ein eben fo großer Bofals Staatsmann." Bon ber Meifterschaft bes hofmanns zeugt bas Monument, fo er auf feiner Berrichaft Poforzig errichten ließ, an ber Stelle, wo Raifer Joseph im Aug. 1769 einem Pfluger ben Pflug abgenommen batte, um eigenbanbig ein Stud Keld zu bearbeiten. Dilbthatig im Leben, bat der gurft in feinem

Testament ebelmuthig für die Inkunft seiner vielen Beamten und Diener gesorgt. Da ihm aus seiner She mit des Fürsten Anton Florian von Liechtenstein Tochter kein Kind geblieben, siel das Majorat an seines Bruders Emanuel Sohn Franz Joseph, gest. zu Meh 18. Ang. 1781, dessen Erbe sein ältester Sohn, Alops Joseph. Dieser, mit der Gräfin Karolline von Manderscheid vermählt, starb kinderlos 24. März 1805, und es gelangte das große Majorat an seinen Bruder Johann Joseph, dem ich doch als einer der hauptsächlichten Zierden des großen Hauses einige Zeisen widmen muß.

Der Rurft Johann Jofeph, von ben ju Jahren getommenen Gobnen bes Kurften Krang Jofeph ber zweite, geb. ben 26. Juni 1760, diente mit bober Auszeichmeng in bem Türfenfrieg von 1788 - 1790, wie er benn namentlich ber Turfen Anschlag auf Cettina vereiwite. Diefer Borfdule folgte eine Reibe von Großthaten in dem unfterblichen Riesenkampf mit -ber Revolution. Reiterobrift Aberritt ber Rurft 1792 amifchen Boudain und Cambrai mit seinem Regiment, einer Escadron Curaffier und einer Escadron Sufaren, ein frangokiches Corps von 2000 Reitern und 10,000 Mann Infanterie, von benen ein volles Drittel auf bem Plate blieb. Berrich bat fic an biefem Tage ber fünftige Magister equitum entwidelt. Bei Korchbeim befehligte er am 5. Aug. 1796 bie Borpoften, und feiterten an feinem bartnadigen Biberftand alle Anftrengungen ber llebermacht, über 1200 Mann baben bie Frangosen eingebuft. Rach dem Treffen bei Amberg, 24. Ang., vertrich Liechtenftein die Frangofen aus Rarnberg, wo fie 31 Ranonen guradiaffen mußten. Generalmafor 1794, Relbmaridall-Lieutenant 1796, Bliddte er bei feber Gelegenheit neue Lorbern. Die barmastige Schlacht an ber Trebia wurde durch ibn entschieden, bas fefte Cuneo mußte fich an ihn ergeben, 3. Dec. 1799. Bei Sobenkinden 1890 bedte er ben Rudjug, Thaten, womit er fic 1801 bas Groffrenz bes Maria-Tereja-Ordens und bas 1798 errichtete 7. Sufarenrenis ment verdiente. Bei Aufterlig focht er mit hober Auszeichnung. Dafür wurde ibm die berbe Aufgabe, bem übermuthigen Sieger bie erfte Friedensbotfchaft zu überbringen, bann in Gemeinfchaft mit

Stadion und Gyulai zu Prefiburg 27. Dec. 1805 Frieden zu foließen. In dem Laufe der Unterhandlungen gewann er ders gestalten die Achtung Rapoleons, daß, während über den Kürsten von Fürstenberg mit 83,000 Unterthanen die Mediatisserung verhängt, er ohne sein Befragen oder Berlangen, mit der vollen Souverainität in den Rheinbund aufgenommen wurde. Um sein sujet mixte zu werden, überließ er sedoch das Fürstenstynm seinem britten Sohn Karl, geb. 14. Juni 1803.

In bem Rrieg von 1809 rettete Rurft Jobann gang eigentlich bie Armee burch bie Einnahme von Regensburg. Bei Egtingen, 21. und 22. Mai 1809, fullte er mit feinen 78 Schwabronen ben Raum zwischen Breitenler und Raschborf, Die Berbindung awifden ben Corps von hobenzollern und Rofenberg unterhaltend. In dem Angriff auf Efflingen und Groß-Aspern unterftuste er bas Corps von Sobenzollern, und mußte bie franjoffche Reiterei, auf ihn anfturmend, nach erlittenem ichweren Berluft in ihre frubere Aufftellung gurudweichen. Die Curaffierbivifion bes Generals d'Espagne batte vorzüglich viel gelitten, er felbft und faft alle feine bobern Officiere waren geblieben. Dennod ließ Rapoleon, ale Abende gegen 7 Ubr bie 8 erften Schwadronen ber Curaffiere von Ranfonty eingetroffen maren, nochmals feine Reiterei gegen Liechtenfteins rechten Alugel vorgeben, aber fie fand tein befferes Blud. Richt minder bat an bem zweiten Schlachttage ber Fürft Unglaubliches geleiftet, wie benn Ergbergog Rarl bezengte, bag er bei Eglingen einen un-Wetblichen Ramen fich erworben babe. Auch bei Bagram focht er mit ber fo oft bewährten Tapferfeit, aber bem Schidfal vermodt er nicht ju gebieten. Abermals mußte um Krieben unterbanbeft werben, und ben bat Rurft Johann am 14. Det. 1809 ju Coonbrum und Bien abgefchloffen. Feldmarichaff, bes golbwen Blieges Ritter, war er feit 1810 commandirender General in Deftreich ob unter ber Enns, auch Stadtcommandant zu Wien.

Rad Rapoleons Sturz übernahm er wieder die Regierung bes Farftenthums Liechtenftein, auch fucte er 1823 die vertragsmäßig ihm gebarende Succession auf die Grafschaft Rietberg geltenb zu machen, nachdem Rurft Raunig einen Theil ber Graficaft veräußert batte. Es erging 1834 ein bem Liechtenfteinischen Ansprud ungunftiges Urtheil, gleichwohl wurde ber Proces fortgefest, von beffen Ausgang ich inbeffen nichts weiß, fo wenig als von ber Liechtenfteinischen Forberung von 37,712 Riblr. 8 Sch. 1 2B., auf bem Lande Offfriesland baftenb, Die Ronig Friedrich II bei ber Besignahme, famt 1996 Rtblr. 25 66. 8 2B. Rinfen, ad fiscum einzog. Rurft Johann ftarb 20. April 1836. Bon feiner Deifterfcaft in ben verschiedenartigften Rachern ift fattsam, von feinem boben Runftfinn noch nicht gebandelt worden. Bon Cromwell bat man angemerft, bag er feine Ranonen gegen fefte Burgen richtenb, in beren Berftorung bas Talent eines ausgezeichneten Landschaftmalere entfaltete, nicht im Berftoren, im Aufbauen hat Furft Johann bas gleiche Talent befundet. Bunberbar find feine Schopfungen zu Gisgrub, wo er allein auf ben Park über zwei Millionen Gulden verwendete, zu Liechtenftein bei Bien, in beffen Parf er ben vier Tapfern, welche bas leben bingebend, bei Eflingen, aus den Sanden der Reinde ibn erretteten, ein Denfmal gefett bat, faum aber wird feines Gleichen finden ber in ben 3. 1819-1822 vollführte Reubau ber fürfte lichen Kamiliengruft in der Rirche des vormaligen Paulanerflofters ju Branau auf der herrichaft Poforzig.

Außerordentliches hat Fürst Johann Joseph, der verständige Saushalter, für die Berherrlichung des Hauses gethan, absonderslich bestissen sich beitete sich vollends unter seinen Händen ein Eigenthum, dem kaum ein anderes in Ausbehnung und Rusbarkeit zu vergleichen. An des langen Berzeichnisses Spize ist, wie billig, das Fürstenthum Liechtenstein zu nennen, zusammengesetzt aus den vormaligen Reichsberrschaften Baduz und Schellenberg, und von dem Rhein, Borarlberg und Graubünden begrenzt. Sothanes Fürstenthum participirt an der 16. Stelle im engen Rath des deutschen Bundes und hat im Plenum eine Stimme, gleichwie es als Bundescontingent zum 11. Corps 55 Mann stellt. Auch dieses Ländchen, von kaum drei Weilen mit einer Bevölkerung von 5800 Köpsen, erhielt im

3. 1819 eine reprafentative Berfaffung, die indeffen den Anforberungen bes Liberalismus wenig entspricht. Die Staatseinnahme betragt 5000 fl., unabhangig von den 17,000 fl., welche bie Domainen abwerfen. Außerdem befaß Rurft Johann in Mabren bie Berrichaften Gisgrub, Lundenburg, Dftrau, Steinig ober Stanig, Buticowig (einschließlich Milonig, Reufchlog, Bigomielig), Pojorgig, Plumenau, Sternberg und Rarloberg, Auffee, Sobenftadt, Tribau und Turnau, Gifenberg, Golbenftein, in Soleffen die Bergogtbumer Eroppau und Jagerndorf mit ben augetauften Gutern Lublig, Morawig und Rreugberg, in Bobmen Landstron, Rumburg, einschließlich von Reugereborf in ber Oberlaufig, Schwarg-Rofteley, Aurzinowes, Stwores, Raunig, Ratay, Radim, Roftod, in Deftreich, B. U. M. B. Relbeberg, Bulfereborf, Rabeneburg, Erdberg, Loosborf bat ber gurft 1810 verlauft; B. U. 28. 20. bas febr bedeutende Seebenftein, Liechten-Rein, Johannstein, Josephsborf, Lichtenthal; B. D. 28. 28. Sintersborf mit Sabersfelb, Jubenau, mit Rirchbach, Bixenborf und Steinbaufel, Topenbach, Reulengbach, eine ber ftarfften Berrfcaften bes Biertels mit beiläufig 950 behaufeten Unterthanen und 1700 - 1800 Grundholden , Planfenberg ; in ber Steiermart: Deutsche ober Reu-Landsberg , Frauenthal , Feilhofen, Sarrached, Sollened, Schwanberg, Limberg, Rirchberg an ber Rand, Liechtenftein bei Judenburg, Wever bei Anittelfeld, Bei-Itgengeift. Bult ju Judenburg, Riegeredorf bei Judenburg und endlich Riegersburg , Refte fonber Gleichen und ausgedebnte Berrichaft; ber u. a. bas Patronat und bie Bogtei von St. Martins Sauptpfarre in Riegersburg guftanbig. An befagter Riegersburg bat fich fr. 3of. von Sammer burch ein fammerliches Machwert: Die Gallerin auf ber Rieggersburg, biftorifder Roman mit (642 meift unerheblichen) Urfunden, in 3 Theilen, Darmftadt, 1845, verfündigt. Es ift eine vel quasi Berengeschichte. befonders widerwärtig burch einen genau nachgewiefenen Pfarrer, ber eine Menge Rinder in bes Teufels Ramen getauft bat.

Die Gallerin, Elifabeth Ratharina von Bechsler, leste Tochter eines durch den Sandel reich gewordenen Geschlechts, vermählte sich laut Eheberedung vom 12. März 1630 mit dem

Reeiberen Sans Bilbelm Galler , bamals ein fooner , liebenswürdiger Bittmer, 31 Jahre alt und Bater bes einzigen Sobnes Bernhard. Die Che geborte nicht ju ben gladlichften , bans Wilhelm erlaubte fich nicht felten Gingriffe in feiner Franen Eigenthum, trat noch baufiger ben Gingebungen eines fraufen Sinnes entgegen : barüber entftanben im Laufe ber Reit Beitläufigfeiten, Die folieflich burch ben Bergleich vom 1. Mai 1649 beseitigt wurden. Darin ließ ber Freiberr fich bie Summe von 15,000 fl. verfchreiben, mogegen er jebem Rechte an ber feiner Arau eigentbumlichen Berrichaft Riegereburg entsagte. Er überlebte bem Bergleich nicht viel über ein Jahr und farb 7. Aug. 1650 als gebeimer und Rriegsrath, Rammerer, Oberft und General ber windischen und petrinischen Gronze, auch bes Rriegsrathe au Gras Prafident. Da ibm lebiglich bie Tochter feiner ameiten Che überlebte, fiel die von ibm befeffene Berrichaft Boafen, Grager Rreifes, feinen Bettern, ben Gebrübern Sans Kriedrich Galler, Soffammerrath, und bem Dberftlieutenant Sans Chriftian auf Chenefelb und St. Johann gu ; benen mufite aud Die Bittwe, nach einem fünfjährigen Rechteftreit, bie von ihrem Schwiegervater begrundete, von ihrem Cheheren bedeutent vergrößerte, auf 10,000 fl. gefchatte Bibliothet burd Bergleich vom 3. Juni 1655 überlaffen. Bebn Jahre trug Fran Galler ben Wittwenschleier, bann ging sie 1660, in bem Alter von eima 53 Jahren, Die zweite Che ein mit Detlev von Ravell, ber, Brandenburger von Geburt, in faiferlichen Dienften es bis jum Dberften gebracht batte. Rapell fiel in ber Schlacht bei St. Gouthard, 1. Aug. 1664. Behn Monate barauf foles feine Bittwe bas britte Chebundnig mit hans Rudolf von Stadt, ber febr balb es ber Frau entgelten ließ, bag fie gegen 25 Jahre after mar, ale er, und bag fie feineswegs gesonnen, bie mancherlei von bem neuen Chemann ausgehenden Speculationen auf ibr Bermogen ju begunftigen. Den fleigenben Minbandinngen fich au entziehen , Hagte Frau Glifabeth Ratharing auf Scheis bung, welche auch burd Bergleich vom 22. Rebr. 1669 au Stanbe tam. Die canonische Bestätigung ber Chescheidung auf Tifch und Bett wurde burch ben Ergpriefter gu Grap am 9. Dec. 1669

gegeben, und Raifer Leopold hat einen Majeftatebrief über bie gange Berhandlung erlaffen, 14. April 1670.

"Diefe Ballerin," fo bieg fie fortwährend, tron ber beiben andern Ranner, "war eine ichlimme Brau, so den Sauptpfarrherrn von feiner Bobnung vertrieb," fereibt ber fleierische Si-Boriograph Cafar; ich muß bingufügen, daß fie, in ber Jugend eine mabre Schonbeit, jugleich eine ungewöhnliche, eine feltene Frau gemefen ift, die mit ausgezeichneten Beiftesgaben eine für ibr Beitalter auffallende Bildung, mit einer bewundernswurdigen Charafterfarfe bie beftigften Leibenschaften, insbesondere eine unbegrenzte Berrichlucht, verband. Berrichlucht und Jahgorn verwidelten fie in eine Menge von Processen. Die lette Tochter eines burch ben Sandel reich gewordenen, bann geadelten Geichlechtes, batte fie den Bater, Sans Becheler, Dberft und Commandant ju Rreug, 1633, bie Mutter, Anna Ratharina von Sollinger, ben geliebten Bruber Seifrieb, auf Riegersburg, Burmberg , Sanega und Gutenbichel , 1639 begraben ; benen allen folgte 1648 ber Dheim, Siegmund Wechsler. Wie billig, wohnte die Richte bem Traueramt bei, und fie follte, nach bes Landes Sitte, gleich ben übrigen Franen aus ber Bermanbtichaft, mit Goldftoff in ben Sanden, dem Sarge junachft Plat nebmen. um bei dem Offerterium den Goldftoff ju opfern. Diefem Bertommen fich zu fügen, wollte ibr nicht zusagen : einmal verfemabte es ibr ftolger Sinn, mit ben Berolden in gleicher Linie au feben; bann beforgte fie, bag ein von ihr bargebrachtes Opfer mit ber Beit als eine Abgabe eingeforbert, fie ben von bem hauptpfarrer ju Riegereburg abbangenden acht Bicavialpfarrern affimilirt werben tonnte. "Diefe Pfarrberren muffen fabrlich an St. Martine Beftage ben bem Gottesbienfte erfdeinen, aufwarten und jum Beiden ihrer Untergebung bem Bforrberrn eine Summe Gelbes erlegen, wie im alten Urbar vorgeschrieben ift." Die Fran von Galler ging nicht jum Opfer, und bitterlich empfand bas ber Oberpferrer Sans Strobel. Um feinem Unmuth Luft zu machen, benutte er die Leichenrebe, Die nach mancherlei lieblosen Anspielungen beiläufig in ben folgenben Worten folog: "Aber wenn die herren von Becheler nicht fo

fonell gefliegen, fo bat ihr Licht befto beller und glanzenber gefralt, je bunfler und zweifelhafter ihr Urfprung. Dag fie Becheler gewesen, besagt icon ihr Rame, und wenn auch vielleicht, wer weiß es, urfprunglich fubliche, feine folche, Gott bewahre! welche ber Berr Jefus von ihren Banten aus bem Tempel getrieben, fonbern vielmehr rühmenewerthe driftliche Boblibater durch fromme Stiftungen. Chriftliche Becheler, haben fie bas Schickfal ber Armen und Kranten burch Almofen und Spitaler gebeffert, wie ihr eigenes Wappen, in welchem bie meißen 3midel in Beerbute verwandelt worden, und beren Beimfcmud vormale ftatt bem rubinrothen Mannlein halb roth und weiß, ein Affaffine (') ober Bechselbalg." Rubfam hatte bis dahin die Frau von Galler ihren Unmuth bezähmt, mit dem letten Borte fprang fie von ihrem Sig auf; bie geballte Rank gegen die Rangel gerichtet, donnerte fie in der heftigften Aufregung : "3ch gedent dir's, verdammter Pfaff!" und fort war fie, von ihrem gangen Befolge begleitet.

Das wundersame Zwiegesprach wurde gleichsam bie Ginleitung ju einer unaberfehbaren Reihe von Streitbandeln und Proceffen ber herricaft mit bem Dberpfarrer, in beren Lauf die Gallerin felbft, an der Spige von 20 Mann aus ihrer Befagung auf Riegersburg, am 4. Febr. 1654 bem Pfarrhof einfiel, die Saushalterin, beren Abschaffung fie verlangt batte, greifen und nach der Riegersburg, bann weiter nach Relbbach vor bas Landgericht bringen ließ, damit ber Zauberin, die, obwohl alt und baglich, mit herenfniffen den Pfarrer binde, ber Proceg gemacht werbe ; jum Abichied brang fie in bes Pfarrheren Bimmer, "barin ich bereits in die 26 Bochen Rranfer liege, mit ibrem lutberifden Direnmeifter und 8 andern armirten Personen, mich mit groben und schmerzhaften Infurien zu infuriren angefangen, mit Bermelben : Du Schindpfaff, Du haft mich bei ber Regierung angeben und willft mich um mein jus patronatus bringen, und ba ich weiter im geringften etwas anfangen werbe, wurde fie wieder mit ihren leuten in Pfarrhof fommen und mich.

<sup>(1)</sup> Diese dem Orient entlehnte Anspielung ab Seiten eines steierischen Pfarrers aus dem 17. Jahrhundert muß allerdings befremben.

wenn fie auch ihr Schloß verlieren und ich in bes Bifchofe Schof fein follte, mich mit ihren eigenen Sanden wie einen Spag er= wurgen und mich umbringen wollen."

Unter ben übrigen gabllofen Proceffen ber Galletin ftebt ber mit ibrem vormaligen Bfleger Grattenau oben an. Wie fener mit dem Oberpfarrer, bauerte er volle fleben Sabre: wie Strebel. und folimmer noch, wurde Grattenau bebandelt. Es mar eine Beit gewesen, bag er hoffen tonnte, die Sand ber reichen Bittme bavon zu tragen; er batte bie Berricaft Riegersburg gegen einen jahrlichen Pachtzins von 5000 fl. in Beftand gehabt ; jest fab er fic in Folge von Bermurfniffen und Beforgniffen veranlaßt, am 1. April 1661 mit aften ben Rleinobien, welche bie gnadige Frau in ben abgelaufenen foonen Tagen ihrer Gunft ibm verebrte, und mit ben wichtigften Schriften ber Regiftratur ju entweichen und nach Grag zu flüchten. Dabin perfolate ibn ein hauptmann von bes Obriften von Ravell Regiment. bem, außer ben eigenen Solbaten, Schagen von ber Riegersburg beigegeben; fie überfielen ben Grattenau in feiner Bobnung, raumten auf, was an Rleinodien und Schriften zu finden, folepyten ben Befiger felbft gewaltfam in ben Bagen und transportirten ibn bei nachtlicher Beile nach ber Riegersburg, wo berfelbe Kerfer, bem er in den Tagen feiner Allgewalt Die vielen Bauern jugefdidt, ibn aufnabm. Bieberbolte Erlaffe Des Landesbauptmannes bewirften, doch nicht eber, als nach Berlauf von acht Tagen, die Freigebung bes Gefangenen, und ber Infurienprocest ging allgemach in einen Rechtshandel um Rechnungsablage über. Alleinige Erbin bes großen Bermogens ber Becheler, von beffen Beftandtheilen fie zwar am 12. Juli 1639 die herrichaft Burmberg vertauft hatte, mußte bie Gallerin mitunter daffelbe zwedmäßig zu verwenden. 3hr eigenthumliches burgerliches Saus zu Rabfereburg widmete fie 1647 zu einer hofpitalftiftung, fie erbaute 1656 bas Schlöfichen ju Johnsborf, fie fouf von 1637 an in bewundernswürdiger Bebarrlichfeit und mit unglaublichem Roftenaufwand bie Riegereburg nach ibrer bentigen Geftalt, Die, nachdem fie ein ganges Jahrhundert hindurch ale ber Steiermark Bollwert gegen den Tarten gegotten, war in Folge ber in die Kriegefunft eingeführten Reuerungen diese Wichtigkeit verloren hat, sedoch immer noch des Landes Stolz bleibt, auch in Grandiosität kann ihres Gleichen in Europa finden wird. Indem der Gallerin Wesen sich in der dem hauptthor eingefügten Inschrift ausspricht, mag sie hier Plas sinden:

Auf Gottes Gnad und reichlichs Geben Steht all mein Hoffnung und mein Leben.

Katharina Elisabeth Gallerin geborene Wechslerin Freiin zu Riegkhersburg und Lichtenegg.

Eines Jedwedeen sein Ein- und Ausgang der geschehe in Jesu unseres Herrn Namm! Durch seine Hilf und seine Gab ich dieses Haus überkommen hab. — Gott verleihe Jeme seine Gnad! Gott für alles alle Zeit zu ehren, den römischen Kaiser erkenne für meinen Schutzherrn. Kein Feind noch Türken nicht zu fürchten! Ein gutes Gewissen und unverzagt hat manchen starken Feind verjagt. — Was ich in sechzehn Jahren hier hab lassen bauen, das ist wohl zu sehen und anzuschauen. Kein Heller mich nicht reuen thut, ich mains dem Vaterland zu gut. Anno Domini 1653. Me licet plectra sileant, loquitur post funera saeculi sumtibus ista meis structa domus.

Die merkwürdige Frau wurde durch einen Schlagfluß getödtet, 12. Febr. 1672. Ihre einzige Tochter, Regina von Galler, die Erbin der herrschaft Riegersburg, geb. den 23. Juli 1642, heurathete am 23. Jan. 1659 den Freiheren, nachmaligen Grafen Johann Ernst von Purgstall.

Auch in Ungern hatte Fürst Johann fich anfässig gemacht mittels bes Anfauss von Ais, Cfathe, Mapt und von ber ehemaligen, von Johann Drastovicz gestisteten Abtei Bernau oder Porno in dem Eisenburger Comitat. Die Abtei zusamt dem Großdorfer Weingebirg kam später an die Jesuiten, "daher allhier das sogenannte Ignazisaßl nicht unbekannt ist." Der Wein ist dem Tokaper vergleichbar.

Nach Angabe bes Schematismus bes Fürftlichen Saufes von und zu Liechtenftein, Babus 1803, 89, bevor bemnach Fürft

Johann zur Regierung gefommen, enthielten bie mittelbaren Belitungen bes Saufes 296,000 Unterthanen auf 104 Deilen, 24 Stadte, 2 Borftabte, von Wien und Brung, 35 Marftfleden. 29 Berricaften , 46 Schlöffer , 11 Rlofter , 756 Dorfer , 164 färftliche Deierhofe. Die Gintunfte wurden 1840 gu 12-1500,000 fl., jene ber fungern Linie, von bem Rurften Rarl Borromans Joseph , + 21. Kebruar 1789, abstammend, au 300,000 ff. angegeben. Auch biefe Linie befigt in Mabren große Bater, Die prachtvolle Berrfcaft Rroman famt Rrainfpig, bann ble Gebirgsberrichaft Ullereborf, im 3. 1802 erlauft; bagegen bat bes 1819 verftorbenen Rurken Moriz Tochter Leopoldine bie febr bedeutende Herrichaft Groß-Meferitich famt Borg und bas liebliche Krifchau mit den einverleibten Gutern Bonig und Gaiwig ihrem Gemahl; bem Pringen Lubwig von Lobtowis augebracht. - Die Abhandlung von ben Liechtenftein ju beschließen, wieß ich anführen, 7) bag bes Rurken Johann Abam Andreas, 6: 132, jungfte Tochter Dominica, geboren 1698, dem Farften Beinrich Joseph von Aureberg angetraut wurde und ale Bittme ben 29. Man 1737 ftarb. Sie bat auf ihre Rinder die Berrfcaften Chernabora und Rothenhaus vererbt.

So ware bent endlich ber Graffin von Soiffons fungfter Sobn, Eugen grang von Savoyen, geb. 18. Dct. 1663, erreicht. An ber maßigen, für bie Erziehung ber Rinber von bem Ronig bewilligten Benfion wird ber Rnabe feinen Untheil gehabt baben, ba er, bem geiftlichen Stande bestimmt, die feit langer Beit ben Pringen. seines Saufes vorbehaltene Abiei St. Dichele bella Chiusa, awischen Susa und Turin, Die Abtei S. Maria bi Casanavo bei Carmagnola und ju Rheims eine Domprabende befag. Der Bang feiner Erziehung, die gewöhnliche eines bochgebornen Abbe, wird aber wenig geeignet gewesen sein, in ber Bruft bes Anaben ben geiftlichen Beruf ju ftarten. "Ich fenne ibn gar mobl." schweibt bie Bergogin von Orleans, "habe ihn oft geplagt, wie er noch ein Rind, ba hat man gewollt, bag er geiftlich werben follte, war wie ein abbe gefleibt, ich babe ihn boch allezeit verfichert, baß er es nicht bleiben marbe, wie auch geschehen. Bie er ben geiftlichen Sabit quittirte, hießen ihn bie jungen Leute nur ma-

dame Simone und madame Cansiene, benn man pratenbirte, daß er oft bei ben jungen Leuten bie dame ggirte. Da febt Ibr wohl, liebe Louise, daß ich ben prince Eugène gar wohl fenne, ich babe feine gange famille gefannt, Berr Bater, Rrau Rutter, Bruber, Soweftern, oncle und tanten, ift mir affo gang und aar nicht unbefannt, aber eine lange fpige Rafe fann er obnmoglich befommen baben, madame la duchesse d'Orléans fagt, feine Bahn maren ibm vielleicht ausgefallen, und bag bieß bie ftumpfe Ras berunter gezogen batte, ich weiß nicht ob bas fein fann. Pring Eugène batte ich wohl in bem Contrefait nicht gefannt, benn wie er bier war, batte er eine furze aufgeftuste Rafe, und in bem Rupferftud macht man ibm eine lange fpipe Ras. Er batte bie Ras fo aufgeftugt, bag er ben Dund immer offen batte, und bie 2 große vorderfte Babn fabe man gang blog." Eilf Jahre früher, 1709, batte fle gefdrieben: "Bring Eugene bat meriten und Berftand, ift aber flein und baflich von person, bat die Oberlefgen fo furg, bag er den Mund nie zuthun fann, man fieht alfo allezeit 2 große breite Babn, die Ras hat er ein wenig aufgeschrumpft und ziemlich weite Raslöcher, aber bie Augen nicht baglich und lebhaft."

In ben Beiten ber Entwidlung las Eugenius viel und mancherlei, bis bes Curtius Fabelwert feinem Gefcmad, wie feinen Reigungen, eine bestimmte Richtung brachte. Mantel mit bem Degen ju vertauschen, ward bes Junglings feuriger Bunfc, und er tractete alles Ernftes, fic ber neuen Bestimmung wurdig zu machen. Biel wird erzählt von feinen Rabre lang fortgefetten militairifden Studien und von feinen mathematifden Renntniffen'; benn bag ein großer gelbherr feis ein großer Mathematifer fein muffe, ift bei ben Bucherfdreibern eine fo ausgemachte Sache, wie bie Berftanbesschärfe, bie bas Refultat fein foll von bem bandwerfemäßigen Ginüben mathemathifder Formeln, bem burftigen Refultat, welches von taufend Mathematitern nicht fünfzig überschreiten. Gugen mar faum 18 Jahre alt, ale er in ben Rriegebienft einzutreten, ale Dberft ein: Regiment zu befehligen begehrte. In ben hofzirkeln galt aber der petit Abbé de Savoie oder madame Simone als ein gar

unerhebliches Perfönlein, nur daß seine Physiognomie dem Rönig guwider, oder vielmehr unheimlich war. Daneben hatte unlängst Louvois seine große, seine solgenschwere Ersindung, l'ordre du tableau eingeführt. Es ist die Anciennität ganz eigentlich der Debel, welcher die vielen Mittelmäßigkeiten an der Heere Spige führt, denn ein Mann von Fähigkeiten, Geist und Ehre wird zeitig dem Ekel und Berdruß des subalternen Dienstes erliegen und seinen Plaß denen überlassen, die das Unerträg-lichte mit Gleichmuth hinzunehmen vermögen, aber es ist auch die Anciennität das einzige Mittel, dem Fluch unseres verwickelten gesellschaftlichen Justandes, den Betterschaften in etwas auszuweichen. An den ordre du tableau wurde der ehrgeizige Jüngling verwiesen, mit dem Zusaß, daß wohl kaum der Krieg sein Handwerk sein könne.

Eine abnliche Antwort mag feinen altern Bruber, Ludwig Julius, veranlagt haben, in oftreichische Dienfte zu geben (1682); bem Beisviel zu folgen, fand Eugen bie willtommene Belegenbeit in bem allgemeinen Drang, die Gefahren bes bevorftebenben Türkenfrieges ju theilen. Er verließ Paris im Februar 1683 und begegnete ju Bien ber freundlichften Aufnahme; bei bem ichmachen Stand ber regierenden Linie bes Saufes Savoven, bei ben gar beutlich ju Tag gelegten Unsprüchen ber Bourbonen auf eine bereinftige Rachfolge, batte felbft ber fungfte Gobn eines nachgeborenen Bruders feine Bichtigkeit für ben Raiferhof. Als Bolontair focht Eugen bei St. Petronell (7. Juli 1683). Gladlider als fein Bruber, folgte er bem fernern Rudjug ber Reiterei, und meift ju bes Bergogs von Lothringen Person fic haltend, hatte er vom lager am Bisamberg aus verschiedene Sendungen au verrichten, bann bei bem glorreichen Entfat von Bien (12. Sept. 1683) fic ju betheiligen.

Ungemein belehrend mag dem jungen Manne die genaue Berührung mit dem großen Feldherrn geworden sein; er ge-wann Selbstvertrauen, indem er in Anschauung einer ihm so nahe verwandten Geistesrichtung sich überzeugte, daß Verstand, klares Urtheil und Gleichmuth die alleinigen Fundamente der imperatoria virtus seien; er bekam die nöthige Anweisung, diese

Gaben in Bewegung ju feten; er lernte bie Rlippen vermeiben, an benen mehr benn einmal Bergog Rarle V Rubm an icheis tern gebrobt bat, insonderbeit sene unschluffige Tragbeit, die fo malerifd in feinem letten Gulferufe ber in Wien berangte Ernft Rabiger von Starbemberg antlagt: "Reine Belt mebr verlieren, gnabigfter Berr, ja feine Beit mehr verlieren!" Schluffe bes Feldanges, welcher eine Epoche in ber Beltgefciate bestimmte (12. Dec. 1683) wurde bas eben burch bes Dberften-Inbabers Abdantung erledigte Ruefffteinifche Dragonerregis ment bem Pringen verlieben. Diefes Regiments und folglich feines Oberften gebenft bes Bergogs von Lothringen Bericht von bem Gefecht bei Benfcab, 22. Juli 1684: "Der Pring Ludwig von Baben bat mit bem Gogifchen und Savofifchen Regiment ben Reind mehr als eine Meile binabmarts verfolget und beffen Stude noch erobert," Gleich barauf, indem Engen in Fortfenung ber Belagerung von Dfen an bes Karften von Salm Seite die Laufgraben besuchte, empfing er am Arm bie erfte Bunde (28. Juli), obne baf feboch bie Rugel ben Anochen perlett batte.

Rad Aufbebung ber Belagerung nabm bes Pringen Regiment Binterquartiere in Schlefien; er felbft begab fich nach Bien, um bafelbft mit bem Eintritt bes grubfahrs burch bas Bieberfeben von alten Brfannten erfreut ju werben. Aus Franfreich tamen nämlich, um wiber ben Erbfeind driftlichen Ramens zu ftreiten, die Prinzen von Conty und la Rocheafur-Jon, Gebrüber, Turenne, Créquy, la Rochefoucauld, Villeron u. f. w. Borber fcon batte Commercy Dienft genommen bei ben Raiferlichen, und es bilbeten alle biefe Krangofen, im engfien Berein mit Eugen, eine Clique, bie, von bem ebelften Betteifer ju fühnen Thaten angespornt, nicht unterließ, nach ber Beimath Brauch fich ju beluftigen, vornehmlich in ber Correspondenz mit jurud. gelaffenen Freunden, auf Soften bes guten Ludwig XIV, roi bourgeois, qui vieillissoit avant le temps avec sa campagnarde.« Diefe Correspondeng, ju welcher bas Seinige beigutragen Eugen nicht unterlaffen baben wirb, fam regelmäßig bem Monarchen su Sanden und mag nicht wenig beigetragen baben, ben Bruch bes Prinzen von Savopen mit bem Lande, wo er bas Dafein empfangen, unbeitbar ju machen.

In ber Selacht am 16. Aug. 1685, um ben Befft von Gran geliefert, fand Eugen, wie es and in bem vorigen Relbzug ber Sall gewesen, mit seinem Regiment bei bes Pringen Lubwig von Baben Divikon, die ber Turfen bartefte Angriffe abambeifen batte, und empfing er bei biefer Gelegenheit von bem Prinzen bas Beugniß, "bag er muthig, flug und tapfer, mit ber Beit einen großen Selben abgeben marbe, vorausgefest, bag er ferner bem Kriegeleben mit Rachbrud fich zu widmen Luft habe." Begeifternd mußte folden Mannes Urtheil ben aufftrebenben Jüngling ergreifen; allein es haben hierauf teineswegs beffen Birfungen fich befdrantt. Dem Pringen von Baben bochlich um feine gute Deinung verpflichtet, murbe Gugen beffen ungertrennlicher Befährte, biermit aber gugleich eingeführt in bes Aurfürften von Bayern Intimitat. War auch von biefem nicht viel au lernen, fo machte ber Umftand, einer von beffen Schuslingen au fein, ihn um fo bedeutender in den Augen jener hofvartei, welche, ben boben Ruhm des Bergogs von Lothringen beneidend, ibm får bes Beeres Oberbefehl in ber Perfon bes Rurfürften einen Rebenbubler zu fegen vorhatte. Gar febr bat biefe Combination gewirft, um foleunig ben Frembling Engen gu bem feinen Gaben augemeffenen Birtungefreis ju erbeben. Als ber Rurfürft pon Bapern, mit feinem Armeecorps auf bem linten Donauufer gur Belagerung von Dien beranrudend, am 18. Juni 1686 bie Donaubrude bei Altofen paffirte, murben unter feinen Begleitern ber Pring von Baden und Eugen ausgezeichnet. Bei bem grimmigen Sturm auf bie Rondelle (27. Juli) hatten "ber Churfarft von Bavern, ber Pring Louis von Baaben und Eugewins ben belbenmutbigen Soluß gefaßt, die gause Beit bes Sturmens barben ju verharren und mit ihren Cameraben ju freiten, ju leben und ju fterben. Wie bann auch erfolgt, indem fie faft überall voran waren. Es war feine Gefahr, darein fie fich nicht wageten, und entrannen wohl taufend mahl burch ben Sout bes Shumels benen Reffeln bes Tobes, weiche ichier allenthalben von benen Türfen gelegt waren."

Bei bem fpatern vergeblichen Sturm auf bas Schloft empfing Eugen abermale eine Bunbe, die ibn boch nicht abbielt, bei bem Generalfturm (2. Sept.) an ber Spipe feines Regiments zu erfcheinen. 3bm war an biefem Entscheidungstage bie Lagerbut, in Erwartung etwaniger Angriffe bes Grofpeziers, fibertragen. Gewahrend die tiefe Rube um ibn, und voll Ungeduld, bağ er ber beißen Arbeit an ber Mauern Auft ein untbatiger Bufdauer fein folle, führte er, obne Befehl, auf einem Seitenweg fein Regiment einem dem Rirchof benachbarten Thor au. Das Thor murbe aufgesprengt, von den Dragonern über-Authet ein bis babin unangefochtenes Stadtviertel , "bag alfo-Eugenius noch eben zu gemunichter Beit gefommen, fein Schwerbt in der Reinde Blut farben gu fonnen." Bu bes Feldzuges Beidlug folgte er bem Prinzen von Baben in bas Unternehmen gen Kunffirden. Die turfifde Befagung ftedte bie Stadt in Brand und jog fich in bas fefte Schloß jurud; es ließ aber fofort Pring Ludwig bie Dragoner, und namentlich Eugens Regiment, abfigen und mit bem Degen in ber gauft fürmen, mabrend ber Soutien fich mit bem Lofchen befchaftigte. Alfo wurde bie Stadt gewonnen und großentbeile gerettet; bas Solog aber erforderte eine regelmäßige Belagerung, bis am 23. Dct. die Befanung fich auf Gnabe ergab. Beinabe obne Biber-Rand war icon vorber Simontornya gefallen; nachmals wurde Siflos erfturmt, am, 1. Rov. ein Stud, 5000 Schritte lang, ber berühmten Effeter Brude niebergebrannt, wobei bie boberen Officiere und Generale Sand anlegten, endlich am 9. Rop. bas Solog von Raposvar zu Capitulation angenommen.

Den Winter benutte Eugen zu einer Ausstucht nach Benebig, wo auch ber Kursurft von Bapern, Prinz von Hannover, Markgraf von Baireuth, herzog von Mantua sich einfanden, was zu einer langen Reihe von Festen und Jerstreuungen Aulaß gab. Am 16. März 1687 traf Eugen in Wien wieder ein, und es begannen sosort die Anstalten zum Feldzug, welcher durch den Sieg bei Mohacs eine so glorreiche Wendung nehmen sollte. Dergleichen hatten die Ereignisse im Ansang keineswegs perheißen. Die Armee sammelte sich sehr langsam und verwickelte

Eco alsbald, Angelichts eines weit überlegenen Reindes, in ben tobiliden Gumpfen ber Umgebung von Effet. Rach ben vergeb. lichen Angriffen auf ber Turten fefte Stellung (18. und 19. Inli) wurde der Rudzug unvermeidlich; unerschütterlich, in voller Schlachtorbnung trat bas Aufpolf ibn an, beschüpt in ber Flanke burd Eugen und beffen Dragoner. Am 22. und 23. Juli wurde ber Uebergang ber Drave bewerfftelligt, am 28. Dobace erreicht, am 12. Aug. Die Schlacht geliefert. "Gugen mar mit feinem Regiment bei bem Baverifden Corpo, welches am erften angegriffen wurde, und bielt bie feindliche Anfalle nicht allein Randhafft aus, fonbern verfolgte auch nachmable felbige, als fie au weichen begannen, fo embfig, bag er, nebft bem Grafen von Caftell, am erften in bas feindliche Retranchement brang. Defis wegen batte er auch bie Ehre, am erften bie Bottichafft von biefem berrlichen Siege bem Rapfer an überbringen, weil man billich glaubte, daß er von bemienigen, woran er fo groffen Theil gehabt, die befte Rachricht wurde geben tonnen. Er fam auch würdlich in brepen Tagen in Wien an und wurde mit groffen Arenden Bezeugungen empfangen."

Rur turge Beit verweilte Gugen in der Raiferftadt, mit bes Raifers in Diamanten gefagtem Bilbe beidenft, und mit ber Berficherung, bag bei nachfter Gelegenbeit feiner gebacht werben folle, eilte er, bei bem beer fich wieder einzufinden, ohne bag er boch Gelegenheit zu fernerer Auszeichnung batte treffen tonnen. Singegen wurde er, im Begriff, an bem Relbaug von 1688 abaugeben, au bem Grad eines Relbmarical-Lieutenauts erboben, und biente er als folder unter bes Rurfürften von Bapern Befehlen bei ber Belagerung von Belgrab. Durch eine Mustetentugel am Anie verwundet (30. Aug.) foll er bennoch in bem hauptfturm (6. Sept.) einer ber Erften gewesen fein , ben Graben ju überfdreiten , nachdem ein Saniticar ibm ben Belm gespaltet, als Erwiederung bafür einen töbtlichen Stich empfangen batte. "Eugenius war zwar nicht zu ben Sturmen expresse commandirt, fondern ber Churfurft batte ibn bei fich und in feiner Gefellschaft behalten. Doch fand er biet then fo viel Gelegenheit, seine Tapfferteit auszunben, als wenn er unter die Stürmenden absonderlich ware auserlesen worden, welches seine Wunden, die er nebst dem Churfürsten empfangen, genugsam an den Tag geben. Denn der Churfürst war allents halben, wo die größte Noth und Gefahr, und wo der Churfürst war, war auch Eugenius." Mit der Einnahme von Belgrad war im Wesentlichen der Feldzug geschlossen, und es sollte sich für Eugen eine ganz neue Lausbahn, zusamt einem von dem bisherigen durchaus verschiedenen Schlachtseld, eröffnen.

Bum Rrieg gezwungen burd einen zweiten Reind, burd ben übermächtigen gubwig XIV, welcher mit bem bochften Difimutb ber Raiferlichen Fortidritte im Dften beobachtet hatte, wenig Beis Rand erwartend von dem taum ju bem Thron von Großbritannien erhobenen Pringen von Dranien, bagu genothigt, ber fpanischen Linie Bestaungen in Italien au vertbeibigen, glaubte Raifer Leopold diefes am nachften zu erreichen, indem er in Italien felbft dem Angreifer einen neuen Reind erwede. Alfolder tonnte einzig ber Berzog von Savopen fein, welchen burch eine Reibe von Usurpationen und Cabinetsftreichen Ludwig XIV in eine Lage verfett batte, ber Bedranguiß Rarl Emanuels IV 1798 unter dem Einfluffe frangofifder Politif und Baffengewalt nicht unabnlich. Ihn zu ermuthigen, daß er unter dem Joch nd ftraube, ichien vor Allem ein Better geeignet, und follte Eugen die Rolle bes Unterbandlers übernehmen. Er beantwortete fdriftlich (12. Januar 1689) bie in folder hinsicht von bem Grafen von Singendorf empfangenen Borfchlage. "Für einen politischen Unterhandler taugt weber mein Geficht noch meine Dentungeart. Berfuchen G. Erc. burch ben nachften beften 3br Blud: versprechen Sie nur fo viel Sie tonnen, und ich ftebe Ihnen bafur, bag Sie ben jungen Bergog mit Land, Leib und Seele erfaufen fonnen."

Satte bis dahin vornehmlich die Betterschaft auf die Bahl bes Unterhändlers gewirft, so mußte aus einer so klar ausgessprochenen, so unwiderleglichen Ansicht das kaiserliche Cabinet die Ueberzeugung gewinnen, daß, vortheilhaft wie Eugen, kein Anderer in Turin wirken könne. Aller Einwendungen ungeachtet hatte der Prinz die Reise anzutreten, und traf er im August

1689, wabrend fein Regiment am Rhein fand, zu Turin ein, bağ er also in teinem Kall unter bem Borwand, ben Carnaval an ichauen, gereift fein fann. Allgu annehmlich, allgu febr bem eigenen Intereffe gufagent, ichienen bem Bergog bie Untrage bes Biener Bofes, und in ben Sauptbunften eines Sous - und Trugbundniffes batte man balb fich geeinigt, wenngleich ber Gin-Auf ber Frangofen es nicht erlanbte, in Turin felbft bie lette Sant an bas Gefchaft ju legen. In bem freudigen Gefühl eines erledigten Auftrages foied Eugen, und als fein Bert fann ber am 4. Juni 1690 von bem Bergog von Savoven unterzeichnete Bunbesvertrag gelten. Bermoge beffelben follte eine Sulfemacht von 6000 Mann nach Diemont abgefendet werben; um ben Bergog noch besondere gu verpflichten, übergab der Raifer fein Bolf den Befeblen Eugens. Bie febr biefer aber bemubt, ben Aufbruch ber Regimenter gu befchleunigen, fo verzog es fic bamit boch über bie Gebur, und in Ungeduld eilte Eugen voraus, um wenigftens burch feine Begenwart bet gemeinen Sache zu bienen. In ben erften Tagen bes August 1690 traf er im Lager ber Savovarben bei Billafranca ein, grade ju rechter Beit, um bem Bergog von bem Entschluß, au folagen, abzurathen. Eugens Borftellungen von Catinats Ariegeerfahrenbeit, von der vollendeten Ausbildung feiner Truppen, benen man nur Refruten entgegenzusegen babe, von ber Thorbeit, unter folden Umftanden , vor Anfunft ber faiferlichen Bolfer bas Schidfal ber Lombarbei an eine Schlacht fegen zu wollen, verfeblten ibre Birfung, fanden aber in ber Schlacht, am 18. Aua. bei ber Abtei Staffarda geliefert , ihre volle Befigtigung. Eugen führte an biefem Tage bie Reiterei bes linken Rlugels. wo die Frangofen dem hartnadigften Widerftand begegneten, verbinderte, nach der frangofischen Schriftfteller Beugniß, burch feine umfichtigen Anordnungen, daß ber Rudzug fich in eine Alucht auflofe, und nothigte die Sieger, bei bem nachften Terrainabidnitt, burd einen unbedeutenden Bach gebildet, von ber Berfolgung abzulaffen. In dem Treffen felbft ward Eugen von einer matten Rugel leicht verwundet.

Baprend Catingt hierauf einen großen Theil von bem wefts lichen Piemont unterwarf, trafen die faiferlichen Gulfstruppen,

bes Regiment Lotbringen, Infanterie, 2250 Mann, bie Dragonerregimenter Bring Eugen 1000 und Taff 1050 Mann, Die Caraffierregimenter Montecuccoli und Bartemberg, in Allem beilaufig 6000 Mann, Unfangs September, bann aus bem Daitanbilden 3000 Spanier in bem lager bei Moncaglieri ein , fo baf ber Berluft bei Staffarda mehr als ausgeglichen. bes herzogs von Savopen Drang nach Schlachtenrubm war burd bie empfangene Lehre bebeutent gefühlt ; ein rubiger Buicauer blieb er , mabrent Catinat alles Land auf bem linten Ufer bes Bo burchiog, branbicagte und verbeerte, und lebiglich in einzelnen Streifzugen burfte Eugen bie Ebre ber verbundeten Baffen perfecten. Am 15. Sept. famen 400 Reiter, feber einen Rufiganger binter fic babend, nach Rivoli, ju Blunderung und Morbbrand. Davon gelangte bie Runde fofort in bas Laget ber Allierten, und Engen eilte mit einigen bundert beutichen Reitern, auch wenigen Savoparben, Infanterie, gen Marfaglia und überfiel baselbft bie Freibeuter, bie eben im Begriff, fich antlich ju thun auf Roften ber armen Leute von Rivoli. "Sie Rellten fich zwar zur Gegenwehr, als aber nach ausgehaltener erften Salve Die Deutsche ftracks mit bem Sabel in ber Kauft auf fie loß giengen, tam ibnen foldes fo ungewohnt vor . baf fie alebald bas Reigaus nahmen und über Sals und Ropf nach Bignerol fic retirirten. Die Deutsche festen ihnen nach bis unter die Stude von Pignerol, und waren ber Ungarifden Rriege-Manier wider Die Turden noch fo fart gewohnt, daß fie niemand Quartier gaben, auch fogar brey Officierer, welchen Eugenius bas leben versprocen batte, nicht verschonten. Catinat befdwerte fich wegen biefes Berfahrens ben bem Bergog burch einen Trompeter, mit Bermelben, bag, wenn man biefenige, welche sich als Rriegsgefangene ergeben, alfo tractiren wollte, et auch niemand Quartier geben murbe: er befam aber jur Animori. bag man in diefer Action feine Solbaten nicht als Solbaten, fondern als öffentliche Morbbrenner angeseben batte; wenn er bemnad auch bergleichen von bem bergog befommen follte, ftanbe es ibm frey, mit ihnen ju machen, wie es ibm gefiel." Det frangofische Kelbherr rachte fich jeboch fcmer burch neue Berbetrungen und durch die Einnahme von Susa, für weiche Engens Streifzug bis vor Pignerol, wenn anch dabei 1500 Stud Bieh weggetrieben wurden, eine sehr dürftige Entschädigung. Dies war des Feldzuges leste Unternehmung, und sofort rücken von beiden Seiten die Armeen in die Winterquartiere, um welche doch Eugen eine Fehde bestehen sollte.

36m und feinen Raiferlichen war ein Reichsleben, bas berjogthum Montferat, angewiesen; ba aber ber Landesberr, ber Bergog von Mantua, für feine Perfon ganglich ben frangofifchen Intereffen ergeben, verfehlte er nicht, ber Infaffen naturliche Abneigung für jegliche Einquartierung im gegenwärtigen Falle jum Aeußerften fleigern ju laffen. Bon ber Stimmung bes Landes und bes Gebieters bes Schlimmften fich versebend, orbnete Eugen fein Bolf zu einem Rriegezug, ber mit ber Occupation von Moncalvo und Ponteftura begann. hierauf murbe eine monatliche Steuer für ben Unterhalt ber Truppen ausgeschrieben. and die allgemeine Entwaffnung ber Montferatiner verordnet. "Bie fie fich aber hierzu nicht verfteben wollten. ließ er die Soldaten auf Discretion leben, worüber bas gange land in folden Allarm geriethe, bag viele ganglich aus bem Land giengen, andere aber fich jufammenrottirten, die Baffen ergriffen und die Kransoniche Befagung ju Cafal ju Gulffe nahmen, ba es benn öffters ju Schlägen tam. Doch bebielten insgemein die Deuts ichen die Oberband." Borfichtiger feit bem manichfaltigen Ber-Inft, beschränften fich bierauf die Montferatiner, mit Gulfe ber Rrangofen bier und bort bie Rafferlichen in ihren Quartieren gu überfallen. "Sie funden fie aber allenthalben fo machfam, bag fie nichts als blutige Ropffe bavon befamen. Daber fiengen fie an, fich allgemach jum Biel ju legen und die verlangte Contribution au bezahlen, augleich murbe bie Befagung in Cafal abgefdrodt, weiter auslauffen ju magen, und ben gangen Binter über alfo. im Zaum gehalten, daß die Reftung fo gut als bloquirt marb. Biele Montferatiner fuchten zwar ihre Feinbfeligfeiten fortanfegen und verberbten zu biefem Ende bie Beine und Egwaaren, führten viele einsele Soldaten von denen Straffen gefänglich nach Finale, allmo fie Frangeffiche Befagung eingenommen batten; als aber

Engenius einige Manuschaft mit Stüden bahin commandirte, ben Ort einzunehmen, und diese nach tapsferm Widerstand bas Thor eingeschossen, mit Gewalt hineingedrungen, über 360 Franzosen und Inwohner niedergemacht, haben sich die andern so daran gespiegelt, daß nunmehr sich seine Stadt mehr sperrte, sondern sedermann zum Ereug froch, ausgenommen etliche hundert, welche zu denen Franzosen in Casal ihre Justmehr nahmen und unerachtet ergangner Avocatorien allba verharrten".

Die Streitfrage um die Winterquartiere war taum exlediat. als Eugen, bem empfangenen Aufe geborfam, ju Anfang bes 3. 1691 bie Reife nach Bien antrat, um bafelbft feine Reinung für die Operationen des fünftigen Feldanges abzugeben. Bor Allem auf einer bedeutenben Berftarfung bes ihm anvertrauten Sulfveorps bestebend, empfing er bas Berfprechen, dag basfelbe burch Absendung von 7 taiferlichen und 4 baprifchen Regis mentern bis zur Starte von 20,000 Mann gebracht werben folle. Aber es forberte biefer Truppen Marfc geraume Beit, und ber Bergog von Savoyen, welchem einftweilen in bas lager bei Moncaglieri Engen die bieber in dem Montferatifchen gerftreuten Truppen angeführt batte, burfte es nicht magen, fich ben Kortidritten Catinats zu widerfegen. Bis zum 5. April batte biefer bie Eroberung ber Graffchaft Rigg vollendet; Aviglians und Carmagnola nahm er jest mit Gewalt, Saluzzo, Savigliano, Koffano fielen ohne Widerftand, und die Belggerung von Turin felbft vorzunehmen, brobte ber frangofifche Felbherr. Bictor Amadeus beeilte fich, babin ben größten Theil bes Beeres que rudzuführen, ließ an ber Bieberherftellung ber Reftungewerfe arbeiten und feine Familie nach Berrua in Sicherheit bringen, während Eugen, jum Gouverneur von Turin ernannt, fich ju bem tanferften Biberftande bereitete. Aber mehr ale biefen Bertheibis gungsanftalten vertraute Bictor Amadeus gebeimen Unterhandlungen, mit bem frangofifchen Sofe und mit Catinat augleich geführt. Diefen bielt er burch trugerifche hoffnungen auf; in bem bin- und herreben mit einem Agenten bes hofes erfah er bie Möglichfeit, für bie Dacht, welche bie vortheilhafteften Bebingungen bieten werbe, fich ju entscheiben. Scharffinniger, ale bie

beiden Franzosen, errieth Engen zeitig seines Beiters Geheimniß. Er schrieb an Kannik, d. d. Turin, 11. Juni 1691: "Ich versichere, daß es mich viele Mühe koket und noch serner koften wird, diesen Fürsten in der Art zu gewinnen, daß man sich auf ihn verlassen kann. Er stand, wie ich zuverlässig weiß, noch immer mit Frankreich in Beziehungen. Ungeachtet des strengsen Bezsehls, daß vor 11 Uhr Morgens Niemand gemeldet werde, überzrasschte ich ihn in vertraulicher Unterredung mit einem französischen Emissär. Wehr noch als der Franzose betrossen, gab der Herzog zu, daß er, in Widerspruch zu den eingegangenen Berzpstichtungen, mit Frankreich einen neuen Bertrag abgeschlossen habe. Er erkenne aber seht seinen Fehler und werde für die Zustunft auch nicht einen Schritt thun, ohne seine Absicht dem Kaisser mitzutheilen."

In feinen Erwartungen getäuscht, lieft Catingt vom 18. Juni ab durch Reuguières, den jedoch bald Bulonde im Commando ablofte, die wichtige Festung Cuneo belagern. Sie zu entfeten, jog Eugen aus mit 4000 Reitern und 2000 Mann Aufpolf, welchen unterwegs einige Landmilig fich anschloß : que gleich schrieb er . um das Unternehmen zu erleichtern . einen Brief an den Commandanten der Festung, worin biefem bie Anfunft bes Entfages für ben 28. angezeigt, und er jugleich angewiesen, burch einen Ausfall ber Baffenbrüder Dvergtionen gu unterftugen. Der Brief, einem Bauer gur Beftellung übergeben, fiel, wie Eugen erwartete, den Frangofen in bie bande und fand feine volle Bestätigung in einem Schreiben, bas um biefelbe Stunde beinabe Bulonde von Catinat empfing, worin auf ben 28. ein Angriff von Seiten bes Pringen Eugen, augleich aber auch ber Angug einer bedeutenden Berficitung, unter S. Silveftres Befehlen, angefünbigt marb. Wenig gab Bulonde auf bie verheißene Berfiartung, alles befürchtete er von bem Angriff; fein Rleinmuth theilte fic ben ibm untergeorbneten Geveralen mit, und in vanifdem Schreden murbe, ebe man eines feindlichen Reiters aufichtig geworben , in ber Racht vom 27 - 28. ber Rudjug in der vollen Gile und Unordnung eines geschlagenen Beeres bewertstelligt.

Inbeffen trafen allmalig bie verfprocenen Sulfevoller ein. Der neue Statthalter von Mailand, ber Marques be Leganes führte in Berson fein Contingent berbei; aus England batte fic ber Bergog Rarl von Schomberg eingefunden, um die Balbenfer und einige Regimenter Refugies, Die für Englands Rechnung in ber Soweis geworben wurden, anzuführen; aus Deutschland famen Raiferliche und Bavern, nebft einigen Bataillonen Brandenburger. Einer Macht von mehr als 40,000 Mann gegenüber burfte Catinat feine Stellung auf bem rechten Ufer bes Bo nicht langer behaupten; er jog fich nach Carignano jurud, in feinem Rachtrab wenigftens von Eugen angefallen. Eines folden Streiches batte fich aber ber frangoffiche gelbherr verfeben, und bei Lambriasco. oberhalb Carmagnola, fielen Eugen und feine 500 Reiter in einen hinterhalt von 2000 Mann, "welche ihn alsobald umringten, boch machte er fich tapffermuthig mit feinem Degen einen Beg, gerftreute bie Frangofen und feste fo bisig in fie, bag viele in bem Do ihr Leben burd Schwimmen gu retteh fuchten, und theile erfoffen, 300 bavon aber auf bem Play todt blieben, wie auch Eugenius über 50 von feinen Leuten eingebuffet batte." Seines Lebens Rettung verbantte er einem Dragoner von feinem Regiment. Um 19. Aug. traf ber Qurfurft von Bavern, welchem, in Betracht feines militairifden Rubms und feines Contingents von 5000 Mann, ber Oberbefehl bes vereinigten Beeres übertragen worden, in Turin ein, und am folgenden Tage wurde bas lager bei Mirafiore bezogen. Um 21. begann ber Marich ftromaufwärts in ber Richtung von Carignano und führte eine an biefem Tage vorgenommene Recognoscirung bie Generalität in folde Rabe zu bem Reinbe, bag ber Marchefe von Mortara, ein Gattinara, zwischen Eugen und Rabutin baltend, burch eine Flintentugel getobtet wurde. Dem folgte eine Reibe zweitlofer Mariche und endlich die Belagerung von Carmagnola. Um ben Plat zu berennen, mit 2000 Reitern porausgeschidt, bewerfftelligte Eugen Diefes am 18. Sept., indem er bie Borpoften in bie Stadt gurudwarf und einige Befangene machte. Am 8. October capitulirte du Pleffis Bellievre, ber Gouverneur von Carmagnola, und blieb biefes bes Reldaugs

einziges Resultat. Die sehr bebeutenbe numerische Ueberlegenheit ber Berbundeten war vollftändig neutralisirt durch die Unfähigsteit des Aurfürsten von Bapern, verbunden mit dem Schautelssystem des herzogs von Savopen. Die Kaiserlichen nahmen, erstritten vielmehr ihre Binterquartiere in Montferat, im Mosbenefischen und Mantuanischen; Eugen aber, nachdem er den Obersbesell interimistisch an Carassa übertragen, begab sich nach Wien.

Raum bafelbft in ben erften Tagen bes Sabres 1692 angelangt, wurde er Beuge ber Befturgung, burch bie Rachricht von dem Kall von Montmélian bervorgerufen; mit allem Recht versab fic bas Minifterium bes gewaltigen Ginbrude, welchen ber Berluft der Schuswehr von Savopen auf des herzogs munberliches Gemuth machen werbe. Roch im Laufe bes Binters wurde Eugen nach Turin jurudgeschidt, um bem Bergog ein Relbmaricallebiplom und bas Generalat aller faiferlichen Erupven in Italien zu überbringen, jugleich aber auch mit aller Dacht bem Ginfluft ber frangofifchen Emiffarien entgegenzuarbeiten. Socht portbeilbafte Antrage batte neuerdings in eigenbandigen Briefen Ludwig XIV bem Bergog gemacht; baneben erwedten bie gewaltsamen Auftritte, fortwährend burch bie faiferlichen Binterquartiere veranlagt, in gang Italien Sympathien für Franfreid. Eugens Aufgabe an einem italienischen Sofe murbe hierdurch gar febr erschwert; boch gelang es ibm, fie ju lofen, und die große Alliang blieb in Burben. Bie ein Beer von beinabe 50,000 Mann in ben erften Junitagen 1692 bei Pancalieri vereinigt, banbelte es fic um bie zwedmäßigfte Unwendung einer folden Dacht. Die meiften Benerale ftimmten für einen Angriff auf Catinats fcmaches Beer und für bie Belagerung von Dignerol. Anders Gugen, welcher einen Ginfall in bas Thal ber Durance beantragte und mit feinen Grunden querft ben Bergog, bann bie Generale binrig. Dit 15,000 Dann wurde Palffy jurudgelaffen, um bie ftarte Befagung von Dignerol ju beobacten; auf brei verschiedenen Strafen brang bas übrige heer, 29,000 Mann fart, über die Alpen in Dauphine ein: Builleftre und Embrun wurden genommen ; bas von ben Einwohnern verlaffene Bay befeste Eugen mit der Borbut (am

20. Aug.) und ließ ben Ort, unter dem Borwand verweigerter Contribution, pländern und in Brand fteden. Weiteres Borbringen gegen Sisteron und Air hatte man verabredet, da wurde Bictor Amadeus von den Kinderblattern befallen, mahrend zusgleich die bei Guillester zur Bewahrung der Communicationen aufgestellten Spanier, aller Borstellungen ungeachtet, sich ansschieden, über die Alpen zurückzugehen. Es studte sofort in ihren Bewegungen die Hauptarmee, und nach unfruchebaren Berathungen trat auch sie am 16. Sept. den Rückmarsch an.

3m Beginn ber Beerfahrt bei Gnilleftre batte Eugen feines Freundes Commercy Sand erfaßt, in Sochgefühl fprechend: "Da bin ich nun mit bem Degen in ber Kanft auf Kranfreichs Als ein Mann und als ein Surft babe ich mein Belubbe gefofet." (1) Bang andern Bedauten mag er fich bingegeben baben auf bem traurigen, wenn auch in ber beften Orbnung ausgeführten Rudmarich. Denn bag ein von ibm angerathenes Unternehmen zu einem bloßen Raubzug ausgeartet fei, biefes tonnte er fich nicht verbergen, und bas mußte er bochlich beflagen, in Erwägung der Bortheile, die eine wohlgeordnete Operation auf bee Bebirges oflichem Abbang batte gemabren mogen. Statt im 3. 1692 für Savopen bie Alpengrenze und biermit Unabbangigfeit von Kranfreich zu gewimnen, mar eine Arrfabrt beliebt worden nach einer Broving, welche fur die militairifche Starte von Franfreich obne alle Bedeutung, gefest auch, bag es bem fleinen heer auf ber ungeschicht gewählten Angriffelinie fich feftgufegen batte gelingen tounen. Bum Mengerften mag aber Eugens Unmuth fich gefteigert haben, als bes Berzoge Rrantheit, fofort nach beffen Antunft in Turin, in ein Fieber umschlug, beffen Deifter ju werben bie Mergte verameifetten.

Bistox Amadeus befand sich noch ohne Rachsommenschaft und mußte um die nöthige Fürsorge wegen einer bereinftigen

<sup>(1)</sup> Nach dem Fall von Belgrad (1688) hatte Louvois ther alle Fransgofen, welche nicht augenblidlich den fremden Dienst verkaffen wlinden, das Ucztheil ewiger Berbannung aussprechen lassen. Da gelobte einer dieser Berbannten, Eugenius, niemals anders, denn mit dem Degen in der Faust die ihm feinblich gewordenen Gebiete von Frankreich zu betreten.

Rachfolge gemabnt werben. Der nachfte Manat, ber Bring von Carignan, war, ale ein Taubftummer, ju der Regierung nicht befähigt, daß fie auf beffen alteften Pringen übergebe, und bag während biefes Bringen Minberfabrigfeit Eugen die Regentichaft übernehme, verordnete ber Bergog in Gegenwart bes biergu ausbrudlich berufenen gebeimen Rathe. Der frangofifche Sof. fo fehr bei bem Greignig intereffirt, batte bereits bas Trauerreglement entwerfen laffen, aber gegen alle Erwartung genas ber Aranfe, sobald für die Operationen im Relde der lette Termin verftrichen. Am 26. October gingen bie Truppen auseinanber. Eugen, mit ben Anftalten ju feiner gewöhnlichen Binterreife beschäftigt, empfing von bem Ronig von Spanien ben Bließorden, gleichwie er von feinem Raifer am 25. Mai 1693 in Befellicaft von Palffy und Beterani jum Feldmaricall ernannt wurde. Der neue Grad enthob ben Bringen nicht ber Rothmenbigfeit, für ben beginnenben Feldzug wiederum unter bes Bergogs von Savopen Befehlen ju fteben und von Berfehrtbeiten ohne Babl Beuge und Diener ju werben. Dbgleich Gugen bereits im Mary in Turin fich eingefunden, ging ber Bergog boch erft am 18. Juli an Reld, um vom 26. ab die Belagerung von Pignerol au betreiben, in folder Laffigkeit, daß Catinat volle Zeit gewann, Die aus bem innern Franfreich ibm auftromenben Berftarfungen an fich ju gieben, bann mit bewunderungewurdiger Bebenbigfeit aus dem Thal von Sufa ju bebouchiren , um über bie Ebene von Piemont fich auszubreiten.

Gezwungen, dieser Bewegung zu folgen, auf daß er seine erschreckte hauptstadt beruhige, jedoch von ihr durch die am 2. Det. von Catinat zwischen Rivoli und Beinasco bezogene Stellung abzeschnitten, blieb eine Schlacht dem herzog der lette Ausweg. Sie wurde am 4. Det. zwischen den Dörsern Marsaglia und Orbasano geliefert, unter sehr ungunktigen Auspieien, da, wider Eugens Rath, die höhe von Piosasco unbesetzt blieb. Diese wurde dem linken Flügel, meist Spanier, eine tressliche Anlehnung geworden sein; von Catinats Dragonern eingenommen, verskärste sie gar sehr die Gewalt des Angriss aus diesen Flügel. Es wurden nach fündigem Gesecht die Spanier zum Weichen

20. Aug.) und ließ ben Ort, unter bem Borwand verweigerter Contribution, pländern und in Brand fteden. Weiteres Borbringen gegen Sisteron und Aix hatte man verabredet, da wurde Bictor Amadeus von den Kinderblattern befallen, mahrend zusgleich die bei Guillestre zur Bewahrung der Communicationen aufgestellten Spanier, aller Borstellungen ungeachtet, sich ansschieden, über die Alpen zurückzugehen. Es stockte sofort in ihren Bewegungen die Hauptarmee, und nach unfruchtbaren Berathungen tvat auch sie am 16. Sept. den Rückmarsch an.

. 3m Beginn ber Beerfahrt bei Gnilleftre batte Gugen feines Rreundes Commercy Sand erfagt, in Sochgefühl fprechenb: "Da bin ich nun mit dem Degen in der Sauft auf Frankreichs Boben. Ale ein Mann und ale ein Surft babe ich mein Gelubbe gefofet." (1) Bang anbern Gebaufen mag er fich bingegeben baben auf bem traurigen, wenn auch in ber beften Orbnung ausgeführten Rudmarich. Denn bag ein von ihm angerathenes Unternehmen zu einem bloften Raubzug ausgeartet fei, biefes tonnte er fich nicht verbergen, und bas mußte er bochlich beflagen, in Erwägung der Bortbeile, Die eine woblgeordnete Operation auf bee Gebirges öftlichem Abhang batte gemähren mogen. Statt im 3. 1692 für Savopen bie Alpengrenze und biermit Unabhangigfeit von Franfreich zu gewinnen, mar eine Brrfahrt beliebt worden nach einer Proving, welche fur Die militairifche Starte von Kranfreich obne alle Bebeutung, gefest auch, bag es bem fleinen heer auf ber ungefchicht gewählten Angriffelinie fich feftaufegen batte gelingen tonnen. Bum Menferften mag aber Eugens Unmuth fich gefteigert baben, als bes Bergoge Rrantheit, fofort nach beffen Antunft in Turin . in ein Lieber umichlug, beffen Deifter ju werben bie Mergte verameifeften.

Bictor Amadeus befand sich noch ohne Ractommenschaft und mußte um die nothige Fürsorge wegen einer dereinstigen

<sup>(1)</sup> Nach bem Fall von Belgrab (1688) hatte Bouvois Aber alle Franzzofen, welche nicht augenblicklich ben fremben Dienst verkassen würden, bes Urtheil ewiger Berbannung aussprechen sassen. Da gelobte einer dieser Berbannten, Eugenius, niemals anders, denn mit dem Degen in der Faust die ihm seindlich gewordenen Gebiete von Frankreich zu betreten.

Rachfolge gemabnt werben. Der nachfte Agnat, ber Pring von Carianan, war, als ein Taubftummer, ju ber Regierung nicht befähigt, daß fie auf beffen alteften Bringen übergebe, und bag während biefes Pringen Minberfahrigfeit Eugen bie Regentichaft übernehme, verordnete ber Bergog in Gegenwart bes biergu ausbrudlich berufenen gebeimen Rathe. Der frangofifche Sof, fo febr bei bem Greigniß intereffirt, batte bereits bas Trauerreglement entwerfen laffen, aber gegen alle Erwartung genas ber Rranfe, sobald fur die Operationen im Relbe ber lette Termin verftrichen. Am 26. October gingen bie Truppen auseinander. Eugen, mit ben Anftalten au feiner gewöhnlichen Binterreife beschäftigt, empfing von bem Ronig von Spanien ben Bließorben , gleichwie er von feinem Raifer am 25. Mai 1693 in Befellicaft von Valffy und Beterani jum Relbmaricall ernannt wurde. Der neue Grad entbob den Bringen nicht ber Rothmenbigfeit, für ben beginnenden Feldzug wiederum unter bes Bergogs von Savoven Befehlen ju fteben und von Berfebribeiten obne Rabl Beuge und Diener jn werben. Dbgleich Gugen bereits im Mart in Turin fich eingefunden, ging ber Bergog boch erft am 18. Juli ju Feld, um vom 26. ab bie Belagerung von Pignerol au betreiben, in folder Laffigfeit, daß Catinat volle Beit gewann, Die aus bem innern Franfreich ibm auftromenben Berftarfungen an fich ju gieben, bann mit bewunderungewurdiger Bebendigkeit aus dem Thal von Sufa ju bebouchiren , um über bie Ebene von Viemont fich auszubreiten.

Gezwungen, dieser Bewegung zu folgen, auf daß er seine erschreckte Sauptstadt beruhige, jedoch von ihr durch die am 2. Oct. von Catinat zwischen Rivoli und Beinasco bezogene Stellung abzeschnitten, blieb eine Schlacht dem Gerzog der lette Ausweg. Sie wurde am 4. Oct. zwischen den Dörsern Marsaglia und Orbasano geliefert, unter sehr ungunstigen Auspieien, da, wider Eugens Rath, die Sohe von Piosasco unbesetzt blieb. Diese wurde dem linken Flügel, meist Spanier, eine treffliche Anlehnung geworden sein; von Catinats Dragonern eingenommen, verskärste sie gar sehr die Gewalt des Angriss auf diesen Flügel. Es wurden nach fündigem Gesecht die Spanier zum Weichen

genothigt, und compromittirten fie jugleich bas Centrum, welches. von Eugen befehligt, breimal wieberbolte Angriffe ber Franzosen siegreich abgeschlagen batte. Jest in Front und Rlanke mit dem Bajonett angegriffen, behaupteten gleichwohl bie Raiferlichen ihre Stellung, bis auch ber andere Rlugel zu weichen begann. Diefer befand fich im Bortbeil, als Catingt, nach ber Spanier Rudjug frei über feine Genbarmen verfügenb, bie auserlesene Schar gegen ber Allierten rechten Rlagel marf, und hiermit bemfelben Deifter werbend, jugleich bas Centrum nothigte, von der Bablitatt zu weichen. Bon Eugen fortwährend geleitet, vollführte baffelbe feinen Rudzug in gefchloffener Saltung, baufig Front machend gegen bie Berfolgung, die in Allem taum eine Stunde weit fich ausbebnte. Unter ben Ranonen von Turin sammelte und ordnete fich wiederum ber Berbundeten Beer, weldes weiter zu bedrangen Catinat fic gang ungeneigt erzeigte. Ueberhaupt icheint ber Bufall hauptfächlich bas einzige ernftliche Ereigniß des 3. 1693 berbeigeführt gu baben; abnliche Bufalle ju vermeiden, wurde fur bie nachften Feldzuge bes Bergogs von Savopen und bes frangofischen Maridalls gemeinsames Streben. Denn alles Ernftes feste ber Turiner Bof die Unterhandlungen mit Franfreich fort, und bereits war als berfelben feftes Biel bie Neutralität von Italien beliebt. Allein bie Anwesenheit ber faiferlichen Truppen und die Bachfamteit bes Bringen Gugen binberten geraume Beit ben Bergog, die Daste abzumerfen.

Waren aber für Eugens friegerischen Ruhm die Jahre 1694 und 1695 unfruchtbar, so verschafften sie ihm dagegen Gelegenbeit, in einer andern, bis dahin ungeahnten Größe sich zu zeigen. Durch und durch die treulose Politif des Turiner Hoses schauend, voll der Berachtung für das Gemüth, durch welches sie geleitet, in der Berzweislung um Combinationen, welche ihm volle zwei Jahre seines Lebens tosten, wußte der 30sährige Eugen seden Anstoß zu meiden, durch welchen der Herzog von Savopen die seinen Entwürfen gewiß erwünschte Beranlassung zu offenem Bruch hätte sinden können. Denn nicht nur seiner vollen Wichtigkeit für die große Allianz war der Herzog sich bewußt, und daß dieselbe höchstens nur mit Orohungen ihn werde betämpfen

konnen, fondern auch in feiner Berfonlichfeit ergab er fich in ieder Veriode feines Lebens als ein unleiblicher Gefelle. Grundbağlich, war er von grenzenlofer Eitelfeit beberricht - man glaubt, bag bie Ausficht, feinen Soder mit tem Scharlachrod, bem feit Sabrbunderten bergebrachten Sagum ber Rurften bes Saufes Savoyen zu befleiben, wefentlich beigetragen babe, ibn ju ber Schilberbebung von 1690 ju verleiten - er beneibete bemnach aufs Meugerfte Eugens machfenden Ruhm, mabrend er, über ben Better in feiner gangen Grofe als Regierer bes Saufes Savoyen fic zu erheben, feine Belegenheit verabfaumte. Eugen meifterte in feinem Diensteifer alle bie naturlichen Regungen feines Gemuths, und nach zwei Scheinfelbangen, nach ber mit Belagerung und Eroberung von Cafale gespielten Comodie fab Bictor Amadeus fic dahin gebracht, unumwunden feinen Abfall, feine Treulofigfeit zu befennen. Gine Reibe von Demonftrationen und Blendwert ging vorber, bann verfündigte er am 12. Juli 1696 Baffenftillftand auf 30 Tage, um mabrend beffelben die bofe von Bien und Madrid gur Anertennung ber Reutralität von Stalien zu bestimmen.

Unichwer wird man fich bes verbundeten Beeres Stimmung nach folder Berfundigung vorftellen tonnen: Commercy forberte ben Ungetreuen; abmabnend und warnend ließ Eugen in einem Soreiben an ben Bergog fich vernehmen, begehrte von feinem Sof Berbaltungsbefehle. Er folle, wurde ibm geantwortet, fich in Italien behaupten, fo lange bas, ohne bie Truppen blog zu geben, moglic. Der Baffenftillftand, am 20. Aug. ablaufend, wurde unter papflicher Bermittlung bis jum 15. Sept. ausgebehnt; an biefem Tage betraten bie Bortruppen ber Franzosen zu Canbia bas Mailanbifde Gebiet, und am 16. foon folgte ihrer Bewegung ber Bergog von Savopen, Generaliffimus ber combinirten Armee von Kranfreich und Savoven, um am 18. bie Grentfeftung Balenga ju berennen und fofort mit beren Belagerung ben Aufang ju machen. Am 8. Det. war alles fertig jum Sturm, ba tam ber ju Pavia von beiberfeitigen Diplomaten verbanbelte, bie Reutralität anerfennende Bertrag; vom 9. ab wurde die Belagerung aufgehoben, und am 15. fingen bie Allite ten an, zu je 1000, die Franzosen zu je 3000 sich in Bewegung zu setzen, um auf ben entgegengesetzen Seiten die Alpen zu übersschreiten. Unmittelbar vorher hatte Eugen, so heißt es, ben Antrag empfangen, als Marschall von Frankreich und Gouverneur der Champagne in den Dienst Ludwigs XIV überzutreten, diesen Antrag sedoch in geziemender Weise abgesehnt, ohne daß er von ferne die hohe, seiner wartende Bestimmung geahnt hatte.

Ihn an die Spige bes Beeres in Ungern zu ftellen, batte namlich Raifer Leopold beichloffen, in der feften Uebergengung, biermit ju feinen gabnen ben Sieg jurudjurufen. Die letten Reldzüge an Donau und Theiß maren für die Raiferlichen ungludlich ausgefallen; unbegreiflicher Beife tonnte ber unfabige Totoly noch immer Theilnebmer für feine landverberblichen Entmurfe gewinnen, wie bas aus bem Tokay tamadas fich ergibt. Arang Tofay und Georg Szalontay batten gelegentlich bes 3abrmarfte ju Ufbely am 1. Juli burch Ueberfall Patat, Stadt und Burg, bann bas nicht minber wichtige Tofan gewonnen, und, allenthalben von bem Candvolf unterflugt, weit aber bie Grenzen des Bempliner Comitate ihre Bermuftungen ausgebehnt. 3mar eilte Octavio Nigrelli mit feinen Beteranen aus Rafcau berbei, und bie Rebellen erlitten bei Bocs fowere Rieberlage, bie ber Sufarenobrift Paul Deaf burch rafches Rachsegen vervollftandigte; nichtsbestoweniger blieben noch langere Beit bie Comitate Bemplin und Abaufvar ber Berd einer febr gefährlichen Infurrection. Diefe ju übermaltigen, mußte Gugen, bas Commanbo ber Armee antretend, ben Pringen von Baubemont mit einer ftarten Diriffon betachiren, worauf bann Tofap, feit 18. Ruli belagert, in bem britten Sturm erfliegen und ichredlich mitgenommen wurde. Dem folgte bas beige Gefecht bei Patat, wo Szalontay ale ein Schelm bavon lief, die Capitulation von Patat, Die zwar folecht gehalten wurde, und endlich bie 216fegung von Paul Deaf, ber einmal bas Beutemachen nicht laffen fonnte.

Bu rechter Zeit wurde Baubemont ber Rebellion Meifter, bag er im Stande, zu dem Brennpunkt ber Gefahr zurückzukehren. Am 6. Aug. war Sultan Ruftapha II zu Belgrad eingetroffen,

von Siegesboffnungen trunten, Die awar fein Groffverier feinese weas theilte. Dem batte auf feiner Raft ju Sophia getraumt. er trinfe mit Ruproli Muftapha, bem bei Stalentemen gefallenen Begier, Sorbet und babe Auproli die Taffe angetrunten. fobann ben Reft ibm gereicht. "Bas " beutete ber Traumer. "was will biefer Trunt mir fagen, als daß mir in biefem Relbaug ben Becher bes Marterthums zu leeren beschieben." Bon ber andern Seite mar in ben beutschen Erblanben ber Soreden por ber Turlen Baffen nicht gering, ichier verfab man fich einer Bleberholung ber Ereigniffe von 1683. In ber That tounte Eugen bem beinabe um bas Dreifache überlegenen Reind feine 50,000 Mann, bes Pringen von Baudemont Detachement einbegriffen, entgegenftellen. Bu Anfang Juni versammelte fic bas Sauptbeer bei Boros-Marton, auf bem linfen Ufer ber Drave. unweit Siffos; es wurde die Drave überschritten, am 13. bei Butdin geraftet, am 14. ber Darich gen 3flot fortgefest. Babrend bas beer bei Auttaf jum linten Donauufer überging und ber leichtern Bervflegung wegen zwischen Beterwarbein und Tittul fic ausbreitete, befichtigte Engen Die Berte von Beterwarbein, ben feiner Meinung nach junachft bebrobten Puntt, beffen Befagung er gud am 4. Aug. mit acht Bataillonen und 200 Reitern vermehrte; benn von Gefangenen batte man vernommen, daß bie Starte bes bei Belgrad fich versammelnben turfischen Beeres, unabhangig von ben noch immer guftromenben Berftartungen, gegen 100,000 Mann betrage, und bie Bewegungen ber machtigen Flotte, mittels beren bie Turten gang eigentlich bie Donau beberrichten, liegen beutlich auf bes Gultans Abficht, irgend eine Belagerung von Belang vorzunehmen, ichließen. Fortwehrend beforgt um Peterwardein, blieb Engen bis gum 21. in bem Lager bei Robila, zwei Stunden oberhalb Tittul, fieben. wofelbft fic bereits am 16. ber Graf Aursberg mit feiner au ber fruchtlofen Belagerung von Bibacz verwendeten ungrifden Miliz eingefunden batte. Am 22. erfolgte ber Aufbruch , veranlaßt junachft burch bie Beforgnig, es tonne bas aus Siebenburgen gurudgerufene Rabutiniche Corps burch bie Turfen auf bem linten Theisuser ju Schaben tommen. 3hm bulfreiche

Sand zu bieten, beschloß Eugen sich ber Theiß zu nabern, so daß er zwei Regimenter unter Rehm in Tittul zurudließ, für Peterwardein ein Außenposten von Belang, zwei andere Regimenter an der Mündung der Theiß aufstellte, um die Bewegungen der Türken zu bevbachten.

Am 26, traf bas Beer in ber Rabe von Benta ein, am 28. fam von Rebm die Meldung, wie er flundlich eines Angriffs fic verfebe, und zugleich Botichaft, bag Tage vorber Rabutin zu Arab. 15 Meilen von Ranifa, eingetroffen fei. Seinen Marfc möglichft zu befchleunigen, wird biefer angewiefen, auch ibm jum Bortheil bei Ranifa eine Brude auf die Theiß gelegt, mabrend Eugen felbft in ber Racht mit fieben Reiterregimentern und 15 Bataillonen aufbricht, fic bes Generals Rebm in feiner Bebrangnig anzunehmen. Den hatten aber bereits nach mannbaftem Biderftand die Turfen aus Tittul vertrieben, bann bie balb verbrannte Brude von Billova benugt, um auf bem rechten Donauufer gegen Beterwardein fich ju wenden. Dabin mit feiner gangen Macht zu folgen, eilt Eugen nach Benta gurud, giebt am 31. Aug. bas Rabutiniche Corps an fich, fichert Szegedin gegen einen Sandftreich und führt bann fein ganges Beer, unbemerft von den Turfen, obgleich er diesen die linke Ranke batte bieten muffen, nach Peterwardein binab. Dafelbft, in bem mittlerweile ju Stand gebrachten verfcangten Lager auf dem rechten Donagufer vereinigt, ichien die faiferliche Armee bem Gultan ein unüberfteigliches Sinberniß für bie Ausführung feiner Entmurfe gegen Peterwardein. Er befchloß, fofort auf bas linte Ufer ber Donau jurudjugeben, Die Theiß binan bis nach Szegedin vorzudringen, mit bem Beiftand ber Flotte biefe Reftung gu nehmen und fodann Siebenburgen ju übergieben, mabrend Tofoly, in Oberungern einfallend, von Neuem bas Reuer ber Rebeftion fouren murbe. Durch feine Rundicafter um biefes Borbaben belehrt, entsendete am 8. Sept. Eugen ben Grafen Solif mit 200 Reitern und 1700 Fuggangern nach Szegebin; Die größte Gile war ihnen anbefohlen. An demfelben Tag faßte bas beet für eilf Tage Lebensmittel und am 9. wurde ber Marich in ber gleichen Richtung angetreten, Gugen flets an ber Spige, benn es

trieb ihn nach St. Thomas die Zuversicht, daß er die über ben Morak führende Brude durch die Türken eingeäschert finden würde. An des Sumpfes Rand angelangt, ließ er in der Racht noch zwei Pontonbruden schlagen, dann am 10. Sept. das heer den Uebergang bewerkstelligen.

Unaufbaltfam gegen. Szegebin fortrudend, wurde ihm am Morgen bes 11. ein Gefangner von Belang, ber Pafca Rutfout Dicaafer, vorgeführt. Die Bedrohung, ibn auf ber Stelle nieberfabeln gu laffen, wenn er bie Bahrheit verschweigen wurde, machte ben Mann gesprächig. Er befannte, daß allerdings bes Sultans Abficten auf Szegebin gerichtet gewesen, nachbem Tofoly es als eine gar leichte Sache bargeftellt, ber Palanka burch plöglichen Ueberfall fich zu bemächtigen; es fei aber biefer Abfict auf die Runde von ber ftarfen in Szegedin befindlichen Befatung und von bem Radruden bes driftlichen Seeres verzichtet worben. Bielmehr babe ber Sultan fic entschloffen, auf das linke Ufer der Theiß überzugeben, um von Temesvar aus feine Impresa gegen Siebenburgen und Oberungern ju richten. Ueber bie bei Benta bem Alug aufgelegte Brude fei am 10. bereits ber Sultan auf bas anbere Ufer übergegangen. In ber Racht batten bas Bepad und bas fdwere Befdug folgen follen. Die übrige Memee mit mehr als 100 Befdugen befinde fich noch in einem wohl verschanzten Lager auf bem rechten Ufer. "Auf biefe Radricht fette ich meinen Marfc fort und erhielt alle Augenblid Radricht, daß fich ber Reind bauffig und fonder Aufboren über die Theiß jurudjoge. Belchemnach ich mit ber Reuteren und Artillerie eine Stunde voraus bis gegen Benta rudte, bafelbft bas Aufwold erwartete und die Armee foldergeftalt in Solachtordnung fiellte, daß der rechte Rlugel gefchloffen an der Theif und ber linde fo weit in bas Feld fich binaus ftredte, als es bie Bolder gulaffen wollten. Als wir nabe an Benta famen, fanben wir nur etliche taufend Pferde vor uns, und erhielte ich durch meine Bortrouppen Rachricht, daß fie noch immer bas feindliche Anruden über bie Bruden und folches in ziemlicher Unordnung in Acht nahmen. Worauf ich aus einem jeben Flügel einen farten Trupp Reuter und Dragoner, famt

einiger Artiflerie beraus jog und vermennte, bamit in bes Reinbes binterfie Trouppen zu fatten, inbeffen bie gange Armee mich Auf meine Berannaberung jog fic bie unterflüsen murbe. feindliche Reuteren mehr und mehr gurud, und fabe man bie bisber verficherte Unordnung augenscheinlich. Raum batte ich mich einen Studichug an die feindliche Berfcangungen genabert, als die Feinde anfingen ju fchießen, und ich auf gleiche Beiß ju antworten, die ben mir habende Regimenter aber in guter Ordnung eimas wieder gurudwichen, bis ingwischen bie vollige Armee berbeprudte. Borauf ich einen balben Studichuf weitauf bas feindliche verschanzte lager anrucke, ba ber Tag fast porbey und nicht mehr als zwey Stunden jum Rechten übrig waren. Den linden Rlugel ichlof ich mit einer Variben Reuter von der linden Klanque an das Baffer, woselbft ber Reind mit feiner Renteren lange bes Baffere auf bem linden Rlugel anfallen wollte; ba ich inzwischen etliche Stude pflangen und bamit auf feine Bruden unaufhörlich Reuer geben, auch bergleichen Anftalt bey bem rechten Klügel machen und endlich ben Angriff von allen Seiten auf einmahl thun ließ.

"Beil gedachter maffen die feindliche Reuteren ben linden Flügel anfallen wollte, allwo zwischen bem Ufer und einem abgelauffenen Arm ein Raum von 40-50 Schritten mar, fo lieft in bochfter Epl Stude babin bringen , wie auch bas Fugvold von ber linden Flanque und von dem Flügel etwas wenigers angreiffen, ehe und bevor bas Corps de bataille und bas Aufvold ihren rechten Angriff thaten. Es gieng auch biefer Anfolag, ungeachtet ber Reind mit Studen, Rartatiden und anberm fleinen Gefdus ein erfdrodliches Feuer machte, fo gludlich von Ratten, bag bas Rugvold vom linden Klugel, alles Biberfanbs ungeacht, burchbrach, und hierauf die gange Armee, sowohl Reuteren als Rufivold, mit groffer Site ansette, auch ben Reind burd einige Trouppen, welche ibm in ben Ruden einbieben, in ziemliche Unordnung brachten und immer mehr in die Enge trieben. 3d fann faft felbft nicht begreiffen, wie bas Fugvold eine fo bobe und fefte Berfchangung fo leichtlich überfteigen und bemächtigen fonnen. Die Reuteren hat etwas gethan, welches ich bie Beit meines Lebens nicht gesehen, indem fie mit bem Aufwold bis an ben Graben ber Berfchangung angerudet, allba bes Feindes Feuer ausgehalten' und eben wie das Aufwold auf ben Beind ihr Gewehr geloft. Als nun folder Beftalt ber linde Singel bie erfte Deffnung machte, brung ber gange Sauffen binein, und war nicht möglich, die Soldaten jurudzuhalten. Dabero benn bie Reuteren fich genothigt fabe, abzufteigen und mit ber band fich einen Beg ju machen, auch fogar etlicher Orten ben Graben über bie vielen feindlichen Bolder, wodurch er ausgefallet worben , ju paffiren. Als es nun im Retranchement ju einem entfeslichen Blutvergieffen tum, fonitte ber linde glugel und bie linde Flanque bem Feind ben Bag über bie Brude ab, worauf es allererft in benen Retranchementen und ber Wagens burg, wie auch auf ber Brade an ein fo graufames Riebermegeln gieng, und bie Golbaten fich bergeftalt ergrimmt gezeigt, daß fie niemand geschont und bey leben gelaffen, obicon einige Baffen groffe Gelbfummen vor ihr Leben gebotten. Beldes benn bie Urfach ift, daß wir wenig Gefangene betommen, auffer Diefenigen, welche man unter benen Tobten ober unter ber Schiffbrude berfürgezogen. Sie fagten einmuthig aus, bag bas völlige feindliche Aufvold biffeits bes Strobms gewesen, und jenseits nur etliche taufend Mann von bes Groß-Sultans Leibmache geblieben; woraus man gleich eine groffe Nieberlage ber Turden urtbeilte, indem taum etliche taufend über bas Baffer tommen. Diefer unvergleichliche Sieg endigte fich mit Scheidung bes Tags, und foiene, als wenn die Sonne felbft nicht eber weichen wollte, bis fie mit ihren Licht-ftrablenden Bliden die vollige Bictorie Rapferlicher Dajeftat Baffen angefeben."

In biesen Borten beschreibt Eugen seinen ersten am 11. Sept. 1697 ersochtenen Sieg, ben Schlufact ber Sandlung, bie genau vor 14 Jahren, am 12. Sept. 1683 mit dem Sieg an des Rahlendergs Kuß ihren Anfang genommen hatte. Bor Zenta, wo 20,000 Türken, darunter der Großvezier, auf dem Schlachtfeld sielen, 10,000 in der Theiß ertranken, ward für alle Zeiten des halben Mondes Krast gebrochen. Einen solchen Sieg mußte aber Eugen davon tragen, ware es auch nur um

besienigen willen gemefen, fo im Beginn ber Schlacht er mit einem Courier, Ueberbringer einer faiferlichen Depefche, fic erlaubte. "Bei bem Empfang ber Orbre," foreibt er an ben Grafen von Singenborf, d. d. Peterwarbein, 16. Sept. 1697, "bachte ich fogleich an die von E. E. empfangene Erinnerung, bas A. B. C. (Aursberg, Baben, Caprara) nicht ju vergeffen. Und ba auf bem linden Alugel die Ranonen fic boren lieffen, ersuchte ich ben Ueberbringer, die Depefche bis gur Beenbigung ber Solacht wohl zu verwahren und ber groffen Ratique balber einstweilen auszuruben." Eugen wußte bemnach , mas bie Deneiche enthalte, ein von feinen Reibern bewirftes Berbot, gu folggen, und nabm es über fich, biefem Berbot zuwiber zu banbeln. Leiber hat er feinen Sieg zu benugen nicht verftanden. Die Eroberung von Temesvar, unendlich erleichtert burch ben Tobesschreden, ber auf bem gangen Türkenvolk laftete, murbe Die Befreiung von Ungern vollendet, Die Reftsegung der faiferlichen Beere auf bem Sabufer ber Donau moglich gemacht baben ; von ber Rothwendigfeit, baran alle feine Rraft zu fegen, ließ Eugen fic abwendig machen burd bie Befdwerlichfeit, in bem oben Canbe fein Boll au ernabren, um mit einem Theil feiner Armee wenigftens ben abfurden Ginfall in Bosnien porzunehmen. Gin gand, fo wild und unangebaut, als bas menfcenleere Banat, aber von einem ftreitbaren Bolf erfullt, glaubte er burch Streifparteien unterwerfen ju tonnen. Der feinen Baffen vorausgebende Schreden erleichterte ihm in ber That über alle Magen bas magliche Unternehmen; er nahm mehre Caftelle, auch felbft Sarajewo, und erlebte bamit, mas ben Frangofen in Mostau begegnete : bie Stadt, die er jum Binterquartier fic auserseben, ging, trop aller Befeble für beren Bericonung, in Rlammen auf, und Gugen mußte ertennen, bag bochftens auf bie Landftrage feine Eroberungen fic beforantten. Am 24. Oct. begann er ben Rudjug; am 8. Rop. traf er ju Effet ein.

Seine fernere Reise nach Wien gestaltete sich zu einem wahren Eriumphzug, beffen Jubel in ber hauptstadt felbst am lautesten aufbrausete. Dem Raiser vorgestellt, überreichte Eugen

bas bem Grofvegier abgenommene Reicheffegel; bann berichtete er von dem Bang ber Schlacht. Schweigend, ohne lob ober Tabel auszusprechen, borchte Leopold, und mit einem Ropfniden brach er die seinerseits ftumme Audienz ab. Am andern Tage trat ploglich ber Capitain ber Trabantengarbe, Graf Schlif, in Eugens Bemach, forberte feinen Degen und fanbigte ibm Stabtarreft an. Dag ibm auch ber Proces gemacht werbe, baju trieb aus aller Dacht von feinen Reibern ber feindlichte . fener Caprara, burd welchen bas Beto für bie Schlacht von Benta bem Raifer abgelodt worben; mit Caprara bielten ber Rangler Graf Rinsty und mehre alte Generale. Ginige Tage lieg fie Leopold in Ungewißbeit; in ber Stadt verbreitete fich dumpfe Gabrung über bas bem Retter bes Baterlandes bereitete Schid-Um fie jum Schweigen ju bringen, forderte Caprara entfciebenes Ginfdreiten, und bag an bem Berachter faiferlicher Befehle ein Exempel flatuirt werbe. "Davor bewahre mich Bott," erwiederte ber Raifer, "bag ich benjenigen, burch welchen Gott mir fo viele Gnade zuwenden wollen, noch als einen Diffethater vor Bericht forbern follte. 3ch bin folder gottlichen Bobithat nicht werth, wie wollte ber ichulbig fepn, beffen fich Gott als ein Inftrument bagu gebraucht!" Und Arreft und Unanabe waren zu Ende ; benn nur warnen, nicht bestrafen batte Leopold gewollt, in berfelben Beife, wie er einft, freilich bei minber ernfter Beranlaffung , ben Rangler Rinsty belehrte. 3m Bollgenuß bes faiferlichen Bertrauens erhielt Eugen nochmals, und mit unbeschränfter Bollmacht, bas Commando in Ungern, obne bod, fortmahrend amifden Peterwardein und der Theiß manoeuvrirend. Bedeutendes ju unternehmen : benn ber bof, beschäftigt mit ben Auskichten auf die spanische Erbfolge, influencirt burch England und Solland, benen eine weitere Ausbehnung ber faiferlichen Eroberungen unerwunfct, zeigte fic bem Friedensgeschaft so geneigt, ale es die erschöpfte Pforte nur immer fein konnte. Unter folden Umftanben tann es einzig ber ceremoniofen Richtung ber Beit jugeschrieben werben , daß es fich mit bem Friebensichluß bis jum folgenden Jahr hinauszog. Das Friedensinftrument wurde am 26. Jan. 1699 ju Karlowig unterzeichnet.

Dem öftreichifden Cabinet blieb als einziger Gegenftanb ber Aufmerkfamkeit bie Lage ber Dinge in Mabrib. Sie zu verwideln, batte Ronig Bilbelm III von Großbritannien alles Mögliche gethan in einer Reibe von Bertragen, einer abgesomadter ale ber andere, indem fie alle die Bergrößerung bes übermächtigen und übermutbigen Rranfreich bezweckten. bie gunehmende Gleichgültigfeit bes fpanifchen Bolfes fur bas Erbrecht ber beutschen Linie bes Saufes Sabeburg großentheils durch Bilbelms III biplomatifche Reinheiten verschuldet, fo übten fie einen nicht minder nachtheiligen Ginfluß auf bas Bemuth bes Raifers Leopold L. Offen und bieber, gemobnt, jeden feiner Schritte auf Gott zu beziehen, hatte er aftes Bertrauen verloren ju benjenigen, bie burch bie Lage ihrer lander berufen, im Streit mit Franfreich feine Berbunbeten gu fein, und eine toftbare Beit ging ibm unter taglich wechselnden Entschliefungen verloren. Solches Bogern, folde Zweifelbaftigfeit mifbilligte und beklagte besonders Eugen; er fdrieb au ben Grafen Singendorf, Dfen, 16. Nov. 1699: "Boren benn E. E. gar nichts von ber Abreife bes Erzberzogs nach Spanien? ich glaube. baß es jest bie bochfte Beit ift. Warum entschließt fich ber Raifer nicht au einem fo einfachen Schritt? Dan foreibt mir aus Savoven, daß ber Ronig von Spanien ben Ergbergog ju feben wunfche, um fich baburch von andern Bubringlichkeiten zu befreien." Aber weber ben unglaublichen Buftanb von Donmacht. zu welchem die spanische Monarcie berabgebracht, noch auch die Armseligfeit der Mittel, welche jur Bertheibigung ber Erbicaft ber Wiener Sof anzuwenden vermogend, fceint Eugen gewurdigt au baben. 3hm wie ben Zeitgenoffen, wie ber Rechwelt, war Leopold ein Monard, ber mit bem Rufe nur ben Boben ftampfen burfe , um Beere und Schape hervorzurufen, und niemals bat Eugen einfeben gelernt , bag bie öftreicifche Monarcie, weitläufig, fruchtbar, mit ihrer bedeutenden Bevolterung nur eine Rachbilbung barftelle bes beutiden Reichs, eine Anjahl von unabhängigen Staaten, die vereinigt unter einem demeinlamen Berricher, beren Bewohner aber in ber Runft bes Dienens und Leibens noch gar wenig geforbert und mit bem

seit Jahrhunderten sie beherrschenden Sause so innig durch die manichsaltigsten Beziehungen verstochten, daß strenger den Zügel anzulegen selbst einem Despoten unmöglich gewesen wäre. Ein solcher aber war Leopold I bei weitem nicht, und bedurfte es einer Revolution, wie der Bechsel der Dynastie sie herbeisstyte, und vor allem der gewaltigen Angrisse R. Friedrichs II von Preussen auf das Serz der Monarchie, um an die Stelle des lodern Berbands den Schein wenigstens der Einheit zu segen. Unendlich viel verdankt in dieser hinsicht, wenn auch nicht die Ration, doch die östreichische Staatsmaschine dem seinblichen König.

Bie vielfältig aber die Beweise von dem Unvermögen Leopolds, ber feblagendfte ift feine Ruftung für ben fpanifchen Succeffionstrieg. Als er, auf allen Punften besiegt durch der Frangosen Ueberlegenheit im Cabinet, verlaffen von ber zweifelhaften, viehmebr treulofen Bolitif Bilbelme III, bedrobt burch ben Rurfurften von Bavern, ben an Dacht ibn beinab erreichenben Nachbar, fich entschloß, bas Sowert ju gieben um gerechten Streit, ba wirb er, um bie anhllosen Beere Ludwigs XIV au befämpfen, ohne Ameisel die lette Rraft feiner Reiche aufgeboten baben. Die Eroberung von Italien zu unternehmen, wurde Eugen mit 29,200 Mann ausgefendet, Infanterie 19,200 Mann, in ben Regimentern Alt-Starbemberg, Mansfeld, Rigrelli, Buide Starbemberg, Berberftein , Guttenftein , Bagni und Jung Daun , Curaffiere 6000, Commercy, Baubemont, Palffy, Lothringen, Bisconti, Enfant, Bragoner 4000 Mann, Savoyen, Sereni, Dietrichftein, Banboune, auserlefenes Bolf freilich, unüberwindlich in bem Bertrauen auf bee Feldberren geprufte Gaben, und diefem felbft eine freudige Buverficht einflogenb. Da es bem faiferlichen bof por Allem wichtig, die frangofische Alleinherrschaft in Italien an brechen, welche fefigegrundet ichien burch die Occupation ber famtlichen fpanischen Provinzen, durch bie Alliang mit Savopen, durch des Bergogs van Mantna Servikität und die feiner Dauntftabt eingeführte frangofifche Befagung, murbe Gugen angewiefen, die furgefte und ficherfte Linie ju einer Operation gegen Italien, bas Etfchthal bemnach, ju verfolgen. Am 20. Mai 1701 bei bem um Roverebo verfammelten heer eingetroffen, tun-

bigte er am 22. foon ber Republit Benedig an, bag er, burch Die Umftanbe gezwungen, ihr Gebiet burchzieben, jeboch bei barer Bezahlung aller Bedarfniffe die ftrengfte Mannezucht balten murbe. Der Senat batte bie Reutralitat fich ermablt, ohne boch verbindern au fonnen, bag Catinat, abermale ber Gegner Engens, alle Poftirungen auf bem rechten Ufer ber Etich vom Montebaldo bis Legnago einnehme; um fo weniger war ein unfcablicher Durchaug ber faiferlichen Bolfer ju verweigern. wurde ausbrudlich bem faiferlichen Gefandten, bem Grafen Berta bewilligt. Aber große Schwierigkeiten batte Eugen ju überwinben, um nur an bie Etich gelangen und bie Stellung angreifen gu tonnen, bie in fpatern Beiten ein Deifter ale beinabe unüberwindlich anerkannt bat. Denn bag ben Frangofen auf bem Montebaldo nicht beizufommen, bavon batte Eugen fich in ber erften Recognoscirung überzeugt. Also blieb zum Manoeuvriren einzig bas linte Ufer ber Etich, mit ben bechft beschwerlichen, von Roveredo nach Berona führenden Gebirgepfaden. Um fie gangbar zu machen und eine Breite von 9 Rug ihnen zu geben, arbeiteten mehre Tage lang über 3000 Mann.

2m 26. Mai begann bie Bewegung, obne Störung von Seiten Catinate, welchen feines Ronige Befehl auf bem rechten Ufer ber Etich festhielt. Den 27. und 28. Dai betraten bie verschiedenen Colonnen den venetianischen Boden. "Mit mas por Dube, Arbeit und Gefahr, ift mit feiner geber zu beschreiben. Die Reuter und Dragoner muften meiftens abfteigen und bie Pferbe binter fic berführen. Das Gefdut ward mit Seplen bierübergebracht und öfftere burch Stride und Rloben in bie Bobe gezogen, die Artillerie- und Bagagemagen muften aus einanber genommen und was fich auf benfelben befanb, auf ben Achieln getragen werben." 3br erftes Lager in Stalien batten bie Raiferlichen bei Breonio, allba bie Anfunft bes ichweren Gefchuses erwartend. Die Artillerie mußte auf halbem Beg Salt machen, und fonnten bie Ranonen erft gegen bie Mitternacht eintreffen. Freudig hatten die Soldaten bie außerordentlichen Beschwerben biefes Mariches ertragen. Die erften Saufen bes Bugs winften frohlodend ben nachfolgenden, wenn fie zwifden Rlippen ber-

bor ober von boben Felfen berab bem Auge fichtbar wurden; unter neuen Anftrengungen fletterten biefe weiter, die Borberften au erreichen. Des Relbberren freudiger Muth batte fic ben Mannicaften mitgetbeilt, und auch nicht ber geringfte Unfall florte biefe Um 4. Jani lagerte bas Gros bei Stallavena, im Bal Pontena; vom 6-9. erfolgte bei Montorio, eine deutsche Meile von Berona, bie Bereinfgung ber gangen Armee, mabrend Catinat feine Truvven von Rivoli bis Legnago in einer Strede von 40 Miglien vertheilt hatte. Alfo für jeden beliebigen Punkt ber Ueberlegenheit verfichert, fand Eugen es bennoch amedmäßig, binfictlich bes mabren Uebergangepunfts ben feindlichen Relbberrn Bom 14. Juni ab jog fich bie gange Urmee, mit Ausnahme ber wenigen Bataillone, welche fortmabrend von Ala und Avio aus Catinate linten Flügel in ber unüberwindlichen Polition von Rivoli festhielten , ftromabmarts gen Caftelbalbo, wo General Guttenftein am 13. Juni eine Brude über die Etich gelegt batte. Um 15. paffirte Eugen felbft biefe Brude, um bie Infel Billa buong, ein Dreied burch die Etich, ben Canal von Caftagnaro ober Canale bianco und ben Canal Malopera gebildet, ju recognosciren und die Anlegung einer Brude über ben Canale bianco ju verfügen. Um 16. nahm er fein Sauptquartier ju Arcole an dem Alpon, um von biefem Centralpunkt aus bie Bewegungen feines Beeres ju leiten und ben Reind bruben gir beobachten. Da befand fich aber Catinate rechter Rlugel in Bewegung, um ftromabmaris ben Raiferlichen zu folgen, und am 18. entfendete Teffe von biefem Flügel 3000 Mann Infanterie, funf Cavalerieregimenter und fechs Befduge nach bem Dorf Carpi, welches bie nordliche Spige ber Infel Billa buona Die mailandischen Truppen, unter bem alten Bringen von Baudemont, fanden unbeweglich bei Ca bi Davide, unterbalb Berong. Dan fieht, wie Catinat balb für feinen rechten Klugel, balb fur fein Centrum, balb fogar für feinen linfen Flügel im außerften Norden beforgt fich zeigte. Unichluffigfeit benugte Eugen, um in volltommener Rube Die Bruden über ben Canale bianco und ben Dalopera ju vollenden, wobei zwar auch der Umftand in Anschlag zu bringen, bag

der Canale bianco die venetianische Landschaft Polesine von einem auf das nördliche Pouser herübergehenden Ausbug des Gerzogsthums Ferrara, also von einem Laudstrich trennt, dessen Reustralität so viel möglich zu beachten, der französische Sof der Ursachen gar viele hatte. Am 25. dehnte Catinat sich noch weiter rechts aus, über Oftiglia und den Po hinüber, die gen Stellata.

Es trat für Eugen ber Augenblid ein, Die Taufdung bes Reindes ju vervollftandigen. Am 27. maren bie Bruden über Die beiden Canale fertig. Um 28. überfdritt Baubonne mit 1000 Reitern, zwei Infanterieregimentern und 10 Gefcupen bei Caftel Buglielmo ben Canale bianco, und bis jum Bo fich ausdebnend, bemächtigte er fich ber Kabren von Lagoscuro und Balantone. Am Morgen bes 29. befand er fic auf bem fublichen Poufer; links fich fdwenkend, bezog er eine beobachtenbe Stellung lange dem Panaro, Bondeno gegenüber, mabrend bie auf dem Rug ihm folgenden feche Reitere und zwei Infanterieregimenter in dem Gebiet von Kerrara fic ausbreiteten und Anstalten getroffen wurden, bei Occhiobello eine Brude über ben Do ju folagen. Begt zweifelte Catinat nicht mehr. bag Eugen feine Sauptmacht über ben Do, nach bem Modenefischen führen werbe. In ber angftlichen Bewachung aller Uebergange ber Etich nachlaffend, verlegte er einen bedeutenden Theil feiner Eruppen auf bas Gudufer bes Do, in ber Abficht, bes Banaro ale einer Bertheibigungelinie fich ju bedienen, und weil fur biefe Abficht ber Besit von Oftiglia wichtig, mußte St. Fremont feine gange Infanterie von St. Vietro bi Leguage und Carpi nach Oftiglia entfenden, fo daß in Carpi nur zwei Reiter- und brei Dragonerregimenter, in Caftagnaro 300 gugganger jurad-Bon allen biefen Anftalten burch Ausreißer und Beblieben. fangene unterrichtet, gab am Abend bes 8. Juli Eugen ben Befehl jum Aufbruch, wie bie Eruppen allgemein mabnten, gegen ben Do, in der That aber, wie fich in ben erften Bewegungen in der Racht vom 8-9. ergab, gegen ben Tartaro. Die zwei Colounen, in welchen bas heer fich bewegte, trafen Morgens zwischen 2 - 3 Uhr nächft Trecenta am Tartaro zu-

fammen, überfdritten benfelben, ungeachtet ber finftern Regennacht, in volltommener Ordnung, und gelangten nach einem außerft beschwerlichen Marich burch bas Sumpfrepier nach Ca-Aganaro. Da batten vom Rirchhof jum Canal bie Franzofen eine verschangte Linie gezogen und fanben auf ber but, fo daß ein lebhaftes Bewehrfeuer bie Raiferlichen empfing. Aber jum Sturm ichidte Eugen einige Grenabiercompagnien, und nach tanferer Gegenwehr murbe bie verschangte Linie genommen. Gin aweites Retranchement, an bem burch bie Etich und ben Canale bianco gebildeten Bintel, verließen bie Reinde freiwillig, und Eugen ordnete fein Bolt jum Angriff auf Carpi. St. Fremont, dafelbft mit etwa 1500 Mann gufgeftellt, batte bereits nach St. Dietro di Legnago an Teffé Botichaft entseudet von bem ibm augebachten Befuch, und baber fucte Engen bas Bufcmmentreffen ju befdleunigen. Die vielen Baffergraben, Mordfte und Reisfelder boten bem Marich große Schwierigkeiten , und bei bem gerschnittenen Terrain tonnte man taum einen Raum von fünfzig Schritten überfeben. Darüber verloren bie Ratferlichen Die Richtung; bas Curaffierregiment Reuburg, indem es zu weit vorprelite, murbe von allen Seiten burch bie frangbifden Dragoner angefallen und verdantte feine Rettung aus großer Wefahr einigen Infanterieabtbeilungen und bem Curaffierregiment Baubemont. Ueberbaupt vertbeidigten bie Frangolen Carpi und bie gange Bofition mit vieler Sartnadigfeit; fie batten aber auch an 1000 Tobte und liegen 100 Mann, barunter 9 Officiere, als Gefangene wrud, mogegen bie Rafferlichen an 50 Bermunbete 100 Cobte gabiten, unter biefen Graf grang Anton von Thurbeim, ber, ale Obriftlieutenant bas Regiment Reuburg führend, an diesem Tage 8 Frangofen eigenhandig erlegte und mit Bunben bebedt ben Selbentob ftarb. Eugen felbft, bem ein Pferd unter bem Leibe getobtet worden, empfing eine Rustetentugel in bas linte Bein. Bon Berfolgung tonnte, bei ber Ermudung ber Truppen, die Rebe nicht fein; eine balbe Stunde fenfeit Carpi murbe St. Aremont von dem ibm jum Beiftand anrudenden Corps von Teffe aufgenommen, aber ben Rampf au prmenern, fühlte biefer fich nicht verfucht. Er bewerts stelligte den Rudzug aber S. Pietro di Legnago und Sangninetto dem Mincio zu; benn dahin sich zu wenden, war nach dem Berluft bei Carpi Catinat gezwungen. Dergleichen hatte in Frankreich niemand erwartet. Großes Geschrei erhob sich gegen den ungludlichen General, den zwar Saint-Simon in Schus nimmt, dafür aber desto schärfer den alten Prinzen von Baudemont angreift. Ich habe die Stelle Abth. III Bb. 6 S. 379—
382 abdrucken lassen, denn tros der sichtlichen Uebertreibung verdient sie doch Berücksichtigung.

Babrend die frangofifche Sauvimacht bei Baleggio und Boito fich fammelte; bezog am 15. Juli Gugen gwifchen Billafranca und Povegliano ein Lager, bierburch der Frangofen fernern Rudjug auf bas rechte Ufer bes Mincio erzwingenb. Rur Baleggio hielten fie burch ein vorgeschobenes Corps befest. In Catinate Sauptquartier, ju Goito, malteten 3miftigleiten aller Art; benn burchaus unzufrieden mit feinen Operationen bezeigten fich Baudemont wie Teffé, und Die Uneinigfeit jum Sochften ju fleigern, traf am 25. Juli ber Bergog von Savoyen mit 11 Bataillonen und 5 Schwadronen eigenen Boltes ein. übernahm ben Dherbefehl bes fest auf 52 Bataillone und 77 Sowadronen gebrachten verbundeten Beeres. Am 27. feste wieder Eugen, der zeither mit ben Unftalten zum Uebergang fich beschäftigt batte, fein Beer, 29 Bataillone, 8 Grenadier-Compagnien, 84 Schwadronen, 70 Reldgeschute, in Bewegung. Gine Stunde vor Mitternacht wurde ber Marich gen Salionze angetreten ; dafelbft, awifden Deschiera und Baleggio, begannen fofort die Brudenarbeiten. Sie waren vollendet in der Mittagsftunde bes 28., und es erfolgte, ungehindert burch den auf einer benachbarten bobe mit feinem Truppencorps gelagerten Bachevilliers, ber Uebergang. Bor Ginbruch ber Nacht ftanben bie Raiferlichen auf bem rechten Ufer bes Mincio. Aufwarts, nach Borghetto und Bolta zogen fich bie Frangofen; Eugen aber bewegte fich am 31. Juli nach ben Boben von Defenzano, ben rechten Rlugel bem Barberfee gutebrend, mit bem linten bis auf eine Miglia weit fich ben feindlichen Borpoften nabernd. Unbeweglich verhielten fich in ihrem lager bie Berbundeten, unbewege

lich blieben sie zwischen Castiglione und Solferino, als am 1. Aug. Eugen hinanfzog nach Lonato; dann aber wendeten sich die Berbündeten, eine Besasung in Castiglione hinterlassend, Palazzuolo, am obern Oglio, hingegen räumend, plündernd und verheerend und in großer, durch die häusigen Desertionen ausgesprochener Entmuthigung den Oglio abwärts nach Caneto. Am 4. hatten sie des Flusses linkes User geräumt; Castel Godofredo öffnete an demselben Tage den Kaiferlichen seine Thore; Castigslione mußte nach dreitägiger Belagerung den 5. Aug. capituliren.

Am 9. Aug. überfdritt Gugen bie Chiefa; Die Berbundeten aber festen ihren Rudzug bis Cremona fort, wo bann ber Bergog von Savoven, durch bie von allen Seiten eintreffenden Berftorfungen ermuthigt, von Neuem bie Offenfive ju ergreifen und porläufig burd einen ftromaufwarte gerichteten Maric ben Dalio an vertheidigen befchlog. Am 17. fam er bei Soncino gu fieben, während Eugen amifden Bredcia und bem Dalio manoprirte und am 30. an des Kluffes Rand, zwischen Vontoglio und Urago berangerudt war. Beibe Beere batten burd bie unerträgliche Sige febr viele Mannicaften eingebugt und verloren nach fedem Rubetag regelmäßig einen zweiten Tag in dem Bemuben, die entfrafteten Rachzugler wieder um bie Kabne zu sammeln. 21. Aug. war im Lager bei Antegnate, amifchen Dglio und Serio, Billerop; ber fürglich jum Dberbefehl ber frangofischen Armee berufene Maricall, eingetroffen; die ibm beigegebenen Berftarfungen fteigerten bes Beeres Beftand zu 92 Bataillonen und 121 Schwabronen, wovon 17 Bataillone und 43 Schwabronen in Maniua und den verschiedenen Grenzfestungen an Dalio und Abba vertheilt, ohne boch die gewaltige Ueberlegenheit bes verbundeten Beeres wesentlich ju beeintrachtigen. befcoo Billeroy fofort, nach bes Ronigs Befehl, ben Reind aufzusuchen und um jeben Preis ju ichlagen, bevor Eugen ble ibm verheißenen Berftarfungen , aus ben Regimentern Bidwind und Lothringen bestehend, an fich gezogen haben murbe. Der im boben Sommer ftete feichte Dalio bot ber Schwierigfeiten fo wenig, bag Eugen auf febe Bertheibigung verzichtete, vielmehr bie bei bem Stabten Chiari genommene vortheilhafte Stellung zu behaupten befchloff, und obne Sindernift gelangte bas verbundete Seer am 29. Aug. bei Rubiano auf bas linke Ufer bes Dalio. Um 1. Gept., eine Stunde nach Mitternacht, fette fic baffelbe in Bewegung , um die Rafferlichen aus ihrer Stellung ju vertreiben, jugleich ihnen bie Berbindung mit Tyrol abgufdneiben. Bu bem Enbe naberte ber rechte Ringel fic ben Brescianifden Bergen , mabrend ber linte Alugel , unter Teffé, ben Angriff auf Chiari versuchte. Es gelang ibm, nach lebhaftem Widerfland, die Begnahme ber in ber Fronte ber Rafferlichen belegenen und von ihnen befesten Cafinen. "Raum aber batte fic ber Beind in biefe Derter einlogirt, fo tamen von der rechten Sand ber Mansfelbifche Obriftlieutenant Gongales mit einem Batgiffon und einer Compagnie Granabiers, von ber linten aber bas Guttenfteinifche Bataiffon und ber Dberft Graf von Daun nebft bem Rriechbaumifden Dberft -Lieutenant Bend mit ben Granabier Compagnien von ben Rigrellifchen, Berborfteinischen und Daunischen Regimentern beran marchiret, und fielen mit fo groffer Tapfferfeit biefe eroberten Baufer und Mublen wieber an, bag fast alles, was fic barin befand, getobtet ward und die übrigen feindlichen Trouppen in folche Berwirrung geriethen, bag fie allenthalben weichen und nach ihrer Armee fic retiriren muften." In bem frangöfischen Schlachtbericht beißt es : "Unfere Brigaden Normandie, Auvergne und Anjou bielten bas idredliche Reuer in belbenmutbiger Stanbhaftigfeit aus, und faben nichts vor fic, ale bute und ungugangliche Schangen;" ein Umftand, welcher ben geringen Berluft ber Raiferlichen erflart, bie fanben in wollfommener Dedung binter ben Bruftwehren. "Bey biefer Retirade festen bie Rapfert. bem flüchtigen Reind muthig nach und feuerten mit Dinsqueten und mit Studen bermaffen unter fie, bag ber Beg allenthalben mit Leichen beftreuet warb. Man vermutbete einen neuen Anfall von ber feinblichen Armee; allein ber unglächliche Anfang hatte fie fo befturgt gemacht, bag fie anderthalb Meite, und gmar in ber gröften Unordnung, von ber Babiftatt fic jurude jogen." Die Raiferlichen, von benen gar wenige jum gener gefommen, gablten 36 Tobte und 81 Bermunbete; von den Frangofen blieben

wenigftens 2500, worunter 86 Officiere : unter ben Bermunbeten befanden fic 99 Sauptleute und 103 Lieutenants : an Gefange men liegen fie 185 Mann, mehrentheils bart verwundet, gurud. Dem Bergog von Savoven war ber Rod burchichoffen, bas Bierb am Sals verwundet; bod ließ fich barum Billeron nicht abbalten. wie verbem Catinat, von feiner Treutosigfeit an ben König zu berichten, baneben bas Treffen von Chiari als ein bochft unbebeutenbes Ereignif barzuftellen. In ber That wor baffelbe im boben Grabe folgenreich, verderblich ber moralifden Saltung ber feindlichen Ermee, fo baf von bem an funf Rrangofen gang willig por einem faiferlichen Reiter liefen, was benn auch Saint-Simon in feiner Relation von bem Gefecht bei Chiari jugibt. Les armées cependant s'approchaient, celle des impériaux gagnant toujours du terrain, et elles en vinrent au point que ce fet à qui s'emparerait les premiers du poste de Chiari. Le prince Eugène fut le plus diligent. C'était un gros lieu fermé de murailles, sur un tertre imperceptible, mais qui dérobait la vue de ce qui était derrière, au bas d'un ruisseau qui coulait tout auprès. M. de Savoie, trop bon général pour tomber dans la même faute que le général d'Humières avait faite à Valcourt, l'imita pourtant de point en point, et avec an plus fâcheux succès, parce qu'il s'y opiniâtra davantage. Il fit attaquer ce poste le 1. septembre, par huit brigades d'infanterie. Il augmenta toujours, et s'exposa extrêmement lui-même pour gagner estime et confiance, et montrer qu'il y allait avec franchise; mais il attaquait des murailles et une armée entière qui rafraichissait toujours, tellement qu'après avoir bien fait tuer du monde, il fallut se retirer honteusement. Cette folie dans un prince qui savait le métier de la guerre, et à qui le péril personnel ne coûtait rien, fut dèslers très-suspecte. Villeroy s'y montra fort partout, et Catinat, sans se mêler de rien, sembla y chercher la mort, qui n'osa l'atteindre. Nous y perdimes cinq ou six colonels peu marqués, et quantité de monde, et étimes force blessés. Cette action, où la valeur française parut beaucoup, étonna fort notre armée, et encouragea beaucoup celle des ennemis, qui

firent à peu près tout ce qu'ils voulurent le reste de la campagne. Nos troupes étaient si accoutumées, dès qu'on en envoyait dehors, à rencontrer toujours le double d'impériaux bien avertis qui les attendaient, que la timidité s'y mit, et que les troupes de M. de Vaudemont surent bien dire plus d'une fois qu'elles ne savaient encore qui de l'archiduc ou du duc d'Anjou était leur maître, et qu'il en fallut enfermer entre les nôtres.

Bie aber Eugen in ber Stellung bei Chiari verbarrte, fo blieb auch Billerop in feinem am 5. Sept. bewaenen Lager awischen Urago und Caftregato, auf bem rechten Ufer bes Dalio. bis ber Mangel an Unterhalt und die vorgerudte Jahreszeit ibn jum Rudzug binter ben Dglio bestimmten, in ber Racht vom 12-13. Rov. Eugen ließ ibn burch einige Reiter und Grenabiere verfolgen, und auch jest ergab fich unter ben Fraujosen folche Entmuthigung, daß ber alte Catinat genothigt. ben Rudjug ju beden, und darüber burch eine Dustetenfugel am rechten Urm vermundet wurde. Um 14. fcon verliegen Die Savoyarden bas Lager, um ben Rudmarfc nach ber beimath anzutreten, und am 17. folgte ihnen ber Bergog, mabrend Billerop in Sorefina fein Sauptquartier aufschlug, feine Truppen in Erholungequartiere verlegte und jugleich ben Oglio ju buten mögliche Borkehrungen traf. Eugen bingegen brach am 19. Nov. auf, um feine Binterguartiere im Mantuanifchen ju fuchen und nebenbei bas linte Ufer bes Dglio bis ju feiner Munbung von Keinden zu faubern. Caneto war fur biefen 3med ein Punft von Bichtigfeit, und beffen fich ju bemeiftern, langte er mit 4 Infanterieregimentern bavor an. Sofort (1. Dec.) wurde bie Stadt von den Reinden geraumt; im Schloffe- aber fich zu vertheibigen unternahm ber Dbrift Maylevrier, bis feine Standbaftigfeit bem wohlgenabrten Feuer zweier Batterien erlag. Um 3. Dec. ergab er fich auf Gnabe. Um 10. Dec. wurden bie Frangofen aus Borgoforte vertrieben, Governolo, Oftiglia u. f. w. verließen fie freiwillig, fo daß fle auf bem nordlichen Ufer bes Be einzig Mantua und Goito behaupteten. Ale verlautete, bag Re von Cafalmaggiore aus bas Parmefanische überzogen batten,

warf Eugen in ber Ribe von Borgoforte 4 Regimenter auf bas rechte Ufer bes Do, mit der Beisung, die den Oglio gleichfam verlangernde Linie bes Croftolo ju beziehen. Gine zweite Cantonnirungelinie batte er ben Dalio entlang, von Oftiano abwarts, bie britte amifden Goito und Mantua fich gemablt. Sein hauptquartier nahm er am 21. Dec. ju G. Benedetto, auf dem rechten Ufer bes Do; am 24. wurde ibm Mirandola überliefert, nachdem ber verwittweten Bergogin und ber Burgeridaft bie Entwaffnung ber frangofifden Befagung gelungen; am 5. Januar 1702 ließ er Berfello occupiren, wodurch er Mittel fand, feine Quartiere bis in bas Barmefanische auszubebnen. Bom 15. Januar ab ward Mantua vollfommen eingeschloffen und hiermit ein Relbzug beendigt, ber, wenn auch nicht entfceidenb, boch im bochften Grabe belehrend und bagu in feinen Resultaten bewundernswürdig ift. Ueber 20,000 Mann batte er ben Frangofen gefoftet; 3000 Gemeine und 400 Officiere lagen allein in Eprol gefangen.

Aber in ber icheinbaren Unthatigfeit bes Sauptquartiere, ju Luggara, brutete Eugen icon wieber über neuen Entwurfen. Wie er seinen Spionen freigebig, ift nicht leicht ein anderer Reldberr gewesen, und wie feinen andern baben fie ibn bedient. Durch ibre Bermittlung trat er in Beziehung zu Cafoli, bem Pfarrer von Sta. Maria la nuova in Cremona. Eifrig ben alten Berrichergeschlecht ergeben, batte ber Mann feine Aufmertsamfeit einem Abzugscangl augewendet, der aus bes Pfarrbauses Reller einer mit Schilf verwachfenen und barum Caneto genannten Stelle bes Stadtgrabens zuführte. Dag es mittels biefes von den Frangofen unbeachteten Canals ein Leichtes fein werbe, Truppen in die Stadt ju bringen, ließ er ben Prinzen wiffen, bem er auch einen Plan ber Stadt, mit Bezeichnung famtlicher Bachen, Cafernen, Thore und ber vornehmften Offis ciersquartiere autommen ließ. Berkleibete Officiere mußten ben Sanal benichtigen und berichteten sobann an ben in Luzzara verfammelten Rriegerath. Reiflich wurden bes Unternehmeus Schwierigkeiten, die Starte ber Reftung und Befagung - gegen 2000 Mann - erwogen und hierauf unter bie anwesenden

Generale bie Rollen bes Dramas vertheift. Der Bring von Baubemont übernahm es, 2000 Mann Infanterie und 1200 Reiter auf bem füblichen Ufer bes Do, mittels eines Umweges über Kiprenguola, nach ber Bobruck von Eremona au führen, fo baf er am 1. Rebr., por Tagesanbrud, ben baffgen Brudenfoof übermältigen fonne. Ein gleich fartes Truppencorps follten Guidobald von Starbemberg und ber Pring von Commercy für ben 31. Januar ju Dfliano am Dglio in Bereitfchaft halten, und an diefem Corps begab fic, nach ber in Robonbesco augebrachten Racht, Eugen. Gine Stunde vor Mitternacht wurde von Oftiano aufgebrochen, in großer Stille und unter Beobachtung affer Borficteregeln ber Oglio überfdriften und ber fernere Maric nad Cremona gerichtet. Dabin war, laut einer auf biefem Marich empfangenen Delbung, Billerop getommen, in ber Abficht, die Raiferlichen in ihren Quartieren zu aberfallen. Um 1. Rebr. amifchen 2 und 3 Ubr Morgens bielten Gugen. Commercy und Starbemberg bei einer Butte, von Cremona 1300 Soritte entfernt, und in berfelben mußten fie fich bequemen, ben durch die unbeschreiblich schlimmen Bege gar febr verfwateten Angug ber Truppen gu erwarten. Die hurtigften tamen nicht eber als gegen 5 Uhr, einige nicht vor Tagesanbruch, und febe Abtbeilung empfing fogleich bie ibr jugebachten Berbaltungsbefehle.

Der Masor hoffmann und ein Unterlieutenant, 25 Grenadiere und 200 Mann, dann eine Anzahl Immerteute und
Schlosser wurden commandirt, dem Caneto die mitgebrachte Brüde aufzulegen und den hierdurch zugänglich gewordenen Abzugscanal zu verfolgen. In dem Pfarrhause angelangt, sollten sie dem für jest vermauerten Thor Sta. Margaretha zueilen, dasselbe öffnen, dabei aber möglichst still sich verhalten, bis zwei andere ihnen auf dem Fuße folgende Abtheilungen, unter dem Masor Grasen Nazari und dem Obristieutenant Grasen von Kueffstein, sede von 200 Mann, sich ihnen anschließen würden, um sodann mit vereinigter Macht in verschiedenen Richtungen gegen die Piazza picciola, das Rathhaus und die Wohnung des Bicegouverneurs vorzudringen. Was die Reiterei betrifft, war Dbriffleutenant Mercy angewiesen, seine 225 Mann vor bem Margarethenther aufzusähren, um, sobald dasselbe geöffnet, ber Stadt einzubringen und auf dem karzesten Wege dem Pothor zuzueilen, wo er dem Prinzen von Baudemont die Hand bieten könne. Der Obristlieusenant von Freyberg hatte Besehl, den St. Agathenplag mit 325 Mann zu besehen und von da aus in die umliegenden Straßen Patrouillen zu entsenden. Dem Masor du Haux war die Occupirung der Piazza grande, und daß er von da durch Patrouillen mit der Piazza picciola communicire, aufgegeben; er führte etwas über 300 Mann, und so start war auch des Masors Dupre Abtheilung, welche draußen vor dem Margarethenthor in Observation zurückgelassen, zur Dauptreserve des Paul Dest Husarenregiment hatte. Diese hus saren mußten für alle Källe die Communicationen offen halten.

Die einzelnen Dispositionen famen punftlich zur Ausführung. Das Margarethenthor wurde nach Hebermannung ber Bache obne Schwierigfeit geöffnet; ter Major Soffmann gab vom Ball aus bas verabrebete Beiden, und gleich fprengte Mercy gum Thor berein, ibm nach Krepberg und bu Saux, jeder ben angewiesenen Boffen einnehmend. Dann folgte mit bem abrigen Aufvolt Baron Scherzer, ber fich zwar nur langfam bewegen fonnte, weil er, auf allen Seiten von Reinden umfcwarmt, mit Bewalt fich Bahn brechen mußte, ein Umftand, ber wefentlich auf das Geftbid bes Tages wirfte. Inzwischen gerieth die gange Stade in Aufricht, obwohl ber frangofifchen Officiere Berfuche, einen angemeffenen Biberfand zu organifiren, aufänglich feinen Fortgang gewinnen wollten. Die ben Betten entfprungenen Soldaten felen faft aberall ben Deutschen in Die Banbe ober wurden in ihre Quartiere jurudgejagt. Billerop inebefonbere, nachdem er feine Papiere verbrannt, warf fich ju Pferd, in der Abficht, der Piagza grande zuzuellen. Eben wurde bie hauptwache geftarmt. Den Seinen Buth gugufdreien, bemabte fich ber Marichall; aber in dem Augenblid murbe er vom Pferd geriffen und als ein Befangener , auf bes Sauptmanns Dacbonald Gebeiß, nach ber pherften Stube ber ingwischen gewonnenen Sauptwache gebracht. Da fpricht er ju Macdonald : "je

suis le maréchal de Villeroy, je vous donnersi dix-mille pistoles et je vous promets un régiment. Menez-moi à la citadelle. Der Ire erwiedert: »il y a long-temps que je sers sidèlement l'empereur mon mattre, jo ne commencerai pas aujourd'hui à le trahir. Gleich darauf, um halb 11 Uhr, fand sich Starhems berg selbst mit einigen Reitern ein, um den Gesangenen zu übersnehmen und nach einem Hause außerhalb des Margarethenthors zu bringen. Dahin, es ist das für die Sitten der Zeit charafterissisch, versügen sich sogleich Eugen und Commercy, dem gessangenen Marschall eine Condolenzvisite abzustaten.

Inamischen mar es bem feindlichen Regiment Royal-vaisseaux, bas Tage vorber ben Befehl erhalten hatte, am Morgen au einer Uebung auszuruden, gelungen, fic au fammeln. Der Chevalier d'Entragues, der Obrift, führte es gegen die Piana grande, und die Curaffiere muffen bem glintenfeuer weichen; aber es gelangt faiferliche Infanterie gur Stelle, und bie Frangofen werben in bie nachfte Strafe gurudgeworfen, wo fie fic, nachdem ibr Dbrift eine tobtliche Bunde empfangen, verbarricabiren. Richt beffer erging es bem Generallieutenant Marquis be Crenan, welcher, einiges Bolf gegen die Sauptwache führend, auf ben Pringen von Commercy ftieg und, tobtlich verwundet, faft mit feiner gangen Mannicaft fic gefangen geben mußte. Rach diesem Unfall blieben ben Frangofen von bobern Officieren uur noch ber Generallieutenant Revel und ber Marechal-de-camp Marquis du Pleffis-Praslin. Aber die Umftande wendeten fich ihnen allgemach jum Bortheil. Jeben Augenblick ber Ankunft bes Dringen von Baubemont von ber Poseite ber fich versebend, batte Eugen einen Theil seiner Infanterie verwendet, um brei frangofifde Regimenter in ihren Cafernen blofirt zu halten. Roch immer fehlte von dem Beigerfehnten jede Rachricht, und felbft bes Pothores hatte Mercy fich nicht bemächtigen tonnen. Ein irlandifder Officier, bier mit 35 Dann auf Bache ftebend, batte, fobald er ber faiferlichen Reiterei anfichtig geworben, bas Thor verschloffen und alle Unftalten ju bartnadigem Biberfiand getroffen , baber Mercy für gut fand , fich feitwarts bem Ball augumenben. Babrend er eine Batterie von 8 Geichugen nabm,

Aromten aus den antlegenden Cafernen 2 irlandifche Regimenter bem Thor ju, um bafelbft mit ihren Canbeleuten vereinigt ju fecten und zu fterben. Das vernehmend rief Eugen einen Theil feiner Infanterie unter bem Dbrifflieutenant von Scherzer ab. um fie gegen bas Pothor ju richten, hierburch ben in ben übrigen Theilen ber Stadt gerftreuten Frangofen Belegenheit gebend, fic auf ber Esplanabe ber Citabelle zu icharen. Sherger und Mercy vereinigten ibre Unftrengungen gegen bas Potbor ; aber wie grimmig auch ihre Anfalle, Mauern gleich ftanden bie Irlander. Einmal nur follen fle gefdwankt, sogar schon, bas verfichern taiferliche Berichte, Quartier angenommen und Die Baffen niedergelegt, gleich aber wieder fie ergriffen baben. wenig befummert, bag biermit bie Parole gebrochen. Um fo mehr zeigte Eugen fich befummert über bas unvorbergesebene Bindernig. Den Berfuch zur Gute zu etneuern , entfendet er ben uns icon befannten Sauptmann Macdonald, und freundliche Borte von Berfohnung und Accord richtet biefer an feine Landsleute. »Le Prince Eugene, « erwieberte Major D'Mahoni, »puisqu'il neus fait entendre de semblables propositions, paraît avoir plus peur de nous, qu'il ne nous estime.« Noch tropiger lagt ein Lieutenant von ben Grenabieren fich vernehmen: »que votre Prince Eugène nous jete sur les bras tous les cuirassiers de son empereur, je ne crois pas qu'il nous fera bouger. Dites à cet homme qu'il aille se faire f.«, fagte et bingu, an D'Maboni fich wendend, ber aber, ftatt ben Rath gu befolgen, ben Macbonald gefänglich anhalten ließ. Eugen, nachbem er lange genug ber Rudfehr bes Abgefandten gewartet, beorberte ben von Freyberg, mit ben Caraffieren von Taaffe auf die Irlander einzuhauen, und mo fie in ihrer Saloftarrigfeit verbarren murben, auch ben letten Dann niederzumachen. "Allein bie Iren empfingen fie mit ftarten Salven, und brang gwar ber Baron von Freyberg burch bie erften Glieber in die Bataillon, murde aber eingeschloffen." »Rendez-vous, « rief D'Maboni, bewundernd bes Mannes fuhnen Duth. Aber Frepberg, ben gebrochenen Pallafch in ber Rauft, warf bem nachsten erft bie Piftolen an ben Ropf, bann bas eigene Leben; vest-ce done

jour, aunte er, sa rocovoir quartier. Faites votre métier, und im Augenblid wurde er von zwanzig Bajonetten bund-bohrt, ben zu überleben seine weichenden Curaffiere fich nicht schamen.

Da fcbien bad Eugen, ber von bes Ratbbaufes Thurm ben perinateten Angug bes Pringen von Baubemont, aber auch in ber von ben Irlandern in Brand geftedten Brude bie Bernichtung feiner letten hoffnung geschaut batte, in etwas ben Ropf au verlieren. Den Magiftrat ließ er ausammenrufen burch bas gewöhnliche Zeichen mit ber Rathsglode, und daß fie bie Stadt ibm überliefern, verlangt er von ben beftarzten Batern. "Sie könnten unter den obwaltenden Umftanben nichte Anderes thun; ale ber Sache ihren Lauf laffen, und maren erbotig, bie Raiferlichen, wenn fie vollig ber Stadt murben Deifter fein, ebeuso mobl aufzunehmen, als fie vorber die Frangofen aufgenommen ." erwiedern die ob der Aumuthung wenig erbauten Burger, und Eugen erfeunt (7 Uhr Abende) bie Unmöglichfeit, langer in der Stadt fich zu behaupten. Seit 11 Stunden bauerte bas Befecht, bem ber ermubende Rachtmarich vorausgegangen. Unangetaftet mar bie Citabelle, feben Augenblid tonnte. Eregno, ber mit 3-4000 Mann in ber Rabe gwifden Dallo und De cantonnirte, eintreffen und ben Rudzug ber Raiferlichen gefährben. Dem Gewicht biefer Grunde nachgebend, führt Eugen fein Bolf nach dem St. Margarethenther, Schritt für Schritt bie nachrudenben Frangofen abweisend, bann ohne fernere Berfolgung bem Dalio ju, in ber Richtung von Ofiano. Außer bem Darschall Billerop folgten 500 Gefangene, barunter 80 Officiere, bem Bug. An Tobten und Bermundeten hatten bie Frangofen gegen 1000 Dann eingebufit : Die Raiferlichen vermiften 811 Mann, barunter 430 Gefangene. Inbem ber Ueberfall von Cremona bas auffallenbfte Ereignig bes langen Rriegs, wird eine Bergleichung mit bem von Saint-Simon gegebenen Bericht nicht obne Intereffe fein.

»Le prince Eugène, qui en savait plus que le maréchal de Villeroy, l'avait obligé d'hiverner au milieu du Milanez, et l'y tenait fort resserré, tandis que lui-même avait établi ses quartiers fort au large, avec lesquels il inquiétait fort les notres. Dans cette situation avantageuse il conçut le dessein de surprendre le centre de nos quartiers, et, par ce coup de partie qui le mettait au milieu de notre armée et de notre pays, de dissiper l'une, et de se rendre maître de l'autre, et par là se mettre en état ensuite de prendre Milau et le peu de places de ce pays, toutes en fort mauvais ordre, et d'achever ainsi sûrement et brusquement sa conquête.

»Crémone était ce centre; il y avait un gouverneur espagnol et une fort grosse garnison: quelques autres troupes y étaient encore entrées à la fin de la campagne, avec Crenan, lieutenant-général, pour y commander tout. Praslin, dont j'ai parlé quelquefois, y commandait la cavalerie comme brigadier; il venait d'être fait maréchal de camp, mais la promotion n'était pas encore parvenue jusqu'à eux, et Fimarcon commandait les dragons. Vers les derniers jours de janvier, Revel, premier lieutenant-général de l'armée, était arrivé à Crémone, et, par son ancienneté, y commanda au-dessus de Crenan.

»Il recut ordre du maréchal de Villeroy, qui visitait ses quartiers, d'envoyer un gres détachement à Parme, que le duc de ce nom lui demandait pour sa sûreté, et qu'on eut lieu de soupconner depuis de l'avoir fait de concert avec le prince Eugène, pour dégarnir Crémone d'autant. Sur les nouvelles de différents mouvements des ennemis, Revel, en homme sage. se contenta de faire et de tenir le détachement prêt sans le faire partir. Le maréchal de Villeroy finit sa promenade per Milan, où il conféra avec le prince de Vaudemont, d'où il arriva le dernier janvier à Crémone d'assez honne heure. Revel alla au-devant de lui, lui rendit compte des raisons qu'il avait de retenir le détachement qu'il lui avait ordonné d'envoyer à Parme. Il en fut fort approuvé du maréchal, qui soupa en nombreuse compagnie, où il parut fort rêveur. Il ne laissa pas de jouer après une partie d'ombre, mais on remarqua que ce ne fut pas sans distractions, et il se retira de fort bonne heure.

»Le prince Eugène était informé qu'il y avait à Crémone un ancien aqueduc qui s'étendait loin à la campagne, et qui répondait dans la ville à une cave d'une maison occupée par nn prêtre, et que cet aqueduc avait été nettoyé depuis assez peu de temps, et cependant ne conduisait que pen d'eau, et que la ville avait été autrefois surprise par ce même aqueduc. Il en fit secrètement reconnaître l'entrée dans la campagne; il gagna le prêtre chez qui il aboutissait, et qui était voisin d'une porte de la ville qui était murée et point gardée: il fit couler dans Crémone ce qu'il put de soldats choisis, déguisés en prêtres et en paysans, qui se retirèrent dans la maison amie, où on se pourvut le plus et le plus secrètement qu'on put de haches. Tout bien et promptement préparé, le prince Eugène donna un gros détachement au prince Thomas de Vaudemont, premier lieutenant-général de son armée, et fils unique du gouverneur général du Milanez pour le roi d'Espagne: il lui confia son entreprise, et le chargea de s'aller rendre maître d'une redoute qui défendait la tête du pont du Pô, pour venir par le pont à son secours, quand on serait aux mains dans la ville. Il détacha cinq cents hommes d'élite avec des officiers entendus pour se rendre par l'aqueduc chez le prêtre, où les gens qu'il y avait fait couler les attendaient, et devaient avoir bien reconnu les remparts, les postes, les places et les rues de la ville, et avec eux, aller ouvrir la porte murée au reste des troupes: en même temps il marcha en personne et en force pour se rendre à cette porte.

"Tout concerté avec justesse, fut exécuté avec précision, et tout le secret et le bonheur possibles. Le premier qui s'en aperçut fut le cuisinier de Crenan, qui, allant à la provision à la première petite pointe du jour, vit les rues pleines de soldats dont les habits lui étaient inconnus. Il se rejeta dans la maison de son maître qu'il courut éveiller; mi lui ni ses valets n'en voulaient rien croire; mais, dans l'incertitude, Crenan s'habilla en un moment, sortit et n'en fut que trop tôt assuré. En même temps le régiment des Vaisseaux se

mettait en bataille dans une place, par un bonheur qui sauva Crémone. D'Entragues, gentilhomme particulier du Dauphiné. en était colonel: c'était un très-honnête garcon, fort appliqué. fort valeureux, qui avait une extrême envie de faire et de se distinguer, et qui avait appris et retenu la vigilance du maréchal de Boufflers, dont il avait été aide-de-camp, et qui, lui avant trouvé de l'honneur et des talents, le protégeait beaucoup. D'Entragues voulait faire la revue de ce régiment, et la commencait avec le petit jour. A cette clarté encore faible, et ses bataillons déjà sous les armes et formés, il apercut confusément des troupes d'infanterie se former au bout de la rue, en face de lui. Il savait, par l'ordre donné la veille, que personne ne devait marcher, ni autre que lui faire de revue. Il craignit donc tout aussitôt quelque surprise, marcha sur-le-champ à ces troupes qu'il trouva impériales, les charge, les renverse, sontient le choc des nouvelles qui arrivent, et engage un combat si opiniâtre, qu'il donne le temps à toute la ville de se réveiller, et à la plupart des troupes de prendre les armes, et d'accourir, qui sans lui eussent été égorgées endormies.

»A cette même pointe du jour, le maréchal de Villeroy écrivait déjà tout habillé dans sa chambre : il entend du bruit, demande un cheval, envoie voir ce que c'est, et, le pied à l'étrier, apprend de plusieurs à la fois que les ennemis sont dans la ville. Il enfile la rue pour gagner la grande place eù est toujours le rendez-vous en cas d'alarme. Il n'est suivi que d'un seul aide-de-camp et d'un seul page. Au détour de la rue, il tombe dans un corps de garde qui l'environne et l'arrête. Lui troisième sentit bien qu'il n'y avait pas à se défendre; il se jete à l'oreille de l'officier, se nomme, lui promet dix mille pistoles et un régiment s'il veut le lâcher. et de plus grandes récompenses du roi. L'officier se montre inflexible, lui répond qu'il n'a pas servi l'empereur jusqu'alors pour le trahir, et de ce pas le conduit au prince Eugène, qui ne le recut pas avec la même politesse qu'il l'eût été de lui en pareil cas. Il le laissa quelque temps à sa suite, pendant

lequel le maréchal, voyant amener Crenau prisonnier et blessé à mort, s'écria qu'il voudrait être en sa place. Un moment après, ils furent envoyés tous deux hors de la ville, et ils passèrent la journée à quelque distance, gardés dans le carrosse du prince Eugène.

Revel, seul lieutenant-général désormais, et commandant en chef par la prise du maréchal de Villeroy, tâcha de rallier les troupes. Chaque rue fournissait un combat, les troupes pour la plupart dispersées, quelques-unes en corps, plusieurs à peine armés, et jusqu'à des gens en chemise qui tous combattaient avec la plus grande valeur, mais la plupart repoussés et réduits pied à pied à gagner les remparts, ce qui les y rallia tous naturellement. Si les ennemis s'en fussent emparés, ou qu'ils n'eussent pas laissé à nos troupes le temps de s'y reconnaître et de s'y former avec toutes leurs forces, le dedans de la ville n'eût jamais pu leur résister. Au lieu donc de faire effort ensemble pour chasser nos troupes des remparts, ils ne s'attachèrent qu'au dedans de la ville.

»Praslin, ne voyant point Montgon, maréchal de camp, s'était mis à la tête des bataillons irlandais, qui sous lui firent des prodiges. Ils tinrent dans la place et nettovèrent les rues voisines. Quoique continuellement occupé à défendre et à attaquer. Praslin s'avisa que le salut de Crémone, si on la pouvait sauver, dépendait de la rupture du pont du Pô, pour empêcher les impériaux d'être secourus par là et rafratchis. Il le répéta tant de fois, que Mahoni l'alla dire à Revel qui n'y avait pas songé, qui trouva l'avis si bon, qu'il manda à Praslin de faire tout ce qu'il jugerait à propos. Lui, à l'instant, envoya retirer ce qui était dans la redoute à la tête du pent. Il n'v avait pas une minute à perdre. Le prince Thomas de Vaudemont paraissait déjà, tellement qu'on n'eut que le loisir de retirer ces troupes et de rompre le pont, ce qui fut exécuté en présence même du prince Thomas de Vaudemont. qui, avec toute sa mousqueterie, ne le put empêcher.

»Il était lors trois heures après midi. Le prince Eugène était à l'hôtel-de-ville à prendre le serment des magistrats. Sortant de là, en peine de voir ses troupes faiblir en la plupart des lieux, il monta avec le prince de Commercy au clocher de la cathédrale pour voir d'un coup d'oeil tout ce qui se passait dans tous les endroits de la ville, et en peine aussi de ne veir point arriver le secours qu'amenait le prince Thomas de Vandemont. A peine furent-ils au haut du clocher qu'ils virent son détachement au bord du Pô, et le pont rompu qui rendait ce secours inutile. Ils ne furent pas plus satisfaits de ce qu'ils découvrirent dans tous les différents lieux de la ville et des remparts. Le prince Eugène, outré de voir son entreprise en si mauvais état après avoir touché de si près à la conquête, hurlait et s'arrachait les cheveux en descendant. Il pensa dès-lors à la retraite, quoique supérieur en nombre.

»Fimarcon faisait merveilles cependant avec les dragons qu'il avait fait mettre pied à terre. En même temps Revel, qui voyait ses troupes accablées de faim, de lassitude et de blessures, et qui, depuis la première pointe du jour, n'avaient pas eu un instant de repos ni même de loisir, songeait de son côté aussi à en retirer ce qu'il pourrait au château de Crémone, pour s'y défendre au moins à couvert et y obtenir une capitulation, de sorte que les deux chefs opposés pensaient en même temps à se retirer.

\*Les combats se raientirent donc sur le soir en la plupart des lieux dans cette pensée commune de retraite, lorsque
nos troupes firent un dernier effort pour chasser les ennemis
d'une des portes de la ville qui leur ôtait la communication
du rempart où étaient les Irlandais, et pour avoir cette porte
libre pendant la nuit et pouvoir par là recevoir du secours.
Les Irlandais secondèrent si bien cette attaque par leur rempart, que le dessus de la porte fut emporté; les ennemis
conservèrent le bas de la porte de plain-pied à la rue. Un
calme assez long succèda à ce dernier combat. Revel cependant songeait à faire retirer doucement les troupes au château, lorsque sur ce long calme Mahoni lui proposa d'envoyer
voir ce qui se passait partout, et se proposa lui-même pour

aller aux nouvelles et lui en venir rendre compte. Il faisait déjà obscur; les batteurs d'estrade en profitèrent. Ils virent tout tranquille, et reconnurent que les ennemis s'étaient retirés. Cette grande nouvelle fut portée à Revel, qui fut long-temps, et beaucoup d'autres avec lui, sans le pouvoir croire. Persuadé enfin, il laissa tout au même état jusqu'au grand jour, qu'il trouva les rues et les places jonchées de morts et remplies de blessés. Il donna ordre à tout, et dépêcha Mahoni au roi, qui y avait fait merveilles.

\*Le prince Eugène marcha toute la nuit avec le détachement qu'il avait amené, et se fit suivre fort indécemment par le maréchal de Villeroy, désarmé et mal monté, qu'il envoya à Ostiano, et, depuis, sur les ordres de l'empereur, à Inspruck, qui le fit après conduire à Gratz, en Styrie. Tous ses gens et son équipage lui furent envoyés à Ostiano et le suivirent depuis. Crenan mourut dans le carrosse du maréchal de Villeroy, allant le joindre à Ostiano. D'Entragues, à la revue et à la valeur duquel on fut redevable du salut de Crémone, ne survécut pas à une si glorieuse journée. Le gouverneur espagnol fut tué avec la moitié de nos troupes. Les impériaux y en perdirent un plus grand nombre et manquèrent un coup qui finissait en bref en leur faveur la guerre d'Italie.«

In Massand und Mantua wurde wegen bes vereitelten Anschlags mit allen Gloden gesäutet und Te Deum gesungen; in Paris ergöste man sich mit einem dem l'hombrespiel entlehnten Madrigal:

Eugène avoit le baste, la manille, Le roi, la dame et le trois de carreau. Il est assez heureux pour prendre l'espadille, Cependant dans Crémone avec un jeu si beau, Faute de ponte il a perdu codille.

Aber in ber That wirfte das Ereigniß erschütternd. Schon in ben nächften Tagen verließen die Franzosen den ganzen Binkel, welchen der untere Oglio mit dem Po bildet, an manchen Orten selbst ihre Magazine zurudlaffend. Dann begriff auch Ludwig XIV die Nothwendigkeit, ben von ihm bisher als

eine Rebensache bebandelten Rrieg in Stalien alles Ernftes gu führen, obgleich biefes ungleich fowieriger geworden, feit die große Allianz im Sang, 7. Sept. 1701, abgeschloffen, auf allen Seiten ihm Feinde erwedt batte. Genothigt, ju gleicher Beit am Rhein und an ber Maas Rrieg zu führen, fonnte er boch noch eine Berftarfung von 25,000 Mann nach Stallen entfenben, und einen Relbberen bagu, por andern befähigt, bie von Billeroy begangenen Rebler ju verbeffern. Diefer Relbberr, ber Bergog von Bendome, unter feinen gabnen 62 Bataillone und 102 Sowadronen gablend, bagu ben Angug von 10,000 Savoyarben erwartend, hatte fich einen boppelten 3med, die Sauberung bes Parmefanifden und ben Entfag von Mantug, porgefest. Seine Sauptmacht auf bas rechte Ufer bes Do werfend, brang er allmalia über Caftel St. Giovani gegen Piacenza vor, mabrenb augleich Crequy ben Do abwarts, bis nach Cafale maggiore 9000 Mann fahrte, Pracontal mit 5000 Mann bie zu Soncino angelegten Magazine bedte, Revel Cremona und bie umliegende Gegend mit 8000 Mann befest hielt. Der großen Macht hatte Engen bochftens 44 Bataillone , 72 Schwabronen , 2 Sufarenregimenter, bann 5 Bataillone und 4 Schwadronen Danen entgegenzuftellen. Rothwendig mußte er feinen gunachft bedrobten linten Alugel im Guden bes Do gurudziehen. Baubemont erhielt ben Befehl, feine verfcbiebenen Stellungen im Piacentinifden, bis über ben Stato Pallavicino binaus zu raumen. rudgangigen Bewegung folgte Benbome nur bis jur Dunbung ber Abba, bann in ben erften Tagen bes Dai burch bie Anfunft ber Savoparden verftartt, ging er auf bas linte Poufer binuber, fenfeits nur 8000 Mann gurudlaffenb ; 12,000 Mann entfenbete er von Lobi nach Soncino; bas Gros, 25,000 Mann, führte er bem untern Oglio, ber Umgebung von Pozzolo zu.

Beobachtend ftand Eugen bei Campitello senseits bes Oglioz einige Regimenter hatte er nach Acquanegra, wo die Chiesa in den Oglio mundet, vorgeschoben. Plöglich schwenkte sich Bensdome auswärts, um bei Pontevico den Oglio, dann auch die Rella zu überschreiten und einige Demonstrationen gegen Monteschiaro senseit der Chiesa vorzunehmen. Ohne darauf zu achten,

wich Eugen nach ber unmittelbaren Umgehung von Mantna zurud, nahm Cerefe und ließ von Pradella bis nach Pietole Feldvericangungen anlegen, fo bag Mantua auf bem rechten Ufer bes Mincio noch euger eingeschloffen murbe, mabrent Commercy auf ber Rordfeite Marmirnolo und Goiso, ber Graf von Arberg S. Giorgio auf ber Offeite befest bielt. Am 22., Mai ging Bendome über die Chiefa : er lagerte bei Cafalmoro, lien Caftel Gobofredo nehmen, wo der Obrifilieutenant Scherzer mit 300 Mann in Befengenichaft gerieth, und gelangte bei Robigo und Rivalta jum Mincio. Der Zugang ju Mantua mar ibm bemnach von der Rordfeite eröffnet; er überzeugte fich mit feinen Augen von dem trefflichen Bertheibigungezuftand ber Reftung, febrte nach Boito jurud und ließ, um ben Raiferlichen Die Aufuhr über ben Garberfee zu benehmen, Caftiglione belagern. Der Plat fiel nach einer Bertheibigung von 6 Tagen, 1. Juni. Gugen hatte bie burch Ratur und Ruuft gleich fefte Stellung zwifden Curtatone und Montanara bezogen; Borgoforte biente ibm als außerfter linker Flügelpunkt; von Prabella über Cerefe nach Pietole hielt er burch eine balbfreisformige Linie Mantua im Schach; rudmarts bei Governolo und Oftiglia maren bie Uebergange von Mincio und Do fein. Bendome rudte ibm fo nabe, bag nur bas Sumpfland um den Mincio und bie Koffa maeftra. eines Ranagenschuffes Beite, Die beiben Beere trennte. Ueberzeugung gewinnend, bag bie Raiferlichen aus ihrer Stellung nicht zu verdrangen, fuchte ber frangolifche geldberr burch eine ju Cremona vorgenommene Schiffruftung und burch ein an ben untern Dalio betachirtes Corps feinem Beguer auf ber linfen Klanke Besorgniffe ju erweden. Augenblidlich ertheilte Gugen Befehl, die Werfe von Berfello ju erweitern; von dort aus tonnte er die Schifffahrt des Do von Cafale maggiore bis zur Mündung des Dalio sverren. Er unternahm es auch, den frangofischen General in seinem Sauptquartier Rivalta burch ben fühnen Parteiganger Davia aufheben ju laffen. Das mohlberechnete Unternehmen icheiterte an ber Pforte von bes Bergegs Quartier burch bie Uebereilung eines faiferlichen Solbaten, und Benbome, ber im Schlafrod batte bavon reiten muffen, glaubte

sich zu rächen, indem er einen ganzen Tag lang Eugens Sauptsquartier zu Eurtatone mit 12 schweren Stücken beschoß und biesen hiermit zwang, nach Montanara zu ziehen, auch zweien Regismentern einen andern Platz anzuweisen. Mantua blieb fortswährend von der einen Seite eernirt, selbst nachdem Bendome die bedentenden aus Spanien und Neapel erwarteten Berstärstungen an sich gezogen hatte.

Am 29. Jul. traf Ronig Philipp V felbft bei bem vereinigten Deere ein, nachbem er, wie Saint-Simon verfichert, im Lauf feiner Reife mehre Befahren ju aberfteben gebabt. Es foll gegen fein Leben eine Berfdwörung fattgefunden baben, scongue & Vienne, tramée à Rome et prête d'éclater à Naples.« Race ibrer Bereitlung ergab fich ju Reapel eine unglaubliche Begei-Rerung für ben Sprofling bes angeftammten Berricherhaufes. Ein Regiment bilbete fic, Officiere und Gemeine eitel Reapolitaner, und benen bat, ale einer Leibwache, Philipp V fich anvertraut. Richt lange, und es anberte fic ber Betreuen Stimmuna. »M. de Vendôme découvrit, par des lettres interceptées, que des officiers de ce régiment avaient traité avec le prince Eugène de lui livrer le roi d'Espagne mort ou vif, en le conduisant à l'armée, appuyés de deux mille chevaux que ce général devoit envoyer secrètement au devant d'eux, sontenus d'un plus gros corps, pour s'emparer de sa personne.« Das Regiment wurde aufgelofet. Es foll auch Euges nius in einem ausführlichen Schreiben an Benbome febe Betheiligung an biefem Sandel in Abrede gestellt haben. »M. de Vendôme lui répondit du verbiage honnête. Il finit par ces mots remarquables: »»qu'il avait trop bonne opinion de lui pour pouvoir soupconner qu'il fût capable d'exécuter un si horrible complot, quand bien même il en eût reçu les ordres.«« Sebenfalls ift nicht abzuseben, was man in Wien mit bem blobfinnigen Entel Ludwigs XIV batte beginnen wollen. Bevor bem Eintreffen feines Ronigs führte Bendome, ein machtiges Corps unter bem alten Kurften von Baubemont gur Beobachtung ber faiferlichen Sauptarmee guradiaffent, 40 Bataillone und 80 Sowabronen über ben Do burch bas Parmefanische über bie Lenga,

bem Croftolo au. Am 26. Juli überfiel er bes faiferlichen Generale Bisconti Stellung bei Sta. Bittoria, rudwarte Berfello, und bes entichloffenen Biberftandes ungeachtet mußte biefer nach einem Berluft von 200 Tobten und 400 Befangenen gum Rudzug fic bequemen. Rovellarg, Reggio, Carpi und Modena wurden von den Krangofen befest, ftundlich verschlimmerte fich bie Lage ber taiferlichen Armee, nicht sowohl burch ber Feinde Forts foritte, ale burd ibre fundbafte Bernachlaffigung ab Seiten berjenigen, die für fie ju forgen berufen. Es tam fo weit, baß Eugen glauben mußte, feine Berichte murben bem Raifer nicht vorgelegt. Am 29. Mai 1702 fdrieb er nach Bien, ein anderer Soffriegeratheprafibent "werbe alle Stund nothiger, denn foldergeftalten fonnte ich nicht mehr fortfommen, fonbern wurde geawungen fein, mit End bes Relbaugs meine Dienft nieberaulegen, indem mir nicht langer möglich ware, fo großen Sorgen und Rummer gu unterliegen, bei welchen ich Tag und Racht mich erponirt feben mußte, bem Raifer nebft ber Reputation feiner Baffen Bron und Scepter, Armee, Land und Leut ju verlieren. 36 melbe nichts von meiner eignen Ehr, bann auch biefe famt meinen letten Blutstropfen gar gerne mit größten Freuben aufopfern will, wenn nur bem faiferlichen Dienft bas geringfte fruchten fonnte. Allein auf biefe Beis, und wann nicht einer fommt, ber bei hof bas Militare eifrig traftirt, ift unfebibar, bag ber gange Status über Saufen fallen muffe; allermagen bann allhier ohnedem icon basjenige leiber erfolgt ift, was ich por fo vielen Monaten bis auf biefe Stund burch gange Rieß Papier vorbinein geschrieben, geschrien und protestirt bab." Beiter beifit es, ber Reind babe ,alle Plate, Dagagins und alle andre Bortheil im Ruden," feine Urmee gable an Frangofen allein 60,000 und mit ben Allierten beinah 80,000 Mann, "ich hingegen, wann Alles jufammen rechne, habe faum 40,000 Mann." Schon fruber batte er gefragt, ob er langer "mit einer Armee, welche Sommer- und Binter-Campagna gemacht, großes Elend und Strapagen ausgeftanden, feine Rub noch Quartier genoffen , abgemattet, übel bezahlt , barum malcontent , weiters auch nicht refrutirt, weniger augmentirt worden, ber immerfort

nen andringenden französischen Macht resistiren könne." Er schickte auch den Feldmarschall-Lieutenant Palffy nach Wien, um dem Raiser mündlich die Lage der Dinge vorzutragen. Palffy schreibt: "Ihro Mas. die Kaiserin und der König haben mich befragt, ob es denn wahr sei, daß Ew. Durcht. so grau werden und so übel aussehen? Worans ich geantwort, wie es anders sein könne, indem man Ihnen weder mit Antwort auf dero Schreiben, noch mit Geld und andern Rothwendigkeiten zuhalte." Es blieb sedoch lediglich bei Berheißungen.

Um nicht vollende aus Riglien vertrieben zu werben, fab fich Eugen genothigt, Alles auf bas Spiel ju fegen. Am 2. Aug. bob er bie unvollfiandige Blofade von Mantua auf, um am folgenben Tage bei Borgoforte ben Do ju überschreiten und in bem Lager bei Sailetto die Anftalten zu ber bevorftebenben Schlacht zu treffen. Much Benbome bereitete fich biergu, überschritt am 15. Aug. mit 35,000 Mann bie Parmigiana, fich gegen Luggara in Bewegung fegend. Diefer Poften wurde nach furgem Widerftand genommen, jenseits deffelben Borfebrung getroffen, ein Lager ju folagen. Denn daß an diesem Tage noch ein Zusammentreffen erfolgen tonne, glaubte Riemand in bem vereinigten Beere. Die faiferliche Armee, 24,000 Mann, befand fich aber bereits in vollem Anmaric, nur daß um 3 Uhr Rachmittage, eine Stunde von Luggara, Eugen fie balten ließ, um in Berfon die feindliche Stellung zu recognosciren. Bon Baumpflanzungen, Waffergraben und Dammen ift bas Felb von Luggara burdichnitten, auf ben meiften Puntten baber bie Aussicht befdranft. In vollfommener Sorglofigfeit beschäftigten bie Frangolen fich mit Lagerschlagen : ba wollte ber Bufall, bag ein Abjutant, indem er bie Felbmachen für fein Bataillon aufzuftellen beschäftigt, ben anftogenben Damm beftieg und babinter die faiferliche Armee in voller Solachtordnung erblidte; burd biefen Bufall allein entging Benbome bem ihm jugebachten leberfall.

Eiligft mußte die Armee sich formiten und gewann zu dem Ende eine koftbare Zeit dadurch, daß Eugen in Folge seiner Recognoscirung fich genöthigt sab, ben rechten Flügel unter Commercy durch 9 Bataillone, die Euraffiere von Taaffe und

2 Schwadronen von Corbent ju verftarten. Diefes revirement forderte viel über eine Stunde Beit; um 5 Uhr endlich, 15. Aug., ließ Eugen burch zwei Ranonenschiffe bas Beichen zum Angriff geben. Er erfolgte von Seiten Commerces und bes rechten Rifigels. Muthig burchbrach bie Infanterie bas burchichnittene Terrain. um bem feindlichen linten Ringel bis ju 80 Schritten fich ju nabern und bann benfelben um fo nachbradlicher gu befchieffen; allein auch ber Reind batte fein Reuer jum nachbrudlichken Empfang aufgespart, mabrent bie Regimenter Diemont und Baiffeaux pon einem Gebola aus ber Raiferlichen rechte Rlante beichoffen und gange Glieder fällten. Commercy behauptete fich in bem bichten Rugelregen, bis er, von mehren Rugeln burchbobrt, ju Rall tam. Man melbete foldes bem Relbberrn, und biefer, von fdwerer Sorge unlagert, flog jur Stelle, hoffenb, bemfenigen, ben in Leben er fo werth gehalten , im Tob noch beifteben gu fonnen. Aber gebrochen war bas fabne Berg, Gugen weinte einige Thranen über ber Leiche und gab Befehl, fie in Sicherbeit zu bringen. Biele tapfere Manner find gefallen far bie Sade, ber fie glaubten fich gewibmet zu haben, und es ergab nd , baß fie vielmehr ben entgegengefesten 3meden gebient Datten : Commercy bingegen , ber einzig Frankreich zu beftreiten mabnte, bat ben iconften Tob gefunden, ben ein Pring von Lotbringen fterben tonnte : er farb fur bas Saus lothringen, obne beffen bie fernfte Abnung gebabt zu baben. Rur Eugen, für die Armee war es indeffen ein fowerer Berluft.

Es kamen auch sofort die nächten Regimenter zum Weichen. Bon den Dragonern von Senneterre lebhaft verfolgt, wurden sie von dem Rest des rechten Flägels anfgenommen und die Franzosen wieder dis zum Wassergraben zurückgeworsen. hier, in einem morderischen Infanteriegesecht, mußten dreimal die Raiserkichen weichen, die Eugen ihnen 3 Bataillone Danen unter Boyneburg zur Unterstützung anruden ließ. Dem vierten grimmigen Angriss widerstand die irländische Brigabe nicht; sie wich um 500 Schritte, die andern Regimenter nach sich ziehend. Das verlassene Terrain überstutheten die Raiserlichen. Einzig das Regiment Piemont behauptete seinen Posten im Gehölz auf dem

auferften linten Ringel. Babrent beffen batte Starbembera and ben linken Alugel jum Angriff geführt; er marb von Gregup que rudgewiefen, mit befferm Erfolg feboch erneuert, als Baubemont eine Berfarfung von 3 Cavalerieregimentern berbeiführte. franzoniden Genbarmen murben burch bie Curaffiere geworfen, Carabiniers und Dragoner nicht beffer bebandelt. Mit feiner Infanterie ben bapinadigften Biderftanb fortfesend, empfing Erequy eine tobtliche Bunbe. Der Raifertichen Ueberlegenbeit mar auf biefem Puntt wie im Centrum entfcbieben; bier ftanben fich Eugen und Bendome entgegen, biefer nicht mehr um den Sieg, fondern um Abwendung einer Rieberlage fectend, fener ben einmal gewonnenen Boben bebanptend. Bis in bie fpate Racht bauerte ber Rampf; um Mitternacht erft liegen bie Raiferlichen ab von ben vergeblichen Angriffen auf das von bem Regiment Biemont belette Gebolg. Bon beiben Seiten batte man mit ber größten Ausbauer geftritten, beiderfeits lagerte man fic auf ber Stelle. Die man im Beginn bes Treffens innegehabt. Auch ber Berluft war in beiden Beeren beinabe gleich, für jedes etwa 2000 Tobte: bem laiferlichen Regiment Gidwind wurden alle feine Officiere todigefcoffen, daß ein gefreiter Corporal fic des Commandos annahm, auch ale ein Deifter barin beftanb. In Bien wie in Paris forieb man fic ben Sieg ju; aber wenn auch Gug. Ralla am 12. Sept. verloren ging, feine Abficht batte Gugen erreicht, "dag bie Frangofen uns nicht mehr angreifen, genug für biefes Sahr bei bermaliger Schwäche unferer Armee." In bem Reinen Rrieg blieb fur ben Reft bes Reldaugs ben Raiferlichen ihre volle Ueberlegenheit, obgleich ein von Eugen bochft umfictig eingeleitetes Unternehmen auf Mantna, bas in ber Rachtvom 14-15. Oct. jur Ausführung gebracht werben follte, an bem Berrath eines bafür gewonnenen frangofichen Sergeanten fcheiterte, phaleich Borgoforte nach einer Belagerung von brei Tagen verloren ging, obgleich Governolo und alle fleine Boften . auf dem linken Boufer, bis auf das einzige Oftiglia, geräumt werben mußten. Mirandola hingegen, bas lebhaft von Bendome bedrocht, rettete Eugen burch ben rafchen, bis jum 8. Rov. ausgeführten Uebergang bes Do, in Folge beffen bas Sauptquartier

nach Carbonara zwischen Miranbola und bem Po tam. Dieses Resultat war um so wichtiger, da ber Raiserlichen Winterquartiere beinahe auf das Gebiet von Mirandola sich beschränken mußten.

Den Oberbefehl bes fleinen Beeres übergab Engen an Starbemberg, ibn felbft berief nach Bien bie Nothwendiakeit. bie Operationen bes fünftigen Relbzuges zu beratben, ober vielmehr bie Mittel zu einem folden aufzufinden. Unter ben 11ms Randen war biefes aller Aufgaben fdwierigfte, und daß gewöhnlich bie Roth den bauelichen Krieben trabt, bewährte fich auch Diefes Dal in bem faiferlichen Cabinet. Befonders mit bem Brafibenten bes Soffriegerathes, bem Fürften von Mansfeld, gerieth Eugen ju argen Beitläufigfeiten ; jenem, als feinem alten Gegner, forieb er die unverzeibliche Bernachläffigung ber italienis ichen Armee zu, und daß er in dem Lauf des 3. 1702 faft alle fo mubfam und funftlich errungenen Bortbeile habe aufgeben muffen. Benotbigt, bie beiben Banter ju befriedigen, und nicht vermögenb, ben Gegenftand bes Zwiftes ju befeitigen, ergriff Raifer Leopold einen Mittelweg : er ernannte ben Furften von Mansfelb gu seinem Obriftammerer und gab an Eugen bas erlebigte Bra-Abium des hoffriegraths (Frühjahr 1703). Buseben mochte der nun, wie Armeen zu icaffen und zu vervflegen. Ein einziger Bug wird ausreichen, die Armseligfeit ber taiferlichen Finangen barguftellen. Der Graf Bermann von Czernin bezahlte, um gu bem bobmifden Obriftburggrafenamt ju gelangen, einige bunberttaufend Bulben; ber Schat murbe auf ber Stelle bem neuen Boffriegeratheprafidenten angewiesen. Es rudten bemnach nur äußerft langfam bie Ruftungen vor, wabrend boch im Cabinet manches für Deftreich vortheilhafter fich geftalten gu wollen fcien. Portugal murbe für bie große Alliang gewonnen und hierburch bas Mittel, nach bem Bergen von Spanien ben Rrieg gu tragen; ber Bergog von Savoyen bereitete fich in ber Stille, nach Anleis tung bes mit bem Grafen von Aursberg verhandelten Alliangtractats, die Bande, womit Franfreich ibn umichloffen bielt, an breden, und bereits am 6. Oct. 1702 hatte bas beutiche Reich bie Rriegberflärung an Franfreich und Spanien ergeben laffen. Ungeachtet alles beffen und ber von Eugen fortwährend mit

Eifer betriebenen Ruftungen bebaupteten boch im Lanf bes Reibe augs pon 1703 bie frangofifden Beere beinabe auf allen Bunften ein entichiedenes Uebergewicht. Bobl that am Mincio und Bo Starbemberg Bunder mit bem ibm gebliebenen Sauflein verfucter Rrieger; aber ber Befahr, erbrudt gu werben, entging er bod nur durch Bendomes Unternehmen gegen Tyrol und burch ben Abfall, wie man das in Frankreich naunte, des herzogs von Savopen. Rach einem abenteuerlichen Bug von 20 Tagen bewertftelligte Starbemberg am 15. Januar 1704 bei Rigga bella Vaglia feine Bereinigung mit bem Bergog: "es ift bierburch felbft für bie fünftige Campagne icon Bieles vorgegrbeitet." forieb, ibn begludwunfdent, Eugen. In Bavern, unweit Scarbing bei Eisenbirn, befiegte ber Rurfürft am 11. Dar: 1703 ben faiferlichen General Solif; am 10. Dai bewertftelligte er bei Riedlingen feine Bereinigung mit 30,000 von Billars geführten Rrangofen: am 14. Juni brach er in Tyrol ein, Billens, bem Die Etich aufwarts giebenben Benbome bie Sand zu bieten. Das Unternehmen icheiterte an bem begeifterten Biberfand ber Eproler. Aber ber Graf von Limburg-Styrum ward am 20. Sept. awifchen Dberglaubeim und Sochftabt von dem Rurfürften gefchlagen; Breifach fiel, beinabe ohne Biberfiand, Landau am 16. Nov., nach bem Tage vorber ber beffifche Entfag an ber Speierbach fcmere Rieberlage erlitten, und ju bes Relbjugs ganglichem Beidluft wurde am 14. Dec. Augsburg, am 11. Jan. 1704 Baffan von ben Bavern eingenommen. Und als fei alles bas Difigefdid. für welches die burch die Einnahme von Bonn (15. Dai 1703) vervollftändigte Erpropriation bes Rurfürften von Coln ein febr barftiger Erfas, noch nicht binreichend, fo mußte auch ber von-Rafoczo geleitete Aufruhr (im Frühjahr 1703) die oftreichische Monarcie in ihrer Grundfefte bedroben.

Das rechte Donauuser, wohin die Rebellion noch nicht gebrungen, zu beschüßen, begab Eugen sich zu Eude des Jahres nach Presburg und traf dort Borfehrungen zu ernstlicher Bertheidigung. Die heilige Krone ließ er nach Wien bringen, und auf seinen Antrag wurde dem Erzbischof von Colocza das Mittlergeschäft übertragen, das sedoch zu keinen befriedigenden Resultaten führte. Denn gleich am Oftertag (23. Marg 1704) werbreiteten bie Rebellen Schreden bis in die Borfabte von Wien. und bis ju bem 3. 1711 tobte biefer Bargerfrieg, welchem fic angufdließen, ber eigentliche Bwed bes combinirten baverifchfrangofischen Unternehmens gegen Eprol gewesen fein muß. Diefe nabe Gefahr betrachtenb, ermagenb, was in ben neueften Beiten noch mehrmals verfannt worden , baf für Deftreich bie Donau Die Buldaber, beren Berlegung gar leicht tobtlich, entwarf Eugen ben Blan eines Unternehmens, bas in ben Jahrbuchern ber Rriegsfunft faum feines Gleichen haben wird. Dag er biefen Plan verftand, ift bierbei Mariboroughs mefentlichftes Berdienft, an ber Ebre ber Erfindung geburt ibm fein Antheil: ben Rriegsfcauplan, ju welchem Eugen ibn forberte, ju beurtheilen, fehlten bem Englander alle Gulfemittel; blind mußte er einer bobern Leitung fich bingeben. Bermoge bes Entwurfs batte Mariborougb bie Dedung von Solland und Rlanbern fur einige Reit bem bollanbifden Geer anzuvertrauen und, um die gablreiden Reinde in feinem Ruden , um eine Rette von geftungen unbefummert, alle verwendbaren Truppen ju concentriren und bamit bem Schapplat ber bringenbften Gefahr jugueilen. Bie vielen Ginwenbungen bet Entwurf auch in England und Solland begeanete. fie wurden alle fiegreich jurudgewiefen, und mit einem fattlichen Beer brach am 19. Mai 1704 Mariboronab von Bebburg an ber Erfft auf, um am 26. bei Cobleng ben Rhein gu fiberforeiten, am 29. Caftel bei Maing ju erreichen. Er wurde famt ben bobern Officieren von Aurfürft Lothar Frang gur Tafel gelaben, und fprach biefer im Erkaunen ob ber glangvollen Saltung feiner Bafte: "Es erwartet fie ein freundliches, aber nach ben brangvollen Umftanben berechnetes Dabl; biefe Berren fceinen für ein glangenberes Reft gepust." Ans Daing fdrieb Martborough an ben Schaffangler Gobolphin: "Ungeachtet ber rafilofen Daride zeigt fich bie Mannfchaft wohlgemuth in biefem Ritterzug; nur bitte ich Sie, Sorge ju tragen, bag es ibr an nichts feble." Am 9. Juni traf er ju Munbelsheim am Rectar mit Eugen gufammen; am 11. ju Großbeppach im Remsthal ließ er feine Cavaterie vor dem Peingen befiliren. Sie wird

von Eugenius als "bie foonfte und best abgerichtete, bie er ie gefeben", gerühmt. 3m Wiener Diarium vom 14. fiebt gu lefen : "Es ift nicht zu fagen, mas für treffliche Leute biefe Britten find, fowohl von Verfon, als iconer Montar; fie baben Rode von feinem Carmefintuch, jedes Regiment burch bie Rarbe ber Camifoler und Auffolage unterfcbieden. Die Reiterei ift nicht nur fattlich beritten, fondern auch fo, bag ein Regiment blos Schimmel, bas andere Braune, bas britte Rappen bat. Maria gebt jum Bermundern rafd, ungeachtet fie eine fcmere und toftbare Artillerie, von 2500 Pferben gezogen, mit fic führen." Marlberough fcveibt an feine Berzogin: "Pring Gus genius war von Montag bis Freitag bei mir. Sein Umgang, feine Art, fic auszudruden, bat ungemein viel Ashnliches mit ben Manieren bes Larbs Schremebury (Rarl Talbot), mit bem Borgug feboch, daß er viel offenbergiger fceint. Er mar befonbere freimuthig gegen mich, ale er mir bie Schilderung bes Markgrafen (von Baben) entwarf, and ber bervorgebt, bag ich viel mehr auf meiner but fein muß, ale wenn ich mit ibm zu thun batte." Auf weiten Umwegen, durch Tyrol, Borarlberg und bas öftreichische Schwaben batte Eugen reifen muffen , um ben feindlichen Streifvarteien zu entgeben, benn großentheils mar von ihnen Dberichwaben überichwemmt.

Schon am 1. Mai hatten ber Kurfürst von Bapern und Marsin sich mit 30,000 Mann in Bewegung gesett, um bie von Tallard ihnen angeführte Versärkung, 17 Bataillone und 24 Schwadrenen, dann eine Wagencolonne von 4000 Juhrwerten auszunehmen. Die Vereinigung war bis zum 22. Mai bewertstelligt worden, und aller Gesahr entgehend, womit der Prinz Ludwig von Baden an der Spise des Reichsbeeres ihn bedrohte, hatte der Kurfürst am 4. Juni bei Ober-Elchingen auf bem liusen Douauuser Vosten gesast. Daselbst hielt das vom Riederrhein ausziehende Ungewitter ihn sest; denn alle Zweisel um Marlboroughs Operation mußten mit dessen Ansunft am Reckar schwinden. Im Lager bei Groß – Heppach brachten Eugen und Marlborough vom 12. bis zum 14. Juni zu; am 12. sand sich der Prinz von Baden bei ihnen ein, und wurden

in mehren Conferengen bie Grundzuge um bie ju erreichenben 3mede festgeftellt. Alle gebeimen und offenen Triebfebern feste Marlborough in Bewegung, um ju bewirfen, bag Pring Ludwig ben Oberbefehl ber gur Bewachung bes Rheines aufge-Relten Armee übernehme, mogegen er bas Commando an ber Donau mit bem Bringen Eugen zu theilen beabsichtigte. Ludwig, als bes romifden Ronigs Generallieutenant, nabm für fic bas Borrecht ber Babl in Anspruch, und war faum zu bereden, bag er in bem Dberbefehl von 24 ju 24 Stunden mit Marlborough abzuwechfeln versprach. An ben Rhein verwiesen, ging aus Groß-Seppad Eugen babin ab, ber Pring Ludwig aber und Marlborough vereinigten ihre heere am 22. Juni zu Luizbausen awischen Blaubeuren und Ulm und erfturmten am 2. Juli ber Bayern feftes Lager auf bem Schellenberg bei Donaumertb. "Um 5 Uhr Abende gefchahe ber Angriff von denen Englandern gur linten Sand am erften, wurden aber bei 2 Stunden burch ein continuirliches Reuer, fo fie ftetig beantworteten, abgebalten. baß auch bie Bavern einen Ausfall thaten. Unterbeffen tamen Die Raiferlichen, Rrantifden und Schwählichen auf ber rechten Sand und thaten einen gang anbern Angriff ale bie Englander. indem fie obne Reuergeben anrudten, die feindliche Salve aushielten und bernach mit ber größten Furie in ben Graben fprungen, die Granaten über die Bruftwebr wurffen und felbige ohne große Mube erftiegen. Sierauf wurden auch bie Englander secundiret und von ihrem General mit bem Degen in ber Rauft angeführet, daß fie gleichfalls binein tamen. Nichtsbeftoweniger wehrten fich die Bayern (Baderl) noch tapfer und bartnadig, bis endlich bas Retranchement von benen Allierten gegen 8 Uhr völlig überfliegen ward. hierauf nahm ber Zeind die Alucht gegen feine Brude über die Donau. Beil aber biefe abgeworfen ober ju ihrem Unglud gerbrochen war, erfoffen ihrer gar viel in ber Donau, ober murben von ber nachradenben Cavalerie niedergehauen. Es verloren sowohl die Allitrten als die Bavern viel Bolls. Auf ber Allierten Seite blieben 1500, bem Reind waren 5 Regimenter ju Bug und 2 ju Pferd totaliter ruinirt, alfo bag bie Escadrons ju 5 bis 6 Mann jurudtommen waren."

Tief erschüttert durch den gewaltigen Berluft, zeigte der Rurfürst von Bapern sich einer friedlichen Ausgleichung geneigt, und
schon war der Tag für den Abschluß eines ihm ungemein gunstigen Bertrages bestimmt, als die Nachricht von Tallards Rheinübergang (1. Juli) die ganze Sachlage veränderte.

Tallard führte 26.000 Mann auserlesene Truppen und follte in feiner Operation burch ein gleich ftartes, von Billeron befehligtes beer unterftust werben. Fur ernftlichen Biberftand zu ichmad. ließ Eugen den größten Theil feines Beeres, meift Reichsvolter, in ten Linien von Stollhofen gurud, er felbft brach am 18. Buli, mabrend Sallard noch mit ber vergeblichen Beschiefung von Billingen beschäftigt, an ber Spige von 16,000 Mann auf, jog über Raftadt und Pforzheim bas Nagoldthal hinauf bem Nedar gu, um fobann, nachdem er am 22. zwifden Borb und Bobringen bes Prinzen von Sannover Reitercorps an fich gezogen, ben fernern Bewegungen Tallards zu folgen. »Le prince Eugene amusait le maréchal de Villeroy destiné à la garde des montagnes; il croyait avoir tout fait que d'avoir établi la communication entre l'électeur et lui par de gros postes semés entre eux deux. Il en avait sur le haut des montagnes, qui voyaient à revers le camp du prince Eugène. Le maréchal le comptait uniquement occupé à garder ses retranchements de Buhl, et l'empêcher de les attaquer. Il fut averti que ce prince avait un autre dessein: il n'en voulut rien croire. Le prince Eugène, informé de moment en moment des mouvements de l'électeur, et qui restait dans ses retranchements pour occuper le maréchal de Villeroy, et l'empêcher d'aller grossir les trois armées de la sienne, se mesura assez juste pour l'amuser jusqu'au bout, et partir précisément pour aller joindre Marlborough, de manière qu'il y arrivât sûrement à temps, mais sans donner au maréchal celui d'en profiter, ni sur son arrière-garde, ni par de nombreux détachements pour fortifier l'électeur; c'est ce qu'il exécuta avec une capacité qui dépassait de loin celle du maréchal de Villeroy, qui n'y sut pas remédier après ne l'avoir pas voulu prévoir, et qui, après quelques mouvements, demeura avec toute son armée

dans cos gorgos. Noch zwei ftarke Marsche treunten ihn von Marlborough, als Tallard seine Bereinigung mit dem Aurfürsten vollbrachte und beide, Eugen wie Marlborough, in die mislichte Lage versetze. Sie wurden durch der feindlichen Feldherren Unentschlossenbeit gerettet, bewerkstelligten ihre Bereinigung den 11. Aug. Abends im Resselthal, zwischen Oppertshosen und Münster, nahmen am 12. gemeinschaftlich eine Recognoscirung, vor und sahen vom Kirchthurm von Dapsheim den Feind über Söchstädt beranziehen. Der schlug an der Nebelbach sein Lager auf, das Wasser zur Frontlinie habend, mit dem rechten Flügel an Blindbeim im Winsel zwischen Donan und Rebelbach, mit dem linken an Luzingen gelehnt, wo die Rebelbach, aus den Waldungen des Goldbergs kommend, der Ebene eintritt; in der Mitte Oberund Unterglauheim. Es solgt der große Tag (13. Aug.) von Höchstädt.

Die vereinigten Frangofen und Bayern gablten in 82 Bataillonen und 160 Escadronen etwa 60,000, Eugen und Mariborough gegen 50,000 Mann in 64 Bataillonen und 152 Es-Diefe bezogen ein Lager fenfeits ber obgenannten cabronen. Bad, in einer malbigen Gegend, ben linken glugel (Martborough) an die Donau gelebnt, mit bem rechten (Eugen) à cheval über ber Strafe von Rördlingen, mober und von Rurnberg fie ihren Bedarf an Lebensmitteln nur mubfam bezogen. Unftatt biefen Umftand ju benugen, ber ben Reind ju rafchem Angriff nothigte, anftatt ju temporifiren, Die Gubfiftenglinie bes Gegnere ju bedroben und ein Saupttreffen ju vermeiden, lagerte Marschall Tallard, ber bas Obercommando führte, forglos binter ben genannten Dorfern, und zwar fo weit von ber Bach entfernt, daß ber Reind, von bem waldigen Terrain außerbem begunftigt, fie ungehindert überschreiten fonnte ; auch icheint, ungeachtet ber ftarten Besegung ber Dorfer mit ber beften Infanterie, meber patrouillirt noch eine Poftenfette gezogen worben ju fein, benn fonft batten bie feinblichen Relbberren nicht ungeftort am 12. Aug. bas vorliegende Terrain recognosciren, ben Uebergang vorbereiten und am Morgen bes 13. ihre Angriffsbewegung beginnen fonnen, mabrend Tallard, im feften Glauben an einen nahen Radzug des Feindes, an demselben Morgen einen großen Theil seiner Cavalerie zum Fouragiren ausgesendet hatte. Sogar die ersten sichtlichen Bewegungen, die der Feind die Cavalerie seines rechten Flügels machen ließ, um sich vorwärts eines von Infanterie besetzen Gehölzes auszustellen und den Uebergang der Bach zu versuchen, wurden von dem sorglosen Marschall als eine Einleitung zu der Rückbewegung gegen Nördlingen angesehen, die ihm als das einzig Aussuhrebare erschien, weil er die Stärke seiner Stellung und seine Ueberzahl für gewichtig-genug hielt, seden Angriff unthunlich zu machen.

Um 3 Uhr Morgens begann bas Borruden auf ber gangen Linie der Allierten, unter Eugen ber rechte, unter Marlborougb ber linfe Klugel, jeder in vier Colonnen. Die beiden außern Colonnen eines feben Rlugele bestanden aus Infanterie, bie beiden innern aus Reiterei, bie demnach allein bas Centrum ber gangen Schlachtordnung bildete. Den feindlichen rechten Rlugel commanbirte Tallard, ben linten ber Rurfurft und Marfin. Erft nach 7 Uhr fenfte fich ber bichte Rebel, ber es möglich gemacht hatte, gang unbemerkt porguruden, und fab man ben Reind por fich, beffen Befchuge boch feit 6 Uhr fpielten. Tallard ließ bie Armee in bas Gewehr treten, was, rudfictlich ber nothwendigen Gile, nur in ber Lagerordnung, b. b. bergeftalt gefcheben fonnte, daß die Alugel aus Infanterie bestanden, die Mitte aber für die schnell vom Fouragiren gurudberufene Cavalerie leer blieb. Eugens Colounen batten einen großen Umweg au machen, murben burd viele fleine Bache, Ginichnitte, Bufde aufgehalten, und gelangten erft gegen Mittag in die Rabe von Lugingen. Auf bie Meldung von ber Formirung bes rechten Alugels ließ Marlborough bas Signal jum Borruden geben. 11m 2 Uhr wurde auf dem linken Flügel Blindheim angeariffen. Dies große Dorf, burch Bauart und Umgebung ju ber bartnadigften Bertheibigung geeignet., war mit 15 Bataillonen befest, 9 andere Bataillone ftanden rudmarts als Referve. Dreimal wurde ber Angriff abgeschlagen, Marlborough mußte feine Truppen aus bem morberifden Feuer gurudgieben, anberte feine Dispositionen, beschräntte sich bei Blindheim auf Scheinangriffe, richtete ben Sauptstoß gegen die Mitte von Tallarbs Linien.

Auf bem rechten Flügel fceiterte ber einleitenbe Cavalerieangriff an ber Bavern Tapferteit, er wurde über bie Bach anrudgeworfen, bedurfte bes Soupes feiner Infanterie und Artillerie und tonnte auch in bem zweiten Berfuch nicht vorbringen. Eugen flagt, die Cavalerie habe nicht fraftig dargirt und feine Ausbauer bewiesen; der Angriff aber erscheint an fic poreilig, wenn man ermagt, daß ber Pring fpater felbft geftebt, die ungunftigen Ufer ber Bach batten feine Infanterie langer als eine balbe Stunde bei bem Uebergang aufgehalten. Bahrend biefes zweimaligen Angriffs traf bie zum Kouragiren ausgeschidte frangofiche Cavalerie wieder ein und fallte die Mitte der Auffiellung Tallards; auch wurden bie beiden vorliegenden Dorfer noch ftarter befest. Auf Engens Rlugel batte querft bie preuffifche Infanterie unter Leopold von Deffau bie bier noch febr fleine Rebelbach überschritten und auf bem rechten Ufer festen guß gefaßt. Um 3 Uhr war auf ber gangen Linie bie Solacht in vollem Bang. Debre Cavaleriebrigaden waren ichon jenseits ber Rebelbach, trieben bie feindlichen Reitercolonnen vor fich ber, wurden bann aber wieber bis an die Rebelbach jurudgeworfen. Den fcmerften Stand batte überhaupt ber rechte Alugel auf einem febr ungunftigen Terrain, bem fehr überlegenen Feind gegenüber; tapfer wie allgeit fochten die Bavern, "bis endlich Pring Eugenius zwei weichenbe Euraffiere wegen ihrer Baghaftigfeit vom Pferde icof und fic por bie Truppen (bie Infanterie), fo er mit berghaftem Bureben ermunterte, feste, worauf er auch die feindliche Cavalerie über ben Saufen warf." Das nämliche vollbrachte Marlborough auf feinem Flügel gegen 6 Uhr Abends. Er hatte bergeftalten bie feindliche Cavalerie gesprengt, daß die baperische auf den linken, die frangofifche auf ben rechten glugel ber Infanterie fich warf und fomit die ohnehin icon nur loder aufammen gehaltene Stellung ganglich trennte. Tallard fürzte fich in bas Gebrang, ritt gu einer Reiterabtheilung , bie er, ber Rurgfichtige, für Frangofen bielt, und wurde bes beffischen Obriftlieutenants von Bonneburg Befangner. »C'est la revanche de Speierbach, fprach ber Seffe

au bem Maricall, bamit borte alle Ordnung auf und jebes Corps banbelte vereinzelt. Der Rurfurft und Marfin, ftatt in ber Berbindungslinie mit Tallarbs Klugel ibren Rudaug au bewerfftelligen, warfen fich links auf die Strafe nach 11m und überlieften bas Corps von Tallard feinem Schidfal. Eugen verfolgte fie nicht; ber schlaue gelbberr erfannte ju gut ben Entideidungspuntt für bas Loos bes Tages. Er lieft feine Cavalerie zu ber Marlboroughs ftogen und mit ihr gemeinschaftlich ben flüchtigen rechten Alugel bes Reindes an und in die Donau brangen, mabrent er mit ber Infanterie Sochfabt, fowie Mariborough mit der seinigen Blindheim einschloß, wodurch die ftarten Befagungen beide gezwungen murben, bie Baffen zu ftreden. In Blindbeim bielten die Frangofen 5 Stunden lang fich tapfer, letlich mußten fie, ohne Lebensmittel, ohne Soffnung auf Succurs, ju Gnabe und Ungnabe fich ergeben. "Man bielt fie Anfangs vor wenige, und nur vor 5 oder 6 Bataillons, man mußte fic aber verwundern, als es 27 Bataillons und 4 Regis menter Dragoner bes iconften Bolts waren, bag fie mabrend bes gangen Action teinen Ausfall gethan." Bu Ende mar bie blutige Solacht, Die ben Allierten an Tobten und Berwundeten 11,000 Mann gefoftet bat. Eugen und Marlborough batten fich, wie ein bem handtquartier folgender preuffifcher Officier an feinen Ronig berichtet, gar febr erwonirt, beibe in eigner Berfon ihre weichenben Truppen jum Steben gebracht, namenttich " Pring Eugen, welcher fo weit gegangen, bag es faft ein Miratel, bag er ber Befahr entgangen ift." Der gange Berluft bes Reindes an Tobten, Bleffirten und Gefangnen murbe gu 40,000 Mann angegeben; ber Tobten allein waren 9000, ber Befangnen 15,000, barunter 4400 Reiter. Die Truppen, fo Tallard aulest aus Frankreich berbeigeführt batte, maren ber Rern ber frangofischen Milig und ber maison du roi, melde fomit auf einmal ruinirt mar. Als bes Tages Trophaen werben angeführt 34 Rutiden mit frangofischem Frauenzimmer, 127 große und fleine Stude, 24 Mörfer, 129 Kahnen, 15 Standarten, 17 Paar Pauten, die Rriegscaffe, die Ranglei, die Fetbapothete, 5400 Proviantwagen, 3600 Belte, 2 Schiffbruden

und 15 tupferne Pontons. Doch hören wir auch eines Feindes Bericht.

»Cependant l'électeur marchait aux ennemis avec une merveilleuse confiance: il arriva le matin du 12 août dans la plaine d'Hochstet, lieu de bon augure par la bataille qui y avait été gagnée. L'ordre de celle de l'électeur fut singulier. On ne mêla point les armées; celle de l'électeur occapa le centre commandée par d'Arco, Tallard avec la sienne formait l'aile droite, et Marchin avec la sienne l'aile gauche, sans aucun intervalle plus grand qu'entre le centre et les ailes d'une même armée. L'électeur commandait le tout, mais Tallard présidait, et comme il ne voyait pas à dix pas de lui, il tomba en de grandes fautes qui ne trouvèrent pas, comme à Spire, qui les réparât sur-le-champ. Peu d'heures après l'arrivée de l'électeur dans la plaine d'Hochstet, il eut nouvelle que les ennemis venaient au-devant de lui, c'est-à-dire Marlborough et le prince Eugène, qui joignit son armée avec la sienne, dans la marche de la veille. Rien ne fut mesuré plus juste. Il avait laissé dix-sept bataillons et quelque cavalerie au comte de Nassau-Weilbourg dans les retranchements de Bühl, pour continuer d'y amuser le maréchal de Villeroy tant qu'il pourrait, et se retirer dès que le maréchal désabusé tournerait sur lui; le prince Louis de Bade était demeuré à son siège d'Ingolstadt. Nos généraux eurent toute la journée à choisir leur champ de bataille et à faire toutes leurs dispositions. Il était difficile de réussir plus mal à l'un et à l'autre. Un ruisseau assez bon et point trop marécageux coulait parallèlement au front de nos trois armées; une fontaîne formait une large et longue fondrière qui séparait presque les deux lignes du maréchal de Tallard: situation étrange quand on est maître de choisir son terrain dans une vaste plaine, et qui devint aussi très-funeste. Tout à fait à sa droîte, mais moins avancé qu'elle, était le gros village de Blindheim, dans lequel, par un aveuglement sans exemple, il mit vingt-six bataillons de son armée avec Clerembault, lieutenant-général, et Blansac, maréchal-de-camp, sou-

tenus de cinq régiments de dragons dans les haies du même village, et d'une brigade de cavalerie derrière; c'était donc une armée entière pour garder ce village et appuyer sa droite, et se dégarnir d'autant. La première bataille d'Hochstet. gagnée en ce mème terrain, était un plan bon à suivre, et une leçon présente dont beaucoup d'officiers généraux qui se trouvaient là avaient été témoins; il paraît qu'on n'y songea pas. Entre deux partis à prendre, ou de border le ruisseau parallèle au front des armées pour en disputer le passage aux ennemis, et celui de les attaquer dans le désordre de leur passage, tous deux bons, et le dernier meilleur, on en prit un troisième: ce fut de leur laisser un grand espace entre nos troupes et le ruisseau, et de le leur laisser passer à leur aise pour les culbuter après dedans, dit-on. Avec de telles dispositions, il n'était pas possible de douter que nos chefs ne fussent frappès d'aveuglement. Le Danube coulait assez près de Blindheim, qui eût été un appui de la droite. en s'en approchant, meilleur que ce village, et qui n'avait pas besoin d'être gardé.

»Les ennemis arrivèrent le 13. août, se portèrent d'abord sur le ruisseau, et y parurent presque avec le jour. Leur surprise dut être grande d'en aviser nos armées si loin, qui se rangeaient en bataille. Ils profitèrent de l'étendue de terrain qu'on leur laissait, passèrent le ruisseau presque partout, se formèrent sur plusieurs lignes endeca, puis s'étendirent à leur aise sans recevoir la plus légère opposition. Voilà de ces vérités exactes, mais sans aucune ressemblance, et que la postérité ne croira pas. Il était près de huit heures du matin quand toutes leurs dispositions furent faites, que nos armées leur virent faire sans s'émouvoir. Le prince Eugène avec son armée avait la droite, et le duc de Marlborough la gauche avec la sienne, qui fut ainsi opposée à celle du maréchal de Tallard. Enfin elles s'ébranlèrent l'une contre l'autre, sans que le prince Eugène pût obtenir le moindre avantage sur Marchin, qui au contraire en eut sur lui, et qui était en état d'en profiter sans le malheur de notre droite. Sa première

charge ne fut pas heureuse. La gendarmerie plia, et porta un grand désordre dans la cavalerie qui la joignaît, dont plusieurs régiments firent merveilles. Mais deux inconvénients perdirent cette malheureuse armée: la seconde ligne, séparée de la première par la fondrière de cette fontaine, ne la put soutenir à propos, et par le long espace qu'il fallait marcher pour gagner la tête de cette fondrière et en faire le tour, le ralliement ne se put faire parce que les escadrons des deux lignes ne purent passer dans les intervalles les uns des autres, ceux de la seconde pour aller ou pour soutenir la charge, ceux de la première pour se rallier derrière la seconde; quant à l'infanterie, vingt-six bataillons dans Blindheim y laissèrent un grand vide, non en espace, car on avait rapproché les bataillons restés en ligne, mais en front et en force.

Les Anglais, qui s'aperçurent bientôt de l'avantage que leur procurait ce manque d'infanterie, et du désordre extrême du ralliement de la cavalerie de notre droite, en surent profiter sur-le-champ, ayec la facilité de gens qui se maniaient aisément dans la vaste étendue d'un bas terrain. Ils redoublèrent les charges, et, pour le dire en un mot, ils défirent toute cette armée, dès cette première charge, si mal soutenue par les nôtres que la fermeté de plusieurs régiments qui cà, qui là, ni la valeur et le dépit des officiers généraux et particuliers, ne purent jamais rétablir. L'armée de l'électeur, entièrement découyerte, et prise en flanc par les mêmes Anglais, s'ébranla à son tour. Quelque valeur que témoignassent les Bayarois, quelques prodiges que fît l'électeur, rien ne put remédier à cet ébranlement, mais la résistance au moins y fut grande. Ainsi l'armée de Tallard, battue et enfoncée dans le plus grand désordre du monde, celle de l'électeur soutenant avec vigueur, mais ne pouvant résister par-devant et par le flanc tout à la fois, l'une en fuite, l'autre en retraite, celle de Marchin chargeant et gagnant sur le prince Eugène, fut un spectacle qui se présenta tout à la fois, pendant lequel le prince Eugène crut plus d'une fois la bataille fort hasardée pour eux. En même temps ceux de Blindheim vigoureusement

attaqués, non-seulement surent se défendre, mais poursuivre par deux fois les ennemis fort loin dans la plaine, après les avoir repoussés, lorsque Tallard, voyant son armée défaite, en fuite, poussa à Blindheim pour en retirer les troupes avec le plus d'ordre qu'il pourrait, et tâcher d'en faire quelque usage. H en était d'autant plus en peine, qu'il leur avait très-expressément défendu de le quitter, et d'en laisser sortir un seul homme, quoi qu'il pût arriver. Comme il y poussait à toute bride avec Silly et un gentilhomme à lui, tous trois seuls, il fut reconnu, environné, et tous trois pris.

»Pendant tous ces désordres. Blansac était dans Blindheim, qui ne savait ce qu'était devenu Clerembault, disparu depuis plus de deux heures. C'est que de peur d'être tué il était allé se noyer dans le Danube. Il espérait le passer à la nage sur son cheval, avec son valet sur un autre, apparemment pour se faire ermite après; le valet passa et lui y demeura. Blansac donc, sur qui le commandement roulait en l'absence de Clerembault qui ne paraissait plus sans que personne sût ce qu'il était devenu, se trouva fort en peine de l'extrême désordre qu'il voyait et entendait, et de ne recevoir aucun ordre du maréchal de Tallard. L'éparpillement que cause une confusion générale fit que Valsemé, maréchal-decamp, et dans la gendarmerie, passa tout près du village, en lieu où Blansac le reconnut; il cria après lui, y courut et le pria de vouloir bien aller chercher Tallard, et lui demander ce qu'il lui ordonnait de faire et de devenir. Valsemé y fut très-franchement, mais en l'allant chercher il fut pris; ainsi Blansac demeura sans ouir parler d'aucun ordre ni d'aucun supérieur. Je ne dirai ici que ce que Blansac allégua pour une justification qui fut également mal reçue du roi et du public, mais qui n'eut point de contradicteurs, parce que personne ne fut témoin de ce qui se passa à Blindheim que ceux qui y avaient été mis, que les principaux s'accordèrent à un même plaidoyer, et que la voix de ces vieux piliers de bataillons qui perca ne fit pourtant pas une relation suivie, sur laquelle on pût entièrement compter, mais fut assez forte

pour accabler à la cour, et dans le public, les officiers principaux à qui ils furent obligés d'obéir. Ceux-là donc, au milieu de ces peines et livrés à eux-mêmes, s'aperçurent que la poudre commençait à manquer, que leurs charrettes composées s'en étaient allées doucement sans demander congé à personne, que quelques soldats en avaient pris l'alarme et commençaient à la communiquer à d'autres, lorsqu'ils virent revenir Dénonville, qui avait été pris à cette grande attaque du village dont j'ai parlé, et qui était accompagné d'un officier qui, le mouchoir en l'air, demandait à parler sur parole.

»Dénonville était un jeune homme, alors fort beau et bien fait, fils aîné du sous-gouverneur de monseigneur le duc de Bourgogne, et colonel du régiment de Royal-Infanterie, que la faveur de ce prince un peu trop déclarée avait rendu présomptueux et quelquefois audacieux. Au lieu de parler au moins en particulier à Blansac et aux autres officiers principaux, puisqu'il avait fait la folie de se charger d'une mission si étrange, Dénonville, dis-je, qui avait de l'esprit, du jargon, et grande opinion de lui-même, se mit à haranguer les troupes qui bordaient le village pour leur persuader de se rendre prisonnières de guerre, afin de se conserver pour le service du roi; Blansac, qui vit l'ébranlement que ce discours causait dans les troupes, le fit taire avec la dureté que son propos méritait, le fit retirer et se mit à haranguer au contraire; mais l'impression était faite, il ne tira d'acclamations que du seul régiment de Navarre, tout le reste demeura dans un triste silence. J'avertis toujours que c'est d'après Blansac que je parle.

\*Quelque peu de temps après que Dénonville et son adjoint furent retournés aux ennemis, revint de leur part un milord, qui demanda à parler au commandant sur parole. Il fut conduit à Blansac, auquel il dit que le duc de Marlborough lui mandait qu'il était là avec quarante bataillons et soixante pièces de canon, maître d'y faire venir de plus tout ce qu'il voudrait de troupes; qu'il commençait à l'environner de toutes parts; que le village n'avait plus rien derrière soi pour le

soutenir : que l'armée de Tallard était en fuite, et ce qui restait ensemble de celle de l'électeur était en marche pour se retirer: que Tallard même et force officiers généraux étaient pris; que Blansac n'avait aucun secours à espérer; qu'il ferait donc mieux d'accepter une capitulation, en se rendant tous prisonniers de guerre, que de faire périr tant de braves gens et de si bonnes troupes de part et d'autre, puisqu'à la fin il faudrait bien que le plus petit nombre fût accablé par le plus grand. Blansac voulut le renvover tout court: mais súr ce que l'Anglais le pressa de s'avancer avec lui sur parole iusqu'à deux cents pas de son village pour voir de ses yeux la vérité de la défaite de l'armée électorale, de sa retraite et des préparatifs pour l'attaquer, Blansac y consentit. prit avec lui Hautefeuille, mestre-de-camp-général des dragons, et il s'avancèrent avec ce milord. Leur consternation fut grande lorsque par leurs yeux ils ne purent douter de la. vérité de tout ce que cet Anglais venait de leur dire. Ramenés par lui dans Blindheim, Blansac assembla les officiers principaux à qui il rendit compte de la proposition qui leur était faite, et de ce que, par ses propres yeux et ceux d'Hauteseuille, il venait de voir. Tous comprirent combien affreuse serait pour eux la première inspection de leur reddition prisonniers de guerre; mais tout bien considéré, celle de leur situation les frappa davantage, et ils conclurent tous à accepter la proposition qui leur était faite, en prenant les précautions qu'ils purent pour conserver au roi ces vingt-six bataillons et les douze escadrons de dragons, par échange ou par rancon, pour leur traitement et leurs traites. Cette horrible capitulation fut donc aussitôt jetée sur le papier et signée de Blansac, des officiers généraux et de tous les chefs de corps, hors de celui, je crois, de Navarre, qui fut le seul qui refusa, et tout aussitôt exécutée.

Cependant Marchin, qui avait toujours non-seulement soutenu, mais repoussé le prince Eugène avec avantage, averti de la déroute le l'armée de Tallard et d'une grande partie de celle de l'électeur, découverte et entraînée par l'autre, ne

songea plus qu'à profiter de l'intégrité de la sienne pour faire une retraite et recueillir tout ce qu'il pourrait de ses débris, et il l'exécuta sans être poursuivi. Marlborough luimême était surpris d'un si prodigieux bonheur, le prince Eugène ne le pouvait comprendre, le prince Louis de Bade, à qui ils le mandèrent, ne se le pouvait persuader, et fut outré de n'y avoir point eu de part. Il leva, suivant leur avis, le siège d'Ingolstadt qui, après un événement aussi complet, ne se pouvait soutenir et tomberait de soi-même. L'électeur fut presque le seul à qui la tête ne tourna point, et qui proposa peut-être le seul bon parti à prendre : c'était de se maintenir dans son pays à la faveur des postes et des subsistances commodes et abondantes. On sentit trop tard la faute de ne l'avoir pas cru. Son pays, livré à soi-même et soutenu de peu de ses troupes, se soutint tout l'hiver. contre toutes les forces impériales. Mais notre sort n'était pas de faire des pertes à demi, l'électeur ne put être écouté; on ne songea qu'à se retirer sur l'armée du maréchal de Villeroy et à la joindre. Les ennemis n'y apportèrent pas le moindre obstacle, ravis de voir prendre à nos armées un parti d'abandon auquel, après leur victoire, ils auraient eu peine à les forcer. Cette jonction se fit donc, si différente des précédentes, le 25. août, à Donauesching, où l'armée du maréchal de Villerov s'était avancée. Chamarande v amena tout ce qu'il avait été ramasser à Augsbourg, Ulm etc., et Marchin ne ramena pas plus de deux mille cinq cents soldats et autant de cavaliers, dont dix-huit cents démontés, de l'armée de Tallard, qui perdit trente-sept bataillons, savoir: les vingt-six qui se rendirent prisonniers de guerre à Blindheim, et onze tués et mis en pièces; la gendarmerie en particulier, et en général presque toute la cavalerie de Tallard, fut accusée d'avoir très-mal fait. Ils tirèrent au lieu de charger l'épée à la main, ce que fit la cavalerie ennemie, qui avait auparavant coutume de tirer; ainsi l'une et l'autre changea son usage et prit celui de son ennemi, qui fut une chose très-fatale. Enfin nos armées arrivèrent le dernier août sous le fort de Kehl, au bout du pont de Strasbourg, et le prince Eugène dans ses lignes de Stolhoffen, faisant contenance de vouloir passer le Rhin.

»Le duc de Marlborough, qui avait tout fait avec son armée, garda le maréchal de Tallard et les officiers les plus distingués qu'il envoya à Hanau, jusqu'à ce qu'il fût temps pour lui de passer en Angleterre, pour en orner son triomphe. De tous les autres, il en donna la moîtié au prince Eugène. Ce fut pour eux une grande différence. Celui-ci les traita durement; le duc de Marlborough avec tous les égards, les complaisances, les politesses les plus prévenantes en tout, et une modestie peut-être supérieure à sa victoire. Il eut soin que ce traitement fût toujours le même jusqu'à leur passage avec lui, et le commun des prisonniers qu'il se réserva reçut par ses ordres tous les ménagements et toutes les douceurs possibles.«

Daß bes Sieges unermegliche Folgen nicht auf die Beenbigung bes Rrieges in Deutschland beschränft bleiben follten, bafür ftimmten sowohl Engen als Martborough ; schon verließ Billerop auf ihren blogen Anblid die farfen Stellungen an Queich und Lauter; aber an der Lauter wurden die Rorts foritte bes Bunbesheeres durch bes romifchen Ronigs und bes Prinzen von Baben Liebhaberei für eine abermalige Belagerung von Landau aufgehalten. Das mit ber größten Laubeit betriebene Unternehmen batte mabrend Marlboroughs Seitenmarich nach ber Mofel Eugen ju beden, und benutte er bie Duge, um ein Unternehmen auf Breifach einzuleiten, bas, meifterhaft erfonnen, im Augenblid ber Entwidlung an einigen Stodfolagen fdeiterte. Der taiferliche Officier, ber, als Bauer vertleibet, bie Siebe von einem frangofifden Commiffair empfing, nabm aus einem der ihm folgenden Beuwagen feine Piftolen und feuerte fie auf ben Beleibiger ab. Die Befatung gerieth in Allarm und befcog die auf der Brude haltenden verfappten Bauern, beren gegen 40, meift Officiere, getobtet, viele verwundet wurben, und bas gange Unternehmen mußte aufgegeben werden, ba Die Reiterei, auf beren Mitwirfung die Ralferlichen vornehmlich

gablten, ben rechten Weg verfehlte und barum sich verspätete. Am 25. Nov. ergab sich Landau, und Eugen eilte nach Bapern, bes Landes Unterwerfung zu vervollständigen. Kuffftein eröffnete am 29. Nov. seine Thore; Ingolstadt that desgleichen am 7. Dec.; Landshut, Braunau, Schärding wurden von der baperischen Besagung geräumt. Nach Ingolstadt führte Eugen selbst 4000 Mann, und der Bortheil, seiner Armee in Bapern Winterquartiere anweisen zu können, war für ihn, wie für den Kaiser, von unberechenbarem Werth.

Aber gewaltig batte mabrent biefer gludlichen Greigniffe in Deutschland die Lage ber Dinge in Italien fich verschlimmert. Raum bag bie Raiferlichen, bie icon bis in bas Tribentinifche gurudgebrangt gewesen, in ben Gebieten von Breecia und Berona Binterquartiere finden fonnten, und durch eine Reibe von Ginbuffen fab ber Bergog von Savopen fich an ben Rand bes Berberbens gebracht. Um ibn mit bem neuen Feldzug vollends zu erdruden, feste Ludwig XIV zwei Beere, unter ia Reuillade und Benbome, in Bewegung. Des Bergoge Bulfegeidrei wieberballte an ber Donau, wie an Themfe und Spree, und lebbafter wie Giner bat Eugen bes Bettere Begehren, bie Unfinnungen von Ebre und Politif, an dem faiferlichen Sof verfochten, aber burch bie 1701 und 1702 gemachten Erfahrungen eingefouchtert, weigerte er fic, bas Commando ber nach Italien bestimmten Armee ju übernehmen, es babe biefelbe benn in ber verbeißenen Starfe, ju 28,000 Mann, mit allen Erforberniffen verseben, auf bem Sammelplas ju Roverebo fic eingefunden. Alles wurde von dem Raifer bewilligt, und in ungewöhnlicher Lebhaftigfeit ichritten bie Ruftungen pormarts, ba farb Leopold, 5. Mai 1705, und von dem burchdringenden, feurigen Beift des Nachfolgers die wirffamfte Unterftugung fic verbeißend, trat Eugen die Reise an, ohne um ben Beftand bes Beeres bei Roveredo die gewünschte Sicherheit zu baben. ber That fand er von den ihm zugefagten Truppen nur bie fleinere Salfte, barunter bes Pringen von Anhalt=Deffau 8000 Preuffen. Gleichwohl machte er ben Berfuch, bas jum Meugerften gebrachte Mirandola zu entfegen. Bon bem Fall biefer Feftung traf ihn die Runde, wie er ber von Benhomes Bruber, von dem Großprior von Frankreich sorgsam gehüteten Minciolinie sich näherte, zugleich mit dem Bericht, daß Bendome selbst von Maisland mit beträchtlichen Berstärfungen im feindlichen Lager einsgetroffen sei; einem zwecklosen Unternehmen verzichtend, heschloß Eugen, auf dem fürzesten Weg die Vereinigung mit des Grasen von Leiningen Truppencorps im Brescianischen zu suchen. Bis Castelnuovo zurückweichend, schisste er bei S. Bigilio seine Insfanterie auf dem Gardersee ein, über Riva ließ er die Reiterei und das Geschüß gehen, und so fanden sich Fußvolf, Cavalerie und Artillerie den 27. Mai auf dem westlichen User des Sees vereinigt.

Es begann in voller Thatigfeit ber fleine Rrieg, ben jedoch ale eine Nebenfache Bentome dem Bruber überließ, mabrend ibn felbft die Rothwendigkeit, den Rrieg in Piemont ju beenbigen, von dannen trieb. Den Prinzen Eugen im Lager von Gavardo eingeschloffen zu halten, bas ift bes Grofpriors Aufgabe; wenn bas nicht zu erreichen, foll er fets bem Reind gur Seite bleiben, obne doch ber Befahr einer Rieberlage fich auss aufenen. 3mmer bufterer tamen bie Botichaften aus Diemont; Bendome, bes Bergogs letten Augenpag, Chivaffo, belagernd, traf bereits bie Borbereitungen ju einem Angriff auf Turin. Durch eine Demonfration gegen Mailand biefen abwenden zu fonnen, batte Eugen fich geschmeicheft; ben 3rrtbum erfennend, entschließt er fich alles Ernftes, von Dalio und Abba bie Linien zu bestürmen. In der Racht vom 22-23. Juni feste er Die Armee in Bewegung ; "bamit man aber ben geind ficher machen mochte, ale ob bas vollige Lager noch vorhanden, ließ Eugen 400 Mustetierzelte, bie bem Feind im Geficht geftanben, fteben und auf die bem Reind nachfte Bobe wurden bolgerne, mit Karben angeftrichene Ranonen genflanzt. Es mußten auch etliche Tambours und Trompeter im Lager bleiben und gegen Morgen ibre gewöhnliche Berrichtung abwarten, gleich als ob bie gange Armee noch jugegen ware. Als es nun Tag wurde, begrüßte ber Grofprior bas faiferliche Lager mit feinen ordinairen Ranonenicuffen, bie aber nicht, wie fonft, von den Raiferlichen beantwortet wurden, was den Franzosen verdächtig vorfam. Der Großprior commandirte 1000 Pferde zum Recognosciren aus, welche aber aus Furcht, durch ein Strategem abgeschnitten zu werden, sich nicht allzu nahe traueten. Endlich legte die Mittagssonne dem Großprior an den Tag, was Eugen ihm vor eine Brille ausgesest, und wie die Deutschen schon einen ganzen Marsch vorausgenommen." Am Abend des 23. lagerte Eugen zwischen Torbolo und Brescia, indessen der Großprior über Montechiars und Manerbio der Mella zueilte, in der sichern Erwartung, der bei Urago ausgestellte spanische General Toralba werde die zu seiner Ankunst den Kaiserlichen den Uebergang des Oglio verwehren. Diese erreichten Urago am 27., passirten den Fluß nach unserheblicher Gegenwehr und nahmen den sliehenden Toralba selbst gesangen. Nicht minder bemächtigte sich Eugen am 2. Juli der schwach besetzen Uebergangspunkte Pontoglio und Palazzuolo.

Indeffen war am 28. der Grofprior bei Pontevico auf bas rechte Ufer bee Dglio berübergefommen , und in ber Stellung von Umbriano, zwifden lobi und Erema, machte er fich gefaßt, ben Raiferlichen, im Fall ihres fernern Borrudens gegen bie Abba, die Stirn gu bieten. Diefes bestimmte ben Pringen gu bem Berfuch, ben rechten Rlugel bes Grofpriors ju umgeben, um fobann von ber Mundung bes Serio abwarts die Abda überfcreiten ju fonnen. Subwarte fich wendend, nahm er nach viertägiger Bertheidigung Soncino, bann jog er im Lager gwifchen Soncino und Romanengo (15. Juli) bas fcmere Gefcas und einige Erfasmannschaft an fic. In bemfelben Tage langte Benbome in bem Lager bei Umbriano an, und gleich führte er bas Lager auf bas linke Ufer bes Serio jurud; in feiner nenen Stellung zwischen Cafal Morano und Sorefina machte er bem faiferlichen Beer Front, mabrent er burch einzelne Abtheilungen bas rechte Ufer ber Abba und bes untern Dglio beobachten ließ. Eugen, die Sand bes feiner nicht unwurdigen Begners erfennend, fublte fich jugleich gespornt burch eben von bem Raifer empfangene Befehle, um jeben Preis bem Bergog von Savoven au Bulfe au tommen. Er ließ, in ber Absicht, ein Armeecorps burd bas Mantuanifche und im Guben bes Do nach Piemont

ju bringen, Offiano, Caneto und Marcaria megnebmen, aber bie leichten Eroberungen gingen bald wieder an bie Ueberlegenbeit bes Grofpriors verloren, und bie obere Abba allein ichien noch die Möglichkeit eines Durchbruchs zu bieten, fet es in einem gewaltfamen Angriff, fei es burch bie Befdwindigfeit von Bewegungen, burch welche wenigstens ein Marich bem Reind abzugewinnen. Fur ben erften fall gaben bes Bergoge von Benbome gemablte Stellungen wenig Boffnung : um bie ameite Aufgabe ju lofen, ließ Eugen am 10. Aug. mit Ginbruch ber Racht aus dem Lager bei Romanengo bas Seer in ber Richtung von Treggo aufbrechen. In zwei Bewaltmarichen gelangte er zu ber Abba Rand, wahrend Bendome, erffaunt gwar, bag er fich, wie früber ber bart barum angegangene Bruber, batte taufden laffen, in bas Lager bei Umbriano gurudfehrte, bann bei Lobi mit 9000 Mann auf bas rechte Ufer ber Abba überging, endlich mit 13,000 Mann ben Grofprior über Crema, Bagnolo und Agnabello das linke Ufer ber Abba aufwarts ber Bobe von Caffano queilen ließ, um ben Brudentopf gegen einen ernftlichen Angriff bes Reindes ju behaupten. Rur ben Bau einer Brude fand Eugen unvorbergesebene Schwierigfeiten; fie mar noch nicht völlig ju Stand gebracht, ale am 13. Bendome auf bem rechten Ufer Rich zeigte. Gine lebbafte Ranonade entspann fich, und eine verfoangte Linie ließ Bendome aufwerfen, welche, ju beiben Geiten ber Abba fic anlehnend, ber Raiferlichen Brude vor fich batte. In ber Möglichfeit burchzubringen verzweifelnt, ließ Eugen bie Brude abbrechen und jog fich feitwarts gegen Brembate bin. Es war feine Abficht, ben Grofprior in der ifolitten Stellung von Caffano anzugreifen ; bazu veranlagte ihn ber Bericht eines ibm ganglich ergebenen Officiere in bem feindlichen Saubtquartier, des spanischen Generallieutenants Colmenero.

Am folgenden Morgen gewahrend, wie abermals um einen Marich Engen ihn überliftet habe, glaubte Bendome, es folle bie Bewegung ben Gebieten von Mantua oder Cremona gelten. Abwarts nach Rivalta sich zu wenden, wird ber Großprior angewiesen, baber Eugen, am 16. August Mittags auf der Höhe von Caffano ankommend und ein freies Feld vor sich er-

blidend, platic von ber Berfolgung bes Grofpriors abließ und fic ber Abba anwendete, in der Absicht, die von ben Frangofen binterlaffene Brade, bevor Bendome fich eingefunden baben wurde, aum lebergang ju benugen. Aber ber feindliche Relbberr batte Alles aufgeboten, die Berfaumnig einzubringen, und in bem Augenblid, als die Raiferlichen auf dem linken Ufer um ben Brudentopf fic ausbreiteten, traf Die frangofifche Borbut bei Caffano ein. Ginen Augenblid zweifelte Gugen, ob er bas Glad berausfordern und in Gegenwart eines ichlagfertigen Reindes ben Brudentonf und den Uebergang ber Brude erfturmen folle; bann ordnete er fein Bolf auf bem linten Ufer bes großen Ritorto. Dies ift von ben vielen Canalen, die auch bier die Alur burchichneiben, ber beträchtlichfte, ausgebend von ber Abba in öftlicher Richtung und in ben Serio mundenb. Gin weiter Canal, ber fleine Ritorto, von bem großen abgeleitet, burdschneibet ben Raum von biesem zu ber Abba und ergießt fic unterhalb Caffano in ben glug. In bem von ber Abba und ben beiben Canalen gebildeten Dreied befanden fich , außer dem Brudentopf, bes frangofifden Beeres rechter glugel, famt einem Theil bes linken ; in zweiter Linie ftand, außerhalb bes Dreis eds, die Reiterei. Gine feinerne Brude, über ben großen Ritorto führend, und zwei Cafinen in beren Fronte maren mit frangofischen Grenabieren , acht Compagnien , befest. Diefe Cafinen wurden querft von ben Raiferlichen erfturmt; auch bie Brude ju nehmen empfing der Graf von Leiningen Befehl. Das bewertftelligt er, und icon breiten feine zwei Brigaden auf bes Canals rechtem Ufer gu beiben Seiten fich aus, als bie feinblichen Grenabiere, burch einige Bataillone verftarft, jum Gefecht gurudfebren und ibre Begner theils über die Brude, theils über ben Cangl jurudwerfen, nambaften Berluft an Tobten und Gefangnen ibnen gufügenb. Den zweiten Angriff befiehlt Eugen, aber in bes grimmigen Sandgemenges Enticheidung wird burd eine Alintentugel ber Graf non Leiningen erlegt. Unordnung verbreitet fich unter feinem Bolf, und die Frangolen nehmen ben icon verlorenen Boben mieber ein.

Während deffen hat sich auf der ganzen Linie ein heftiges Feuer entwidelt; 4 Fuß ift der allein die beiben Geere trennende

Mitorio breit, mit wenige Souffe geben baber perloren. Des Grafen von Leiningen Rall vernehment, eilt Engen bem rechten Flügel ju; die Ordnung felle er wieder ber, und in Berfon führt er ben britten Angriff aus. Durch feine Gegenwart begeiftert, nehmen bie Raiferlichen bes Ritorto Brude; aftein bie Frangofen, wie lebbaft auch bie bis jum Brudentouf ausgebebnte Berfolgung, hielten bier Stand, Ein Theil von ibnen marf fich in die Berichangung, Andere bilbeten aus umgefturgten Bade wagen eine Bagenburg, und die Ginen wie bie Andem unterbielten ein morberifches Koner, jumal Bendome, mit feinen abgeseffenen Dragonern berbeieilend, die Truppen zu verzweifelter Gegenwehr ermunterte. Gleichwohl wurde die Bagenburg er-Riegen, und jum letten entideibenben Angriff fein Bolf orbnend, forach Eugen in bundigen Borten von der Bichtigfeit bes Augenblide und von ber beifniellofen Rieberlage ber Rrangofen, falls mit bem Brudentopf bie Brude, ber einzige Weg, aber bie Adda 24 entfommen, genommen werden follte. Bon Mund 21 Mund fliegen die Worte, ber Pring felbft fiellt fic an Die Spipe ber Colonne, und im Augenblid ift bie Bruftmebr bes Brudens toufe erfliegen. Rebre Dragonerregementer, frangofifche wie franifche, wenden fich, dies gewahrend, jur Rincht und in die Abba, wo ficherer Tob ber meiften wartet. Richt alfo Benbome und die ihm folgenden Infanteriebrigaden. Richt nur Belt bes gelbheren Gegenwart bie Ordnung wieber ber, es werben auch nach verzweiseltem Rantpf bie Raiferlichen gurud. getrieben, fo bag Eugen genotbigt, bie Beichenben zu fantmeln und aufs Rene jum Angriff gu fuhren. Die Frangofen werben bis jum innerften Reduit bes Brudentoufs jurudgebraugt, aber. Stand batt ba Bondome, umgeben von feinem Stab, und bret. Gefchige, anablaffig mit Rantatfiben feuernd, erfchweren ber Anifertichen weiteres Borbringen. Diefe Gefcone werben enblich genommen, und Gugen wendet ben Angriff gegen ben linten Alagel ber Frangolon, ber, von bem Centrum und bem rechten Bilbael abgefchnitten , in feiner unverweldlichen Rieberlage bas Gefchiet bes Lages beffinmten wirb, ale ber faiferliche Felbherr merft am Bulfe, gieich barauf am Anie verwundet, fich von bem

Schauplat bes Gefechtes entfernen muß. Die Fahrung bes rechten Flügels überließ er bem General von Bibra, und indem bie Gewalt des Sturmes nachläßt, ersehen die Franzosen ber Belegenbeit, von der Bertheidigung zum Angriff überzugehen und mit
bem Basonet den Brüdentopf von Feinden zu fändern. Rur die
Brüde über den Ritorto wurde von Bibra behauptet.

Babrend biefer Greigniffe auf bem rechten Alugel ber Raiferliden fodt bas Rener im Centrum und auf bem linten Flügel feinen Augenblid. Bon beffen Ruslofigfeit fpricht Gugen ju bem Pringen von Anbalt-Deffan, und biefer entidließt fic, mit ben Preuffen ben Ritorto zu burchwaten, obgleich bas BBaffer bem Dann ju ben Anien reicht. Bis ju bem fleinen Canal Pandina werben bie Frangofen gurudgebrangt, auch auf beffen rechtes Ufer von ben Preuffen, benen bas Centrum ber Raiferliden fich angefoloffen , verfolgt; allein nun befinden fic bie Berfolgten in offenbarem Bortheil gegen bie Berfolger, beren Gewehr und Munition nag und folglich undlenftfabig geworben find. Das nothwendige Ergebnif ber Baufe porquefebend, lief Eugen mehre Bruden auf ben Ritorto werfen, und treffic befam bas feinen Leuten, benn icon brangten bie Frangofen über ben Canal Pandina, mit bem Bajonet ber Raiferlichen Centrum und ben linten Alugel bearbeitend. Der Rudang über ben Ritorto ward unvermeiblich, boch bie fleinerne Brude gegen alle Angriffe ber Frangofen behauptet, bis fpater Benbome, ber. einen neuen Angriff befürchtenb, fich gegen bas Caftell von Caffano gurudgezogen batte, von bort aus eine beftige Ranonade gegen bie auf bem westlichen Ufer bes Ritorto noch aufgeftellten Raiferlichen richtet. Da endlich gieben biefe aber bie Brude fic aus rud, und Eugen ordnet nach vierftundigem Rampf ben Rudgug an ju bem am Morgen abgeftedten Lager. Auf beiben Seiten wird ber Berluft ju mehr als 8000 Tobten und 6000 Bermunbeten angegeben, wovon jedoch bie größere Salfte ben Frangofen aur Laft fallt; bingegen batten bie Raiferlichen an Generalen und bobern Officieren viel mehr als bie Frangofen eingebust. Much machten bie Rrangofen Die meiften Gefangenen (1800 nach ibrer Angabe), bann eroberten fie fieben Rauonen. Beibe Theile nahmen ben Sieg in Anspruch; ben Franzosen war das Schlachtseld geblieben. "Der Berzog von Savopen," schrieb Eugen,
"tann etwas leichter athmen. Die Bortheile unserer Seits werben immerhin barin bestehen, daß die Franzosen das Bombardement von Turin, welches durch besondern Befehl aus Paris
bem Berzog von la Fenillade aufgetragen ist, nicht mehr ausfähren können."

» Vendôme était tout près de Cassano, d'où le combat prit le nom. Le prince Eugène crut le lieu propre à l'attaquer. Il marcha à lui sans que Vendôme en voulât jamais croire les avis très-réitérés qu'il en eut, disant toujours qu'il n'oserait seulement v penser. Enfin Eugène osa si bien, que Vendôme en vit lui-même les premières troupes. Celles de son frère étaient avec lui alors. Dans cette précipitation de faire ses dispositions, il ordonna à son frère de prendre un nombrede troupes et de les porter où il lui marqua, d'y demeurer avec elles, d'y observer les mouvements des ennemis, et de faire, suivant l'occasion, ce qu'il lui prescrivit. L'attaque ne tarda pas de la part du prince Eugène: elle fut vive et heureuse contre des gens mal préparés et à peine disposés. Vendôme, avec tout son mépris et son audace, crut si bien l'affaire sans ressource, qu'il poussa à une cassine fort éloignée pour considérer de là comment et par où il pourrait faire sa retraite avec les débris de son armée. Pour achever de tout perdre, le grand prieur, dès le commencement du combat, quitta son poste et s'enfuit à une cassine à plus d'une demilieue de là, emmenant avec lui quelques troupes pour l'y garder, tellement que son frère, qui comptait sur le poste où il l'avait envoyé, et sur ce qu'il lui avait ordonné d'y faire, demeura à découvert de ce côté là, où le grand prieur, en s'en allant, n'avait laissé nul ordre. Vendôme mangeait un morceau à cette autre cassine, d'où il considérait quelle pourrait être sa retraite, et il faut avouer que ce moment à prendre pour manger fut singulièrement étrange, lorsque Chemerault, lieutenant-général des meilleurs, et intimement dans sa confiance, inquiet au dernier point de le voir si long-

temps disparu du combat, le découvrit mangeant dans la cassine, y courut, et lui apprit que la brigade de la Vieille Marine avait fait des prodiges de valeur sons le Guerchois qui la commandait, lequel, par des efforts redoublés, avait rétabli le combat. Vendôme eut peine à l'en croire, demanda pourtant son cheval, poussa avec Chemerault su lieu du combat et l'acheva glorieusement. Le champ de bataille lai demeura, et le prince Eugène se retira avec son armée à Tréviglie. Il v nerdit le comte de Linange, qui commandait l'armée avant son arrivée, le comte de Guldenstein (?), un prince d'Ankalt, un frère de M. de Lorraine qui mourut après de sa blessure, et un prince de Wirtemberg eut le bras cassé et mourat aussi. Beaucoup de leurs officiers généraux furent blessés. M. de Vendôme eut dix-huit cents prisonniers et quelques drapeaux. Le combat dura plus de quatre heures. mais la cavalerie n'y eut aucune part.«

Am 17. Aug. bezog Gugen mit feiner auf 20,000 Mams berabgebrachten Armee bei Trevialio ein Lager, bas er in ben nachften Tagen verschangte, bievauf, gleichwie fein Wegner, bis jum Det. auf Besbachtung und einen thatigen fleinen Rrieg fich beidraufend. Dann unternahm es Engen, Bendomes Betbinbungen mit Mantua und Cremona, wober berfelbe feinen Unterhalt bempg, abaufcmeiben. Unfabig, biefes mit Gewalt ju erwichen, traf er Borfehrungen, ale wollte er ben gangen Binter bei Treviglia gubringen, und es gelang ibm, ben Feind ju überzeugen, bag es damit fein Ernft. Auch Benbome richtste fora Minterguartier ein , wobei er bem Bringen allmälig bie Bufuhr abzuschweiben und ibn andzuhungern hoffte. bar Ract wom 9-10. Oct. bob Engen in der Stille fein lager auf, um bie Richtung von Cremona einzuschlagen. Um 10. wurde Benbome beffen inne, und gleich brach er auf; um an dem une tern Senia und ber Abbar bem Feind auverzufommen. Um 12. Det. ftand Eugen bei Moscapano, auf bem rechten lifer bes Serie; aber anhaltende Regenguffe erschwerten und verzögerieft ihm ben liebergang. Ingwifden batte Benbome, abwechfelnb auf beiden Ufern ber Abba manoeuprirend, amifden Gombito und Caftel Ceone Stellung genommen, Montabine gegenüber, wo Engen seine Brücke über ben Serio schlagen ließ. Iwei Bataillone und einige Grenabiercompagnien ließ Engen bereits auf das linke User übergeben; sie wurden aber von den Franzosen lebhast angegriffen, so daß der kaiserliche General sie eiligst zurückza, auch seine Brücke abbrechen ließ, um sich gegen Erema zurückzatziehen. Beobachtend solgte ihm Bendome auf dem linken User. Unweit Mantizola (20. Oct.) vernahm Engen die Meldung von dem bedeutenden Fallen des Serio. Gleich ließ er seine Reisterei durch eine Furt zwischen Bidolasco und Gabiano, dann auch das Ausvolf übergeben.

Un bemfelben Tage lagerte Eugen fic bei Kontanella; abermale hatte er ben Gegner überliftet. Benbome rachte fich burch bie Einnahme von Soncino, beffen Befagung friegsgefangen Nieb, ließ aber burd bas von Eugen verbreitete Berücht, er werbe über ben Serio jurudgeben ober ben Dalio paffiren, mehre Tage fich in feiner Stellung festhalten. Ploglich bob Engen am 7. Rov. bas Lager bei Kontanella auf, um iu brei Colonnen, bei Palazzuolo, Urago und Pontoglio, den Oglio gu therichreiten und fein ganges heer in ber Steffung von Chiari in vereinigen ; ohne Berluft eines Mannes bewerffielligte er ben wagliden Uebergang, von bem Bortheil ju gieben Benbome verfaunte. Um 13. Rov. rief Eugen feine ben Oglio entlang ausgetheilten Detachements in bas lager von Chiari jurud, und von ba wurde fofort ber Rudjug auf ber Strafe von Brestia gegen Caftiglione angetreten. Sogleich fam Benbome gum linfen Ufer bes Dalio berüber, um ben Marich ber Raiserlichen gu zotopiren, und auf ben Soben von Effenta und Lonato fich nieberlaffend, feinen Gegner von bem Mincio abzuweisen und nach ber Gebirgelandicaft und bem Garderfee ibn bingubraden. Engen nahm binter ber Roffa Seriola Stellung, bis nach unerbeblichen Rannongben guerft Benbome mit feinen 40,000 Mann zwifchen Defenzane und Carpenebolo Binterquartiere bezog, bierburd bas Gleiche gu thun, feinen Gegner veranlaffenb. Un bem westlichen Ufer bes Garberfees vertheilt Eugen feine Trupven , das Intorinescommando überläßt er bem Feldmarichalls Lieutenant von Reventlau. Er felbft verfügte fich am 13. 3an. 1706 nach Wien, wo alsbald die Borgrbeiten bes fommenden Relbzugs begannen. Gie maren gefchloffen, , die aufrührischen Bauern in Bayern jur Rube vermiefen, ale am 7. April Eugen von Wien abging, um junachft nach Roverede fich ju begeben. Bon bier aus berichtete er, 17. April, er finde feine Stellung exponirt, daß ein Echer wohl zu befürchten, mabrent jedes Mittel, einen gunftigen Bufall ju benugen, ibm abgebe; es fehle an einer Bagenburg, Belte und Montirung befanden fich unterwege, Refruten und Remonte lagen noch in Bayern, nicht einmal bie Munition fei verläglich, ungureichend bas Brudenwefen; bei ber üblen Beschaffenbeit aller Relbrequisiten burfte bie Armee in 6-8 Boden faum völlig campagnefabig fic befinden. 19. April erlitt Reventlau bei Calcinato die bedeutende Nieberlage, die an Tobten und Bermunbeten über 3000 Mann famt einer beträchtlichen Ungabl Gefangener toftete. Bu groß mar an Diefem Tage ber Frangofen Ueberlegenheit.

In der Beiterreife begriffen, empfing Gugen die Runde von biefem Ereignig, eilte ben Fliebenden entgegen, und begunftigt burd Bendomes Baudern gelang es ibm, in wenigen Stunben bas Beer ju fammeln und mit bemfelben, mit einigen aus bem Brestianischen berbeigerufenen Truppen und ben über Roverebo nachrudeuben Berftartungen vormarts Bavarbo, amifchen Limone und Moscoline, ein Lager ju beziehen. Endlich (22. April) fette Bendome fich in Bewegung; feinen rechten Flugel bis G. Felice vorschiebend, bedrobte er Eugens birecte, aber Salp gebende Berbindung mit Trient. Diefer entichlog fich; bas Bresgianifche Gebiet ganglich ju raumen; in ber Racht vom 23-24. brachen bie Reiterei, Gefcug und Gepad, pon acht Bataillonen gededt, auf, bas Bal Sabbia entlang ben Garberfee ju umgieben; bie Infanterie marfchirte über Salo nad Gargnanp und Limone, um bafelbft fich einzuschiffen. Die Radbut unter Bumjungen wurde bei Maderno angegriffen, wies aber nach einem fecheftundigen lebhaften Gefecht die Frangofen mit Berluft jurud, fo bag Bendome bie Berfolgung einftellte und nur noch bedacht war, ber Etich fich ju verfichern. Durch Albergotti, mit 22 Bataillonen und einem Dragonerregiment, ließ er die Stellung auf dem Montebaldo einnehmen. Albergotti erreichte zwar Rivoti, allein seine Angrisse auf Harrachs Stellung bei Ferrara und an der Chiusa wurden abgeschlagen, daß die über den Gardersee herübergesommene Insanterie ohne Anstoß durch das Thal Polisella das Beronesische Gebiet erreichen konnte. Am 17. Mai nahm Eugen sein Hauptquartter zu S. Martino, seitewärts Berona, und daselbst verstrichen ihm in Erwartung der übrigen Pfälzischen und Gothaischen Truppen, auch der Pontons, beinahe zwei Monate. Die Hessen, gegen 10,000 Mann, abzuwarten, verwehrten die Käglichen Berichte von dem Fortgang der Belagerung von Turin (seit 2. Juni) und des Herzogs von Savopen äußerste Bedrängnis.

In ber Racht vom 4-5. Juli entfendete Eugen ben General Beinrich la Battee mit einigen Regimentern nach Rotta nuova, an ber untern Etich, mabrent icheinhar die Anftalten zu einem Uebergang weiter aufwärts bei Legnago getroffen wurden. Dem Battéeiden Corps folgte mit Tagesanbruch Eugen und befand fich am 5. Morgens 10 Uhr zu Merlara. hinüber nach Caftelbalbo reitend, fant er bafelbft die Pfalzer und Gothaner famt bem Regiment Bagni. Babrend Diefe ein vortbeilbaftes Gefecht beftanben gegen bie frangolische Belatung in Maft, tam von la Battee Rachricht, baß er in berselben Nacht noch bei Rotta nuova 500 Mann über ben Aluf geschafft babe, und bag es biefen gelungen, obne ben geringften Berluft Dofto ju faffen. Gleich empfing er Befehl, eine Brude angufertigen, und am 7. fcon ftand Battees ganges Corps auf bem rechten Ufer, fo ber Feind in großer Befturgung verließ, um fic nach Billa Canba, bem Canal bianco junachft, gurudzugieben. Rur in Babia blieb frangofifche Befagung gurud, bie aber, bes gegen ibre Landslente in Daf gebrauchten Ernftes gewahrend, ihren Poften nicht lange behauptete. Am 10. wurde bereits an einer Schiffbrude bei Babia gearbeitet, und bie Truppen bei Caftelbaldo und an der obern Eifch empfingen Befehl, fic bem Uebergangepunft ju nabern. Am 14. ftand Eugens Sauptmacht, mit Ausnahme ber zur Aufnahme ber Seffen unter Begels Befehlen jurudgelaffenen 8000 Mann, auf

dem rechten Ceschufer. Um 15. überschritt Eugen bei Castel Guglielmo mittels einer Schiffbrude den Canal bianco, am 18. in der gleichen Weise bei Polisella den Po. Um 21. stand sein Over, 6277 Reiter und 25,000 Fußgänger, im Lager bei S. Bianco am Panavo; dieses Finstes linkes Ufer, von Finale di Wodena bis Stellata, hielt der Feind besetzt.

Aber ichwer lag auf ibm ber Schreden ber Rieberlage bei Ramillies (23. Dai) und von bem burch fie berbeigeführten Berluft ber spanischen Niederlande, und nicht minder labmte ber Frangofen Thatfraft die Abberufung Bendomes, beffen Stelle einzunehmen ein Bring bes foniglichen Saufes, ber Bergog von Drieans, am 8. Juli im Lager por Turin eingetroffen war. Dort nur furge Beit fich verweilend, eilte ber Bergog über Malland and Cremona bem Mincio ju nach Goito, 18. Inli, wobin Bendome ben Saupttheil feiner Streitfrafte gezogen batte. Gine Dacht, binreichend, gegen Bepel bas rechte Ufer bes Dineis an behaupten, lieft er unter Debapi gurud : er für feine Berfon bezog mit 26.000 Mann ein Lager bei Corregiolo, auf bem nordlichen Boufer, gegenüber G. Benebetto. Gingelne Abtbei-Inngen befenten Ofiglia, Mirandola, Modena, Reggio und Guaftalla. Dem Borruden ber Raiferlichen ichien eine Grenze gefent. Aber in ber bis jum 27. Juli fortgefenten Untbatigfeit am Panaro wollte Engen nur die Grundzüge von feines Gegwers Softem fennen lernen. Um 28. überfdritt er bie Seccia, am 1. Aug. ben Canal von Lebo; fenfeits traf er ben Bergog von Orleans binter ber Parmigiana, in einer Stellung, Die ber fühne St. Amour und nach ihm Eugen felbft von S. Martino aus unangreifbar fanben. Babrent bie Raiferlichen in etwas jurudweichen, um nach furger Belagerung Carvi, faft ohne Biderftand Finale und Correggio ju nehmen, bat ber Bergog in Elle aber Reggio binter ben Croftolo fich guradgejogen. Wieber brangen vorwarts bie Raiferlichen, an welche fic nach einer Belagerung von vier Tagen Reggio ergibt (14. Ang.). Sie verfolgen ben Reind ; benn um eine Schlacht ju vermeiben, ift bei Cremona ber Bergog von Orleans auf bas linte Boufer Abergegangen. Babrend Orleans bem Mincio, bann wieber

bem Do gneilt, um feines Reindes fernern Bewegungen au folgen, gelangen bie Raiferlichen , fortwährend unter ber ftarten bise und Baffermangel leibenb, am 15. nad Barma, erreicht Gugen em 18. Chiaravalle, an der Ongina, von wo er Briefe an ben Bergog von Savopen und an Daun, den tapfern Bertheis biger von Eurin , erläßt , um beibe aufgurichten barch bie Berficherung, bag er am 29. bei Rigga bella Baglie eintreffen werde. Am 19. lagerte er bei Cabeo; burch eine Recognoscis rung bes Do bie Gewiftheit erlangend, baf Dricans bas linke Ufer binangiebe, entfendete er ben General Rriechbaum mit acht Bataillonen und brei Dragonerregimentern, um fic bes wichtigen Paffes von Stradella ju verfidern. Das wird gludlich bewert-Belligt: bis Bogbera tagt fein Reind fich bliden; ungehindert fest Das Gros feinen Darid bis Bogbera (23. Mug.) fort. Um 28. wurde von ben Bortruppen bei Ifola Die piemontefifche Grenze iberichritten, am 29. bafelbft pon ber Sauptarmee ein lager bezogen, von wo noch an bemfelben Dag Eugen nach Carmagnola, in des Bergogs von Savoven Sauptquartier eilte. Bei Billa Stellone, gwifden Carmagnola und Turin, unfern bes rechten "Boufers, Rieffen am 31. Die Savovarden, 2 Bataillone, 3000 Reiter und einige Candmilig, ju bem faiferlichen Beer. Bom 1. Sept. ab wurben mehre Braden aber ben Do gefchlagen; am 2. recognoscirten Gugen und ber Bergog von Savopen von ber Superga aus de Circumvallationelinie, bienend ber mit immer gleicher Thatiutelt fortgefonten Belagerung.

Der herzog von Orleans, nachdem er von ben Bersuchen, bes faiserlichen heeres Marsch aufzuhalten, abgelassen, hatte nur den Borsprung ihm abzugewinnen getrachtet und so viel erzeicht, daß er am 28. Aug. vor Turin eintressen konnte. Seine Bereinigung mit la Feuillade brachte das französische Deer zu ver. Stärke von 60,000 Mann. Am 4. Sept. überschritt Engen den Vo und Sangone; am 5. auf dem setnern Marsch gegen die Dora begriffen, ließ er eine bedeutende französische Conves ausheben; um 6. septe er dei Alpignand über die Dora, und im Lager bei Beneria, der rechte Flügel an die Dora, gegenüber von Colegno, der linke an die Mühle von Alteszano gesehnt,

entwarf er die Disposition ju bem Angriff ber frangofischen Linien. Solden abzumarten , batten bie feinblichen Generale befoloffen, gegen die Anficht des herzogs von Orleans, wie St. Simon verfichert, ben gwar, gleichwie in allen abnlichen gallen, fein Drieanismus jum Meuferften verbachtigt. Es wurde and, ben Bertbeibigungsmitteln gur Befferung , vom 6. ab an einer mit Reband versebenen Linie in einer gange von 1200 Coifen, bie von der Dora gur Stura geben follte, gearbeitet, jeboch, bei bem bofen Billen ber Mannicaften , mit geringem Rortgang ; Die Generale felbit glaubten nicht an einen Angriff von biefer Seite. Dabin ben größern Theil ber anderwarts entbehrlichen Infanterie ju gieben, murbe aus biefem letten Grunde verabfaumt, nur bie Sauptfiarte an Reiterei zwifden ben beiden Rluffen aufgestellt. Die theilweise faum 2-3 Auf boch anfgeworfenen Berichangungen waren durch 17 Bataillone befest, als am 7. Sept. mit Tagesanbruch Eugens Beer, 24,000 Aufganger, 6000 Reiter, fich in Bewegung feste. Um 9 Uhr war man auf Ranonenschußweite vor ben feindlichen Linien angelangt ; zwei volle Stunden vergingen unter bem Reuer von 40 feindlichen Staden in Aufftellung und Ordnen; um 11 Uhr wurde ber Rarfc, "niemals bat man etwas Prachtigeres gefeben," fortgefest.

Auf halben Kanonenschuß sollte das erste Treffen halt machen, seine Richtung herstellen und weitere Besehle erwarten. Anstatt diesem nachzutommen, ging es unaushaltsam weiter, so daß der linke Flügel, an der Stura Ufer, zuerst zum Angriff kam, während der rechte an dem Ufer der Dora, etwas entsernter von den französischen Linien ausgehend, in dem seuchten Boden hindernisse sand. Die Grenadiere und die preuffischen Brigaden Styllen und hagen, Gewehr in Arm, wie besohlen, wurden, bis auf zehn Schritte den Berschanzungen sich nähernd, von einem so frästigen Feuer empfangen, daß sie mit beträchtlichem Berluft zu weichen genöthigt waren. Eugen, den Degen in der hand vor die Front tretend, stellte die Ordnung wieder her, so daß diese Brigaden, mit dem Centrum und dem rechten Flügel gemeinschaftslich, den Angriss erneuern konnten. Oreimal wurde derselbe absgeschlagen. Mittels einer neuen Anstrengung durchbrachen ends

lich bie Grenabiere , die preufifchen Brigaben und 5 faiferliche Regimenter ben Raum zwischen ber Sturg und bem britten Redan, und unverzüglich murben von ber Infanterie burch bie Berichanzungen breite Gaffen geöffnet, auf bag bie Cavalerie nadruden und ibrerfeite ben fortwährend entichloffenen Biberfand bietenden geind bebrangen tonne. Bieberum follte, ber Disposition gemaß, auf biefem Buntt Salt gemacht, die Ordnung bergeftellt werben; aber es übermaltigt die Truppen bes Sieges Ahnung, und in blinder baft verfolgen fie ben Reind. Brrthums gewahrend, eilt Eugen felbft jum zweiten Treffen, ans des pfalgifden Generals von Iffelbach Brigade bas Regiment Dar Starbemberg berauszugieben. Als Referve fiellt er ber Bruftwehr biefes Regiment auf mit brei ben Rrangofen abgenommenen Befdugen; bis jum Meugerften biefen Doften gu vertheibigen, lautet bie Ordre, und faum ift fie vernommen, als bie in ber Berfolgung begriffene Reiterei von acht frangofifchen Sowabronen angefallen und jum unorbentlichen Rudgug geawungen wirb. Sofort fturgen jene Sowadronen fich auf die Preuffen, biefe und nach ihnen auch bie Raiferlichen gurudwerfend. Aber an ber Enticoloffenbeit bes Regiments Starbemberg fdeitern die Erfolge ber Frangofen , und wieder werden gegen fie geführt bie mittlerweile gefammelten Brigaben und Reiter, gu benen ber Reft ber faiferlichen Cavalerie ben Weg gefunden bat. Die Frangofen muffen nun weichen, und auch bas Centrum, von bem Bergog von Savopen befehligt, brangt, in Gemeinschaft mit bem linken Ringel, ber Reinde Centrum und rechten Rlugel gegen ben Bo. Der Pring von Sachsen-Botha und ber ihm anbefohlene rechte Stugel ber Raiferlichen hatten ein heftiges Reuer anegehalten. Gegen balb 1 Uhr nahm er eine Cafine unweit Lucengo und den dafigen, die Dora beberrichenden Brudentopf. Den Angriff auf Lucengo ließ jeboch Gugen einfellen, ba ber Frinde Rudzug bereits feinen Anfang genommen und gerabe auf biefer Seite Die frangofischen Linien in ihrer Bollendung eine brobenbe Front boten. Die Raiferlichen begnügten fich innerhalb ber genommenen Berfchangungen, eine bis nad ber Cafine fic ansbehnende besbachtenbe Stellung

einzunehmen. Balb feben fie in Flammen bie Magazine von Lucengo aufgeben, wie bie Frangofen auch, nach fernerm Rudaug, die Dorabrude abwarfen und von 30 abgefeffenen Dragoneridmadronen bie Pferde ihrem Schidfal überliegen. Gine tobtliche Bunde batte bereits ber frangofische Maricall von Marfin empfangen; gleichfalls am Arm verwundet, ließ ber Bergog von Drieans fich nach bem rechten Poufer überfegen, indem er qualeich bie allgemeinen Befeble gum Rudung aab. Deffen ungeachtet traf ber faiferliche linke Alugel auf neuen unerwarteten Biberftanb. Die Infanterie batte mit ber in ber Richtung ber Sturg ben Reind verfolgenden Cavalerie nicht gleichen Schritt balten tonnen. Abermals fente fich zwischen ber Stura und der Circumvallationslinie des Reindes Infanterie : Die faifere liche Reiterei mußte balt machen, um die Untunft ibrer Infang terie abzuwarten. Best begann mit bem größten Rachbrud auf glien Puntten ein neues Gefecht, und ber Reind, aus feinen Befeftigungen vertrieben , wich , eine Menge Befangene gurad. laffend, feiner beim alten Part über ben Do gelegten Brade au. Theile uber biefe, theile über bie Dorabrude, theile über eine andere Bobrude bei Roftra Signora bel Biton jog bie frangoffice Infanterie fich jurud, und von ber auf eine Aurt augewiesenen Reiterei ertranten viele Leute. Den Schreden ber Befiegten amn Bochken zu treiben, führte Daun feine Cavalerie zu einem Ausfall : ba erft verließen bie Frangofen ihre gegen bie Stabt ges richteten Batterien, alles Gefcut in benfelben binterlaffenb. Go lange bie Schlacht muthete; batten fie nicht aufgebort, gegen bie Citabelle Brefche ju fchiegen. Alle bie Detachements, von welchen bie Circumvallationen und verfchiebene befestigte Caffnen befest waren, geriethen nach einander in Gefangenichaft. Gegen Abend befand fich bas gange feindliche Lager in ber Sieger Bewalt; mit Einbruch ber Racht ritten Engen und ber Germag gu Turin ein ; famm reichte ber Befannng Pufperporrath an ben bas To Doum begleitenben Salven. In eine Berfolgung bes Keindes war bei ber Ermudung ber Truppen nicht ju benfen. Es war bes Guten genug gethan. An Gefangnen verloven bie Franzofen 5400, an Tobien 3000, an Bermunbeten ebenso viel,

an Ausreißern ungeführ 2000 Mann. Darunter fand Eugen einen alten Bekannten, den verwegenen Partisan Paul Deak. Der war der Franzosen Gesangner geworden und nahm im Jorn, daß man ihn nicht gleich ranzionirte, bei ihnen Dienst. Bereits im vergangenen Jahr hatte er mit seinen Sufaren die Umgebung von Turin heimsuchend, in der Stadt selbst argen Schreden verdreitet. Jest kam er mit vielen seiner Officiere und 70 husaren, den alten Wassenbrüdern, zugeritten. Außerdem ließen die Besiegten ihr Gepäck im Stich, 158 Lanonen, darunter 114 Batteriestücke, 55 Mörfer, die Poutons, 40 Stansbarten oder Fahnen, 3 Paar Paulen, von 13 Dragonerregismentern, welche als Insanterie verwendet worden, die Pserde, 3000 Säcke Korn und 2000 Säcke Zwieback.

Rur R. Philipp V war bei alledem Italien noch nicht verloren, jumal gleich barauf, 9, Sept., ber Erbpring von heffen-Caffel bei Caftiglione die somähliche Riederlage erlitt. Aber in der Uebereilung, womit des bergogs von Drieans Rübrer ibn ben Ruding über bie Alpen antreten ließen, murbe bas Soidfal von Italien entschieden; die Besignahme blieb Eugens einzige Arbeit. Um 16. Sept. bereits ergab fich Chivaffo, am 20. die noch wichtigere Reftung Rovara. Am 23., während Debavi auf Cremona fic jurudjog, überfdritt Eugen ben Ticino; am 25. ritt er, ben Bergog von Savenen an ber Seite, gu Mailand ein. Am 1. Oct. capitulirte Pavia ; am 5, murbe mit ber Belagerung von Pigzighetone, in der Racht vom 14-15. mit fener von Tortona, am 15. mit jener von Aleffandria ber Anfang gemacht. Un bem nämlichen 15. öffnete Tortona, Die Stadt, bem General Iffelbach ihre Thore; am 22. bei Tagesanbrud capitulirte aud Aleffanbria. Forte guentes war icon feit einigen Tagen gefallen, und am 27, tam bie Capitulation von Pizzighetone ju Stande. Des herzoge von Orleans verfpatete und gersplitterte Demonftrationen gegen die piemonteffiche Grenze ergeben fic als burchaus unwirkfam; ungeftort fubr Eugen fort, feine Erfolge an vervollkanbigen, bis bann enblich, nachbem am 3. Nov. Mobena, am 29, von bem verwegenen Affelbach bie Citabelle von Tortong erfturmt worben, bie Sowierigkeiten ber Jahreszeit gebieterisch eine Pause forderten. Den erschöpften Truppen wurden Winterquartiere angewiesen. Wenige Plaze, Cremona, Balenza, Finale die Seestadt, Nizza, Susa, Mantua, Mirandola, Sabionetta, die Castelle zu Mailand und Modena blieben von den Franzosen besetzt.

Sturmifche Bewunderung lobnte bem unvergleichlichen Rabrer, ber mit ben geringften Mitteln bas Größte vollbracht batte. Befondere originell find zwei Gulbigungen, Die gleich nach bem Sieg bei Turin aus England ibm gufamen. "Aus Liebe gegen ben Bringen Gugenium, ale Diefer Sieg in Engelland erfcollen, bat eine gewiffe Jungfer, fo eben in ben letten Bugen lag und feine Anverwandten binterließ, damit fie ihre Bergungung, fo fie über biefe Beitung mitten im Tobe empfande, an ben Tag legen möchte, bem Pringen Eugenio in ihrem Teftament zwen taufend Pfund Sterling vermacht, mit bem Begehren, daß ibm felbige obne Unfoften übericidt werben follten. Ingleichen verordnete Teftamentemeise ein fterbender Gartner ihme die Bafffte feines Bermogens von bundert Pfund Sterling." Den Binter über wurden Unterhandlungen gepflogen um die Raumung ber noch in Oberitalien von ben Frangofen befesten Feftungen. Der bieraber am 13. Marg 1707 jur Bollftanbigfeit gebrachte Bertrag empfing vom 20. Mar; bis 1. April feine Bollftredung; 7000 Frangofen, eine etwas größere Angabl Spanier und Staliener erhielten freien Abgug, ben Angelegenheiten in Spanien jum Berderb. Aber es gelangte auch ber Biener Sof in ber fargeften Krift ju bem ungeftorten Befig beffen, mas von ber gefamten fpanifden Erbicaft ibm bas Bichtigfte.

Wie von dem an R. Josephs Theilnahme bei den friegerischen Ereigniffen bedeutend abnimmt, wird auch in seines Feldherrn Haltung wesentliche Beränderung bemerkbar. Rach des Prinzen von Baben Ableben zu des Raisers Generallieutenant und zum Reichsseldmarschall ernannt, auch seit April 1707 mit der Generalstatthalterschaft der Lombardei besteibet, die Jukunft der öftreichischen Monarchie gesichert sindend durch seine Thaten, glaubte Eugen, au Ruhm überreich, sich entbunden von der ansschließlichen peinlichen Austrengung für seinen Beruf. Die Sorgen des Feldzugs von 1702 hatten ihm das rabenschwarze haar gebleicht; leichter nahm er von dem Tage von Turin an die Sache. Dem Vergnügen wurden seitdem viele der vordem einzig der Arbeit gewidmeten Stunden geopfert und minder in Anspruch genommen, erhebt sich nicht leicht wieder der Geist zu den bewundernswürdigen Conceptionen der früheren Jahre. Von den Feldherren aller Zeiten dersenige vielleicht, dessen Joeengang und Kriegsmanier und ganzes Wesen die nächste Berwandtschaft mit dem gallischen Imperator verrathen, hat, wie dieser in den Zeiten seiner Allmacht, also von 1707 an, Eugen mehr wie durch der schöpfenden Gedanken Fülle und Tiese, durch die Gewalt seines Ramens, durch die gewandte Benutzung gunstiger Umstände, oder, seinem Glück vertrauend, durch einen plöslichen kühnen Entschluß gewirst. Weine Ansgabe wird hierdurch gar sehr erleichtert und abgefürzt.

Gleich ber Reldzug von 1707 bient bem Gesagten zu voller Befatigung. Engen, ber eben bie von einer Partei in Polen, ja von Bat Peter felbft ibm angebotene Rrone bes facfifcen Auguft fich verbeten batte, flimmte zu bem Rittermig gegen Toulon, beffen Erfolg taum ju boffen, für welchen tein Refultat bentbar; benn ein Gibraltar in ber Englander Banben gu werden, dazu ift nach feiner Lage Toulon nicht Dan wollte in ber neuern Beit behaupten, ber Biener Sof felbft babe bas Belingen nicht gewünscht; in biefem Fall wurde aber nicht ber erfte feiner Weldberren fich ju einem Unternehmen bergegeben baben, beffen Difflingen im voraus entichieden. Es hatte auch vor nicht langer Beit (2. Dec. 1705) Eugen an Marlborough geschrieben : "Der alte ftrategische Grundfag, bag nur burd Italien in Franfreich eingebrungen werben fann, bewährt fich . . . . "; ich fann-aber nicht umbin , hier auf bas entichiebenfte ju wiberfprechen. Frantreiche Starte berubet einzig auf bem Rorben, ber Guben ift nichts, feit ber über bie Albigenfer gefommenen Execution. Dem Bringen wird baber wefentlicher Untheil anguschreiben sein an einem Bug, ber, gwedlos in noch boberm Grab wie fener von 1692, in der gleichen Beise endigte. Am 11. Juli überfcritt Engen ben Bar, vom 19. Aug. ab marb

Die Belagerung von Coulon aufgehoben, in ben erften Geptembertagen bas beer über ben Bar gurudgeführt. Mertwurbiger als bas Unternehmen felbft ift eine von Saint-Simon ausgebenbe, ber allgemein beliebten Auficht von ber Frangofen Unüberwindlichkeit in ibrer Seimath widersprechende Revelation. »M. de Savoie se retira en grand ordre, mais fort diligemment. Il fit lui-même Parrière-garde de tout en repassant le Var, se mit en bataille derrière, et fit rompre tous les ponts, puis marcha vers Coni. Tessé le suivit mollement, tardivement, avec peu de troupes, et Médavi de fort loin, parce qu'il était parti d'une grande distance. Les paysans assommèrent tout ce qu'ils trouvèrent de traineurs et de maraudeurs : ils étaient enragés de se voir . trompés dans leur espérance. On ne put jamais tirer aucune sorte de secours des peuples de Provence pour disputer le passage du Var à l'arrivée de M. de Savoie. Ils refusèrent argent, vivres, milices, et dirent tout haut qu'il ne leur importait à qui ils fussent, et que M. de Savoie, quoi qu'il fit, ne pouvait les tourmenter plus qu'ils l'étaient. Ce prince, qui en fut averti, répandit partout des placards, par lesquels il marquait qu'il venait comme ami les délivrer d'esclavage: au'il ne voulait ni contributions trop fortes ni de vivres même qu'en payant; que c'était à eux à répondre par leur bonne volonté à la sienne, et par leur courage à secouer le joug. Il tint exactement parole pendant tout le mois qu'il fut en Provence. En retournant, y ent force pillage, qui, joint à la retraite qui ôtait toute espérance de changer de maître, mit les paysans au désespoir aux trousses de cette armée, dont ils tuèrent tout ce qu'ils en purent attraper.« Bie man siebt, der englische Admiral Cloudesly Shovel hat feineswegs fich geirrt, wenn er den 27. Jul. 1707 an Mariborough idrieb: »by all discourse the people are ripe for a revolt.« Einige Entfchabigung für bie getäuschte hoffnung mochte Engen in bem Rall von Sufa finben : bie Citabelle, bie allein ernftlichen Biderftand geboten , erlag feinen Baffen am 3. Det.; vom .13. Det. batirt mar bas Schreiben, moburch Daun ihm bie mit ber Einnahme von Gaeta vervollfidubigte Eroberung bes

Ronigreichs Reapel berichtete. Am 8. December traf er gw Mien ein.

3m Marg 1708 begab Eugen fich auf ben Beg nach Solland, um im Saag mit Marlborough ben Operationeplan in verabreden und von ben Generalftaaten bie Gelbmittel gu erhalten, welche die öftreichische Monarchie aufanbringen nicht wußte. Dit ber gewohnten Offenbergigfeit beforachen bie befreundeten Relbberren bie Absichten und Intereffen ibret Gebieter. Eugen erflarte, in Erwiederung ber großmuthigen Berbeigung ber Ronigin Anna, ben Rrieg fo lange fortfegen gu wollen, bis bem Saufe Deftreich ber volle Befig ber fvanischen Monarcie erftritten, fei ber Raifer feft entichloffen, gur Erreichung biefes großen 3mede bie außerften Rrafte anzuftrengen. Um Rhein wurden fpateftene im Dai 20,000 Raiferliche fcblagfertig fic befinden, andere 12,000 bem Bergog von Savoven gugegogen fein. Bur feine Perfon fonne er, Gugen, mas bod bie Ronigin und ihr Parlament munfche, bie Leitung bes Rriegs in Spanien nicht übernehmen ; bafur werbe bie gemeinschaftliche Sache reichlichen Erfas finden in ber Perfon eines Relbberrn , ber gepruft wie Guidobald Starhemberg, und in bedeutenden Berfarfungen, die ber Raifer feinem Bruder in Catalonien babe autommen laffen. Endlich werbe ein nambaftes Deer an ber untern Mofel aufgestellt werben ; baffelbe einer gemeinschaftlich ju verabrebenben Bestimmung anzuführen, werbe feine, bes Pringen, ehrenvolle Bestimmung fein. Der Plan eines Ginfalls in Lotbringen fam ju ernfter Berathung ; er wurde aber aufgegeben in Betracht ber bebeutenben an ber Rorbgrenge Frantreiche fich fammeluben Streitfrafte; um bie Rieberlande gegen Die gefürchtete Invafion ju beschützen, versprach Eugen, Die Mofelgrmee, fowie fie gebildet, der Maas zuzuführen. werthvollften Lorber, ber ibm vielleicht befchieben, einer enticheibenben Offensive gegen Franfreichs fomachte Seite bat Eugen biermit verzichtet, um fic mit bem britifden Feldheren in ben Rubm eines awar mit Glud und Ginfict burchgeführten, aber in feinen Refultaten teineswegs ben ungeheuern Anftrengungen entipredenden Roldaugs au theilen, eines Felbauge, beffen weitete Rolae, daß ein für allemal die Riederlande der eigentliche Rriegeschauplas bleiben und bauptfadlich nur fur ein Bhantom. Erweiterung ber bollandifden Barriere, geftritten werben mußte, bis endlich Bolfer und Regierungen gleich febr ermudeten in ben unfruchtbaren Erfolgen. Bingegen wurde ein großartiger Ungriff, gegen bie zweifelhafte Treue ber Provingen Lothringen, Elfaß, Sochburgund gerichtet, fofort die Pulsabern ber franablifden Monardie burchichnitten, fie gezwungen baben, um feden Preis ben Frieden gu ertaufen. Das wefentlichfte Binbernift fur folde Auffaffung mag Eugenius in feiner frangofifden Ergiebung gefunden haben; erwachfen in ber Betrachtung von ber unvergleichlichen Grofe eines Ronigs von Kranfreich, wirb er Bebenfen getragen baben, ibn ju einem Rampf auf Leben und Tod berauszufordern. Berrath boch fein Bug gegen Toulon, Diefes verlorne Außenwert, eine gewiffe Scheu fur Die Berameiflung bes Reinds, und wie fleißig auch ber Pring feinen Julius Cafar ftubirt haben mochte, ben von bem Romer geführten Beweis, bag Krangofen am leichteften in Franfreich befiegt werden, bat er niemals gewurdigt. Auch die Bolitif ber Seemachte fonnte jener großartigen Rriegführung binderlich geworden fein. 3bre Lenfer betrachteten als bas Pallabium bes politifden Gleichgewichts die Axiome R. Wilhelms III; ftets batte biefer geaußert , Franfreich muffe alle feit bem weftphalifchen Frieben gemachten Erwerbungen gurudgeben, wolle jeboch bas Saus Deffreich mehr verlangen, so werbe er ber erfte fein, beffen Reinben fic anzuschließen. Das Schickfal vom Elfag mar bemnach unwiderruflich bestimmt.

Um sein heer aufzustellen, hatte Eugen vordersamst die hofe von Duffeldorf, Cassel, hannover und Dreeden zu bereisen und zu gewinnen, dann durch seine Anwesenheit in Wien die Fortsetzung der Rüstungen zu beschleunigen. Am 22. Juni bezog er mit den in der Umgebung von Coblenz eingetroffenen Truppen, Sachsen, heffen und Kaiserliche, das Lager bei Alten, auf dem rechten Moselufer. In diese Zeit fällt auch Eugens Aufenthalt im Schlangenbad, womit er aber doch den französischen Beldherrn nicht täuschte. Am 1. Jul. 1708 schreibt Billars an

ben ber Gefangenicaft entlaffenen frantifden Rreiegeneral Janus: »Vous serez bien persuadé que j'ai été très-aise de pouvoir avant mon départ de Strasbourg donner les derniers ordres pour votre liberté, et dans cette occasion l'envie de vous faire plaisir l'a emporté sur l'intérêt que l'on aurait de retenir un ennemi dangereux et estimable. Je vous serai très-obligé. si vous êtes dans l'armée que commandera cette année le prince Eugène, de l'assurer de mes respects. Il me semble qu'il n'étoit pas autrefois si attentif à sa santé, car j'apprends qu'il va prendre les bains le 20. juillet. Nous verrons bientôt, quelle sorte de bains il aura voulu prendre, je n'en dirai pas dayantage. Croyez moi toujours etc.« Noch feblten, um bem Lager ber Raiferlichen bie profectirte Starte von 35,000 Rann gu geben , 10,000 aus Duffeldorf verheißene Pfalger, und icon tamen von Marlborough Botichaften, bringenber eine als bie andere, um ben alsbalbigen Bugug bes faiferlichen Beeres ju forbern. Das lager wurde aufgehoben, und mit ber taiferlichen und pfalgifchen Reiterei eilte Gugen in Doppele mariten über Armeiler, Duren und Aachen poraus. 3. Juli ritt er mit einem Sufarenregiment ju Daaftricht ein, und bier vernahm er, wie Marlborough die Anfialten gu ber unvermeiblich geworbenen Schlacht treffe. Mit feiner Berfon wenigstens barin zu bezahlen, feste er mit geringem Gefolg Die Reife fort, und feine Ankunft in Marlboroughs Sauptquartier am Morgen des 7. Juli konnte nicht gelegener ber gemeinen Sache tommen. Gent, Brugge, Plaffenbael waren an bie grangofen verloren, ihnen gegenüber befand fich Marlborough in ber fomablichten Riebergeschlagenheit. Bunberbar geftartt und aufgerichtet fühlte er fich burch bes Freundes Begenwart, und fofort werben von ben beiben Felbherren bie Bewegungen eingeleitet, beren Refultat Die Schlacht von Dubengerbe, 11. Juli 1708, und ber Frangofen unordentlicher Rudzug burch Gent, bem Canal von Brügge zu. »L'armée du prince Eugène n'avait pas joint lors du combat, mais sa personne y était, et il commandait partout où il se trouvait par courtoisie de Marlborough, qui conservait une autorité entière, mais qui n'avait pas la même estime, la confiance, l'affection qu'Eugène s'était acquise.« Ru 20,000 Mann wird bes geschlagenen Beeres Besamtverluft angegeben; einen ber Gefangenen, ben Generallieutenant Marquis be Biron, batte Eugen am andern Tag zu Tifch; bas Befprach tam auf die Schweizer in frangofifchem Dienft und auf Die Stellung des ihnen vorgesetten Colonel-general. "Dein Bater," fprach Gugen, "befleidete biefes Umt, und wir Bruber bofften, es werbe fich auf einen von une vererben. Der Ronig von Frankreich gab einem feiner naturlichen Gobne ben Boraug. Es fant foldes in feiner Dacht und ift barüber nichts au fagen, wohl aber erfreulich eine Lage, in welcher man bie exlittene Burudfenung veraelten mag." Biron gibt aud Beugnif von ber im Bergleich mit Martboroughs Anauferei foniglicen Areigebigfeit bes Pringen Gugen und von ber famtlichen Genes tale tiefen Chrfurcht fur beibe Relbberren, in welcher boch eine Rillichweigende Borliebe fur den Bringen fich bemertbar mache, phne im Geringften die Giferfucht feines Collegen im Commando au erweden.

Erwägend, baf bie Schlacht bei Dubenaerbe boch eigentlich im Intereffe von Deftreich geliefert worben, haben in ber neueften Beit norbbeutiche Schriftfteller fich bemubet, nachzuweisen, bag fie unentichieden geblieben fei. Es ift das ein verfehlter Einfall. Es war jene Schlacht bie miferabelfte, welche bie grans gofen im gangen Laufe bes Rriege geliefert haben, bermagen miferabel, bag ber 11. Juli ibn beendigt haben murbe, wenn überhaupt die eine Armee wiffen tounte, wie es um die andere Rebt. Den Allierten follte ber Uebergang ber Schelbe verwehrt werben, nach ber Decupation von Gent und Brugge eine febt letote Aufacte. »Il paraissait aisé de profiter de deux conquêtes si facilement faites en passant l'Escaut, brûlant Audenarde, barrant le pays aux ennemis, rendant toutes leurs subsistances très-difficiles et les nôtres très-abondantes, venant par eau et par ordre dans un camp qui ne pouvait être attaqué. M. de Vendôme convenait de tout cela et n'alléguait aucune raison contraire; mais, pour exécuter ce projet si aisé, il fallait remuer de sa place et aller occuper ce camp.

Toute la difficulté se renfermait à la paresse personelle de M. de Vendôme, qui, à son aise dans son logis, voulait en jouir tant qu'il pourrait, et soutenait que ce mouvement dont on était maître, serait tout aussi bon différé. Monseigneur le duc de Bourgogne, soutenu de toute l'armée et 'jusque par les plus confidents de Vendôme, lui représenta vainement que, puisque, de son propre avis, ce qui était proposé était le seul bon parti à prendre, il valait mieux pris qu'à prendre; qu'il n'y avait aucun inconvénient à le faire; qu'il s'en pouvait trouver à différer et à hasarder d'y être prévenu, ce qui, de l'aven même de Vendôme, serait un inconvénient trèsfacheux. Vendôme craignait la fatigue des marches et des changements de logis, cela renversait le repos de ses journées que j'ai décrit ailleurs. Il regrettait toujours les aises qu'il quittait; ces considérations furent les plus fortes.

»Marlborough voyait clairement que Vendôme n'avait da tout de bon et d'important à faire que ce mouvement, ni lui que de tenter de l'empêcher. Pour le faire, Vendôme suivait la corde qui était très-courte; pour l'empêcher, Marlborough avait à marcher sur l'arc fort étendu et courbé, c'est-à-dire vingt-cinq lieues à faire contre Vendôme six au plus. Les ennemis se mirent en marche avec tant de diligence et de secret, qu'ils dérobèrent trois marches forcées, sans que Vendôme en eût ni avis ni soupcon, quoique partis de fort proche de lui. Averti enfin, il méprisa l'avis, suivant sa coutume, puis s'assura qu'il les devancerait en marchant le lendemain matin. Monseigneur le duc de Bourgogne le pressa de marcher dès le soir; ceux qui l'osèrent lui en représentèrent la nécessité et l'importance. Tout fut inutile, malgré les avis redoublés à tous moments de la marche des ennemis. La négligence se trouva telle, qu'on n'avait pas seulement songé à jeter des ponts sur un ruisseau qu'il fallait passer presqu'à la tête du camp. On dit qu'on y travaillerait toute la nuit.

\*Biron, maintenant duc et pair et doyen des maréchaux de France, avait pensé être mis auprès de la personne de monseigneur le duc de Berry cette campagne. Il était lieu-

tenant-général, commandait une des deux réserves, et il était à quelque distance du camp, avec lequel il communiquait d'un côté, et de l'autre à un corps détaché plus loin. même soir il reçut ordre de se faire rejoindre par ce corps plus éloigné, et de le ramener avec le sien à l'armée. approchant du camp, il trouva un ordre de s'avancer sur l'Escaut, vers le point où l'armée allait s'ébranler pour le passer. Arrivé à ce ruisseau où on achevait les ponts et dont j'ai parlé, Motet, capitaine des guides, fort entendu, lui apprit les nouvelles qui avaient enfin fait prendre la résolution de marcher. Alors, quelque accoutumé que fût Biron à M. de Vendôme par la campagne précédente; il ne put s'empêcher d'être étrangement surpris de voir que ces ponts non encore achevés ne le fussent pas dès longtemps, et de voir encore tout tendu dans l'armée. Il se hâta de traverser ce ruisseau, d'arriver à l'Escaut où les ponts n'étaient pas faits encore, de le passer comme il put, et de gagner les hauteurs au delà. Il était environ deux heures après midi du mercredi 11. juillet, lorsqu'il les eut reconnues, et qu'il vit en même temps toute l'armée des ennemis, les queues de leurs colonnes à Audenarde où ils avaient passé l'Escaut, et leur tête prenant un tour et faisant contenance de venir sur lui. Il dépêcha un aide-de-camp aux princes et à M. de Vendôme, pour les en informer et demander lours ordres, qui les trouva pied à terre et mangeant un morceau. Vendôme. piqué de l'avis si différent de ce qu'il s'était si opiniatrément promis, se mit à soutenir qu'il ne pouvait être véritable. Comme il disputait là-dessus avec grande chaleur, arriva un officier par qui Biron envoyait confirmer le fait, qui ne fit au'irriter et opiniâtrer Vendôme de plus en plus. Un troisième avis confirmatif de Biron le fit emporter, et pourtant se lever de table, ou de ce qui en servait, avec dépit, et menter à cheval, en maintenant toujours qu'il faudrait donc que les diables les eussent portés là, et que cette diligence était impossible. Il renvoya le premier aide-de-camp arrivé dire à Biron qu'il chargeât les ennemis, et qu'il serait tout

à l'heure à lui pour le soutenir avec des troupes. Il dit aux princes de suivre doucement avec le gros dé l'armée, tandis qu'il allait prendre la tête des colonnes et se porter vers Biron le plus légèrement qu'il pourrait. Biron cependant posta ce qu'il avait de troupes le mieux qu'il put dans un terrain fort inégal et fort coupé, occupant un village et des haies, et bordant un ravin profond et escarpé, après quoi il se mit à visiter sa droite, et vit la tête de l'armée ennemie trèsproche de lui. Il eut envie d'exécuter l'ordre qu'il vensit de recevoir de charger, moins dans aucune espérance qu'il concût d'un combat si étrangement disproportionné que pour se mettre à couvert des propos d'un général sans mesure, et si propre à rejeter sur lui, et sur ce qu'il n'aurait pas exécuté ses ordres, toutes les mauvaises suites qui se prévoyaient déià. Dans ces moments de perplexité arriva Puvségur avec le campement, qui, après avoir reconnu de quoi il s'agissait, conseilla fort à Biron de se bien garder d'engager un combat si fort à risquer. Quelques moments après survint le maréchal de Mattignon qui, sur l'inspection des choses et le compte que Biron lui rendit de l'ordre qu'il avait reça de charger, lui défendit très-expressément de l'exécuter, et le prit même sur lui.

Tandis que cela se passait, Biron entendit un grand feu sur sa gauche, au delà du village. Il y courut et y trouva un combat d'infanterie engagé. Il le soutint de son mieux avec ce qu'il avait de troupes, pendant que plus encore sur la gauche les ennemis gagnaient du terrain. Le ravin qui était difficile les arrêta et donna le temps d'arriver à M. de Vendôme. Ce qu'il amenait de troupes était hors d'haleine, A mesure qu'elles arrivèrent, elles se jetèrent dans les haies, presque toutes en colonnes, comme elles venaient, et soutinrent ainsi l'effort des ennemis et d'un combat qui s'échauffa, sans qu'il y eût moyen de les ranger en aucun ordre; tellement que ce ne fut jamais que les têtes des colonnes qui, chacune par son front et occupant ainsi chacune un très-petit terrain, combattirent les ennemis, lesquels étendus en lignes

et en ordre profitèrent du désordre de nos troupes essonfflées et de l'espace vide laissé des deux côtés de ces têtes de colonnes, espace qui ne se remplissait qu'à mesure que d'autres têtes arrivaient, aussi hors d'haleine que les prémières. Elles se trouvaient vivement chargées en arrivant et doublant et s'étendant à côté des autres qu'elles renversaient souvent, elles les réduisaient, par le désordre de l'arrivée, à se rallier derrière elles, c'est-à-dire derrière d'autres haies, parce que la diligence avec laquelle nos troupes s'avancaient, jointe aux coupures du terrain, causait une confusion dont elles ne se pouvaient débarrasser. Il en naissait encore l'inconvénient de longs intervalles entre elles, et que les pelotons étaient repoussés bien loin avant qu'ils pussent être soutenus par d'autres, qui survenant avec le même désordre ne faisaient que l'augmenter, sans servir beaucoup aux premiers arrivés pour se rallier derrière eux à mesure qu'ils se présentaient au combat. La cavalerie et la maison du roi se trouvèrent mélés avec l'infanterie, ce qui combla la confusion au point que nos troupes se méconnurent les unes les autres. Cela donna loisir aux ennemis de combler le ravin de fascines assez pour pouvoir le passer, et à la queue de leur armée de faire un grand tour par notre droite pour en gagner la tête, et prendre en flanc ce qui s'y était le plus étendu, et avait essuyé moins de feu et de confusion dans ce terrain moins coupé que l'autre.

»Vers cette même droite étaient les princes, qu'on avait longtemps arrêtés au moulin de Royenghem-Capel pour voir cependant plus clair à ce combat si bizarre et si désavantageusement enfourné. Dès que nos troupes de cette droite en virent fondre sur elles de beaucoup plus nombreuses, et qui les prenaient par leur flanc, elles plièrent vers leur gauche avec tant de promptitude que les valets de la suite de tout ce qui accompagnait les princes tombèrent sur eux, avec un effroi, une rapidité, une confusion qui les entraînèrent dans une extrême vitesse, et beaucoup d'indécence et de hasard, au gros de l'action à la gauche. Ils s'y montrèrent partout,

et aux endroits les plus exposés, y montrèrent une grande et naturelle valeur, et beaucoup de sang-froid parmi leur douleur de voir une situation si fâcheuse, encourageant les troupes, louant les officiers, demandant aux principaux ce qu'ils jugeaient qu'on dût faire, et disant à M. de Vendôme ce qu'eux-mêmes pensaient. L'inégalité du terrain que les ennemis trouvèrent en avançant, après avoir poussé notre droite, donna à cette droite le temps de se reconnaître, du se rallier, et, malgré ce grand ébranlement, pour n'en rien dire de plus, de leur résister. Mais cet effort fut de peu de durée. Chacun avait rendu des combats particuliers de toutes parts, chacun se trouvait épuisé de lassitude et du désespoir du succès parmi une confusion si générale et si inoure. La maison du roi dut son salut à la méprise d'un officier des ennemis qui porta un ordre aux troupes rouges, les prenant pour des leurs. Il fut pris, et voyant qu'il allait partager le péril avec elles, il les avertit qu'elles allaient être enveloppées, et leur montra la disposition qui s'en faisait, ce qui fit retirer la maison du roi un peu en désordre. Il augmentait de moment en moment. Personne ne reconnaissait sa Toutes étaient pêle-mêle, cavalerie, infanterie, dragons; pas un bataillon, pas un escadron ensemble, et tous en confusion les uns sur les autres.

\*La nuit tombait; on avait perdu un terrain infini; la moitié de l'armée n'avait pas achevé d'arriver. Dans une situation si triste, les princes consultèrent avec M. de Vendôme ce qu'il y avait à faire, qui de fureur de s'être si cruellement mécompté brusquait tout le monde. Monseigneur le duc de Bourgogne voulut parler, mais Vendôme, enivré d'autorité et de colère, lui ferma à l'instant la bouche en lui disant d'un ton impérieux devant tout le monde: \*\*Qu'il se souvînt qu'il n'était venu à l'armée qu'à condition de lui obéir. « Ces paroles énormes et prononcées dans les funestes moments où on sentait si horriblement le poids de l'obéismance rendue à sa paresse et à son opiniâtreté, et qui par le délai de décamper était cause de ce désastre, firent fré-

mir d'indignation tout ce qui l'entendit. Le jeune prince à qui elles furent adressées y chercha une plus difficile victoire que celle qui se remportait actuellement par les ennemis sur lui. Il sentit qu'il n'y avait point de milieu entre les dernières extrémités et l'entier silence, et fut assez maître de soi pour le garder. Vendôme se mit à pérorer sur ce combat, à vouloir montrer qu'il n'était point perdu, à soutenir que, la moitié de l'armée n'avant pas combattu, il fallait tourner toutes ses pensées à recommencer le lendemain matin, et pour cela profiter de la muit, rester dans les mêmes postes où on était, et s'y avantager au mieux qu'on pourrait. Chacun écouta en silence un homme qui ne voulait pas être contredit, et qui venait de faire un exemple aussi coupable qu'incrovable, dans l'héritier nécessaire de la couronne, de quiconque hasarderait autre chose que des applaudissements. Le silence dura donc sans que personne osât proférer une parole, jusqu'à ce que le comte d'Evreux le rompit pour louer M de Vendôme, dont il était cousin germain et fort protégé. On en fut un peu surpris, parce qu'il n'était que maréchal-de-camp.

»Il venait cependant des avis de tous côtés que le désordre était extrême. Puységur, arrivant devers la maison du roi, en fit un récit qui ne laissa aucun raisonnement libre, et que le maréchal de Mattignon osa appuyer. Sousternon. venant d'un autre côté, rendit un compte semblable. Cheladet et Puyguyon, survenant chacun d'ailleurs, achevèrent de presser une résolution. Vendôme ne voyant plus nulle apparence de résister davantage à tant de convictions, et poussé à bout de rage: »Eh bien! s'écria-t-il, messieurs, je vois bien que vous le voulez tous, il faut donc se retirer. Aussi bien, ajouta-t-il, en regardant monseigneur le duc de Bourgogne, il y a longtemps, Monseigneur, que vous en avez envie. « Ces paroles, qui ne pouvaient manquer d'être prises dans un double sens, et qui furent par la suite appesanties. furent prononcées exactement telles que je les rapporte, et assénées de plus, de façon que pas un des assistants ne se méprit à la signification que le général leur voulut faire exprimer. Les faits sont simples, ils parlent d'eux-mêmes; je m'abstiens de commentaires pour ne pas interrompre le reste de l'action. Monseigneur le duc de Bourgogne demeura dans le parfait silence, comme il avait fait la première fois, et tout le monde, à son exemple, en diverses sortes d'admirations muettes. Puységur le rompit à la fin pour demander comment on entendait faire la retraite. Chacun parla confusément. Vendôme, à son tour garda le silence, ou de dépit, on d'embarras, puis il dit qu'il fallait marcher à Gand, sans ajouter comment, ni aucune autre chose.

»La journée avait été fort fatigante, la retraite était longue et périlleuse; chacun mettait son espérance pour l'avenir dans l'armée que le duc de Berwick amenait de la Moselle. On proposa de faire avancer les chaises des princes. et de les mettre dedans pour les conduire plus commodément vers Bruges, et au-devant de cette armée. Cette idée vint de Puységur, d'O y applaudit fort, Gamaches ne s'y opposa pas. On les demanda, et sur-le-champ on commanda cinq cents chevaux d'escorte. Là-dessus Vendôme cria que cela serait honteux; les chaises furent contremandées, et l'escorte déià commandée servit depuis à ramasser les fuvards. Alors ce petit conseil tumultueux se sépara. Les princes, avec ce peu de suite qui les avait accompagnés, prirent à cheval le chemin de Gand. Vendôme, sans plus donner nul ordre, ni s'informer de rien, ne parut plus en aucun lieu; ce qui s'était trouvé là d'officiers généraux retournèrent à leurs postes, ou pour mieux dire, où ils purent, ainsi que le maréchal de Mattignon, et firent passer en divers endroits de l'armée l'ordre de se retirer. La nuit était tantôt close; on entendait encore plasieurs combats particuliers en divers endroits: enfin les premiers avertis s'ébranlèrent.

»Cependant les officiers généraux de la droite et ceux de la maison du roi tenaient leur petit conseil entre eux, et ne pouvaient comprendre comment il ne leur venait point d'ordre, lorsque celui de la retraite leur arriva. Mais tandis

qu'ils demouraient dans cette attente et en suspens, ils se trouvèrent environnés et coupés de toutes parts. Chacun d'eux alors fut bien étonné. Ils recommencaient à raisonner sur les movens d'exécuter leur retraite, lorsque le vidame d'Amiens qui, comme tout nouveau maréchal-de-camp, ne disait pas grand'chose, se mit à leur remontrer que, tandis qu'ils délibéraient, ils aflaient être enfermés; puis voyant qu'ils continuaient en leur incertitude, il les exhorta à le suivre, et se tourmant vers les chevau-légers de la garde dont il était capitaine: »» Marche à moi!«« leur dit-il, en digne frère et successeur du duc de Montfort; et percant à leur tête une ligne de cavalerie ennemie, il en trouva derrière elle une antre d'infanterie dont il essuya tout le feu, mais qui s'ouvrit pour lui donner passage. A l'instant, le reste de la maison du roi, profitant d'un mouvement si hardi, suivit cette compagnie, puis les autres troupes qui se trouvèrent là, et toutes firent leur retraite ensemble toute la nuit et en bon ordre jusqu'à Gand, toujours menés par le vidame, qui, pour avoir su prendre à temps et seul son parti avec sens et courage. sauva ainsi une partie considérable de cette armée. Les autres débris se retirèrent comme ils purent, avec tant de confusion que le chevalier du Rosel, lieutenant-général, n'en eut aucun avis, et se trouva le lendemain matin avec cent escadrons qui avaient été totalement oubliés. Sa retraite ainsi esseulée, et en plein jour, devenait très-difficile, mais il n'était pas possible de soutenir le poste qu'il occupait jusqu'à la nuit. Il se mit donc en marche.

»Nangis, aussi tout nouveau maréchal-de-camp, aperçut des pelotons de grenadiers épars, il en trouva de traîneurs, bref, de pure bonne volonté, il en ramassa jusqu'à quinze compagnies, et par cette même volonté, fit avec ces grenadiers l'arrière-garde de la colonne du chevalier du Rosel, si étrangement abandonnée. Les ennemis passèrent les haies et un petit ruisseau, et l'attaquèrent souvent; il les soutint toujours avec vigueur. Els firent une marche de plusieurs heures qui fut un véritable combat. A la fin, ils

se retirèrent par des chemins détournés que l'habitude d'aller à la guerre avait appris au chevalier du Rosel, grand et excellent partisan. Ils arrivèrent au camp après y avoir causé une cruelle inquiétude pendant quatorze ou quinze heures qu'on ignora ce qu'ils étaient devenus.

»Monseigneur le duc de Bourgogne ne fit que traverser Gand sans s'y arrêter, et continua de marcher jusqu'à Lawendeghem avec la tête des troupes qui y arrivait. Il y établit son quartier général et son camp le long et derrière le canal de Bruges, pour y faire reposer ses troupes en sûreté, avec l'abondance des derrières, en attendant qu'on prit un parti et la jonction de Berwick. M. de Vendôme, je continue de rapporter simplement les faits, arriva séparément à Gand entre sept et huit heures du matin, trouva des troupes qui entraient dans la ville, s'arrêta avec le pen de suite qui l'avait accompagné, mit pied à terre, défit ses chausses, et poussa sa selle tout auprès des troupes en les vevant défiler. Il entra aussitôt après dans la ville sans s'informer de quoi que ce fût, se jeta dans un lit, et y demeura plus de trente heures sans se lever, pour se reposer de ses fatigues. suite il apprit par ses gens que l'armée était à Lawendeghem. Il l'y laissa, continuant à ne s'embarrasser de rien, à bien souper et se repeser de plus en plus dans Gand plusieurs jours de suite, sans se mêler en aucune sorte de l'armée dont il était à trois lieues. Peu de jours après, le comte de la Mothe prit le fort de Plassendal, dont la garnison passa toute au fil de l'épée, qui fut un poste important à la communication des canaux. Les ennemis allèrent prendre le camp de Warwick, et se rendirent maîtres de nos lignes, où il n'y avait que de petits détachements d'infanterie.«

Am 15. Juli traf Eugens Armeecorps bei Bruffel ein, und um die Benugung des Sieges sollten die Feldherren sich einigen. Marsborough war der Meinung, eine Geeresabtheilung vor Lille zur Beobachtung dieser gewaltigen Festung zurückzulassen und mit der hauptmacht den nördlichen Provinzen von Frankreich einzubrechen. Diese von einer Flotte-begünftigte Operation muffe,

fügte er bingu, am foneliften in irgend einer Beife ber Bollanber Befdrei um Frieden begutigen. Biel ju gewagt fant Eugen ein foldes Borhaben, ben gablreiden feindlichen Beeren gegenüber, und wie lebbaft auch eben bamale ibm vorschweben mochte bie von bem Bergog von Lothringen empfangene Lebre : "Geben Sie fich, wenn Sie en-chef commanbiren, mit Reftungen nicht viel ab, suchen Sie vielmehr ben Reind im Freien auf; nach einem ober zwei aludlichen Treffen fallen bie Reftungen von felbft, wie faule Aepfel bem Baum entfallen," er feste bie Belagerung von Lille burch. "Dabero war ber Allitrien erfte Sorge, wie die fdwere Artillerie, beren man ju einer Belagerung benothigt war, ohne Befahr in bas Lager, fo fich bei Barmid befand, ju bringen mare. Diefes ju vollführen, brach unfer Pring Eugenius ben 4. Aug. mit bem General von Dopf felbft auf, bassenige Corps zu commanbiren, welches biefe Urtillerie auf dem Marich bebeden follte; ba indeffen die Frangofen zwei Bruden bei Rinove bei dem Rlug Dender gefclagen batten, Die Abfuhr der Artillerie zu verhindern, welche in bundert groben Studen Gefdug, zwanzig großen Morfern und 3000 mit Bomben , Rugeln und bergleichen Bereitschaften belabenen Bagen beftunde und por benen Thoren ju Bruffel marichfertig lag. Weil nun bei beneu Ginwohnern bes Landes wenig Pferde gu betommen waren, die Artillerie fortzubringen, fo erfand Marlborough ein anderes Mittel und ertheilte Orbre, bag einige Bataillons und Escabrons eine gewiße Angahl Pferbe bergeben hierauf brach ben 6. Aug. Die Artillerie von Bruffel auf und langte des folgenden Tage ju Soignies an, allwo ber Pring Eugenine ibre Bebedung in eigener bober Perfon über sid nahm, und brachte sie, savec une peine et des précautions infinies,« ben 11. jengebachten Monats bis nach Turroing. Es ward auch unter ben beiben boben Generalen verglichen, baß Pring Eugenius diefe Saupt-Belagerung mabrnebmen, Marlborough aber folche bebeden follte." Den 22. Aug. wurde bie Trandée vor Lille eröffnet. In Rubrung ber Belagerung, in ibrer Art eine ber grandiofeften Unternehmungen ber Rriegefunft, bat Eugen die bewundernemarbigften Gaben, Umficht, Ausbauer

obne Gleichen entwidelt. Er wurde am 20. Sept., feine Leute jum Sturm führend, von einer Rugel am Ropf verlett, fürzte au Boben, erbob fich alebalb, ber allgemeinen Befturgung gebietend mit ben Borten : »Que veut dire ce bruit, ne voyezvous pas que ce n'est rien ?« Am 22. Oct. mufite bie Stadt, am 9. Dec. Die Citabelle capituliren : ale ein Deifter in ber Courtoifie bewährte fic der Bring in feinem Benehmen gegen Boufflere, ben feiner murdigen Bertbeidiger bes vornehmften Bollwerte ber frangofifchen Rorbgrenge, ober in ber Gerechtiafelt, die er an Marlborough, ber mit einem Theil ber Armee bie Belagerung gebedt hatte, wiberfahren ließ. . Un jour avant que la garnison sortit, le prince Eugène envoya demander an maréchal de Boufflers s'il voudrait bien recevoir sa visite, et dès qu'il y eut consenti, Eugène la lui rendit. Elle se passa en force louanges et civilités de part et d'autre; il pria le maréchal à dîner chez lui pour le lendemain, après que la garnison serait sortie, et il fit rendre à Boufflers toutes sortes de respects, et tous les mêmes honneurs qu'à soi-même. Lorsque la garnison sortit, le maréchal ne marcha point à sa tête, mais vint se mettre à côté du prince Eugène, que le chevalier de Luxembourg et tous les officiers saluèrent. Après que la garnison eut défilé, le prince Eugène fit monter le maréchal et le chevalier de Luxembourg dans son carrosse. se mit sur le devant et voulut absolument que le chevalier de Luxembourg, qu'il avait fait monter devant lui, se mît sur le derrière auprès du maréchal de Boufflers, et donna toujours la main à la porte à tous les officiers français que Boufflers mena diner chez lui. Après diner, il leur donna son carrosse et beaucoup d'autres carrosses pour les mener coucher à Douai, eux et les officiers principaux. Le prince d'Auvergne, et je pense que ce ne fut pas sans affectation. à la tête d'un gros détachement, lui toujours à cheval, les conduisit à Douai : il eut ordre du prince Eugène d'obéir en tout au maréchal, à qui il le dit, comme à sa propre personne. Le maréchal fit coucher le prince d'Auvergne à Douai cette nuit-là. "In Allem, was Em. Durchl.," fcreibt Engen

an den Fürsten Anton Florian von Liechtenstein, "mit in des Königs (Karl III) Ramen über den Feldzug in den Riederlanden Ungenehmes zu fagen belieben, gebührt mir nur der geringste Antheil. Der Ruhm dieses Feldzugs gehört allein dem herzog von Marlborough; ich versichere Ew. Durchl., daß ohne die von den holländischen Deputirten geschaffenen hindernisse noch weit mehr hätte gethan werden können und gethan worden wäre. Eäsar, römische Deputirte an der Seite, würde nicht so weit in Belgien vorgedrungen sein."

Dem Rall ber Citabelle von Lille folgte unmittelbar bie Belagerung bon Gent; ber Commandant, Generallieutenant be la Mothe, jog mit feiner Befagung, vermoge ber Capitulation, am 2. 3an. 1709 aus; Brugge und bie Schangen von Plaffenbaele und Leffingen verließen die Kranzofen freiwillig. Gin großer Theil bes Bintere verging unter Friedensbandlungen, bie, nachbem fie mittelb ber Conferengen im Sagg bem Biel fich zu nabern geschienen hatten, über einer allerdings übertriebenen Forberung ber Allierten ploglich ju Bruch tamen. Durch die verzweifelteften Unftrengungen befand Ludwig XIV fich im Stand, ein Beer von nabe an 80,000 Mann jur Beribeibigung ber Rordgrenge aufzu-Rellen, mabrend ber Berbanbeten Beer, am 22. Juni im Lager gwifden Linfelles und Roubair vereinigt, gegen 110,000 Mann gählte. Eugen führte den rechten, Marlborough den tinken Flügel, ihnen gegenüber fand Billare. Diefer, burch eine Reihe funftlicher Bewegungen getäuscht, mußte Tournay feinem Schickfal überlaffen , und bie Ginfoliegung biefer wichtigen Grengfeftung wurde ben 27-28. Juni bewerfftelligt. Die Belagerung zu führen, erfah Marlborough fich zu feiner Aufgabe; bas Dedungeberr von Pontea-Treffin an der Marque über Ordies bis St. Amand an ber Scarpe fic ausbehnend, befehligte Eugen. Am 29. Juli murbe in Eugens Sauptquartier Die Capitulation von Tournay, ber Stadt, unterzeichnet, und es war die Citabelle noch nicht gefallen (Capitulation vom 3. Sept.), ale die allierten Felbberren ben früber idon gefaßten Dlan ber Belagerung von Mons gur Ausführung ju bringen fic vorbereiteten. Dafür mußte bem frangofficen Seer wenigstens ein Maric abgewonnen und ber rechte Ftugel von bessen Linie in dem von Tronille und haine gemachten Winkel, worin Mons erbaut, durchbrochen werben. Der Zwedmäßigkeit der Anordnungen wichen die Schwierigkeiten der Operation, und binnen vier Tagen wurde dem frangösischen heer sede Berbindung mit Mons abgeschnitten, daß in soweit einer Belagerung nichts mehr im Wege stand.

Billard, so grablich getäuscht in ber Zuverficht, er werbe innerhalb feiner verschantten Linien feben Berind ber Berbundeten, fie an burchbrechen, mittele rechtzeitiger Borfdiebung feiner Sauptmacht auf ben bedrobten Buntt abweifen tonnen, beidlog um feben Preis bie Belagerung zu verhindern , ober bod wenigftens Borrathe und Truppen in Mons einzufehren. Die Schlacht von Malplaquet, 11. Sept., war bas Ergebnig biefes Entidluffes. Dem Beere ber Berbundeten gegenüber befand fic die Armee bes Marfchalls Billars in gleicher, vielleicht um ein Geringes ftarterer Angabl; fie beftant aus ben ausaeluchteften Truppen , Die Frankreich zu fiellen vermochte. Unter ben Befehlen ber Marfchalle Billars und Boufflers commandirten die verbienteften Generallieutenants, unter benen wohl Albergottis Rame ber befanntefte. Richt weniger benn zwölf Spatere Maricalle fochten im frangofischen Beer. Es fchien, als ob die Elite ber militairifden Berühmtheiten Europas fich bier freiwillig eingefunden babe, um im blutigen Rampfe ben Siegestorber fich au bestreiten.

Nach reiflicher Prüfung des Terrains hatte Billars die Ueberzeugung gefaßt, daß er den Angriff auf die Berbandeten nirgends besser als durch die oben bezeichneten Lichtungen, der Louvière und der von Aulnoit, auszuführen vermöge. In vier Colonnen geordnet, rücke das französische Geer am Morgen des 9. Sept. 1709 gegen den Feind; os beseite die Zugänge zu den beiden Lichtungen und nahm insbesondere hinter der von Ausnoit Stellung, indem es seinen linken Flügel an den Wald von Taisniere, den rechten aber an den von Laniere lehnte und sich beider Wälder bemächtigte. Run aber gab Billars, wie es scheint, den Gedanken, angriffsweise vorzugehen, plöplich auf. In rastloser Thätigkeit ließ er Berschanzungen answersen, Bers

haue errichten und in feber nur irgend möglichen Beife feine Stellung fougen und verftarten.

Eugen und Marlborougb batten inzwischen bie Bewegungen bes Reinbes mit machfamen Augen verfolgt. Um fruben Morgen bes 9. Sept. waren fie bei ber Rüble von Sart jusammengetroffen, ungefahr bem Ort gegenüber, welcher fpater ben Mittelpuntt ber feinblichen Stellung bilbete. Bemeinschaftlich recognoscirren fie ben Marich ber Frangolen , von Gostinga begleitet. einem ber bollandifden Deputirten, welcher, obgleich nicht bem Rriegerftand angehörent, boch gar manden Soldaten an Bergbaftigfeit und Enticoloffenbeit übertraf. Als man bes Unmarfches ber Frangofen gewiß mar, jog auch Marlborough fein Beer weiter vorwarts, beffen linte Seite an ben Balb von ganière, bie rechte an Sart ju lebnen. Das Sauptquartier nabm er au Blaregnies, binter bem Centrum feiner Urmee. Gugen lieft einstweilen achtzebn Bataillone feines linten Alugels zu Darlboroughe Beer ftogen, um ibn ju verftarten, bis es moglich werbe, die fämtlichen Eruppen bes Pringen von Quaregnon berbeigufübren.

Um fich naber über bie Bewegungen zu verftanbigen, welche nothwendig ericienen, murbe großer Rriegerath gehalten. Es fehlte nicht an Stimmen, die von bem Ungriff auf bas mit feber Stunde mehr und mehr fich verschanzende feindliche Beer bringend abriethen. Aber Eugens und Marlboronghe übereinftimmendes Gutachten brachte febe Einrebe jum Soweigen. Sie murben obne Zweifel ben Ungriff augenblidlich vollführt und bem geind gur Anlegung noch ftarferer Schugwehren feine Beit gelaffen baben, wenn fie es gewagt batten, auch ohne bie Bauptftarte von Eugens heer jur Schlacht ju foreiten. Dieg glaubten fie feboch nicht unternehmen ju burfen. Sie beschloffen vielmehr, nicht nur Eugens gange Armee, fondern auch die Truppen berbeiguzieben, welche noch von Tournay unterwege waren. lich wurde auf Eugens bringenden Rath Beneral Debem abgefendet, um St. Ghislains ju occupiren, bas jur Aufrechthaltung einer birecten Berbindung mit Tournay und ale Stuppunft für einen etwaigen Rudzug von Bichtigfeit mar.

Den 10. Sept. brachten bie Berbündeten mit herbeiziehung ihrer Truppen, die Franzosen mit Vervollständigung ihrer Versschanzungen zu. Dieselben erreichten binnen furzer Zeit eine beträchtliche Stärfe und ließen einen Angriff als ein großes Wagniß erscheinen. Aber Eugen und Martborough blieben nach wie vor sest auf ihrem ursprünglichen Vorsat. Es entging ihnen nicht, daß die Schuswehren im Centrum des Feindes die stärften waren. Sie beschlossen daher, gegen dieses nur einen Scheinsangriff zu richten, den wirklichen aber mit um so größerm Nachsbrud gegen die beiden Flügel auszuführen.

Im Lauf des Tages war die Aufftellung der beiden tampfbereiten heere beendigt worden. Generallieutenant d'Artagnan
befehligte den rechten, Generallieutenant Legal den linken
Flügel der französischen Armee. Die Marschalle Billars und
Boufflers nahmen ihr hauptquartier zu Longueville und beabsichtigten, dorthin zu eilen, wo die Gefahr es erfordern werde.
Im entscheidenden Augenblick aber theilten sie sich, indem Boufflers die Oberleitung des rechten, Billars diesenige des linken
Flügels übernahm.

Den Franzosen gegenüber waren die Berdündeten im allgemeinen der Eintheilung treu geblieben, welche sich bei Sochkädt so glänzend bewährt hatte. Marlborough führte den linken,
Eugen den rechten Flügel. Unter Marlborough standen im
ersten Treffen der hollandische Feldmarschall Graf Tilly und die
Feldzeugmeister Erdprinz von Deffen-Cassel, Prinz von NassauDranien und von Bulow. Das zweite Treffen besehligten die
Feldzeugmeister Lord Albemarle, Baron Fagel und der Preusse
Graf Lottum. Die Truppen selbst bestanden aus Hollandern,
Engländern, Hannoveranern und Preussen.

Achtzehn Bataillone kaiserlicher Soldaten bildeten die Bersbindung von Marlboroughs Armee mit derjenigen Eugens, welche den rechten Flügel des Gesamtheeres formirte. hier commandirten unter dem Prinzen die Feldzeugmeister von Schulenburg und Graf Behlen das erste, der Prinz Rarl Rudolf von Bürtemberg das zweite Treffen. Mit Ausnahme hollandischer Reiterei bestanden Eugens Streitfrafte nur aus Truppen des

Knifers, des Reichs und des Königs von Danemark. Dem Generallieutenant Whithers endlich war der Befehl zugesendet worden, mit den Truppen, die von Tournay kamen, nicht zu dem Hauptheer zu ftogen, sondern sich in die Gegend des Pachthoses la Folie zu begeben, um von dort ans den linken Flügel des Feindes in der Flanke und wo möglich im Rücken zu nehmen. Am Worgen des 11. Sept. befand sich Whithers rechtzeitig an Ort und Stelle, bereit zur Anssührung der erhaltenen Beschle.

Eugen selbft scheint mahrend der ganzen Racht kanm eine Stunde der Ruhe gegonnt zu haben. Mit unermudlicher Thätigsteit leitete er alle Borbereitungen zu dem bevorstehenden Kampf und es war 1 Uhr Morgens, als er den General Schulenburg in die getroffenen Dispositionen einweihte und ihm die nothigen Berhaltungsbefehle ertheilte.

Da Eugen fast-alle seine großen Schlachten im September lieferte, so war es natürlich, daß beim Anbruch des Tages der Schauplat des Rampfes meistens mit dichten herbstnebeln bedeckt war. In erhöhtem Maaße fand dies am 11. Sept. 1709 statt, als um 3 Uhr Morgens der Gottesdienst die heerscharen der Berbundeten vorbereitete zu der blutigen Schlacht, welche zu bestehn sie sich anschieden. Nachdem diese ernste Pflicht erfüllt, rudten die Truppen in ruhiger, gemeffener haltung nach den ihnen bezeichneten Standpunkten.

Einen auffallenden Gegensat hierzu bildete das rege Treiben und der Larm, wovon das französische Lager erfüllt. Die Berschiedenheit des beiderseitigen Nationalcharafters gab sich hier tund. Während die Ariegsvölser germanischer Abstammung, Deutsche, Dänen, Hollander und Englander, mit bedäcktiger Ruhe dem Rampf entgegensahen, zeigte das laute Getose im französischen Lager die ganze Lebhastigkeit des romanischen Muts. Weit hin über die Ebene, welche vor dem Dorf Malplants. Weit hin über die Ebene, welche vor dem Dorf Malplants. Weit hin über die Ebene, welche vor dem Dorf Malplants. Weit hin über die Billars ihre Reihen durchritt, ihren König und den Marschall hoch leben ließen. Die Rampslust über und die Zuversicht des Gelingens waren trop der verschiesbenartigen Kundgebungen auf beiden Seiten gleich, nur daß die

Franzosen ber Sieg schon sicher zu haben mahnten und im voraus ihn verfündeten, mahrend ihre Gegner zwar im vollen Gefahl ihrer Kraft, doch in eruftem Schweigen ben tommenden Dingen entgegenfahen.

Die dichten Rebelmaffen, welche den Boben bedeckten, hins berten eine Zeitlang ben Anfang der Schlacht. Um 7 Uhr aber durchbrachen die Stralen der Sonne den Schleier, der sie bies her verhüllt hatte. Sobald die Artillerie zu zielen vermochte, begann auf beiden Seiten das Feuer mit einer Heftigkeit, die als Anzeichen der Erbitterung dienen konnte, mit welcher der Kampf gefährt werden wurde. Noch vermochten die beiden Heere kaum ihre Linien zu unterscheiden und schon zählten sie nicht wenig Todte und Berwundete in ihren Reihen. Dies war auch der Augenblick, in welchem ungefähr um die gleiche Zeit auf beiden Seiten die Oberfeldherren sich treunten, um auf ihre Vosten sich zu begeben.

Rachdem alle Beerestheile ber Berbundeten, nicht ohne auf verschiedenen Selten von dem Reuer ber Frangosen zu leiben, in ibre Stellungen gerudt waren, gab eine Generalbecharge ber großen Batterie bas Beiden jum Angriff. Er wurde auf bem Alugel begonnen, welchen Eugen commandirte. Dit vierzig Bataillonen. brang Schulenburg, ben Saum bes Balbes von Sart entlang, gegen bas vorfpringenbe außerfte Enbe bes linfen Alagels ber Frangofen vor. Mutbig übermanden feine Truppen Die hinderniffe, welche verschiedene Bade und bas fumpfige Tervain ihnen barboten. Dit Unerschrodenheit fturgte fich Schulenburg auf feinen Begner. Es war fein geringerer, als ber tampferfahrene Generallieutenant Albergotti, welcher bie bortigen frangofifden Regimenter befehligte. Er ließ bie Truppen ber Berbundeten bis auf Piftolenschufweite an fich berantommen. Dann eröffnete er ploglich ein fo morberifches Feuer auf fie, baß bie vorberften Bataillone in Unordnung gerietben und jurudwichen. Dennoch brangen fie, von ihren Officieren ermuthigt, bald jum zweitenmal vor.

Eugen hatte fich in Person bei diesem Beerestheil eingesuns ben. Die unbezähmbare Rampfluß, welche in all ben großen Schlachten, die er geschlagen, in die vorderften Reihen der Streitenden ihn geriffen hatte, ersaßte ihn abermals. Uneingedenkt der so oft erhaltenen Barnungen, uneingedenkt des außerordentslichen Berthes, welchen seine Person für die Sache der Berbündeten haben mußte, seste er sein Leben der größten Gesahr aus. Sein begeisterndes Beispiel verfehlte nicht, den wirfsamsten Eindruck auf seine braven Soldaten hervorzubringen. Unaufhaltssam drangen sie in dem erneuerten Sturm vor. Die vordersten Berschanzungen wurden genommen, nach Bersauf einer Stunde wurde auch die zweife Linie erobert, und schienen die dahinter liegenden Berhane nur ein schwaches Schusmittel für die weichens den Franzosen zu sein.

Eugens Rugvolf rudte, fo ichnell es bie vielfachen Sinderniffe und bas unausgesette Reuer bes Reindes nur geftatteten. immer weiter im Gebolg vor. Bald aber traten bie mit einem Balbgefecht verbundenen Uebelftande cin. Bei febem Schrift verbichtete fic bas Gebolg, immer mehr lofeten bie Batgillone fich auf, gerietben endlich gang burcheinanber. Mebre Abtheilungen ber Berbundeten bielten fich fur Reinde und beschoffen fich gegenfeitig. Endlich ftieß man auf einen neuen Berbau. ber weit größere hinderniffe ale bie frühern darbot. Durch unericutterliche Standhaftigfeit gelang es aber auch biefes Bemmniffes Meifter zu werben, und nach einem mehr ale zweiftunbigen erbitterten Rampf batte Eugen fich bes Balbes von Sart vollig bemächtigt und die Frangofen baraus ganglich vertrieben. gingen bis binter bas Geboly von Taisnière jurud und bezogen bort eine neue Stellung.

Bahrend dies auf dem äußersten rechten Flügel der Bersbundeten vorging, hatte General Lottum mit zweiundzwanzig englischen und preuffischen Bataillonen zwei vergebliche Augriffe auf die Sauptfront des französischen linken Flügels unternommen. Billars selbst befand sich dort und ermunterte seine Truppen zur Ausdauer. Durch die Erfolge, welche inzwischen Eugen und Schulenburg errangen, wurde Billars Stellung gleichfalls unshaltbar. Auch er mußte der rückgängigen Bewegung seines äußersten linken Flügels solgen und sich hinter den Wald von

Taisnière zurudziehen, wo er seine Schlachtlinien neuerdings formirte. Ihm gegenüber sammelte Eugen am Walbrande seine Truppen. Er trug sedoch Bedenken, ein weiteres Vorrüden zu besehlen, bevor ihm das Ergebniß des Kampses am andern Flügel bekannt geworden war. Da es ihm überdies an Reiterei und Artillerie gebrach, so beguügte er sich einstweilen, aus den wenigen Iwolfpfündern, die mit großer Muhe herbeizuschaffen, ein wirksames Feuer auf die Franzosen zu unterhalten.

Mit weniger Glud und, wie ein unparteisicher Beurtheiser gern zugeben wird, mit geringerm Geschick waren inzwischen die Augriffe der Berbündeten auf dem linken Flügel geleitet worden. Nachdem Lottum das erstemal zurückgeworsen worden, zögerte der Feldmarschall Graf Tilly, den Befehl zum Borrücken zu geben. Sein Unterbesehlshaber, der junge Prinz von Oranien aber that dies auf eigene Faust. Im furchtbarsten Rugelregen schritten dreißig Bataillone, aus holländischen und deutschen Truppen gebildet, gegen die französischen Berschanzungen vor. Es gelang ihnen zwar, der vordersten Linie derselben einzudringen, gegenüber sedoch dem mörderischen Feuer, welches sie zu bestehen hatten, mußten sie wieder zurückweichen.

Bahrend auf bem linten Glügel bie Schlacht unentschieben fowantte und bie Berbundeten fich fogar im Rachtheil befanden, nahm Eugen auf feiner Seite ben bisber fo gludlich geführten Rampf wieder auf. Er erneuerte benfelben in bem Balb von Taisnière, beffen füblicher Theil noch in bem Befit ber Fran-Mit belbenmutbiger Tobesverachtung murbe von beiben Seiten geftritten, bunderte von Opfern forberte ber Rampf und Eugen felbft wurde burd einen Streificuf am Binterbaupt, gludlicher Beife ohne Gefahr, verwundet. Er achtete es nicht, sondern fortmabrend hielt er boch ju Rog und mit unerfoutterlicher Raltblutigfeit feine Befehle ertheilend mitten unter ben Rampfenden. Als feine Umgebung in ihn brang, fich wenigftens verbinden zu laffen, erwiderte er in fataliftifdem Gleichmuth: Benn ich bestimmt bin, bier ju fterben, mas foll der Berband mir nugen ? Wenn aber nicht, fo ift bes Abende Beit genug bagu. Und wieder eilte er in bas bichtefte Gemuhl ber Streitenben.

Es war ungefähr I Uhr Rachmittage, ba foien bem Pringen ber Augenblid gefommen, eine angerorbentliche Anftrengung gu versuchen. Er jog die Reiben feiner Truppen enger gufammen und befahl ihnen, aus bem Balb bervor zu brechen. Billars aber warf fich mit breifig Bataillonen bem Pringen entgegen, und mit gefälltem Bajonnet trieben bie Rrangofen ibre Reinde bis in ben Bald gurud. Um bies jedoch vollbringen gu fonnen, batte Billars einen großen Theil ber Infanterie aus den gu feiner Rechten liegenben Berichanzungen berangezogen und fic baburd von bem rechten Rlugel, mit welchem Boufflers bie Ungriffe ber Berbundeten fandbaft jurudwies, vollig getrennt. Es ift ungewiß, ob Billard biefen Rebler bamale erfanut bat. Bie bem aber fein mochte, es blieb ihm fein Augenblid Beit, benfelben wieber gut ju machen. Denn mahrend feine Golbaten Die Berbunbeten gurudbrangten, murbe er felbft burch bas Inie geschoffen und ohnmächtig vom Plat getragen. Eugens Relbberrnblid erfab fogleich bie Bloge, welche ber Begner ibm bot, und er beschloß, sie unverweilt zu benüten. Raich fammelte er fein Aufbolt ju einem erneuerten allgemeinen Angriff auf ben nunmehr vereinzelten linfen Rlugel. Bar es bie Abwesenheit bes Maricalle Billare, war es die lange Dauer bes Rampfes, welche die frangofischen Truppen ermattet baben mochte, gewiß ift es, daß ihr Biderftand immer mehr von ber frühern Standhaftigfeit verlor. Immer größer wurden die Fortidritte Gugens, immer ichneller wichen bie Frangofen, bis endlich ihr linfer glugel völlig durchbrochen wurde und bie einzelnen Abtheilungen fich nur beftrebten ; in moglichfter Ordnung den Rudzug ju vollführen. Der von bem Pringen befehligte rechte Alugel bes verbanbeten Beeres batte entichieben gefiegt.

Durch Eugens langsames, aber unwiderstehliches Borwartsbrangen war auch ber linke flügel ber Berbundeten zu erneuerten Anstrengungen ermuntert worden. Marlborough entsendete fünfzehn Bataillone unter Lord Orknep, die französischen Berschanzungen bei Bleron anzugreisen. Ihnen zur Unterftühung folgte General Bulow mit sieben und sebenzig Schwadronen englischer, hollandischer, preussischer und hannoveranischer Reiterei. hinter Bulow sammelte ber Prinz von Würtemberg neunzig Schwadronen taiferlicher Reiterei, welche auf dem rechten Flügel nichts mehr zu thun fanden und baher zur Unterflügung bes linken Flügels herbeigezogen wurden.

Dit größter Enticoloffenbeit vollführte Lord Orfney ben Angriff auf bie Berichanzungen bei Bleron. Schon im erften Unlauf fturmte er die pordere Linie und beschoft von bier aus und aus einer ichnell berbeigezogenen Batterie bie frangofische Cavalerie, welche in ber Bodebene von Malplaquet aufgefiellt war. Orfneys Bataillonen folgte ber Pring D'Auvergne mit breißig bollandifchen Schwabronen und rudte burch bie Bwifdenraume ber Bericangungen. Gin Reitertreffen entfpann fic nun, Das von beiden Seiten mit abwechselndem Blud geführt murbe. Da ermannte fic Boufflere ju einem gewaltigen Stoß, welcher entscheidend sein follte. Die Elite feiner Cavalerie formirte er in Colonnen und warf fich mit ihnen auf die Berbundeten. Erburchbrach ibre Reiben, er brangte fie gegen die Berichangungen gurad und murbe fie vielleicht völlig aufgerieben baben, ba aber ericien in bonnerndem Galopp die gange Raffe ber faiferlichen Caraffiere auf dem Rampfplag. Der Boden ergitterte unter ben Bufen ber Pferbe und bie frangofifche Cavalerie vermochte nicht bem furchtbaren Anprall ber gewaltigen Reitermaffe von neunzig Somadronen zu widerfteben. Sie wich zurud und war nicht mebr im Stande, bas Treffen wieder berauftellen.

Inzwischen war auch von ben holländischen Truppen, welche auf dem äußersten Ende des linken Flügels standen und surchtbar gelitten hatten, der Angriff neuerdings begonnen worden.
Wie Eugen auf dem rechten Flügel, so war hier der Prinz von Oranien der held des Tages. Er wurde von dem Deputirten Gostinga in einer Weise unterstützt, wie sie kaum zu erwarten von einem Mann, der dem Wassenhandwerk eigentlich fremd. Tros der ungeheuersten Opfer an Meuschenleben gelang es hier am spätesten, die Franzosen zum Weichen zu bringen. Erst Eugens Sieg auf dem rechten Flügel des verbündeten Gerees vermochte die Franzosen, auch die Verschanzungen bei Malplaquet dem Feind vollends zu räumen. Denn noch war

Boufflers unentschieden, ob er nicht das Schickal ber Schlackt burch einen letten verzweiselten Bersuch zu wenden vermöge, da erhielt er die Nachricht, Generallieutenant Legal sei bereits in vollem Rückzug begriffen. Run glaubte Boufflers gleichsalls nicht länger säumen zu dürsen. Es war 3 Uhr vorüber, als der Marschall den Besehl zum allgemeinen Rückzug ertheilte. Er vollsührte ihn in einer Haltung, welche bei einem geschlagesnen heer nicht genug bewundert zu werden vermag. Noch in der Nacht erreichten die französischen Truppen das Lager, welsches zwischen Quesnop und Valenciennes für sie angelegt war. Die surchtbare Ermattung der siegreichen Armee hinderte eine nachbrückliche Verfolgung des Feindes. Nur Eugen sandte dem linken Flügel der Franzosen zwölf Schwadronen nach, um sie zu beunruhigen und ihnen Gesangene abzunehmen. Die Verbünseten brachten die Nacht auf dem Schlachtselb zu.

Die Allierten berechneten ibren Berluft zu 5547 Tobten und 12,806 Bermundeten, jenen ber Frangofen ju 21,000 Mann. Gin Sieg, unter ben Mauern von Paris erfochten, batte faum theurer erfauft werben tonnen. Sofort nabm bie Belagerung von Dons ibren Anfang, burch Mariborough gebedt, von Eugen geführt; am 20. Dct. fam bie Capitulation ju Stand, am 23. erfolgte ber Auszug ber frangofischen Befagung. Es mare bierauf, bei ber Uebermacht ber Alliirten, ein Leichtes gewesen, ben Bergog von Berwid und feine 35,000 Frangofen in dem Lager bei Maubeuge ju erbruden, fatt beffen gerftreuten fie fich in weit entlegenen Binterquartieren. So tief gebeugt befand fic gleichwohl Franfreich, daß Ludwige XIV hoffnungen banptfachlich auf einer an Bahl und Ungeftumm fortwährend machfenben. Kriedenspartei unter ben Sollanbern und auf der mehr und mehr fich offenbarenden Ermattung der zeither England beberridenden, Kranfreich befriegenden Bbigvartei berubten. In ber Gewißheit, mit den Tories, sobald biefe jum Regiment gelangten, ein Abkommen treffen ju fonnen, führte er bie Conferengen von Gertruybenberg berbei. Sie fonnten, von bem Uebermuth bes Condoner Cabinets abgewiesen, ju einer Minifterrevolution bie Losung geben; allein die biptomatifchen Rechterfunfte ber

frangofifchen Abgeordneten , die doppelzungigen Feinheiten ihres Ronigs verriethen fich durch ihre Uebertreibung und dienten für jest noch, die wantende Einigkeit der Berbundeten zu befestigen.

Die langwierigen Unterbandlungen wurden am 26. Juli 1710 gebrochen. Seit Anfang bes Jahres befand fich Gugen in Bien. beschäftigt mit der Aufbringung von Truppen und Belbern. Im 26. Mary verließ er Die Sauptftadt, um junachft in Berlin bes Ronigs Abfict, feine Truppen aus Stallen gurudgurufen . an befampfen. Dubiam mar biefes zu erreichen; im Uebrigen übertraf Die Aufnahme, welche R. Friedrich I ibm angebeiben ließ, felbft feine Erwartung. Der Relbaug wurde mit ber Belagerung von Dougo eröffnet, 24. April; Billars mit feinem über 100,000 Dann farten Beer fand einen Angriff auf Die Stellung ber Berbunbeten unthunlich, und Albergotti mußte nach einer Bertheidigung von 52 Tagen capituliren, 26. Juni. Ebenfo fielen Bethune, 29. Mug., St. Benant, 30. Sept., Mire, 12. Nov., alles que fammen flägliche Refultate ber großartigften Anftrengungen und bagn mit unglaublichem Menfchenverluft, nach ber officiellen Angabe 32,119 Dann, erfauft. Aber ber tobtliche Stof mar mittlerweile ber großen Alliang beigebracht, in England bie Cabinets = Revolution bewirft worden. Benn Marlborough portaufig noch ben Oberbefehl des Beeres beibebielt, fo unterbandelte boch bereits bas Torpminifterium um einen Separatfrieben , und feinen Abfichten tam trefflich ju Gulfe bas am 17. April 1711 erfolgte unerwartete Ableben R. Josephs L.

Die Kronen von Castilien und Aragon, von Bohmen und Ungern unter einem Scepter vereinigen zu wollen, war an sich eine Unmöglichkeit, daneben unvereindar mit dem System eines Gleichgewichts der Rächte. Eugen, der sich seit dem Januar in Wien aufgehalten hatte, befand sich wieder, seit 16. April, auf der Reise nach dem Haag, als er die Nachricht von senem für ihn erschütternden Trauersall vernahm; er kehrte sogleich bei dem Kurfürsten von Mainz ein, um zur Sicherheit des Rheins und der fünstigen Kaiserwahl Anstalten zu tressen. Nur wenige Tage erforderten die Conservenzen im Haag, und schon am 23. Mai konnte Eugen in Marlboroughs Hauptquartier, zu Lewarde im

Direvant, eintreffen. Gine große Beerschau, beftimmt, ben entfceibenben Operationen, wodurch in bem Bergen von Frankreid ber Friede und Spanien erobert werben follten, varherzugeben, fallte bie gwölf Tage vom 29. Mai bis 9. Juni. beren Ablauf fam von ber Raiferin Mutter, ale Regentin ber Erblande, Befehl an Gugen, fofort bem Rhein fich guguwenden, um die Reichstreife und bie Raifermabl zu befchaten. Schon batten bemaufolge bie famtlichen in den Riederlanden befindlichen faiferlichen und pfalgifden Bolfer, 18,000 Dann Anfanterie und 5000 Reiter, ben Darich angetreten : am 14. Runi fdied auch Gugen von feinem erlauchten Baffenbruber. Er besuchte nochmals ben Saag, bezog am 29. Juli bas Samptaugrtier ju Dublburg an ber Alb, batte aber ben gangen Reft bes Reldzugs bindurch einem untbatigen Reinde gegenüber nur bie Rolle eines untbatigen Beobachtere burchzuführen, mabrend Mariborough in der Einnahme der frangofischen Linien von Arras und in ber Eroberung von Bouchain die lesten feinem Beneralat vorbebalteuen Corbern pfludte.

Sobald bie Binterquartiere bezogen, benutte Gugen Die biermit eingetretene Sicherheit, um dem Raifer, ber langfam bie Lombardei burchzog, entgegenzueilen ; für jenen eine forgenvolle Reife : benn es war ibm nicht unbewußt, baf feine Reider flets fic bemubt batten, ibm, und nicht ber Sparlichfeit ber Mittel. Die Laubeit des Wiener hofes fur bie Aubrung bes Rrieges in Catalonien zuzuschreiben. Sein Empfang zu Innebrud, 23. Nov., fonnte ibn vollständig beruhigen. "Ich habe," foll Ralfer Rarl VI unter mehren angenehmen Borten gefagt haben, "manchmal gewünscht, Sie an meiner Seite zu haben, um bem General Starbemberg mehr Seftigfeit ben Englandern gegenüber einzuflögen." Anderes will Saint-Simon von jenem Empfang wiffen, und fürchte ich, bag er wenigstens theilweise Recht gebabt bat. »L'empereur mourut en même temps à Vienne de la même maladie, et laissa peu de regrets. C'était un prince emporté, violent, d'esprit et de talents au-dessous du médiocre, qui vivait avec fort peu d'égards pour l'impératrice sa mère, qu'il fit pourtant régente, peu de tendresse pour l'impératrice sa femme,

et peu d'amitié et de considération pour l'archiduc sen frère. Sa cour était orageuse, et les plus grands y étaient mal assurés de leur état. Le prince Eugène fut peut-être le seul qui y perdit. Il avait toute sa confiance, et il était fort mal avec l'archiduc, qui se prenaît à lui du peu de secours qu'il recevait de Vienne, et qui ne lui pardonnait pas d'avoir refusé d'aller en Espagne. Ce mécontentement ne fut que replâtré par le besoin et les conjonctures; mais jamais le prince Eugène ne se remit bien avec lui. Il n'y eut que du dehors sans amitié et sans confiance, et, quant à la considération et au crédit, ce qui seulement ne s'en pouvait refuser, quoi que le prince Eugène pût faire, sans se lasser de ramer inutilement là-dessus jusqu'à la mort. Celle de l'empereur fut un grand coup, et de ces fortunes inespérables, pour conduire à la paix et conserver la monarchie d'Espagne.

»L'archiduc alla droit de Milan à Inspruck, où il s'arrêta et où le prince Eugène s'était rendu pour le saluer : l'accueil fut médiocre pour un homme de la naissance, des services et de la réputation de ce grand et heureux capitaine ; il était particulièrement aimé et estimé du feu empereur, dont il avait toute la confiance. Ce prince capricieux n'avait jamais aimé ni hien traité l'archiduc son frère. Celui-ci avait sans cesse manqué de tout en Espagne de la part de la cour de Vienne: il s'en prenait au prince Eugène, qui pouvait tout sur ces sortes de dispositions, et surtout il ne lui avait point pardonné son refus opiniâtre de venir conduire et pousser la guerre d'Espagne. Staremberg, qui n'aimait point le prince Engène par des intrigues de cour et des suites de partis onposés, souffrait impatiemment les manquements d'argent et de toutes choses qui l'assujettissaient pour tout aux Anglais et qui ôtaient à Staremberg les moyens et les occasions de se signaler, et d'élever sa gloire et sa fortune. Il en était piqué contre le prince Eugène, et s'en était vengé en aliénant de lui l'archiduc. Eugène, qui sentait sa situation avec ce prince, ne se rassurait ni sur ses lauriers ni sur le besoin qu'il avait de lui. Il ne craignait pas tant pour ses emplois que pour l'autorité avec laquelle il s'était accoutumé à les exercer. Il avait des ennemis puissants à Vienne, car le mérite, surtout grandement récompensé, est toujours envié. C'est ce qui le hâta d'aller trouver l'archiduc encore en voyage, avant que ceux de la cour de Vienne l'eussent joint. Néanmoins ses soumissions, ses protestations, les éclaircissements où il s'efforça d'entrer ne purent fondre les glaces qu'il trouva consolidées pour lui dans l'archiduc, et c'est ce qui lui donna un nouveau degré de chaleur pour la continuation de la guerre, pour perpétuer le besoin de soi et pour éloigner un temps de paix où il se verrait exposé à mille dégoûts à Vienne, où il avait régné jusqu'alors présent et absent, et c'est ce qui le précipita dans le déshonorant voyage d'Angleterre, où il fit un si étrange personnage.

»Le peu de satisfaction qu'il eut à Inspruck lui annonca à quoi il devait s'attendre. La paix faite, il vécut à Vienne de dégoûts, sous une considération apparente, dans les premières places du militaire et du civil, sous lesquelles enfin. avec les années, son esprit succomba plutôt que sa santé, et le précipita à chercher et à trouver la fin de sa vie, ce que j'ai voulu dire ici en deux mots, parce que cet événement dépasse de beaucoup le terme que je me suis proposé de donner à ces Mémoires. Le prince Eugène cacha comme il put son chagrin, quitta Inspruck promptement pour retourner en Hollande mettre obstacle de tout son crédit à la paix. et aller essayer d'étranges choses en Angleterre pour y remettre à flot Marlborough à la guerre, où il ne recueillit que de la honte et du mépris. (?) C'est ainsi qu'on voit quelquefois qu'au lieu de se plaindre que la vie est trop courte, il arrive à de grands hommes de vivre beaucoup trop longtemps.«

Auf bes Raisers Entschluß, den schmachvollen Praliminarien vom 8. Det. 1711 in jeder Weise entgegenzutreten, hat Eugen wefent- lich gewirft, und diesen Entschluß den Generalstaaten mitzutheilen und durch personliche Anwesenheit in London das Ministerium wo möglich zu vernünftigen Ansichten zuruchzusühren, entsendete

in Rarl VI. Mit bem Grofpenstonair heinstus war fein Gefoaft balb abgemacht; am 7. Jan. 1712 beftieg er eine englische Sacht, flurmifd und mubfam ergab fic bie Meberfahrt. 3n Gravefand wartete feiner ein Bote, von Bolingbrote ausgesendet, um thn vor jeder nabevn Berührung mit bem in Ungnade gefallenen Marlborough ju warnen. Gugen antwortete, bas frubere Berbaltnig mit ber britifchen Regierung beranftellen, fei ber 3wed feiner Reife; aber ben Freund, im Blad feiner Bochfoanung Gegenftand, im Unglud zu vernachläffigen, biefes fei mit feiner Sinnesart und feinen Begriffen von Chre unvereinbar. Am 16. Jan. bei Whiteball trat Eugen ang Land: "meine Antunft fdien ber gangen Stadt befannt gu fein, bem ungeheuren Bolfsandrang bin ich aber boch unter bem ftrengften Incognito entgungen." Bon ber blobfinnigen Ronigin, "die gwar giemlich verlegen und faltfinnia", von ben Miniftern, von bem Bolf mit Beweifen von Sochachtung überbauft, batte Gugen bie Uebergengung mitgebracht, baf bie Exiften, ber berrichenben Partei, Die Berfolgung ibrer fernern Absichten lediglich von bem von ibr ergriffenen Friedensspftem abhangig, bag folglich jeber Berfuch, fie jur Betrachtung ber mabren Intereffen bes Canbes und ber großen Alliang gurudzufabren, fruchties fich ergeben muffe; als fein Schlugmemoire eingereicht, foiffte er am 28. Darg ju Greenwich fich ein, um mit eigenen Augen ben Bang bes bereits in Utrecht verfammelten Congreffes zu beobachten. Am 21. April foreibt er an Berberftein : "Alles gebt recht icon aufammen, bie Friedenspratiminarien, die veranderte Anficht ber Seemachte und die bictatorifde Saltung ber frangofischen Bofandten ju Utrecht zeigen und jeht fcon bas Refultut, fo wir von Diefem Frieden erwarten burfen. Buverlaffig ift burch pofitive Er-Harung und Ginverftandnig zwischen Franfreich und England Friebe gefchloffen. Dafür burgt mir bie Recibeit ber Rrangofen. Es fommt nur noch barenf an, bag wir die Beife, in welcher wir auch fur bie Rriegeoperationen von ben Englandern verfauft find, ermitteln. Der Bergog von Demond ift geftern tun Suag eingetroffen. Den Campagneplan zu feben verlangt er nicht; ein Beweis, bag er entweber allein, ober gar nicht, ober am Ende mit Billare operiren wirb."

Solder Berbacht bekimmte Die Generalftagten, baf fie nicht wie vorbem an Marlborough, an Ormond, sondern vielmehr an Gugen ben Oberbefehl ihrer Truppen übertrugen. Es follte nicht ben großen Reffungen Arras ober Cambray, fonbern Duesnop und Landrecies gelten, hiermit ben Bugang bes noch unberührten fruchtbaren Bennegaus, frangofifden Antheils, fich gu eröffnen. Bu bem Enbe fammelte bie Armee fic awischen Rardiennes und Dongy. Am 22. Mai 1712 fanden Eugen und Drmond fich bei ibr ein ; biefer nahm in ber Abtei Marchiennes. feuer in ber Abtei Andin fein Sauptquartier. Ueber 122,000 Mann hielten fie am 23. große Beerschau, mabrend Billars nur etwa 100,000 faum notbourftig ausgeruftete, entmuthigte Streiter gablte. Sein Geer batte ben rechten Alugel auf dem linken Ufer ber Schelbe bis ju ihrem Urfprung binauf, bas Centrum erfredte fic bis Cambray, ber linte Flügel war über Dify, wo bas Sanptquartier, und Aubandenil im Bafen gurudgegogen. Den foldergeftatt in der Luft flebenden rechten Flügel beabfichtigte Eugen, binübergebend auf bas rechte Ufer ber Schelbe, ju umgeben und entweder eine Schlacht zu erzwingen, ober wenigftens ben Keind von ben ju belagernben Plagen wenzubraden. Die in folder Abfict angeordnete Bewegung murbe am 26. Morgens 4 Uhr ausgeführt. Ueber ben bierauf am 29. im Sauptquartier ju Solesmes abgebaltenen Rriegsrath berichtet Eugen an ben Raifer : "Der Bergog von Drmond borte meinem Bortrag awar aufmertfam ju, brachte aber nicht ein Bort über bie Lippen. Erft als wir alle in ihn brangen, feine Meinung obne Ausflucht zu eröffnen, erflarte er enblich, er babe ben beftimmten Befehl, fich in feine Solacht einzulaffen. 3ch folug alfo eine Belagerung vor, er entgegnete, auch besfalls muffe er aus England Berhaltungsbefehle abwarten. Sowohl ich, als bie Keldbeputirten, wir brachen in barte Reden und Bormarfe aus, bag Ormond, rubig und fill zuschauend, wie wir zwischen die Reftungen und einschoben, jest gur Unthätigkeit uns zwingen wolle, bie fofort von bem Feind bemerft, ihm alle mögliche Bortheile guwenben muffe."

In welcher Beise auch in jener Berathung Eugen fich gegen ben irlandischen Berzog geaußert haben mag, es konnte kaum ein Ausbrud bart genug fich finben, um die Schurferei bes britiiden Minifteriums fattfam ju bezeichnen. Die Bage, in welche Eugen bierdurch verfett murbe, mar im bochften Grad bebenflich. Reben Mugenblid tonnte er, in feinen Bewegungen gelabmt, eines Angriffs fich gewärtigen, benn bereits fing bie feindliche Armee an ju manoeuvriren. Am 1. Juni brang Ormond auf eine rudgangige Bewegung, weil er feinen linfen Alfigel nicht langer bloggeben tonne. Engen weigerte fich. feine Stellung au verlaffen, bis die von ben Generalftagten geforderten Berbaltungebefeble eintreffen würden. Um 5. Juni fam bie Mittbeis lung, bag awar ber Bifchof von Briftol gegen eine entfcheibenbe Schlacht, als die Unterhandlungen hemmend, Ginfpruch thue, bag aber au jeber andern Unternehmung ber herzog pon Ormond bie banbe bieten murbe; in bem gleichen Sinn gab biefer am 6. in bes Generallieutenante Lumley Gegenwart, bas Berfprechen, daß er , für ben gall eines feindlichen Augriffs , die verbandete Armee nicht im Stich laffen werbe. In fofern berubigt , ließ Engen am 8. Die Ginfeliebung von le Queenop vornehmen. porber batte er 1200 Reiter über bie Somme und Dife entfendet. um bis nach ber Ble-be-France Schreden ju perbreiten, bann burch die Gebiete von St. Menehould und Berbun feber Berfolgung zu enticblupfen. Die Laufgraben vor le Duesney murben am 19. Juni eröffnet, am 24. empfing ber Bergog von Demond burd einen Courier bie Radricht von dem mit Krantreid abgefchloffenen Boffenftillftand, jufamt der Beifung, falls Die Berbundeten die von Ludwig XIV angebotenen Friedensbedingniffe verwerfen murben, fofort mit feinen Englandern und allen von England befoldeten Contingenten beuticher Surften bas Deer au verlaffen, um die Befignahme, von Dunfirden an bemerffieligen. Drmond jogerte, felbft nachdem le Quesnop am 4. Juli batte papituliren muffen; am 14. enblid eröffnete er an Eugen Die Befehle feines Minifteriums, und am 16. begab er Ach auf ben Derich mit etwa 12,000 Dann, benn es mollten von allen Solbtruppen lediglich die Bolfteiner und ein guttichifches Dragonerregiment ibm folgen, mabrend man in Condon ber feften lieberzeugung gelebt hatte, es wurden alle Soldner

ohne Ausnahme bem Bahlamt folgen und hiermit für bas übrige beer eine unvermeibliche Rataftrophe herbeiführen.

Sar ben Augenblid blieb Eugen ben Frangofen noch aberlegen, er tonnte burch eine fubne entscheidende Overation ben Unterbandlungen ju Utrecht eine gunftige Benbung geben, von Franfreid einen bauerhaften Frieden erzwingen. Aber ber Abjug ber Englander wirfte allgu niederfclagend auf die General-Raaten, und ihrem Ginfluß mußte Gugen nachgeben. Bu größerer Sicherheit befolog er ben letten entscheibenben Solag burch bie Beanabme von Landrecies vorzubereiten. Am 17. Juni entfendete er ju beffen Belagerung ben Pringen von Anbalt-Deffau mit 30 Bataillonen und 40 Schwadronen. Er felbft mit bem Sauptheer überfdritt an bemfelben Tag ben Escaillon, um mit bem rechten Rlugel an Thiant, mit dem linken bei Kontaine-auxbois, unweit Landrecies, Stellung ju nehmen. Billars bingegen, ber, vor ben Englandern ficher, einen großen Theil ber Befagungen und ben Reftungen batte an fich gieben tonnen, feste, um ben Unternehmungen feines Begnere naber ju fein, am 18. bei Cambray und le Catelet über die Schelbe, fo bag fich in voller Epis beng ber von den Berbundeten in Anfehung ber Lage bes Sauptbepots begangene Rebler aufferte. Bu Marchiennes befand fic baffelbe in ber Berlangerung ber Front, von ber ju belagernden geftung neun Stunden entfernt. Eugen wollte bie Magagine nach le Queenop verlegen, begegnete aber für die Ausführung folden Borbabens in ber Sparfamteit ber Sollander unüberfteiglichem Sinderniß und mußte fich begnugen, fur die Sicherheit ber Communicationen über Denain mit Marchiennes nach Rraften gu forgen. Er ließ zwischen Gelle und Escaillon Erdwerke mit bagwifden liegenden geschloffenen Schangen bis nach Lourche und - Prouvy aufwerfen, welche fich ober- und unterhalb Marciennes foloffen. Marchiennes wurde mit 4000 , Denain mit 11,000 Dann befest, ungerechnet die Infanterie, welche bie Schangen entlang ber beiben Linien, zwischen welchen ber Transport fic bewegen follte, buteten.

Trop allen biefen Borfehrungen befchloß Billars, welchem sowohl die feindliche Stellung binter ber Selle, als die Um-

foliegungelinie por Landrecies unangreifbar foienen, fich auf bas Lager von Dengin zu werfen, um, indem er Eugens Drerationelinie burchbreche, die Aufbebung ber Belagerung au eramingen. Durch verschiedene Bewegungen mußte er bem Gegner Besorgniffe um feinen linken Alugel zu erweden. Sobalb babin Eugens gange Aufmertfamteit gerichtet, führte Billars feine Sauptmacht gegen Denain, und es folgte bas ungludliche Ereigniß vom 24. Juli 1712. Denfelben Tag, um 7 Ubr Morgens, erfuhr Eugen ben Aufbruch ber Frangofen; er warf fich ju Pferb, gelangte gegen 10 Ubr in ben Brudentopf von Touville, billigte Die von Albemarle ber Infanterie gegebene Stellung und eilte auf bemfelben Beg gurud, um ben Anmarich bes Beeres gu beschleunigen. Bie groß aber feine Thatigfeit an biefem Tage, ben Ginfluf bes Raumes vermochte fie nicht auszugleichen, und Albemarles Rieberlage mar entschieben, als Eugen bie querft anlangenden 14 Bataillone bei ber Schiffbrude von Denain aufftellte, ohne weitern Ginfluß auf ben Bang bes Befechts üben au tonnen, ba unter ber Laft ber Aliebenden Die Brude einbrad. Bon Albemarles 12,000 entfamen taum 4000 Mann, er felbft befand fich unter ben Befangnen. St. Amand wurde am 26. von ben Frangofen genommen, Marchiennes, ber Sauptwaffenblan, folgte nach turger Bertheidigung am 30. "So betrachtlich," foreibt Eugen, "ber Berluft in bem faft ganglich ju Grund gerichteten Corps bes Grafen von Albemarle, flebt berfelbe boch in feinem Bergleich zu bem Schaden, ber, Folge biefes Ungludstages, in bem Berluft unserer Positionen und Magazine, ber fcweren Artillerie und Munition uns betroffen hat und noch fernerbin in bem für unumgänglich nothwendig erachteten Rudaug und ben preisgegebenen Feftungen uns treffen muß. Die empfindlichfte Folge burfte bie nun auch uns bevorftebende Trennung ber Bollanber fein. Stellen Sie fich meinen Rummer por. als ich in fleiner Entfernung, blos burch die Schelbe von bem Schauplag bes unfeligen Ereigniffes getrennt, gufchen mußte."

Davon spricht Saint-Simon nach seiner Beise: »Le prince Eugène assiéga Landrecies. Le roi, piqué des avantages qu'il ne laissait pas de prendre quoique destitué du secours des Anglais, voulait en profiter, et trouvait fort mauvais que Villars laissât assiéger et prendre les places de la dernière frontière sans donner bataille pour l'empêcher. Villars en avait des ordres réitérés. Il mandait force gasconnades, il en publiait, mais il tâtonnait et reculait toujours, et manqua plus d'une occasion de prêter le collet au prince Eugène, dont quelques-unes furent si visibles, et même d'une apparence si avantageuse, que toute l'armée en murmura publiquement. Il cherchait, disait-il, les movens de faire lever le siège de Landrecies, et le roi attendait tous les jours des courriers de Flandre avec la dernière impatience. Montesquiou vit jour à donner un combat avec avantage. Il était fort connu du roi pour avoir été longtemps major du régiment des gardes, inspecteur, puis directeur d'infanterie, et beaucoup plus par ses intimes liaisons avec les principaux valets de l'intérieur. Il dépêcha secrètement un courrier au roi avec un plan de son dessein, en lui marquant qu'il était sûr que Villars ne l'approuverait pas, et en représentant la nécessité de profiter des conjonctures. La réponse fut prompte. Il eut ordre de suivre, d'exécuter son projet, même malgré Villars, mais de faire cela par rapport à lui avec adresse. L'extrême mépris que le prince Eugène avait concu du maréchal de Villars lui sit commettre une lourde faute, qui fut de s'éloigner de Marchiennes, et même de Denain où étaient ses magasins principaux, pour subsister plus commodément derrière l'Escaillon qui se jete dans l'Escaut près de Denain, qu'il avait retranché, et où il avait laissé dix-huit bataillons et quelque cavalerie. Sur ces nouvelles le maréchal Montesquiou pressa Villars d'y marcher.

»Dans la marche, Montesquiou s'avança avec une tête, quatre lieutenants généraux et quatre maréchaux-de-camp, et envoya Broglio, depuis maréchal de France, avec la réserve qu'il commandait, enlever cinq cents chariots de pain destinés à l'armée ennemie, ce qu'il exécuta fort bien et avant l'attaque de Denain. Montesquiou avec cette tête de l'armée arriva devant Denain à tire d'aile, fit promptement sa dis-

position, et attaqua tout de suite les retranchements. Villars marchait doucement avec le gros de l'armée, déjà fâché d'en voir une partie en avant avec Montesquiou sans 'son ordre, et qui le fut bien davantage quand il entendit le bruit du feu qui se commençait. Il lui dépêcha ordre sur ordre d'arrêter, de ne point attaquer, de l'attendre, le tout sans se hâter le moins du monde, parce qu'il ne voulait point de combat. Son confrère lui renvoya ses aides-de-camp, lui manda que le vin était tiré et qu'il fallait le boire, et poussa si bien ses attaques qu'il emporta les retranchements, entra dans Denain, s'y rendit le maître de toute l'artillerie et des magasins, tua beaucoup de monde, en fit noyer quantité en tâchant de se sauver, entre lesquels se trouva le comte de Dohna qui y commandait, et se mit en posture de s'y bien maintenir s'il prenait envie au prince Eugène de l'y attaquer, qui arrivait avec son armée par l'autre côté de la rivière, qui fut témoin de l'expédition, qui recueillit les fuyards, et qui s'arrêta, parce qu'il ne crut pas pouvoir attaquer Denain emporté, avec succès.

Tingry cependant, depuis maréchal de Montmorency, averti d'avance par Montesquiou, était serti de Valenciennes. et avait si bien défendu un pont, qui était le plus court chemin du prince Eugène pour tomber sur le maréchal de Montesquiou, qu'il l'empêcha d'y passer, et qu'il le força à prendre le grand tour par l'autre côté de la rivière, par où je viens de dire, et qu'il arriva trop tard. Villars, arrivant avec le reste de l'armée comme tout était fait, enfonça son chapeau, et dit merveilles aux tués et aux ennemis de là l'eau qui se retiraient, et dépêcha Nangis au roi, qui avait été un des quatre maréchaux-de-camp de l'attaque, que Voysin mena au roi le mardi 26. juillet, à huit heures du matin, et qui eut force louanges et 12,000 livres pour sa course. Les ennemis y perdirent extrêmement, et le maréchal Montesquiou fort peu. Le fils unique du maréchal de Tourville y fut tué à la tête de son régiment, ce fut grand dommage, et laissa sa soeur héritière, qui épousa depuis M. de Brissac, et fut dame de madame la duchesse de Berry quand on lui en donna.

» Villars, fort étourdi d'une action faite malgré lui, s'en voulait tenir là; mais Montesquiou, sûr du soir, se moqua de lui. détacha le soir même du combat, qui était le dimanche 24. juillet, Broglio avec douze bataillons sur Marchiennes où était le reste et la plus grande partie des magasins des ennemis, et le suivit en personne avec dix-huit autres bataillons et quelque cavalerie, sans que Villars osât s'y opposer formellement, après ce qui venait d'arriver. Il prit Saint-Amand en passant où il y avait huit cents hommes, et l'abbaye d'Hannon où il y en avait deux cents. Villars, aide-major du régiment des gardes, et aide-major général de l'armée, arriva le dernier juillet à Fontainebleau avec force drapeaux, par qui on apprit qu'un fils d'Overkerke avait été tué à Denain. qui était officier général fort estimé parmi les Hollandais. Le lundi 1. août, Artagnan arriva à une heure après midi à Fontainebleau de la part du maréchal de Montesquiou, son oncle, avec la nouvelle qu'il avait pris Marchiennes avec tout ce qui s'y était trouvé prisonnier de guerre. Il y avait dans la place six bataillons, un détachement de cinq cents hommes de la garnison de Douei, et le régiment entier de Waldeck. qui allait joindre l'armée du prince Eugène, et qui n'en put sortir avant d'y être enfermé; soixante pièces de canon, et. outre ce qu'il y avait de munitions de guerre et de bouche en magasins, cent cinquante belandres qui en étaient chargées sur la rivière, six desquelles avaient chacune deux cents milliers de poudre, le tout sans avoir presque perdu personne à ce siège. Un fils du maréchal de Tessé avait été fort blessé à Denain à la tête du régiment de Champagne, et le marquis de Meuse à la tête du sien.

\*Montesquiou eut dans l'armée et à la cour tout l'honneur de ces deux heureuses actions, qui levèrent pour ainsi dire le sort dont nous étions si misérablement enchantés, qui parurent avec raison un prodige de la Providence, et qui mirent fin à tous nos malheurs. Montesquiou eut le sens d'être sage et modeste, de laisser faire le matamore à Villars qui se fit moquer de soi, de respecter la protection ouverte de madame de Maintenon, et de se contenter de la gloire, à laquelle personne ne se méprit. Ce fut à Fontainebleau un débordement de joie dont le roi fut si flatté qu'il en remercia les courtisans pour la première fois de sa vie. Le prince Eugène, manquant de pain et de toutes choses, leva aussitôt après le siége de Landrecies, et une désertion effroyable se mit dans ses troupes.«

Babrend Billars burd ben Angug ber vielen Befagungen fein Seer bis zu bem Belauf von 120.000 Mann verftartte. gablten bie Berbunbeten feine 100,000 Mann mehr unter ben Baffen. Auf alle Unternehmungen verzichtend, mußte Gugen nur bedacht fein, burch Concentrirung einem neuen Streich auszuweichen. Die Belagerung von Landrecies bob er am 29. auf, über Taisnière, Beliant unweit Mons, Cambron, Leuze führte er fein Beer nach Tournay und über bie Schelbe : am 8. Aug. bezog er zwischen Seclin und Kerin ein Lager. batte Billars mit ber Belagerung von Dougy ben Anfang gemacht; die Stadt capitulirte am 10. Sept.; ihr folgten Quesnoy und Boudain, Berlufte, für welche die Erfteigung bes Forts Anote in ber Racht vom 3-4. Dct. ben Berbunbeten nur febr unvollgandigen Erfat gewährte. Rad bem Kall von Bouchain, 18. Oct., murben von beiben Seiten die Binterquartiere beangen; Eugen begab fich nach bem Saag, wo er jedoch, ber Generalftagten entschiedene Friedensneigung gewahrenb, nur bis jum 23. Rov., bem Tag feines Abzangs nach Bien, verweilte. Um 11. April 1713 murben ju Utrecht bie Bertrage, moburch Kranfreid mit England, Solland, Savoven, Portugal und Breuffen fich aussohnte, unterzeichnet; an bemfelben Tag übergaben die englischen Gesandten bem Grafen von Singendorf bie letten Borichlage Ludwigs XIV für einen Frieden mit Raiser und Reich. Diefes Ultimatum verwarf Rarl VI, nicht in ber Soffnung, bag ein Reichsbeer, auf die einzige Operationslinie bes Rheins beschränft, gegen Frankreichs ungetheilte Dacht beffere Bebingungen erftreiten fonne, fonbern lebiglich um feine Ehre au bewahren und im ichlimmften Sall nicht ben ehrlofen 3umuthungen ungetrener Berbaubeter, fondern ber Gewalt zu weichen.

Alle zeither in Italien und in ben Rieberlanden verwenbeten taiferlichen Truppen wurden ber Rheinarmee gugetheilt, im Reich felbft bie Ruftungen mit einiger Lebenbigfeit betrieben. Ru der Starte von 100,000 Mann follte Eugens Beer gebracht werden; auf feinem rechten Alugel befaß er bie Uebergangspuntte Philippsburg, Mannbeim und Maing, ben linten Alugel bedte bas fefte Freiburg, in ber Fronte bielt er mit 8000 Mann gandan befest. Salls fein Beer zu rechter Zeit vereinigt, tonnte er boffen, in einem Rheinübergang bie Offenftve ju ergreifen. Dag jedoch im Ernft Gugen Aebnliches gebofft baben follte, ift von ibm, ber grundlich bie Reichsverfaffung teunen mußte, faum anzunehmen, gleichwohl icheint ibn felbft ber Bufant, in welchem er aus feinem Sauptquartier Dablburg (feit 24. Mai) die Armee jum erkenmal erblichte, überrafcht ju baben. Gine flagliche Defenfre, bas bochfte, bas ju erreichen ibm vergonut, notbigte ibn, feine 60,000 Dann auf brei Buntte, bei Ettlingen, Mannheim und Philippeburg, ju vertheilen, mabrend Billars, einstweilen mit nur 40,000 Mann, in ber Belagerung von gandau fofort die lebhaftefte Offenfive antreten fonnte. Jene Seftung fiel burch Capitulation vom 29. Mug., obne bag Eugen, um fie ju retten, bas Beringfte batte unternehmen tonnen. Gleich wenig vermochte er bes frangofischen Marschalls Rheinübergang ju verbindern. Der Buftand feiner Armee forderte gebieterisch von ihm vorsichtige Burudbaltung. Durch eine ungebeure Uebermacht ließ Billars ber Raiferlichen langgebehnte, mit bem linten Rügel an Freiburg fich lebnende Bertheidigungslinie auf bem Roftopf burchbrechen, bann vollendete er mit einem Beer von beinahe 150,000 Mann bie Ginschliegung von Freiburg. Blorreich vertheidigte General Sarich bis jum 1. Rov. bie Stadt, bis jum 17. noch die Schlöffer, bann trat eine Baffenrube ein. Borbote ber ernftlicher ale bieber zu betreibenden Kriebenebandlung.

Gemeinschaftlich mit Billars fie zu verfolgen, empfing Eugen bie Beifung, und am 26. Nov. trafen bie beiben Kelb-

berren einander jum erkenmal auf bem Schloft ju Raftabt. Biel und lange wurde geftritten, am Enbe bas zu Utrecht Bewilligte bem Raifer beftatigt , namlich Dailand , mit Ausfoluß ber an ben Bergog von Savopen vergebenen Begirte, Rinale, ber Befanungeftaat, Reavel, Sarbinien, Die Rieberlande, porbebaltlich der bollandifchen Barriere. Alt-Breifac . Rebl und Freiburg follten von Franfreich jurudgegeben, bie Rurfarften von Coln und Bavern vollftandig in ibre Barben und ganber wieber eingesent werben. Der Tractat murbe am 7. Marg 1714 unterzeichnet, Die gange Racht batten Die beiben Unterhandler in lebhaftem Streit jugebracht. Am 17. langte Eugen in Bien an, um dem Raifer ausführlichen Bericht aber ben Bang ber Berbandlungen abzustatten. Körmlich mar aber bas beutiche Reich nicht in biefen Friedensvertrag aufgenommen, diefes gefcab zu Baben in Der Schweig. Unterzeichnet wurde bier ber Tractat am 7. Sept. 1714: am 10. forieb Eugen beilaufig: "Bie außerorbentlich am Reichstag bie Freude um ben Frieben, fo außerorbentlich tft bei mir bie Befturjung, benn leiber weiß ich nur ju gut, bag nun die potitischen Begiebungen für alle fünftige Sabrbunderte verdorben find, bag ber befte Kriede mit Kranfreich nichts anberes, benn ein ftummer Rrieg fein wird. Sobald Franfreich Die Seemachte beschäftigt ober jum Rrieg verbroffen findet, wirb es die Belegenbeit benugen, um von den Riederlanden wiederum ein Stud abaureiffen. Sind einmal die Riederlande unterfoct. fo wird ber Rhein als Grenze und Grundlage eines neuen Ariebens geforbert."

Bon Baben heimgekehrt, hatte Eugen sogleich seine Aufmerksamkeit ben zwischen Benedig und der Pforte waltenden Irtungen zuzuwenden; lebhaft versocht er die Ansicht, daß dabei zu interveniren, Destreich durch die Stipulationen des Bundesvertrags von 1684 verpflichtet, und daß zu einer wirksamen Intervention sich zu bereiten, außerordentliche Rüstungen erforberlich seien. Hiermit erreichte er, daß die Armee auf einen bis dahin unerhörten Zuß, zu der Stärke von 149,260 Mann auf bem Papier gebracht, daß für die Beherrschung der Donau eine Klotte, überhaupt 450 leichte Geschüge führend, angeschafft wurde; ber Bring felbft bereifete (August 1715) verfcbiebene ungrifche Reftungen und verfagte beren Bewehrung. Denn immer friegeriider lauteten aus Conftantinovel Die Berichte; trunten von feinen Erfolgen gegen die Benetianer batte ber Dipan bes taiferlichen Refibenten Bermittlung abgelehnt; endlich ward am 13. April 1716 amifchen bem Raifer und Benedig ein Bundnig zu wechsels feitiger Bertbeidigung abgefoloffen, wiewohl noch immer feine Erklarung, viel weniger eine Reindfeligfeit zwischen ben beiben Dachten erfolgte. Bielmebr verbiek in einem Schreiben vom 2. April Engen bem Grofvegier Die Bieberberftellung bes Rarlowißer Rriebens, vorausgesest, baf ber erlittene Schaben ber Republif Benedig vergutet werde, aber bas Schreiben traf qufammen mit ber Abberufung bes faiferlichen Residenten Rleifdmann, und ber Divan entschied fich vorläufig für bie gewaltigften Ruftungen, welche ju offenem Bruch ber friegeluftige Groftvegler ju treiben nicht verfehlte. Im Juli feste bie tartifche Sauptmacht gegen Belgrad fich in Maric, am 20. traf bafelbft ber Grofvegier ein, mabrend Eugen feit bem Juli in Rutat fic befand, beschäftigt, babin aus ben bisberigen Cantonnirungen Die einzelnen Abtheilungen feines Beeres gufammenzuziehen. Er batte 41,500 Mann Infanterie und 22,700 Reiter vereinigt. als am 24. Juli ber Grofvegier eine Brude über bie Save legen ließ und in breier Tage gauf fein ganges Bolf binuberführte, fo bag er am 28. bei Panowce lagern, am 1. August gegen Rarlowig anruden fonnte. Seiner Borbut ftellte fic mit etwa 3000 Reitern ber Feldmarfchall Palffy entgegen, und bei ber Cavelle Maria-Arieben vor Rarlowig erfolgte am 2. Aug. ein icarfes Busammentreffen, in welchem Palffy über 400 Dann gegen die Uebermacht verlor, auch ben Feldmarfcall-Lieutenant Grafen von Breuner als Gefangnen gurudtaffen mußte, feboch gludlich feinen Rudjug auf Beterwarbein bewertftelligte.

Auf die von ihm empfangene Meldung seste die Armee sich sogleich in Bewegung, um mittels der beiden Brüden auf das rechte Donauuser überzugehen und dem 1694 von Caprara jenseits Peterwardein aufgeworsenen Retranchement einzurücken. "Das innere alte Retranchement war in einem schlechten, doch

noch beffern Stand, als bas außere, welches fo eingefallen, baff man faft aller Orten barüber freb bafiren funte : berowegen befahl unfer Pring, foldes fogleich ju repariren, ben Graben anszupugen, die Bruftmebr mit ber Erde aus bem Graben gu erboben und diefen mit fpanischen Reutern zu befegen , welches in 27 Stunden gefchabe." Mittlerweile mar bas fürfische Beer bis auf eine balbe Stunde von Betermarbein berangeructt . ber Großvezier ließ die beilige Rabne vor feinem Belt aufpflangen, und jeben Augenblick verfaben fich die Turfen eines Angriffe, bis, bes vergeblichen Barrens mube, ber Begier Befehl gab, bie Laufgraben gegen bas feindliche Lager ju eröffnen. Diefe Arbeit wurde von 30,000 Mann bermagen geforbert, bag am 4. August Morgens fie bis auf 100, ftellenweife bis auf 50 Soritte dem faiferlichen Retranchement jugeführt worben. Dit Unordnungen beschäftigt , Ließ Eugen bas beständige Feuer ans Ranonen, Mörfern und Rleingewehr beinabe unbeantwortet : eben fo wenig achtete er ber Bravaben, mittels welcher ben annzen 4. Ang. über ber Grogvegier ju einer Schlacht berausforberte. Aber am 5. Morgens um 7 Ubr ließ Eugen burd ben Bringen Alexander von Burtemberg den Angriff beginnen. Das Glad ichien ihm gunftig; benn faft ohne Biberftand zu finden, konnte er ber türfifden Batterie fich bemachtigen, welche ibm gegenüber lag. Die faiserliche Cavalerie folgte bem Bringen und trieb bie turfischen Reiter in die Rlucht. Schon glaubte ber linke Riugel fic eines leicht errungenen Siege ichmeicheln zu burfen, als man es erft gewahr wurde, bag bie Dinge auf bem rechten Alugel nicht fo gludlich von Statten gingen.

Gleich nachdem der Pring von Würtemberg zum Angriff geschritten war, sollten die beiben ersten Linien des in der vordern Berschanzung aufgestellten kaiserlichen Fußvolls ebenfalls wider den Feind vorrücken. Die Befestigungswerke, innerhalb beren dieselben sich besanden, verhinderten es sedoch, daß dieser Beschl in der Ordnung ausgeführt wurde, welche zu einem günfligen Ersolg nothwendig gewesen wäre. Bei dem Auswarschaus den Berschanzungen brachen sich die Reihen. Die Riche des Feindes gestattete nicht, die Ordnung völlig wieder herzusvellen,

und obgleich der Angriff mit großer Tapferkeit vollführt und der Feind aus seiner Stellung vertrieben wurde, so machte sich doch einige Verwirrung in den Reihen des kaiserlichen Fusvolls fühlbar. Schnell und geschickt benugten die Türken diesen Umstand. Mit rasendem Ungestüm warfen sie sich auf die Insanterie und trieben sie nicht nur in die erste, sondern sogar in die zweite Verschanzung zurück. Schon hatten sie dieselbe auf der einen Seite erstiegen, als die Reiterei zur hülfe herbeieilte, die Türken zurücktrieb und dem kaiserlichen Fusvolk Zeit gab, von neuem sich zu sammeln.

Inzwischen hatte ber siegreiche linke Flügel die von ihm errungenen Bortheile weiter versolgt. Obwohl die Türken auch dort sich zu ernstern Widerstand ermannten, so nütte dies jest nichts mehr. Der wilde Amprall der Spahis drach sich an den fest geschlossenen Reihen der kaiserlichen Reiterei. Wie schan Montecucrosi, wie Karl von Lothringen und Ludwig von Baden in so vielen Schlachten gethan, so ließ auch Eugen jest seine Cürassiere langsam, aber unwiderstehlich vordringen. Wie vor der gleichmäßig strömenden Lava, welche Alles niederwirft und in ihren Feuerstuthen begrabt, was sie erreicht, so vermachte Richts Stand zu halten vor dieser eng an einander gedrängten Reitermasse, und was etwa die Stirn zu bieten wagte, wurde schonungslos niedergemacht oder unter den Husen der Pferde zertreten.

Auch die seche Bataillone unter Prinz Alexander hielben wacker Stand. Die Reserve unter Lösselholz war querschättert, die Flanken blieben gedeckt, und so beschrönkte die Unordnung sich auf die beiden ersten Linien der kasserlichen Infanterie. Bald ergab sich der Anlaß, dem Uebel mit Krast zu kenern. In der hise der Bersolgung bemerkten die Türken nicht, daß sie ihre beiden Flanken völlig entblößt hatten. Eugens Adlerblick ersieht nicht sobald diesen Fehler, als er ihn mit Bligessichnelle benust. Allsogleich wirst er einige tausend Reiter auf den Punkt, welchen er als die Schwäche des Feindes erkennt. Wit unglandlichem Nachbruck wird dieser Angriss vollsührt. Die Bataillone des Prinzen von Würtemberg wenden sich zur Rechten.

Das Feuer bes Reservecorps und dassenige aus der Festung verboppeln sich. Zu gleicher Zeit ordnen sich die in Berwirrung
gebrachten Reiben des katserlichen Fusvolls von neuem und
schreiten uneingeschüchtert nochmals zum Kamps. Nun sehen sich
bie Türken von den verschiedensten Seiten den Ungriffen und
dem Feuer der Gegner ausgesest. Ihre Reiben sind erschüttert;
sie wenden sich zum Rückzug, der gar bald in eitige Flucht ause
arret. Ihre Reiterei kann ihnen nicht zu hülse kommen, denn
se wird von der kaiserlichen Cavalerie in Schach gehalten, welche
bereits bis an die türkische Wagenburg vorgedrungen ift. Eine
vollständige Entmuthigung bemächtigt sich der Osmanen, und
keine Anstrengung ihrer Führer vermag sie, mehr zurückzuhalten.

Der Großvezier Ali, welcher die ganze Zeit hindurch bei seinem Zelt vor der heiligen Fahne undeweglich gehalten hatte, wirft sich umsonst den Seinigen entgegen, um ihre Flucht zn. hemmen. Als seine zornigen Worte, als die Säbelhiebe fruchtslos bleiben, mit welchen er die von panischem Schrecken Ergrissenen zur Besinnung zu bringen versucht, als er Alles verloren sieht, da stützt er sich an der Spige seiner Agas auf den Heind: binnen wenig Augenblicken sällt der Deid, von einer Augel in die Stirn getrossen, vom Pferde. Der Berlust ihres Seldstern vermehrt wo möglich noch die Berwirrung der Demanen. Wagendung, Zelte, Lager, Geschütze, Alles wird im Stich gerlassen, und sie scheinen an nichts mehr zu denken, als des Lebens Nettung zu suchen in regelloser Flucht, der Save zu und gen Besgrad.

Roch ift es nicht zwölf Uhr Mittags, und schon hat das kaiserliche Geer des türkischen Lagers sich völlig bemächtigt. Als aber Engen sich dem prachtvollen Zelt des Großveziers nähert, da bietet sich, ihm ein erschütternder Anblid dar: neben dem Zelt liegt die Leiche des Geasen Buenner, noch mit Fesseln am Bals und an den Fassen belastet und, wie das aus einer Unzahl Wunden strömende Blut zeigt, vor ganz kurzer Zeit in der emporendsten Weise erwordet; um ihn her sieht man die Leichen mehrer kaiserlichen Soldaten, die in dem Reitergescht vom 2. Aug. gefangen und erst vor wenig Augenbliden enthauptet

worden waren. In ber That ein grafiliches Schaufpiel, welches auch in bem ruhigften Gemuth ben Durft nach Rache erwedte.

Es verloren an biefem Tag bie Tarfen gegen 30,000 Mann, 6000 Tobte allein, 168 Ranonen, 5 Ropfdweife, 160 Kabnen, 3 Paar Paufen; anderweitige unermefliche Beute blieb ben Siegern, bem Bringen insbesonbere bes Groffvegiere Prachtgezelt. Die Berfolgung wurde nur bis Rarlowis ausgebehnt; am 6. Aug. führte Eugen bie Armee über bie Donau, in bas Lager bei Autaf gurud, wo er einige Rafttage abwartete, bann allgemach ber Theiß zuschritt. Reinerlei Art von Schwieriafeiten ftellte fich bem Uebergang entgegen, und ichon am 22. Aug. war Temesvar von ber einen Seite eingeschloffen. Belagerung nabm ibren Unfang mit Eröffnung ber Laufgraben in der Racht vom 1-2. Sept. Am 1. Oct. wurde die große Palanta erfturmt, am 13. verlangte ber Bafca zu capituliren, am 17. jog bie turfifche Befagung aus. Um bie Eroberung bes Banate au vervollftandigen, ließ Eugen' noch Pancfova und Uf-Palanta megnehmen, wiewohl er felbft bereits auf ber Reife nach Wien fich befand, auch in derfelben Berlauf am 6. Nov. gu Raab eintraf. "Feldmarfcall Graf heister, feit dem Tob bes Martarafen Ludwig von Baben mit bem Ragber Generalat. einem ber einträglichften in ber Monarchie, befleibet, war bem Pringen nach feinem Amtofit vorausgeeilt, um ibn bafelbft au empfangen. Bablreiche Banberien , fomude Reiter auf leichten Auchtigen Roffen erwarteten ibn weit por ber Stabt, und theils feinem Bagen voran, theils binter ibm berjagend und zu beiben Seiten galoppirent, gaben fie ihm bas Beleit. Un bem Stabtthor empfing Beifter feinen Dberfetbherrn; bie ganze Garnifon Rand auf bem Sanptplag nuter ben Baffen. In einem fechefpannigen Bagen jog Gugen in Raab ein und begab fich nach ber Bohnung , welche ihm auf fein Berlangen in bem unfern ber Domtirche befindlichen taiferlichen Provianthause in Bereitfcaft gefest worden war.

Am 8. Rov., einem Sonntag, um 10 Uhr Morgens, verfügte fich Engen nach ber Domfirche, in welcher er von bem infufirten Abt Gondor, bem Stellvertreter bes Cardinals von Sachsen = Zeig, bem damaligen Bischof von Raab, an der Spige des gesamten Clerus empfangen wurde. Bischof Nádasdy hatte sich früher von Raab entfernt; denn es scheint, daß sich seiner Function in einer den Hauptort eines fremden Sprengels bildenden Stadt hindernisse in den Weg gestellt hatten. In der Rirche selbst wurde Eugen zu einem erhöhten Sig geleitet, auf welchem er Plag nahm und dem Hochamt beiwohnte. Der Prinz Emanuel von Portugal, welcher den Feldzug gegen die Türken mitgekämpst hatte, Feldmarschall Graf heister und andere her-vorragende Personen besanden sich in Eugens Rähe.

Nach Beendiaung bes Gottesbienftes bot ber Abgefandte bes Papftes, Cavaliere Rasponi, bem Pringen bas Breve bes beil. Baters auf goldener Taffe bar. Gugen nabm es und ließ es burch den Keldfriegssesretair Bilbelm von Brodbaufen öffnen und mit lauter Stimme ablefen. Dann übergab Abt Gondor bem Pringen ben Degen und feste ibm bas Barett auf bas Saupt. Legteres mar von violetter Karbe mit Bermelin aus-Auf ber Borberfeite befand fich bie Abbildung bes aeschlagen. beiligen Geiftes in ber Form einer Taube, aus Perlen tunftvoll aufammengefest. Souft war der But'mit Verlen und Goldborden geschmudt. Der Degen war über vier Ruß lang, mit einem idweren Griff von Gilber, ben bas papftliche Bappen ichmudte, und einer Scheibe von rothem Sammt verfeben. Das Bebrgebang beftand aus dem gleichen Stoff. Solder Ebre, bergleichen von Alexander VI bie Schweizer, nach Jahren ber große Bergog von Alba, Don Juan be Auftria, Alexander Farnefe, Johann Sobiesty, Morofini empfangen, ben Sieger von Petermarbein theilbaftig ju machen, ibm bie geweihten Begenftanbe, Berettone und Stocco ju verleiben, hatte in dem geheimen Confiftorium vom 2. Sept. 1716 Papft Clemene XI befchloffen.

In Wien nur eben ben 9. Nov. eingetroffen, mußte Eugen sogleich mit einer ihm befonders widerwärtigen Angelegenheit sich befaffen. Generalftatthalter ber Niederlande seit 25. Juni 1716, wogegen er von der Statthalterschaft der Combardei entbunden worden, erforderte der noch immer nicht zu Stand gebrachte Barrièretractat seine Theilnahme. Es war aber stets seine Ansicht

gemefen, bag bie Bertheibigung ber entlegenen Proving nur von ben Seemachten ausgeben tonne, bag bie Barrière, wie fie von ben bollandern geforbert, vollends bes lanbes Starte brechen, und baf baffelbe frub ober fpat verloren geben muffe, ungeachtet ber Million Menfchenleben, Die bei feiner Bebauptung aufzuwenden. Es traten auch bald wieder bie Unterhandlungen um den Tractat in den hintergrund, ba alle Aufmerksamfeit ben Anftalten bes tommenden Feldzuge zugewendet werden mußte. Starte Refrutenausbebungen fanden in ben beutschen Provinzen ber Monarcie ftatt, nachdem ale Grundfas ber Berbung bie Ausschließung alles fremden Bolles, fogar ber Elfaffer, Rroaten, Ungern, Italiener. Soweden ze., beliebt worden. Für die Berpflegung des Beeres murben mit bem Gunftling bee Pringen Alexander von Burtemberg, mit bem Juden Gug von Oppenheim Contracte abgeschloffen. Unter manderlei mefentlichen Berbefferungen in ber Bewaffnung ergab fic die Einführung ber Casquete bei ben Curaffieren als eine ber mefentlichften. "Als unfer Pring die Abichiede-Audieng erbielte, bezeugte unfer groffer Rapfer biefem Belben ungemeine Gnade und befannte, wie er nechft Gott feiner flugen Borforge ben rubigen Befit feiner Erblande und bas Glud wiber ben Erbfeind zu banden babe. Da babe er fich refolvirt, noch einen Beneraliffimum ju ermablen, welchen ber Pring fich befto mehr murbe gefallen laffen, weil er ungleich gröffer, ale er mare. Damit übergabe ibm ber Rapfer ein mit Digmanten reich befestes Crucifix mit den Worten: Diefes fei ber oberfte General, bem er die Armee untergebe und unter beffen Commando ju feben ber Pring fich murbe gefallen laffen, welcher fobann bas Crucifix mit tiefffter Chrerbietung angenommen und verfprocen, biefes bie gange Campagne über in ber gelb-Capelle aufzuftellen, als ein Bolontair unter biefes Commando ju fleben und obne benselben feine Sache ju unternehmen. Bey biefer Aubieng foll unfer Bring bem Rapfer fein Teftament überreicht baben , barinnen Pring Emanuel von Savopen jum Universalerben eingefest war."

Um 15. Mai verließ Eugen die hauptstadt, am 27. nahm er fein hauptquartier zu Peterwardein. Das heer, zwar zu

Aufang Juni noch nicht vällig vereinigt, wie benn bie Bavern und 6000 Mann Rreistruppen vor Juli nicht erwartet murben. follte 78,000 Dann Infanterie und 32,000 Reiter gablen : bavon befanden fich aber am 18. Juni nur 61 Bataillone und 176 Schwadronen auf bem Sudufer ber Donau vereinigt, in Rolge des vom 15. ab begonnenen Uebergangs. Aus dem vor Bifchniga bezogenen lager brach bie Armee auf, um vor Belgrad in zwei Treffen fich aufzuftellen; bas eine machte gegen die Stadt, bas andere gegen bas freie Relb Aront. Beide Rlanten murben burch Batterien, welche jugleich Donau und Save bestrichen, gebedt: auf der rechten Klanke anferte die Klottille. Den 21. wurde mit ber Arbeit an ber Circum- und Contravallationslinie ber Anfang gemacht, ben 25. die Donaubrude, von 127 Schiffen, vollenbet. Mangel an Schanzzeug, befonders an Solz, und bie ericopfende Sine, verzögerten ben Fortgang ber Belagerungsarbeiten boch-Um 28. ward bie Brude über bie Save vollenbet und burch Aufegung von Redouten gefichert, worauf die Turfen am 1. Juli ben Befit von Semlin aufgaben. Am 2. langte ber erfte fdwere Munitionetransport aus Pancfova, am 16. bas bayerifche Truppencorps im Lager bei Semlin an.

Am Abend bes 13 .- Juli traf urplöglich ein fo furchtbarer Orfan auf Belgrad und beffen Umgegend, tag bie Bruden über Donau und Save faft gang gerriffen und viele der Schiffe, aus benen fie erbant, von ber Stromung fortgetragen murben. Andere Schiffe , mit Proviant und Pulver beladen , icheiterten. Eine turfifche Salbgalere mit brei Ranouen murbe an die fais ferliden Ticaifen getrieben. Die Mannicaft batte fic mabrfceinlich fruber von dem Schiff gerettet; benn tein Denfc mar an Bord ber Galere, ale bie Tichaififten fich berfelben bemad. tigten. Bobl aber murben Rleiber, Turbane und andere Gegenfande, ja fogar zwei Rofichweife auf berfelben gefunden. Bermirrung, welche nach ber Meinung bes Feinbes ber Sturm in bem faiferlichen lager angerichtet haben mußte, wollten bie Türken nicht unbenutt vorübergeben laffen. Sie fetten 10,000 Mann an bas jenseitige Ufer ber Save und hofften bie Brude pollig gerftoren, bie Schange erobern gu fonnen. Dit großem Geschrei brangen sie gegen das Werk vor. Ein heffischer hauptsmann, bessen Namen die Geschichte leider nicht ausbewahrt, widerstand mit dem kleinen häustein von 60 Mann, die er bessehligte, mit größter Unerschrockenheit, dis Generalmasor Graf D'Dwyer ihm mit zwei Grenadiercompagnien zu hülfe kam. Der Feind wurde zurückgetrieben und sein Borhaben völlig verseitelt. Das Benehmen der Truppen aber, welche im Gesecht gewesen, fand von Eugens Seite rühmendste Anerkennung.

Ebenso wie Diefer Angriff wurde, wenngleich nach bartnadigerm Rampf und mit größerm Berluft von beiben Seiten, ein Ausfall jurudgeschlagen, welchen am 17. Juli bie Janitfcaren gegen Eugens Lager unternahmen. Sie marfen fich auf bie noch nicht vollendeten Arbeiten der Raiferlichen in ber Rabe ber Donau. Generalfeldmachtmeifter Graf Marfigli wollte ibnen entgegen, um ihnen ben Uebergang ber Brude ju beftrei= ten, welche fie paffiren mußten. Dberft Graf Rudolf Beifter aber, bes Feldmarfcalls altefter Cobn, widerfeste fic dem ; er behauptete, die Turfen mußten in den Laufgraben erwartet werben: benn man burfe bie Truppen nicht bem furchtbaren Reuer aus bem Plat preisgeben, welches fie ficher in Unordnung bringen wurde. Diefer Zwiespalt zwischen ben Subrern ließ fie ben gunftigen Beitvunft verfaumen. Dit furchtbarem Allabgefdrei warfen die Janitscharen fich auf die Raiferlichen, welche vergeblich bes Commandoworts aus dem Munde ihrer Dbern barrten. Bu fpat war es, daß Marfigli und Beifter fic mit Todesverachtung ber bochften Gefahr aussetten : beide fielen; ibre Truppen mandten fich zur Flucht. Da flogen, von Eugen gesendet, 250 Curaffiere von dem Regiment Bring Philipp von Beffen-Darmftadt gur Rettung ihrer Baffenbruder berbei. Dit wildem Ungeftum fturzte fich ihr Fuhrer, ber Dbriftlieutenant Freiherr von Miglio, von feinen madern Reitern gefolgt, auf ben fiegestrunkenen Feind. Richts vermochte bie Gegenwehr ber Janiticharen, nichts bas ununterbrochene Feuer aus ber Feftung und von den turfifden Schiffen. Die Feinde wurden geworfen und theils von ben Pferden gertreten, theils in die Donau gejagt. Das anfangs geschlagene Fugvolf faßte wieder Duth ;

burch neu ankommende Scharen verftärft, folgte es ber Cavalerie, und bie Ehre bes Rampfes nicht ben Reitern allein zu überslaffen, ging die Infanterie bis an die Bruft in das Wasser, um so viele ber Feinde niederzumachen, als noch erreichbar.

Am 23. Juli waren famtliche Batterien mit Gefchus verfeben, und begann gegen Abend bie Beschiefung mit foldem Rachbrud, daß nach einigen Tagen icon ein großer Theil ber Bafferftadt in Afche lag und auf der rechten Flante der Feftung bas feindliche Geschut meift bemontirt war. Die beiben erften Tage bindurch murbe bas Feuer von ber Besagung ermibert : aber nach und nach erlahmte es zusebende. Biele Ranonen maren bemontirt, manche Batterien gang gerftort, und am 30. glich Belgrad, von ber 2Safferfeite gefeben, einer ungebeuren Ruine, wahrend nach ber Landfeite bin die bort weit ftarfern Befestigungewerfe auch größern Wiberftand leifteten. hatte auch der Großvezier mit einem ungeheuern Beer, morin wenigftens 60,000 Saniticaren fich befunden baben follen , die Morava überschritten und am 27. Seinendria erreicht. Corps von 30,000 Mann gedachte er zu einer Expedition nach bem Banat ju verwenden; mit ber Sauptmacht naberte er fich am 1. Aug. von Rrogfa aus den faiferlichen Berichanzungen. Rur eine balbe Stunde von bem faiferlichen Lager entfernt, ftedten bie Turfen ihr lager aus, mit beffen Befestigung fie am 2.. begunftigt burch einen Ausfall aus ber Raizenstadt, ben Anfang machten. Um 3. Mug. trieben fie ihre Laufgraben gegen ben ausspringenden Wintel ber faiferlichen Circumvallationsminfel; eine Batterie, die fie bier errichteten, that bedeutenben Schaben, und überhaupt beschoffen fie bas faiferliche Lager mit Rachbrud und Erfolg.

Das unausgesette Feuer ber Stadt und bes türkischen Lagers zugleich ließ die Belagerer nur dicht an ihren Berschanzungs-linien Sicherheit sinden, und Eugen mußte nicht nur sein eigenes Hauptquartier verändern, sondern sah sich auch veranlaßt, die baverischen Prinzen nach dem Semliner Lager zu versenden. An Proviant und Fourage sehlte es dem kaiserlichen Lager nicht, indem die Communication über die Save noch vollsommen frei,

aber bie Rubr mutbete unter ben Truppen und verschonte felbft nicht bes Feldberrn; überhaupt mar bie Lage bes driftlichen Beeres ungemein fritifd geworben, Um 15. Mug. batten bie Turfen mit ihren Laufgraben fich bis auf einen Mintenfchuf bem faiferlichen Lager genabert ; beffen Starte mar burd Rrantbeiten und Berluft vor bem Feind bis ju bem Beftand von 70,000 Mann gefcmolzen. Innerbalb ber Berfe fand fich faft fein Bunft vor bes Feinbes Feuer ficher. Bon ber einen Seite burch ein gum Sturm fich anichidendes beer von 200,000 Mann eingeschloffen, batten bie Raiferlichen auch noch die fortwährenden Musfälle einer Befagung von 30,000 Dann abzuweifen. Den einzigen noch übrigen Ausweg zu betreteit, bereitete Eugen fich ohne Uebereilung nach reiflicher Prufung. Un bemfelben 15. Huguft theilte er feinen Generalen bie Disposition für die am audern Morgen zu liefernde Schlacht mit. Die gange Racht blieb er gu Pferd, mundlich auf allen Punften bie gegebenen Befehle gu wiederholen. Sieben Regimenter Cavalerie und acht Bataillone mit vier Grenabiercompagnien murben bestimmt, die Laufgraben gegen bie Stadt zu bemachen. Relbmarichall - Lieutenant Graf Browne de Camus führte über bas bortige Aufvolf, Reldmaricall-Lieutenant von Biard über Die Reiterei bas Commando. Bier Bataillone und eine Angabl unberittener Dragoner batten im lager gurudzubleiben und baffelbe befest zu balten. Die gange übrige Streitmacht follte ju bem Angriff auf bas Beer bes Groffvegiere verwendet werden. Die Infanterie hatte bas Centrum, Die Reiterei bie beiden Alugel ju bilden; jene fand unter ben Befeblen bes Relbmaricalle Pringen Alexander von Burtemberg, Die Reiterei unter bem Feldmaricall Grafen Johann Palffy. Unter bem Pringen von Bartemberg commandirten im erften Ereffen bie Reldzeugmeifter Maximilian Starbemberg und Joseph Sarrach, im zweiten ber Pring von Bevern; unter Palffy befehligten die Benerale ber Cavalerie Ebergenyi und Mercy am rechten, Montecuccoli und Martigny am linten Alugel. Relbmaricall-Lieutenant von Sedendorff fand mit funfzehn Bataillonen als Referve bart an ber Circumpallationelinie mit bem Auftrag, völlig bereit gu fein, bort verwendet zu werden, wo die Roth es erforderte.

Außer ber allgemeinen Disposition für ihre Aufftellung erhielt die Armee auch noch eine befondere Unterweifung fur bas Berhalten mahrend ber Schlacht. Den Officieren murbe eingefcarft, ihre Anordnungen mit Rube und Raltblutigfeit, "obne Beidrei und Ungebuld" ju ertheilen und ben Soldaten ju beren Bollziehung Zeit zu laffen, bamit fie nicht durch Uebereilung in Berwirrung geriethen. Riemand burfe, weber Officier noch Soldat, ohne ausbrudlich erhaltenen Befehl auch um ein Saar breit weichen von bem ibm angewiefenen Poften, Riemand, bei Todesftrafe, auf Beute und Plunderung ausgeben. Die Reiterei folle, außer im Sall bringender Rothwendigfeit, nicht fchiegen, bas Rufvolt aber, weil es überall mit ber Cavalerie vermifct fei, ftreng bagu angehalten werden, ein beftändiges Reuer gu unterhalten, indem die Erfahrung lebre, bag die Turten fic leichter burch ununterbrochene Fortfegung, als burch bie Starte bes Feuers in Schreden verfegen laffen. Endlich fei ber Solbat barauf aufmerkfam zu machen, bag man mit Türken, Tartaren und berlei flüchtigen Feinden ju thun habe, von benen, wenn man nur feft jufammenhalte in enggefcloffenen Reihen, wenig au beforgen fei. Riemand folle baber auf eigene gauft auch nur bie minbefte Bewegung machen, fondern Jeder blindlings ben Befehlen ber Generale und Officiere folgen und ihnen vertrauen, baß fie bassenige anordnen werben, was allein bas 3medmäßige.

Noch war die Mitternacht nicht eingetreten, und schon rudten in tiesem Schweigen, sebes Geräusch behutsam vermeidend,
auf dem rechten wie dem linken Flügel die kaiserlichen Reiterregimenter durch die Deffnungen der Circumvallationslinien in
das freie Feld, sich dort in Schlachtlinie zu stellen; ihnen folgte
das Fußvolk. Es war 1 Uhr Morgens, als das erste Treffen
sich in Bewegung zu setzen bereit war. Die Nacht war hell und
klar, und es mußte besurchtet werden, daß der Marsch des kaiserlichen heeres den seindlichen Bachen nicht lange verborgen
bleiben werde. Da fiel, als sich der Morgen nahte, ein so dichter
Nebel ein, daß man bald auf zehn Schritte nichts mehr zu unterscheiden vermochte. Eingehüllt in diesen Schleier, begann das
beer gegen die seindlichen Berschanzungen vorzurüden. Bald

aber erwies fic bas, mas bisber jum Soun gedient batte, als mefentliches Sindernif. Der Rebel machte es fo gang unmoglich , fich gurechtzufinden , bag bie Reiterei Des rechten glugels unter Balffv tros bochfter Borficht doch den ihr vorgezeichneten Beg verfehlte und ploglich auf einen von den Turten neu begonnenen Laufgraben flieg. Auf beiben Seiten mar die Ueberrafdung nicht gering. Aber ichnell gefaßt griffen bie Turfen zu ben Baffen und empfingen bie faiferliche Cavalerie mit einem beftigen Bewehrfeuer. Die turfifche Reiterei fliegt gur Unterftugung ihrer Rameraden berbei. Der Carm verbreitet fich durch bas ganze feinbliche Lager. Die Domanen eilen, fich in Schlachtordnung zu ftellen. Ihnen gegenüber fuchen auch die Raiferlichen ibre Reiben noch fefter zu fchließen. Der anhaltende Rebel verbindert fie aber, überall die ihnen angewiesenen Poften wirklich Beil bas Fugvolt Befehl batte, fich an bie einzunehmen. Reiterei zu halten, Diejenige bes rechten Alugele aber zu weit rechts gerathen war, fo geschah es, bag auch ein Theil ber Infanterie die vorgeschriebene Richtung verlor, fich zu weit nach rechts wandte und hierdurch im Centrum ein leerer Raum entftand, weit genug, um bas Eindringen mehrer turfischen Bataillone möglich zu machen.

Inzwischen war das Gesecht auf dem rechten Flügel, wo es sich zuerst entsponnen hatte, immer hisiger geworden; tapser wurde von beiden Seiten gefämpst, so daß es eine Zeit lang zweiselhaft erschien, für wen der Erfolg sich entscheiden werde: da eilte der General der Cavalerie Graf Mercy mit der Reiterei des zweiten Tressens dem Grasen Palsty zu Hülfe. Die Feinde wurden aus ihrer Stellung vertrieben; sie wichen zuruck. Doch sormirten sie ihre Reihen von neuem. Run drang das faiserliche Fußvolf, von Maximilian Starhemberg geführt, in sest geschlossenen Gliedern wider sie vor. Mit unwiderstehlichem Nachdruck in der Fronte angegriffen, von der Reiterei in der Flanke gepackt, widerstanden die Türken nicht länger; sie flohen und ließen ihre Batterien in den Händen der christichen Krieger zuruck. Während dies auf dem rechten Flügel geschah, war der Ramps die Schlachtlinie entlang allgemein geworden. Noch aber

patte der Nebel sich nicht gehoben, er schien vielmehr von Misnute zu Minute dichter zu werden, so daß nur schwer untersschieden werden konnte, wo Freunde, wo Feinde standen. Es blieb daher der kaiserlichen Infanterie des linken Flügels nichts übrig, als langsamen Schrittes und dicht geschart gegen die seindlichen Stellungen vorzudringen. An den Laufgräben angestommen, nahm sie dieselben im Sturm und füllte sie mit den Leichen erschlagener Feinde.

Inamischen waren aber auch die Turfen nicht ruhig fteben geblieben, fonbern bort, wo fie auf feinen Biberftand fliegen, immer weiter vorgebrungen. Go fam es, daß fich ein gablreicher Beerhaufen berfelben amifchen ben beiden Rlugeln ber faiferlichen Armee befand, bie vollig von einander getrennt waren. Die Ungläubigen aber, welche bes bichten Rebels wegen ihre Stellung nicht zu beurtheilen vermochten, verfaumten es, aus berselben Bortheil zu ziehen. Da gerriffen ploplich, es mochte gegen 8 Uhr Morgens fein, einige leichte Binbftoffe die Rebelfoleier, die auf bem Schlachtfelb lagen. Raum war bie Stellung ber Reinde und feine eigene Gugens Bliden enthullt, als er auch icon die furchtbare Befahr erfannte, in der er ichwebte. Dies aber maren eben bie berrlichften Momente ber Entfaltung feines Benies, welches in unvorhergesehener Lage ibn bas einzig Rechte erfennen und ben im erften Augenblid gefagten Entidlug im zweiten icon mit unwiderfteblicher Energie ausführen lieft.

Nicht sobald sah bes Prinzen Ablerblick, daß die Türken, welche in ihrem Centrum am dichtesten geschart waren, ben Bortheil, den ihnen der Zusall geboten, mit aller Macht zu benüßen suchten und den rechten Flügel in der Flanke anzugreisen sich beeilten, als Eugen sich in Person an die Spize des zweiten Treffens stellte, welches der Prinz von Bevern besehligte. Bon Kampflust beseelt, drangen seine tapfern Krieger im Sturmschritt vor und warfen sich mit Ungestüm auf den Feind. Der aber war nicht gesonnen, den errungenen Bortheil so rasch wieder auszugeben. Ein furchtbares Gemetel entspann sich. Da warf Eugen, während das Fußvolk den Feind wiederholt in der Fronte angriff, sich mit der Reiterei in die Flanken desselben. Die

Osmanen wichen; muthig brangen die Kaiserlichen nach; die Berbindung der Schlachtlinic wurde erneuert, die Stellung der Türken in ihrer ganzen Länge erftürmt.

Eine einzige feindliche Batterie war noch übrig, aus achtzehn schweren Geschüßen bestehend, im Centrum ber türkischen Position gelegen. In dichten Reihen scharten die Janitscharen sich in und um die Batterie; nur mit ihrem Leben schienen sie dieselbe lassen zu wollen. Jehn Grenadiercompagnien und vier Bataillone, deren Flanken durch zwei Reiterregimenter gedeckt waren, beorderte Eugen zum Sturm auf die Batterie. Mit sliegenden Fahnen und klingendem Spiel, eng an einander gedrängt, einer Mauer gleich drangen sie vor. Ohne es mit einem Schuß zu erwidern, hielten sie das mörderische Feuer der Batterie mit Gelassenheit aus. Bei derselben augekommen, stürzten sie sich mit gefälltem Basonett auf die Feinde. Nichts vermochte dem nachdrücklichen Angriff auf die Länge zu widerstehen. Rachtapferer Gegenwehr räumten die Janitscharen die Batterie, und bieselbe blieb in den Händen ihrer Gegner.

Balb batte ber Feind auch auf bem linken Flügel feine legten Poften verloren, und taum mar bies geschehen, fo verlieft er in Gile fein verschanztes Lager. Es mar 9 Ubr vorüber, ale Pring Eugen, ber gludliche Sieger, fein tapferes beer auf ben erfturmten Anboben aufftellte. In bas feinbliche lager führte er baffelbe noch nicht, wohl in ber gerechten Befürchtung, baß es ichmer mare, bie Goldaten bei dem Anblid ber reichen Beute von Unordnungen abzuhalten. Der noch immer boppelt fo ftarte Feind tonnte jurudtehren und bem driftlichen Seer ben gewonnenen Sieg wiederum ftreitig machen. Der Donner ber faiferlichen Gefduge begleitete, Die leichte Cavalerie aber verfolgte bie flüchtigen Demanen. Die Sufaren und bas ferbifche Landvolt fügten ihnen noch beträchtlichen Schaben au. Erft ale Eugen die fich jurudziehende turtifche Armee volltommen aus ben Augen verloren batte, geftattete er, bag von jeder Truppenabtheilung eine bestimmte Anzahl Soldaten in bas feinbliche Lager ging, um fur fic und ihre Rameraben Beute ju machen. Außerorbentlich groß war bie Menge, bie

an Gegenständen aller Art sich daselbst vorsand. In der Belgrader Schlacht, 16. August 1717, wurden 10,000 Türken erschlagen, 280 Kanonen, 51 Fahnen, 9 Roßschweise erobert; in solcher Unordnung entstohen die Besiegten, daß kaum der Großvezier zu Rissa 10,000 Mann zusammenbringen konnte. Semendria, Kullics an der Morava, Nam und Gradiska wurden verlassen, am 18. Aug. capitulirte das stolze Belgrad; noch war die Besatung 30,000 Mann stark. Mit dem Einstritt der Regenzeit, Ende Sept., wurden die Winterquartiere bezogen.

Raft um dieselbe Zeit ging Sardinien, wo bie Spanier, von Alberonis Politik geführt, eine Landung vorgenommen batten, verloren; ein Angriff auf Sicilien bereitete fich vor, und ber faiferliche Sof, gewohnt, über alles Undere italienische Befigungen werth zu balten, ließ fich, wie zu Rarlowig, burch bie Ginflufterungen englischer Diplomaten beruden. Der lette Moment vielleicht, fich bes Donauthales zu verfichern und zwischen Samus, Rarpathen und Oniefter bas mabre, große Deftreich ju begrunben, wurde verscherzt, und nach den gang unbedeutenden Dperationen bes Kelbzugs von 1718 ju Paffarowis (21. Juli) ber Kriebe unterzeichnet. Deftreich erhielt bas Banat, Die Balachei bis jur Aluta, bas nordliche Gerbien und auf dem füblichen Ufer ber Save eine lange, fomale Binde burchaus werthlofen landes. Riemand bemertte, daß felbft Serbien, fowie es biermit gewonnen, bis auf bas einzige Belgrad, in ben erften Marfchen eines unternehmenden Feindes verloren geben muffe. Der Rrieg in Italien wurde burd Alberonis Sturg (5. Dec. 1719) beenbigt: fur eine Befigung, fo vollftanbig unnug, wie Garbinien, empfing ber Raifer bas ibm wenigstens burch bie Nachbaricaft mit Reapel wichtigere Sicilien; er mußte aber bes Infanten Don Carlos Anwartichaft auf Toscana, Parma und Viacenza anertennen und nachmals bie Ginführung fpanifcher Truppen in Toscana zugeben.

Im ersten Augenblich vielleicht hat man das Bedenkliche einer solchen Concession nicht erkannt. Der unvorsichtigen That wird seboch die Reue auf dem Fuß gefolgt fein, und fast sollt

es icheinen, ale babe ber faiferliche Sof fur gut gefunden, ben begangenen Rebler bem Bringen Gugen gugurechnen. Dhnebin fann nicht allerdings erdichtet fein, was Saint-Simon von beffen erfter Bufammenfunft mit Rarl VI berichtet. Auf bie Rachricht von dem Siege bei Peterwardein awar wußte der Raifer faum Borte au finden, um dem Pringen fein Dantgefühl ju bezeigen. In bem eigenbandigen Schreiben vom 8. Aug. 1716 außert er: "In all biefem bab ich eine, worin gar nicht mit ihnen gufrieben bin, bas ift die Geringbaltung und wenige Achtung auf bero Berfon. wie icon vernommen, auch in biefer action geschehen. Liebb, gebenfen, bag ihnen allein ich meine Armée und alfo Land und leut anvertraut, bag ich in fie allein mein größt und innig mabre Confidenz gefest und beftanbig fete, ich will nichts fagen von mein particolar Lieb gegen bero Perfon, alfo hoffte ich, daß alf dief Ew. Liebd. bero von mir fo estimirte Verson beffer in Acht nehinen werben, und werd bies vor ein Beichen ber Lieb E. L. gegen mich nehmen. Bitt also pour amour de moi, changez vous en cela et ayez plus de soins de votre personne, si vous aimez ma personne et mes intérêts."

In eben fo lebhaften, ja faft überfdwenglichen Ausbruden, wie es nach bem Sieg bei Betermarbein ber Rall mar, find auch bie Dankesbezeigungen abgefaßt, welche ber Raifer nach ber Schlacht bei Belgrad und nach bes Paffarowiger Friedens an Eugen richtete. Bieberholt verfichert er ibn , und in Borten, welche wohl ben Stempel ber Aufrichtigfeit an fich tragen, feiner unveranderlichen Liebe , feiner nie versiegenden Danfbarfeit. Und fowie er ibm verfonlich feine unverbrüchliche Unbanglichfeit bezeigte, fo bewies er ibm auch in Staatsfachen bas größte Bertrauen. In allen wichtigen Angelegenheiten fragte er ibn um feine Meinung, fich bereit und begierig zeigend, basjenige ju befolgen, mas Eugen anrieth. Um fo mehr muß überrafchen die fo ploglich eingetretene Erfaltung bes Raifers und ber Eindrud, welchen auf ibn bie Berleumbungen eines Rimpifd, bie Umtriebe bes Grafen Dichael Johann von Althann, ber awar bes Raifere erflatter Bunftling, machen. Bon Rimptich fcreibt Die Bergogin von Orleans : "3ch bande Euch febr, liebe Louise,

baß 3br mir bie Bienifche geschriebene Beitung geschickt babt, bier fenntes nur bie Alberonische Partie, fo aussprengt, bag eine conspiration gegen ben Kapfer vorgangen. Pring Gugenius bat groß Recht, eine folch baffliche accusation nicht bazu laffen und ben Rimbtich aufs ärgft ju verfolgen. Da glaub ich Pring Eugenius wol unschuldig; benn er ift nicht interessirt, bat eine icone That gethan : bier batte er viel Schulden gelaffen, fobald er in Ravferliche Dienfte gerathen und Beld befommen, bat er Alles bezahlt bis auf ben legten Beller; auch die, fo feine Bettel noch Sandidrift von ihm hatten, bat er bezahlt, die nicht mehr baran bachten. D, ein Berr, ber fo aufrichtig banbelt, tann unmöglich feinen Berrn um Gelb verrathen, halte ibn alfo gar unschuldig von bes Berratbere Rimbtich feine accusation. Der Teufele Alberoni macht mir manche Sorgen; Bott ftebe une gegen biefen bofen Menfchen bei! er ift eben fo fcmare in feis nem Gewiffen, ale feine Saar und Saut feyn; aber er bat gar weiße Emissarien, fo nicht beffer find. Mad. du Maine ift gar blond, und ber Cardinal de Polignac ift es auch gemefen, eb er grau geworden, und noch andere mehr weiß ich von biefer Clique, fo weiß und gar blond fepn und boch wenig taugen."

Auch Saint-Simon fpricht von dem Berfuch, ben Pringen Eugenius zu fturgen, ohne boch die unmittelbaren Erager ber Cabale au nennen. »La cour de Vienne eut ses orages. prince Eugène y était envié; son mérite l'y avait mis à la tête du conseil de guerre, qui est la première place et de la plus grande autorité. Tout ce qui avait été attaché au feu prince Herman de Bade et au feu prince Louis son neveu. qui n'avait pas été sans jalousie de l'éclat naissant du prince Eugène, et qui malgré ses grandes actions s'en était trouvé obscurci, et tout ce qui avait tenu au feu duc de Lorraine. était contraire au prince Eugène. Il se forma donc une cabale puissante, mais qui fut découverte et dissipée avant que d'avoir pu lui nuire efficacement.« Den eigentlichen Berlauf Diefer Angelegenheit bat indeffen erft in der neueften Beit Br. Arneth in feinem portrefflichen Bert: Pring Eugen von Gapopen, aufgetlart, und fann ich nicht umbin, einem fo zuverläffigen Rubrer zu folgen, wenn ich auch genothigt, gegen bie erften Borte feiner Darftellung Protest einzulegen. Er fcreibt : "Es war eine mobibefannte Sache gu Bien, bag Eugen feine willtommenere Erbolung fannte von feinen gablreichen Beschäften, als die Befellichaft eines Rreifes von Freunden, unter benen die Grafin Batthyany, bes geiftvollen Boffanglere Strattmaun gleich. begabte Tochter, ben erften Rang einnahm. Der Ton, welcher in diefem Birtel berrichte, aug ben Bringen bermagen an, bag er bald ein täglicher Baft mar in bem Salon ber Grafin Batthyany. Er machte bort feine Partie Piquet, feine Lieblingsunterhaltung, und in vertrautem Gefprach verfloß ber Reft bes Maria Terefa von Stratmann, geb. 1. Mai 1708. wurde im 3. 1726 bes Grafen Rarl Batthpani andere Bemablin, und ift es nach biefem Datum rein unmöglich, ihr ben minbeften Einfluß auf bes Pringen Saltung im Jahr 1719 beigumeffen. Und boch beift es in Saint-Sapborins Bericht vom 9. Dai 1719: »Le crédit du prince Eugène diminue de jour en jour, car on a persuadé à l'empereur que ses avis dans les affaires particulières lui sont tous suggérés ou par la comtesse Bathyany ou par ses référendaires. Et dans cette supposition l'empereur dit fort souvent, qu'il déférerait volontiers aux avis que le prince Eugène lui donne, pourvu qu'il pût être assuré qu'ils partent de son propre jugement, mais qu'il ne se croit pas obligé d'adopter les sentimens de la comtesse Bathyany. Es muß bemnach bas Datum falich, etwan 1729 fatt 1719 au lefen fein, in welchem Rall aber, aus ber Meuferung bes Raifers ju ichliegen , feine Rudehr ju ber eigentlichen Stute feines Throns nicht fo unbedingt, ale Br. Arneth annehmen ju fonnen glaubt.

Eugens Neiber, Widersacher waren eben so zahlreich als mächtig, babei so hartnädig in ihrer Feindschaft, baß auch feine glorreichten Erfolge sie nicht entmuthigten. Wenn gleich durch die Erfolge von 1716 und 1717 geschlagen, behielten sie doch bas Ziel, nach dem sie ftrebten, die Demuthigung des Prinzen, ja seine Entfernung von Wien und aus Deftreich unverruckt im Auge. Und es ermunterte sie zu neuen Anstrengungen, als sie ploslich

von einer Seite mächtige Unterflugung fanben, von ber es am wenigften zu erwarten gemefen mare. Es ift merfmurbig, an bie Spige ber Begner Eugens nun einen Fürften treten zu feben, welchen die Bande bes Blutes ebenfo wie geleiftete Dienfte inniger ale irgend einen Andern an ben Pringen batten feffeln follen. Er zeigte fich ale einen um fo gefährlichern Reind, weil bie Große ber Macht, bie Schlauheit bes Beiftes und bie Bewiffenlofigfeit, fich jedes, auch bes verwerflichften Mittele gu bedienen, um feine 3mede gu erreichen, bei ibm in gleicher Beife aufammentrafen. Rein Geringerer mar bies als Gugens Better, Bictor Amadeus von Savopen König von Sarbinien. waren es nicht die fleinlichen Leibenschaften, welche bie Gegner Eugens am Biener bof ju ihrer Sandlungeweise bestimmten, nicht neibische Gifersucht und niebrige Diggunft, wodurch Ronig Bictor bewogen murbe, feine Beftrebungen mit ben ihrigen gu vereinigen. Der Zwed, welchen er verfolgte, mar berjenige, bie Racht feines Saufes zu vergrößern und ibm ben ganberbefig zu gewinnen, auf beffen Erlangung er feit feinem Regierungsantritt unermudet bingearbeitet batte. Richt burch die Gemalt der Baffen, nicht durch Intriguen aller Art war es ihm gelungen, fich bes Bebiets von Mailand ju verfichern, jest ichlug er jur Erreidung biefes Biele einen andern Weg ein, und ba mar es benn freilich eine eigenthumliche Sugung, auf bemfelben einen Mann gu finden, welcher, obgleich felbft bem Savopifchen Ronigebaufe angeborend, bennoch Alles that, um bie Plane icheitern au machen, an beren Belingen Ronig Bictor Die funftige Große feines Saufes gefnupft glaubte. Eugen aber wußte, bag fic Diefes Biet nur auf Roften Deftreichs erreichen laffe. Diefe Betrachtung ließ dem Pringen feinen Zweifel über die Saltung, welche Pflicht und Ehre ihm geboten, und der er benn auch, feber Berfudung wie jedem Binbernig Trop bietend, unerfdutterlich treu blieb.

Es ift befannt, daß Raifer Joseph I bei feinem frühzeitig erfolgten Tod nur zwei Töchter im Rindesalter hinterließ, auf welche nach ber von Leopold I eingesetzen Erbfolgeordnung die herrschaft über die öftreichischen Erbländer für den Fall über-

geben follte, ale ber Manneftamm bes Saufes Sabeburg erlofden Rarl VI aber batte balb nach bem Antritt feiner Regierung biefes Befet geandert und feinen eigenen Tochtern vor bensenigen Josephs bie Thronfolge jugefichert. So leicht es nun auch möglich gewesen mare, bag ber Raifer noch mannliche Rachfommen erhalte -- bie Erzberzogin Maria Terefa gablte ja im 3. 1719 erft zwei Jahre -, fo murbe boch ber Fall, bag biefes nicht geschähe, von Ronig Bictor in ben Rreis feiner Berechnungen gezogen. Er bewarb fich fur feinen alteften Sobn , ben nachmaligen Ronig Rarl Emanuel III um die Sand einer Tochter bes Raifere Joseph, und er boffte, burch biefe Beurath entweber einen wirklichen Unfpruch feines Saufes auf Mailand, ja vielleicht auf famtliche italienische ganber, welche bem Raifer geborten, ju begrunden, ober wenigftens einen Bormand ju erhalten, fich berfelben ju irgent einem gelegenen Beitpunft gu bemachtigen. Eugen, ber bie mahren Abfichten feines Bettere leicht burdicante, erflarte fic mit Lebhaftigfeit gegen biefen Plan. Es ward ibm nicht fcmer, alle bie Rachtheile barguthun, welche beffen Annahme fur bas Raiferhaus nach fich gieben mußte. So entichieben maren feine Meußerungen in biefer Sache, bag Ronig Bictor, der seinen Better genau fannte, es wohl begriff, an eine Umftimmung beffelben fei in feiner Beife gu benten. Er entfolog fic baber zu nichts Beringerm, als gemeinschaftliche Sache mit benen zu machen, welche barnach ftrebten, ben Pringen vom Raiferhof zu entfernen.

Des Königs Botschafter in Wien, ber Marquis von St. Thomas, war berjenige, in bessen hand bie Faben ber Intrigue zusammenliesen, welche in bieser Sache angesponnen ward. Aber er selbst hielt sich vorsichtig im hintergrund, um im Fall des Mißlingens seinen König und sich selbst nicht bloß zu stellen. Desto größere Sorgsalt übte er in der Auswahl der Männer, beren er sich zur Erreichung seiner Absichten bediente, und da waren es vornehmlich zwei, welche in den Umtrieben, die nun begannen, die hauptrollen übernahmen: der Abbate Giovanni Prospero Tedeschi, aus Castiglione im Florentinischen gebürtig, und der kaiserliche Kämmerer und Reichshofrath Graf Johann

Friedrich von Nimptich. Tedeschi mar einer jener zahlreichen politischen Abenteurer, welche bamale ibr Befen trieben, fich ben Meiftbietenben verfauften und, ju feber Schlechtigfeit feil, viel bagu beitrugen, bag bie Staatsfunft in jener Beit faft nichts mehr mar ale ein Gewebe von Arglift und Betrug, in welches einer ben anbern zu verwickeln ftrebte. Es ift mabricheinlich, daß Tebeschi dem Priefterftand gar nicht angehörte und bas geiftliche Rleid nur annahm, um fich burch baffelbe überall leichter Eingang zu verschaffen und unter diesem Dedmantel besto ungeftorter an ber Bermirflichung feiner Plane arbeiten zu fonnen. Rur bas weiß man mit Beftimmtbeit, bag er in elendem Bufand in Bien eintraf. Bald fand er Mittel, fic bem Marquis von St. Thomas ju nabern, und nun veranderten fich feine außern Berbattniffe in auffallenber Beife. Er, welcher fruber nicht genug befag, um anftanbig gefleidet einber zu geben, taufte fic, was bamale in Bien ale ein befonderes Beiden von Boblbabenheit galt, Bagen und Pferbe. Die Gelbmittel, mit welchen er jest reichtich verfeben ichien , mathten es ibm moglich, Leute bes verichiedenften Standes an fich ju zieben oder bei benfelben, wenn es ibm gut bunfte, Butritt zu erlangen.

Die namhaftefte Perfonlichkeit unter benjenigen, mit welchen Tedeschi in Berbindung trat, mar ber Graf Johann Friedrich von Rimptich, weniger um feiner eigenen Individualität willen, als weil er mit ber Schwefter bes Gunftlinge Althann verheurathet war und man bie vertraulichften Beziehungen zwischen ihm und feinem Schwager voraussette. Er felbft mar ein noch funger Dann von leichtfinniger und verschwenderischer Lebensweife, welcher fich immer in Geldverlegenheiten befand. Done bobere Begabung zu befigen, wohnte ibm boch jene Berfchlagenheit bei, die gerade bei anicheinend unbedeutenden Menfchen fo oft angetroffen wird. Beber Geltung am Sof entbebrend, batte er fich nur baburch, bag er bort eine Art von Spafmacher abgab, ein gewiffes Borrecht gewonnen, Manner von bochftem Rang, ja ben Raifer felbft anzureben, obne bag es ale ungewöhnlich auffiel. Diefes Umftandes bebiente fich ber Graf von Rimptich, ale er, von Tebeschi burch Gelb gewonnen, es unternabm, ben Pringen Gugen

ju ftürzen, ja vielleicht mit bessen Entsernung auch diesenige ber beiden Conferenzminister Sinzendorff und Gundadar Starhemberg perbeizuführen; denn diese galten gleichfalls als Gegner bes Plans, eine Tochter des Raisers Joseph mit dem Prinzen von Viemont zu vermählen.

Borerft waren jeboch wiber Eugen allein die Berleumbungen gerichtet, welche Nimptich bei bem Raifer anzubringen magte. Er verfaumte nicht, alle bie Unichuldigungen zu wiederbolen, bie icon vor ibm Althann gegen ben Dringen erboben batte, und ale er ben Raifer geneigt fand, feinen Bebauptungen Blauben zu ichenken, ba beeilte er fich, in benfelben noch weiter au geben. Die marme Berehrung, welche Gugen bei jedem Unlaß bem Andenten bes verftorbenen Raifere Jofeph gollte, ftellte Rimptich bar, als ob ber Pring ben Tochtern Jofephs anbanglicher fei als bem gegenwärtigen Raifer; ja er wagte bie Behauptung auszusprechen, Eugen fimme nur aus bem Grunde gegen bie Bermablung einer Cochter bes Raifers Joseph mit bem Sobn bes Ronigs von Sarbinien und fur ibre Berbeurathung mit bem Aurpringen von Bavern, weil ibm bie Reigung bes gefamten öftreichifden Abele fur biefes furfürftliche Saus wohl befannt fei und er mit Sulfe fotbanen Abels bem Raifer bereinft Befege vorzuschreiben gebenfe.

Daß Karl solche Anschuldigungen mit anhörte, daß er fie nicht alsbald als Berleumdungen erfannte und benjenigen, welcher sie vorbrachte, also absertigte, wie er es verdiente, dieses beweiset nur, wie gut Althann und die übrigen Gegner des Prinzen den Bemühungen des Grasen Rimptsch vorgearbeitet hatten. Des Kaisers Gemüth wurde in der That aufs Sochste beunruhigt durch den Abgrund von Treulosisseit, welchen die Aussagen des Grasen Nimptsch seinen erschreckten Bliden eröffsneten. Einverstanden damit, daß fürs Erste nichts zu thun sei, als die sernern Schritte Eugens und derzenigen zu beobachten, die als dessen Gesinnungsgenossen und derzenigen zu beobachten, die als dessen Gesinnungsgenossen und derzenigen zu ber Raiser ein, daß Nimptsch sich nächtlicher Weile und unerstannt zu ihm verfüge und ihm geheimen Bericht über dassenige erstatte, was er noch zu entdeden vermöge. Nimptsch benutzt

bie ibm ertheilte Erlaubnig in reichlichem Make: an wieberbolten Dalen fab er insgebeim ben Raifer; immer wußte er ibm Neues über bie verbrecherischen Plane zu berichten, mit welchen nach feiner Angabe Gugen fich beschäftigte. Auch Singenborff und Starbemberg fuchte er ju verbachtigen, ja feinen eignen Schwager, ben Brafen Altbann foll er mit Anflagen nicht verschont baben. Diese lette Bebauptung icheint jedoch, obgleich fie fogar in bem richterlichen Urtheil über Rimptich ausgesprochen wurde, burchaus unwahrscheinlich. Richt pur fein Bermandticafteverbaltnig zu Althann, weit mehr noch ibre gleichartige Befrebung ju Eugens Sturg fpricht beutlich bagegen ; bie gange Angabe mag vielmehr nach ber hand erfunden worden fein, um ben Grafen Altbann von feber Mitfduld an bem Bergeben feines Somagere ju reinigen; benn gar bald trat ber Mugenblid ein, in welchem ein Bufall bem Prinzen Eugen bas aanze fünfiliche Truggebaube entdedte und es vor feinem fichern und fühnen Auftreten haltlos in fich jufammenbrach.

Es war eine eigene Rugung, daß die Berratberei, welche gegen ben Pringen angesponnen wurde, auch burch eine Art von Berrath bemselben fund warb. Dem Rammerbiener bes Grafen Rimptich tonnte bie unaufborliche Bewegung, in welcher fein Berr fic befand, nicht entgeben. Er fab benfelben bes Rachts mehrmals ben Anzug wechseln und fich immer in anderer Ber-Heidung an die verschiedenften Orte begeben. Drei und vier Stunden bes Tage mar er in eifriger Berbandlung mit Tebeschi eingeschloffen. Beben Augenblid famen unbefannte Menfchen gu ibm, ju welchen er in gebeimnigvollen Beziehungen fand. Alles Dieles beunrubigte ben Diener bes Grafen im bodiften Make. und er mar überzeugt, bag etwas Berbachtiges, fa Gefabrliches im Spiel fei. Das große Bertrauen, welches Jebermann in Bien au Engen begte, zeigte fich auch bier : an niemand anbern bachte ber Rammerbiener, um ibm fein Gebeimniß zu entbeden, als an ben Pringen; er begab fich ju ihm und erzählte ihm Mues. Eugen, ber mohl icon Runde bavon haben mochte, bag etwas wider ihn im Bert fei, bemertte bem Diener, daß feine bloße Angabe nicht genuge, um gegen einen Mann von ber Geburt, ber Stellung und ben Familienverbindungen bes Grafen Rimptich etwas zu unternehmen. Wenn er sedoch Beweise der Richtigkeit seiner Aussagen beizubringen vermöge, so werde er ihn nicht nur zu besohnen, sondern auch gegen etwaige Berfolgungen zu schüßen wissen.

Bie er es gewohnt, hielt Eugen auch jest fein Ber-Der Diener bes Grafen Rimptich überbrachte ibm Papiere feines Berrn, burch welche beffen Umtriebe wiber ben Bringen flar bewiesen wurden. Eugen warf bem Mann, bem er biefe Entbedung verbantte, eine Benfion aus und ließ ibn nach ber Schweiz abreisen, weil er ibn ju Bien nicht mehr für ficher bielt. Er felbft aber fab mit faunendem Unwillen bie emporenden Berleumdungen, welche man wider ibn vorzubringen fich erlaubt batte. Dann berieth er mit feinen Freunden bie Schritte, welche er ju thun habe. Sein eigener Borichlag fand allgemeine Buftimmung. Er begab fich fogleich jum Raifer, um ftrenge Genugthuung zu verlangen. Sollte ibm eine folche nicht gu Theil werden, fo lege er, erflarte ber Pring mit Festigfeit, hiermit alle feine Stellen ju ben gugen bes Raifers nieber. Bang Europa feboch werbe er aufrufen jum Richter über bie Rrantung, bie thm widerfahren wurde, wenn eine Beleibigung, wie fie gegen ibn gewagt worden fei, ftraffos bliebe.

Rarl befand sich Eugen gegenüber in ber peinlichten Berlegenheit. Es wird mit großer Wahrscheinlichteit behauptet, daß
er die angeblichen Enthüllungen des Grasen Rimptsch anfangs
mehr aus Neugierde angehört habe, weil es ihm von seher
Bergnügen machte, von dem unterrichtet zu werden, was in den Privathäusern seiner Hauptstadt vorging. Dann sei er von Nimptsch
oder vielmehr von demsenigen, der hinter ihm stand, und nach
dessen Anleitung der Andere handelte, von Tedeschi, Schritt für Schritt weiter geführt worden. Run aber hatte er sich dadurch,
daß er auf die Erdichtungen des Grasen Rimptsch bereitwillig
hörte, daß er ihn zu neuen Angaben aufforderte, gewissermaßen
selbst zu seinem Mitschuldigen gemacht. Nicht ohne ein Gefähl der
Beschämung empsing Karl den Prinzen; er umarmte ihn und sagte,
er hosse, sie wurden die Freunde bleiben, welche sie von seher gewesen. Die Sache war jedoch schon allzu weit getrieben worden, als daß sich Eugen mit beschwichtigenden Worten hatte absertigen lassen können; er beharrte auf seinem Begehren um Genugsthung und seste es durch, daß man Tedeschi sogleich und bald barauf auch Rimptsch verhaftete. Eine eigene Justizcommission wurde zusammenberusen, um die Untersuchung zu sühren: sie bestand aus dem Reichshofrathspräsidenten Grasen von Windischsgräß als Vorsigendem, dem östreichischen hoftanzler Grasen von Stürgth und dem Reichshofrath von Blümegen; der hofrath von Dolberg führte das Protokoll.

Es lagt fic benten, in welch ungewöhnliche Aufregung biefe Ereigniffe ben Biener Sof verfesten. Babrend bie Untersuchung bauerte, wurde von ben beiben großen Parteien, in die berselbe gespalten war, Alles versucht, was in ihren Rraften fanb, um ibrer Sache ben Sieg ju erfecten, und ba muß es benn jur Ebre ber Deutschen um Raiserhof bemerkt werben, bag fie bie Befahr begriffen, mit welcher Eugens etwaige Entfernung fie felbft bedrobte : benn fie tonnten nicht baran zweifeln , Eugens Unterliegen werbe nichts als ber erfte Schritt fein zu ihrer eignen Berbrangung von ber Perfon bes Raifers, und nach einem folden Sieg tonne ber unbedingten Berricaft ber fpanischen Partei nichts mehr im Beg fteben; fie verzichteten baber, für ben Augenblick wenigftens, auf ben fleinlichen Groll, ber fie fonft wohl trennte, und bie Mehrzahl aus ihnen ichloß fich fest que fammen zu gemeinschaftlichem Biderftand gegen die fremben Banftlinge und Diejenigen, welche es mit benfelben bielten. Der Reichsbofratbevrufibent Graf von Winbifchgrag gab bas erfte Beispiel entschiedenen Auftretens für die Sache bes Pringen, obaleich er fonft nichts weniger als zu beffen Anbangern geborte. Unerfdrodenen Ruthe erflarte er bem Raifer, bag es ein emiger Schandfied für feine Regierung fein wurde, wenn berfenige. welchem bas Saus Deftreich ju unauslofdlichem Dant vervflichtet fei, einer niedrigen Cabale jum Opfer fiele; er lag bem Raifer an, ftrenges Bericht halten ju laffen über die Schuldigen und bas Urtheil, welches über fie gefällt werben wurde, unnachfichtlich in Bollzug zu fegen. Auch von Seite eines andern Mannes, von bem es am wenigsten hatte erwartet werden sollen, murbe zu bem Raiser in gleichem Sinn gesprochen; es war dies Don Ramon de Bilana Perlas Marques von Rialp, welcher in dieser Sache seinen Landsteuten und sonstigen Parteigenoffen offen entzgegentrat. Er zeigte dadurch, daß ihm die Ehre des Raisers wahrhaft am Berzen lag, und daß er, so sehr er auch sonst auf seinen eigenen Bortheil und bensenigen der Spanier am hof bedacht war, hierin boch nicht so weit ging, ihnen geradezu das Interesse seines kaiserlichen Gerrn zum Opfer zu bringen.

Diese Bestrebungen wurden mit nicht geringerm Eiser von ben Personen bekämpft, welche bas Bersahren wider Rimptschund Tedeschi eingestellt und die von Eugen angebotene Riederstegung seiner Aemter angenominen wissen wollten. Die einflußteichken Männer, die in diesem Sinn arbeiteten, waren der Günstling Althann und der Erzbischof von Balencia, Prasident des spanischen Raths. Sie stellten dem Raiser vor, daß die Bestrafung der beiden Angeslagten und der Sieg, welchen Eugen hierdurch ersechten werde, nur dazu dienen muffe, die ohnehin schon allzu große Macht des Prinzen noch zu steigern. Maufolle sich der günstigen Gelegenheit bedienen, dieselbe zu schuätern, nicht aber sie vermehren. Eugen sei es nicht Ernst mie seinen Drohungen; er werde nicht gleich zum Neußersten schweiten, sondern sich auch mit einer bescheidenern Stellung als bisher, wenn ihm tein anderer Ausweg bliebe, gern begnüchen.

Aber der Kaifer kannte Eugen zu gut, um nicht zu wiffen, daß derfelbe das Wort, welches er eingesest hatte, auch tosen und seine Stellen niederlegen werde, wenn er nicht die verlangte Senugthuung erhalte. Des Prinzen bestimmte Erkfärungen beseitigten seben Iweisel hierüber: denn als es im Lauf der Untersuchung sich herausstellte, der Marquis von St. Thomas sei der eigentliche Anstister der ganzen Intrigue, da verlangte Eugen, daß ihm auch von dem sardinischen Botschafter Genugthuung gegeben werde; verweigere man ihm dieselbe, so werde er sie sich als Fürst des Hauses Savoyen selbst zu nehmen wissen. Eugens ganzes Benehmen in dieser Angelegenheit war dassenige eines Mannes, der seinen Entschluß gefaßt hat und unerschütterlich

an bemselben festhält. Bon dem Augenblid an, in welchem er bem Raiser seine Beschwerde vorgebracht hatte, enthielt er sich ber Besorgung jedes Staatsgeschäsis. Der Conserenzrath hörte auf, sich zu versammeln; denn Eugen als bessen Präsident berief ihn nicht mehr zu den gewöhnlichen Sitzungen, und Riemand hätte es gewagt, dies anstatt des Prinzen zu thun. Auch bei dem Hoftriegsrath gerieth Alles ins Stocken, und täglich wurde die Nothwendigkeit dringender, eine Sache zu beenden, welche so tief eingriff in das Getriebe der Staatsmaschine.

Um bies zu bewerffielligen, mar inzwischen bie Untersuchung wiber Rimptich und Tebeschi mit Gifer fortgefest worben. Jenem batte, noch mabrend er im Gefangnig fag., ber Raifer ben Rammerherrnichluffel abfordern laffen. Bei bem lettern, welcher fich in Gewahrfam bes fogenannten Rumorbaubtmanns am Beilerthor befand, wurden in einem Roffer mit doppeltem Boben viele Papiere enthedt; beren Durchsicht lange Beit in Anfpruch nabm, welche aber and die Plane ber beiben Gefangnen vollftandig enthullten. Gegen Enbe Sept. 1719 mar bem Pringen basjenige befannt geworben, mas man wider ibn ins Wert gefest batte. Um 21. Nov., alfo zwei Monate fpater, murbe ibm ber Bericht mitgetheilt, welchen bie Commiffion über bas Ergebnig ber Untersuchung erftattete. Das Urtheil, bas fie baran fnupfte, war keineswegs ein gelindes. Es wurde, was vorerft Tedeschi betraf, barin erffart, er babe fich betrugerifder Beife für einen Grafen bes beiligen romifden Roichs und mittels ber gefälschten Abichrift eines Diploms als Reichsbofrath ausgegeben. An eine fremde Regierung babe er bie beleibigenbften Dinge über ben Biener Sof und bas taiferliche Dinifterium geschrieben und unwahre, von ihm felbft erfundene Reden bem Raifer und ben Miniftern in ben Mund gelegt in ber Abficht, einen Betrug gu verüben und fic baburd eine beträchtliche Belbfumme ju erwerben. Anbern jur Abidredung und ibm felbft jur gerechten Strafe werbe er bafar verurtheilt, auf einem öffentlichen Plat, bem Reuen Marti, zwei Stunden lang an den Pranger geftellt, bann mit breifig Ruthenftreichen von ber Sand bes Benters ausgepeitfct und hierauf aus allen Staaten bes Raifers für ewig verbannt zu werden. Ungleich milder lautete das Urtheil, welches über den Grasen Rimptsch gesällt wurde. Auf die Beschwerde, so hieß es darin, welche der Prinz Eugen von Savoyen wider ihn beim Raiser vorgebracht habe, sei eine Untersuchung angeordnet und er zur Entsetzung von seinen Stellen eines kaiser-lichen Kämmerers und Hofraths, zu zweisähriger Festungsstrase und zu ewiger Verbannung von Wien und all den Orten, an welchen das kaiserliche Hostager sich eben besinden könnte, verurtheilt worden. Außerdem habe er in eigenen Schreiben den Prinzen Eugen und den Grasen Althaun wegen der wider sie vorgebrachten Verleumbungen um Verzeihung zu bitten.

Dag Althann nicht in ber Birflichkeit zu benjenigen geborte, gegen welche bie Umtriebe feines Schwagers gerichtet, zeigte er wohl am beften, indem er Alles in Bewegung feste, um die Bollftredung des wider Rimptich gefällten Urtheils ju bintertreiben. Aber fo fcmer es auch bem Raifer wurde, ben bringlichen Bitten feines Gunftlings ju widerfteben, fo blieb er bennoch ftanbhaft. Zwar that er Alles, um bem Grafen Althanu die abicblägige Antwort, die er ibm ertbeilen mußte, minder empfindlich zu machen, ja er hatte fich fogar, noch mabrend bie Untersuchung bauerte, ju einem gang außetorbentlichen Schritt, einem Besuch bes in einer Borftabt von Wien gelegenen Bartens bes Grafen Althann entichloffen, um bie unveranderte Bunft, in welcher berfelbe bei ibm fiebe, Jebermann beutlich ju zeigen ; aber in ber Sauptsache willfabrte er ibm nicht. Die Urtbeile, ben 7. Dec. 1719 erlaffen, murben wenige Tage nachber in Bollzug gesett.

Am Morgen bes 12. Dec. 1719 wurde vor dem damaligen Gerichtshause, die Schranne genannt, das Urtheil wider Tedeschi in lateinischer Sprache öffentlich verlesen. Ihn selbst seste man auf einen Karren, führte ihn nach dem Neuen Warkt und stellte ihn dort an den Pranger; dann vollzog man an ihm mit all der Grausamkeit, welche das damalige Gerichtsversahren kennzeichnet, die Strase der Auspeitschung. Nun ward er in einem wohlverwahrten Wagen durch das Kärnthnerthor auf die Strase gebracht, welche nach Tyrol sührt. In der Grenze angelangt,

mußte er einen Gibicomur ablegen, biefelbe nie mehr zu überhierauf wurde Tebeschi auf piemontesisches Gebiet fdreiten. So ftreng auch nach beutigen Begriffen eine folche enilaffen. Beftrafung erscheinen mag, bamals fanden fie nicht allein Eugens jablreiche Anbanger, fonbern felbft frembe, unbetheiligte Berfonen allzu gelind. So fagt ber bayerifche Refibent von Mormann, daß Biele ber Meinung gewosen seien, die Berurtheilung Tebeschie zu lebenslänglichem Rerfer ober zu ben Galeren wurbe weit paffender gemefen fein; benn fest werbe berfelbe mobl noch Belegenheit finden, fich fur bie ihm wiberfahrene Schmach gu rachen und neues Unbeil anzuftiften. Dit geringerm Auffeben marb zwei Tage fpater bas Urtheil an bem Grafen von Rimptic vollzogen. Am früheften Morgen bes 14. Dec. fubr eine woblverwahrte Rutiche, von Dragonern bes Regiments Baireuth umgeben, gleichfalls burch bas Rarntbnertbor. Nimptich wurde in berfelben nach Grat gebracht; in bem feften Schloß biefer Stadt verbugte er feine Strafe.

Bas ben britten Mitschuldigen, ben Marquis von St. Thomas betraf, fo icheint Eugen von bem Berlangen, eine befonbere Genugthuung von ibm ju erhalten, abgeftanden ju fein ; er begnugte fich mit bem Entschuldigungefdreiben , bas Bictor Amadeus an ibn richtete und in welchem er fich von jeglicher Theilnabme an bemienigen, was bem Bringen widerfabren war, rein zu mafchen fucte. Größere Befriedigung als biefes Schreiben, an beffen Juhalt er wohl nicht glaubte, mag Eugen bie allge= meine Theilnahme gewährt haben, welche fich in ber Bevolferung Biens für ihn aussprach. So groß mar ber Unmille gegen ben Marquis von St. Thomas, als man erfuhr, auch er habe feine Sand im Spiel gehabt, bag man für feine perfonliche Sicherheit ernfte Befürchtungen begte. Aber nicht nur in Wien, in Defireich und gang Deutschland, auch in fremden ganbern gab fich bei ebeldenkenben Menfchen ein lebhaftes Gefühl der Befriedis gung fund, bag bem Pringen Eugen in bem Rampf gegen feine Biberfacher ber Sieg geblieben mar.

Freilich war andererseits in bem Areis ber Feinde Eugens Die Migstimmung über ihre Rieberlage um so größer. Das

Saupt berfelben, ber Graf von Althann zeigte fich tief verlet burch die Berurtheilung feines Schwagers. Er ging fo weit barin, bag er fich vermaß, ben Raifer felbft für basfenige ftrafen au wollen, was er ihm angethan habe. Bohl wiffend, wie fdwer es Rarl fiel, feine Gefellichaft zu entbebren, lief er fich felten am bof feben und bachte jest auf diefem Beg die Erreidung bes einmal gescheiterten, aber nod immer nicht aufgegebenen Plans ju versuchen. Laut erflatte er, bag einer von ibnen, entweder er felbft oder ber Pring, bem andern weichen muffe. Es begreift fich leicht, daß bei einer fo feindfeligen Saltung bes erklarten Bunftlings bes Raifers auch bas Berbaltnif beffelben zu Eugen fich nur langfam und allmatig zu einem befriedigenbern gestaltete. Der Tod Altbanns, welcher im Sabr 1722 eintrat, raumte jedoch bas wefentlichfte Sinbernig binmeg, welches ber Wiederherftellung ber frubem freundschaftlichen Begiebungen zwischen bem Raifer und Eugen entgegenftand. Schon aus bem folgenden 3. 1723 finden fich wieder baufige Briefe Rarle an den Prinzen, beren Ton und Inhalt febr an bie alte Berglichfeit mabnt.

Den Frieden, innern und außern Feinden mubfam abgewonnen, benutte Eugen obne Saumen, um manche Gebrechen in dem Saushalt ber Armee - auf jenen bes Staats war ibm faum ber Ginfluß vergonut, welchen in ber jungften Bergangenbeit Aurft Metternich geubt bat - ju befeitigen. Als ein folder galt ibm gunachft bie Berfauflichfeit ber Officierftellen, Die boch vielleicht fein fo arger Digbrauch, als man fich ihn gemeiniglich unter Berfauflichkeit ber Memter überhaupt benft. L'Bovital, Mole, D'Agueffeau, Montesquieu haben ihre Stellen getauft, mas baben wir biefen namen aus ber langen Reibe ber Berbienftmanner entgegenzustellen ? In ber englischen Armee beftebt noch beute bie Berfauflichfeit, befindet fle fic barum in ber 3nferiorität zu einer andern Armee ? Daneben wolle man nicht überseben, daß nach unsern Einrichtungen in der Regel als ber Berbienfteifte befunden wirb, ber am langken lebt, ein Spftem, welches zeitig bie geiftlichen Ritterorden, im Mittelalter bie eingigen Rriegsschulen , ju Grund richtete. Auch bie Erpectangen

hat Eugen abgeschafft. Sie bestanden darin, daß Rindern vornehmer Häuser manchmal in der Wiege noch Lieutenantöstellen, ja Compagnien verlieben wurden, um ihnen ein rascheres Avancement zu sichern. Die Errichtung einer Ingenieurschule, im Jahr 1717, gehört nicht minder zu den Verdiensten, welche Eugen um die Armee sich erwarb.

Aber feine Bemübungen, Diefe in feiner erprobten Sand vortreffliche Armee ju einer Starte ju bringen, welche ber forfwahrend gefahrbeten Lage bes Reichs angemeffen , icheiterten großentbeile an der Maglichen Lage ber Kinangen. Dan berechnete bes Raifers Ginfunfte gu 12 Millionen Gulben, nach einer andern Angabe ju 6 Millionen Thaler, wovon auf den Tabats-Appalto oder Boll 640,000 Gulben rhein, famen. Unter biefen Umffanden blieb es wohl eine Unmöglichfeit, bie ju allen Beiten folgafertige Armee von 100,000 Mann aufzubringen, in welcher Eugen Die einzig wirtsame unter allen Garantien ber pragmatifchen Sanction und jugleich bie Abbulfe fur bes Raifers gefahrliche Isolirung inmitten ber manderlei Congresse und Stipulationen erblickte. Rur eine folde bauernde Anftrengung wußte er aber so wenig, als einer ber übrigen Minifter, Die Mittel ju finden. Darum ergab fich , ale bie lange jurudgehaltene Babrung bei Gelegenheit ber polnischen Ronigemabl zum Ausbruch tam, von Seiten Deftreichs eine Schwäche ber Rinangen, wie des Beeres, welche noch gang andere Ungludefalle, wie ben Berluft der Königreiche Reapel und Sicilien, anzufundigen schien. Es war biefes vornehmlich eine Kolge von ber Spanier Aufnahme in Toscana und noch mehr von den hergebrachten Runftgriffen bes Sofe von Turin. Der Raifer und Eugen felbft waren ber Meinung, nur am Rhein Feinden, ober booftens eittem Angriff auf Luxemburg begegnen ju muffen. Die nach ben Erfahrungen eines Jahrhunderts unfinnige Erwartung, Sardinien werbe feinen fo oft wiederholten Berficherungen treu bleiben und nicht wider Deftreich Partei ergreifen, trug Sould, bag Daun, ber Generalftatthalter ju Daifand, im Aug. 1733 angewiesen wurde, einige Regimenter aus ber Lombardei an das bei Pilfen aufammengezogene Armeecorps abzugeben. Und als endlich bie Anhäusung französischer Truppen in ben Alpen boch seben Zweisel um beren Bestimmung hatte entfernen sollen, ba meinte Eugen immer noch, seinen Better keines Treubruchs fähig haltend, Karl Emanuel wurde ben Franzosen ben Durchzug nicht gestatten, wie man das 1859 von den neutralen Schweizern erwartete, und es sei daher bei der vorgerückten Jahrezeit kein Angriff von dieser Seite zu befürchten.

Eugen gefiel fic, unangefeben feiner 70 Jahre, in bem Bedanten, noch einmal bes Beeres Dberbefehl zu übernebmen und zwar auf einem Rriegstheater, welches ftets von allen ibm bas ungunftigfte gewesen. Am 17. April 1734 begab er fich auf bie Reise, am 27. traf er ju Bagbaufel bei ber Reichbarmee ein, von fturmifdem Jubel empfangen. Aber welchen Buftand bat er getroffen ! Rur 15.000 Mann fonnte er nach ben Linien von Ettlingen führen, Sobald Berwid bei Fort-Louis ben Rhein überfdritt, verzweifelte Eugen an ber Möglichkeit, langer biefe Linien zu behaupten. Er ordnete ben Rudzug auf Seilbronn an, und vom 8. Mai ab ift in ber Stellung von Beilbronn bas obgleich von 40,000 allmälig ju 74,000 Mann anwachsenbe Reichebeer untbatiger Buschauer ber Belagerung von Bbilippsburg gemefen. Einmal machte Eugen boch Diene, ben Entfat versuchen ju wollen ; er führte bas beer über ben Redar; er recognoscirte am 1. Juli bie feindlichen Berfcangungen, ohne fic bod zu einem Angriff entschließen zu tonnen. Um 18. Suli capitulirte Philippsburg ; ju Ende Sept. bezog bie Armee ihre Winterquartiere. Noch unerheblicher find bie Ergebniffe bes Relbaugs von 1736. In der Mitte Mai traf Eugen, fortwabrend an Entfraftung leibend, im hauptquartier ju Beilbronn ein; aber eingeweiht dem Geheimnig ber Friedensunterhanblung, befdrantte er fich wieber auf bloke Demonftrationen, 2m 28. Sept. übergab er ben Dberbefehl an ben Bergog pon Burtemberg, nachdem er noch vorher Sedendorfs Marich gegen die Mofel verfügt batte. Das fogenannte Treffen bei Eberhardsclaufen , bas Ergebnig biefes Mariches , ift eine ber vorzüglichften Waffenthaten bes gangen Rriegs geworben. Durch bie Biener Praliminarien mußte ber Raifer beide Sicilien, den Besatungsstaat, bebeutende Stude bes Herzogthums Mailand und, Ramens seines Schwiegersohns, welcher bereinst mit Toscana zu entschädigen, die Herzogthumer Lothringen und Bar abtreten, als Surrogat für diese schmerzlichen Berluste den Staat von Parma und Viacenza sich gefallen lassen.

Die Praliminarien gu Stand gu bringen, Die aus ihnen ermachfenden Sowierigkeiten ju befeitigen, die pragmatifche Sanction au eraangen und au befeftigen, verwendete Gugen feine letten Rrafte, beren fortwährende Abnahme ibm jedoch fo wenig wie feiner Umgebung ein Gebeimnif. Benn feine Reiber bei Gelegenheit bes Felbaugs von 1734 gefagt und gefdrieben hatten, er fei nur der Schatten von fich felbft, bas Gedachtnig verfage ibm, Sowache an Leib und Seele zeige fich oftmale, er laffe fic von verdienftlosen Leuten führen und halte bas heer in schmablicher Unthatigfeit, fo forieb er felbft, ober wird von ibm aefdrieben . 4. Dec. 1735 : "Seit meiner Burudfunft ber Armee ift meine ehmalige Tageordnung ganglich veranbert; mein Alter entschulbigt mich, bei bof gu erscheinen; biefes gefdieht bochftens alle Paar Monate einmal. Die Conferenzen werden ebenfalls aus nachficht gegen mein Alter bei mir gehalten. 3ch febe felbft in Gefchaften wochentlich zweimal Leute. Die Gelehrten weichen mir aus, weil fie wiffen, bag Erfabrung fie mir gang entbehrlich gemacht bat. Die Befcafte felbft fcheinen fur mein Alter mehr Achtung gu haben, weil ich bie Berleumbung ober vielmehr ben Berbacht ber Treulofigfeit ganglich befiegt babe. Diefe Lorbern find es allein, Die bem alten Savoyarden, ben man oft weit behutsamer als ben Kriedlander bewachte, nicht mehr entriffen werben fonnen." Am 16. Mara 1736 rühmt er, bag'Starbemberg "alle Gefchafte, bie bas Milis tair fowobl im Reich als in Italien betreffen, wegen meiner febr unbeftandigen Gefundheitumftande übernommen bat." Eben war er burd Garellis Sorgfalt von einem beftigen Ratarrh befreiet worben. Um 20. April wohnte er einer gebeimen Confereng bei, bie er jedoch vor der Zeit abgebrochen haben foll, mit den Worten: "Es ift genug für beute, wir wollen uns bas Uebrige für morgen porbehalten, wenn ich fo lange lebe." Am Abend beffelben Tags

spielte er mit ber Gräfin Batthpany, mit dem Grafen Windischgräß und mit dem schwedischen Gesandten Grasen Tessin bis 9 Uhr Piset; er sprach fast nichts und athmete mit Beschwerde. Ohne Abendessen ging er zu Bett; um Mitternacht hörte sein Kammerdiener ihn noch ruhig athmen, am andern Morgen um 8 Uhr (21. April 1736) fand er seinen Herrn erstickt im Bette. Karl VI weinte aufrichtige Thränen um den unersesslichen Bersluft und ordnete für den 26. April eine Leichenseier an, wie sie für die Prinzen vom Hause hergebracht. "Denn man soll sehen," so lauteten des Kaisers Worte, "daß des Berstorbenen merita allzeit bei mir unsterblich sein werden." Sechzehn Feldmarschall-Lieutenante trugen den Sarg, welchem der Kaiser selbst incognito nach St. Stephan solgte. Die Unisorm seines Regiments, scharlachroth mit schwarzen Ausschläßen, hatte man dem Berstorbenen angelegt.

Eugen war zierlich gebaut, taum mittlet Große, fomachlicen Ansehens und mager. In dem langlicen, fart gebraunten Beficht traten besonders bie lange Rafe und fowarze, lebhafte Augen por. Den Mund hielt er meift offen, ber antifen Brongephysicanomie gar febr ju Schaben; baran batte er fich über bem unmäßigen Bebrauch von Spaniol gewöhnen muffen. Stets trug er bie Weftentafche vollgefüllt mit bem agenden Stoff, und waren bamit feine Rleiber von ber einen gur aubern Schufter regelmäßig überzogen und gefärbt. "In seiner Rleidung ift er niemals verschwenderisch, boch allezeit propre und reinlich, und weiset, daß es nicht eben wider die Tapfferteit fepe, auch etwas beffer als ein Dragoner gefleibet ju geben." Sein capuzinerfarbener Ueberrod mit meffingnen Rnopfen ift feit ber Schlacht bei Benta welthiftorisch. Den Ropf trug er ftete aufrecht, bebachtig, aber nicht langfam war feine Rede, und felbft im Dentiden, bas er bod nie fdreiben lernte, brudte er mit Leichtigfeit, mit einigem Bobllaut fich aus. Jebes überfluffigen Borts fic enthaltenb, ichrieb er einen eigenthumlichen, anfpruchlofen, aber bunbigen Styl. Benige Briefe, felbft wenn fie wichtigen ober wiffenschaftlichen Begenftanben galten, überftiegen ben engen Raum von 50 Beilen, in beren erften regelmäßig ber Sauptgebanke aufgeftellt. Fingerlange, ber Saar- und Schattenfiriche entbehrende, monumentale Buchftaben, dergleichen man auch dem Referenten zuschreibt, gestalten fich zu einer sonderbar festen, vielmehr harten Schrift.

Ernfthaft in Befcaften, zeigte fich ber Pring im gefelligen Berfebr aufgewedt, iderghaft, geiftreid. Sein erhabener Beruf erfüllte ben gangen Tag, "nur ber Compagnie zu Liebe pflegte er auch wohl die Rarte in die Sand ju nehmen. 3m Felde bat man bies von ihm nie geseben." In ben Zeiten bes Berfalls wurde jedoch bas Rartenspiel ibm eine Angelegenheit, fterbend beinahe machte er mit ber Grafin Batthpany feine Partie. Die Krauen waren ihm ftets eine Sauptleidenfchaft gewefen ; Liebeleien ohne Babl beschäftigten ibn, und ift es eine befannte Sache. baß fein Bibliothefar, der Dichter Joh. Bapt. Rouffeau, einer Maitreffe wegen den Abicied erhielt. Demjenigen , ber folche Rlippe ju meiden verftand, war der Pring ein großmuthiger Beiduger, ein warmer, zuverläffiger Freund, Auger Rouffeau vertehrte Eugen auch mit andern Gelehrten, an beren Spige Leibnig ju nennen. Die unerschutterliche Anbanglichfeit für Marlborough, ben einzigen Felbberrn, ber feinen Ruf batte beeintrachtigen tonnen, ift vielleicht in feiner erhabenen Derfonlichfeit ber erhabenfte Bug. In einem ausgebreiteten Briefwechsel mit bem großen Briten, mit Cabogan, Staire, Stanbope, Billars bat er in den Zeiten ber Rube manche Begenfanbe ber Rriegefunft und feine fpatern Relbguge fritisch belendtet. Das eigentliche Gebeimnig feiner Rriegsfunft bat er freilich Reinem offenbart, tonnte er Reinem übertragen, benn es berubte auf angebornen Eigenschaften, beren volles Bewußtsein, in der Anwendung fogar, er niemals erlangt hat. Als eine bet wefentlichften betrachte ich bie Babe, bes Begnere Bemuthsart, Leibenfchaften, Starte und Schwäche in ber furgeften Frift zu durchschauen. Wie die Armee ibn liebte, wie fie ibm vertraute, beg gibt bas Bolfelied : "Pring Eugen, ber eble Ritter," für welches Freiligrath in unfern Tagen unter bemfelben Titel die funige Einleitung bichtete, rubrendes, unverbachtiges Beugniß.

Drei Raisern bat Eugen gebient in ber gleichen Unbanglichkeit, boch unter wesentlich veranberten Beziehungen, Die burch fein bekanntes, wenn auch nicht biplomatisch erwiesenes Bort : "Leopold mar mein Bater, Joseph mein Bruber, Rarl mein herr," genugsam bezeichnet find. Besonders im Beginn ber letten Regierung trat ibm ber Ginfluß ber vielen spanifchen Emigranten feindlich entgegen. "3ch glaube," fagte er einft bei Gelegenheit ber baufigen von Spaniern in Wien verübten Morbthaten, "ich glaube, bag ber Pardon bes Spaniers, ber mir ben Garaus macht, bereits unterzeichnet ift." In bitterm Rummer ob biefes feindlichen Ginfluffes, bachte er 1719 alles Ernftes, feine Memter niebergulegen. "Dit einem jahrlichen Einfommen von 10,000 Gulben," ließ er gegen einen fremben Minifter fic verlauten, "fann ich rubig und ohne Berbrug leben, ich bin auch mit einem folden Budervorrath verfeben, baf bie Reit mir nicht lang werben foll." Er bat die erfte Brachtbibliothet in Bien angelegt, von welcher ein Augenzeuge ichreibt: "Es ift befannt, was für große Summen Gelbes ber Pring auf rare Buder gewandt, und wie oftere fleine Duodegidriften von ibm mit 30, 40 und mehr Dufaten find bezahlt worden. meiften Bucher find Folianten, und gablet man in ber gangen Sammlung 14,000 Bolumina, bie mit ihren roth-faffian- ober frangofischen Banden gut in bie Augen fallen. Gine fonderbare Bierbe gibt ber Bibliothet eine Sammlung von folden Rupferflichen , welche Portraite berühmter Rriegsbelben , Botentgten, Damen, Gelehrten ac. vorftellen und in Portefeuilles ober Raftden, die als große, in rothem Saffian gebundene Rolianten mit vergoldeten Ruden und Titeln anguseben find, verwahrt liegen. Ihre Angahl nimmt taglich ju, und find wirflich icon von grantreich 48, von Deutschland 61, von vereinigten Riederlanden 10. von spanischen Riederlanden 9, von Lothringen 2, von Grofe britannien 13 und inebefondere von geiftlichen Orden 13 Bolumina vorhanden." Diefe Bibliothet und Sammlungen von werthvollen Gemalben, von Antifen und Dungen waren theils im Belvedere aufgestellt, welches ber Pring von 1716-1724 fich zu feiner Sommerwohnung am Rennweg erbaute.

prächtigste unter allen Bienerischen Gebanden wird bieser Palast von Repfler genannt, der daselbst auch des Prinzen Menagerie bewunderte. Ein weißtöpsiger Geier, der bereits 1706 dieser Menagerie Bier, starb 1824, nachdem er bort 117 Jahre in der Gefangenschaft verlebt hatte.

Au feiner Stadtwobnung batte Eugen fich por 1705 ein treffliches Gebaude in ber Simmelpfortgaffe angelegt. "Es befiebt aus 4 Stodwerfen, bavon bas britte bas vornehmfte ift. Schabe, bag wegen ber gegenüberftebenben Saufer fowohl bie Rimmer ale Treppen etwas dunkel find. Die Facciata bat drei Thore mit balcons und in fedem Stodwert 17 Kenfter. Das Dach ift auf italienische Art gebauet und mit 18 großen fleinernen Statuen geziert. In einem Borgimmer find bie Bataillen von Benta und Sochftabt nebft vier andern, welche diefem Pringen fonderlichen Rubm erworben haben, gemalet; bas ansehnlichfte und größte von diefen Gemalben ftellet ben Entfag ber Stadt Turin vor." In Diesem Sause, wo nachmale Die Soffammer ibre Sigungen hielt, ift Eugenius geftorben. Auf feiner Berrfcaft Sof, bie er 1715 von dem Grafen von St. Julien ertaufte, bat er bem Schlof, feinem Lieblingsaufenthalt, gewöhnlich Schloghof genannt, Die beutige impofante Form gegeben. Roch zeigt man bafelbft fein Schlafzimmer, mit Big, ber Beute eines turffchen Lagers, ausgeschlagen. Gine zweite Berricaft bes nämlichen Biertels, Siebenbrunn, erhielt er burch faiferliche Schenfung vom 15. Januar 1725 ; Rarl VI batte fie um 200,000 Gulden erfauft, auf daß fie dem Pringen "au einer beliebigen Ercurfion und Landsdiftraction diene, denn es fep ibm und bem Staat an beffen langer Confervation" besonders gelegen. In Ungern befag ber Pring burd Schenfung Raifer Leopolds I bie große herrschaft Bellye, Baranper Comitate, und bie von ber Graffin Benfiler 1698 erfaufte Donauinsel Cfevely ober bie Berefchaft Racgfeve mit ben Drtichaften Szent Miflos, Machtar, Bedrift, Saros, Cfepely, Szent Mihaly, Lowe, Czepybalom, Majorhaza, Szoloff, Szent Martony. Furchtbar vermuftet waren biefe Gater, ale fie in bee Pringen Sande übergingen. Die Ortschaften lagen in Trummern, die Felder waren unangebaut, einer Buftenei vergleichbar. Dichte Baiber bebedten einen großen Theil des zu Bellpe gehörigen Gebiets, wieder einen andern schwer zugängliche Sümpse, von Drave und Donau gebildet; wie das auch bei der Insel Csepel oder Raczteve der Fall. Diese unwirthlichen Gegenden in wohl angebaute und fruchtbringende zu verwandeln, darauf richtete nun Eugen seine emsigste Sorgsalt, und wie bedachtsam und wohlüberlegt er hierbei zu Werk ging, zeigt der an sich geringsügige Umstand, daß, während der Prinz zu Bellye die Bälder ausrotten ließ, er auf der Insel Csepel deren forgsältigste Schonung anbesahl, weil er in ihrer Erhaltung ein wirksames Mittel gegen das Ueberhandnehmen der Ueberschwemmungen und das Wegspülen des Erdreichs durch die Fluthen der Donau erblickte.

Während der Jahre 1707 bis 1712 baute Eugen zu Bellye ein festes Schloß, durch Borwerke, Wälle und Graben geschüst und von einem Thurm überragt, welcher als Warte zu dienen hatte; denn solche Borsicht war nothig, um eine sichere Schuswehr gegen die zu besorgenden Angriffe der Türken sowohl als gegen die Ueberfälle der Räuberbanden zu bieten, welche, eine unvermeidliche Folge des langen Kriegs, damals sene Gegenden durchftreiften.

Was die Urbarmachung des Landes und beffen Bieberbevolferung betraf, fo griff auch Eugen zu jenem Mittel, welches ju allen Beiten fegenreiche Früchte getragen bat. Gleich ben übrigen Gutebefigern in jener Begend, bem Keldmarichall Grafen Mercy, bem Grafen Abam Batthyany, ben Bifchofen Emmeric Cfaty und Frang Reffelrod jog auch Gugen beutiche Ginmanberer ins Land. Roftenfrei gab er ihnen fo viel Grundbefit, ale fie zu bebauen vermochten, und befreite fie fur brei, ja nach Umftanden felbft für fieben Jahre von jedweder Abgabe. Auch mag ermahnt werden, daß er feinerlei Frohndienft von Diefen neuen Unterthanen forberte, fonbern nichts von ihnen verlangte. als die Entrichtung eines mäßig berechneten Erbginfes von jedem Saufe. Go murbe bas Dorf Eugeniusfalva, zwiften Bellpe und Effet gelegen, gang von beutschen Ginwanderern tatholischen Glaubensbefenntniffes erbaut und führt noch beute ben Ramen besjenigen, welchem es feine Grundung verbankt.

Auch die Infel Clevel und ben Laubftrich am rechten Bonauufer, welcher von bem gegen ben Strom vorfpringenden Dfener Gebirg ben Namen Promontor führt, fucte ber Pring in gleicher Beife mit fleißigen Anfiedlern zu bevölfern. Roch vor einem balben Jahrbundert vermabrte einer ber Rachkommen fener deutschen Einwanderer in dem Dorf Cfevel Die Urkunde, Durch welche Claubius Berlet, Sauptmann im Dragonerregiment bes Bringen und Oberverwalter feiner Guter in Ungern, in Eugens Namen und auf beffen Befehl fich im 3. 1712 gegen die 216geordneten ichmabifder Coloniften verbindlich machte, ibnen fo viel Land einzuräumen, ale fie urbar zu machen un Stande maren. Für Meder und Biefen follten fie brei, für Beingarten fieben Sabre lang nicht bie mindefte Abgabe ju entrichten baben. ja fie erhielten fogar feder zwei Degen Samentorn ale Beicent und verpflichteten fich, bas in Trummern liegende Dorf Cfepel wieber aufzubauen.

Much au Bromonter und Racafeve errichtete Eugen ansehnliche Schlofgebaube. In jenem befand fich eine Angabl Angorg-Aiegen, Die er aus ihrer Beimath batte fommen laffen. Das Schloff au Racgieve, geräumiger als bas au Promontor, ungab er mit prächtigen Garten, in welchen er einen geblreichen Bilbftand, inebefondere an Sirfden und Reben, unterhielt, und wird es als eine große Seltenheit erwähnt, daß fic bort auch Steinbode befanden, die ihm aus Sapopen zugeschickt worden maren. Dan Bellve, Die weitläuftige fruchtbare Berrichaft mit ihren 2320 gangen Bauernhöfen, in Umfang und Bichtigfeit toum ihres Bleichen im Ronigreich findet, verbankt fie großentheils ben Anordnungen Engens. Alles jengt von abmini-Arativer Ginficht, gleichwie von einem Ginn für Raturiconheit, ben icon in Italien Eugen befundet bat. Das Sauptquartier war nach dem Rlofter auf bem Monte Rofans, unweit Covato und der Eisenbahuftation Caccaglio, gefommen, und er begrufte als die schönfte in der Welt die ibm bier geöffnete Aussicht.

Bon feinen Gutern gufammen batte ber Pring ein jahrliches Einkommen von 100,000 Gulben; an Befoldungen bezog er ungefahr 300,000 fl., bie 140,000 ungerechnet, fo ihm als bes

Raisers Vicarius generalis in Italien, in der That aber zum Ersat sür die Statthalterschaft der Riederlande angewiesen. Dieser Statthalterschaft hatte er 1724 verzichtet, und der Raiser verlieh sie am 11. Dec. 1724 seiner Schwester, der Erzherzogin Maria Elisabeth Lucia. Seitdem gebrauchte sich der Prinz des solgenden Titels: Eugenius Franziscus Prinz zu Savopen und Piemont, Markgraf zu Saluzzo 2c., Ritter des goldenen Bließes, der Römisch Raiserlichen und Ratholischen Masestät wirklicher Geheimer und Conserenzrath, Hoftriegsraths-Präsident, General-Lieutenant, wie auch Dero und des heil. Köm. Reichs Feldmarschall und Obrister über ein Regiment Dragoner, auch General-Vicarius aller Seiner Römisch Raiserlich und Königlich-Ratholischen Masestät in Italien besigender Erbkönigreiche und Landen. Sehr kurz war dagegen die Unterschrift für deutsche Depeschen: Eugenio von Savoy.

Unter Eugens politifche Eigenheiten gebort fein beftiger Biberfpruch gegen bie Unerfennung bes Ronigreichs in Breuffen und des Mostowitischen Raisertitels. Gine andere Eigenthumlichfeit, seinen Erfolgen gar forberlich, erscheint in ber freundlichen Rudficht fur alle biefenigen, welche ber großen Ungelegenbeit feines Lebens, dem Widerftand gegen Franfreich, ju dienen fähig. Unglaubliches bat er, um ber gemeinen Sache willen, von unbedeutenden Standen bes Reichs, von ihren Unterthanen fogar fich gefallen laffen. "Dir fagte einftens," lagt man ihn fcreiben, "ein Dorfidultbeiß: Em. Durchlaucht muffen wiffen, daß Sie auf bem Boben bes beiligen romifden Reichs fteben, und bag wir uns nicht forangen laffen. 3ch ließ mir biefen Ausbrud, ben ich nicht zu verfteben verlangte, mit einer tiefen Berbeugung gefallen," wie ich ebenfalls thue, obne boch bie Anecbote ju verburgen. Deftreichs größtem Relbberrn ju Ehren beißt bis auf diefen Tag bas einft von ihm beseffene, auch in ber neueften Reform beibebaltene Dragonerregiment : Bring von Savoven.

Durch Teftament von 1717 hatte Eugenins feine Erbicaft bem alteften Sohn seines Brubers Ludwig Thomas, dem Prinzen Thomas Emanuel, zugedacht. Der ftarb aber, wie gesagt, ben

28. Dec. 1729, ben einzigen Sobn Eugenius Johannes Fransiscus binterfaffend. Den 23. Sept. 1714 geboren, ward biefer an bem Sof zu Turin erzogen , und liebte R. Bictor Amadeus fdier als feinen eignen Sohn ben foonen, feurigen, in allen ritterlichen Uebungen fic auszeichnenden Jungling. Großobeim und dem Patrocinium des faiferlichen Sofe follte er eine Souverainität in Stalien verbanten ; ibm ward 1732 Das ria Frangisca Cibo, die Erbin ber Staaten von Daffa und Carrara, verlobt. Indem aber bei bem garten Alter ber Braut fobald nicht an eine Bermablung ju benten , begab ber Pring fic einftweilen nach Bien; benn fofort nach des Baters Tod war ibm beffen Euraffierregiment, Rr. 8, meiland Dampierres berühmte Scar, verlieben worben. Den 18. Dai 1733 murbe er mit bem Blieborben, ber ibm bereits am 29. Nov. 1731 ertheilt worden, befleibet, nachdem er vorber ftatutenmäßig den Annunciadenorden gurudgegeben batte. Er befab fich bierauf Dresben und Berlin, wurde im Dct. 1733 jum Generalmafor ber Cavalerie ernannt und zeichnete fich am 30. Dec. n. 3. in dem Gefecht bei ber Sellinger Schanze, unweit Rebl, aus. Aber ber Reldzug von 1734 führte ben Prinzen in bofe Gefellfcaft und veranlagte ibn ju Ausschweifungen, benen feine Rorpertraft gar bald erlag. Er farb an einem bigigen Rieber, in febr erbaulicher Beise, zu Mannbeim in ber Nacht vom 23-24. Roy. 1734 und wurde dafelbft mit großem Geprange beerbigt. Aus bem Saufe Soiffons war allein noch übrig, um des großen Eugen Erbe in Anfpruch zu nehmen, bes Grafen Ludwig Thomas Tochter, die Prinzeffin Anna Bictoria, geb. 13. Sept. 1683. Sie lebte bis aum 3. 1736 in Chambern, porber au Turin, und batte burd Sonderbarkeiten und Thorbeiten ihrem Dheim mande trube Stunde bereitet. Auf bie Rachricht von beffen Ableben wandte fie fich an den Raifer mit ber Bitte, ihr Erbrecht aur Beltung gelangen ju laffen. Noch tonnte ibr Schreiben nicht in Rarle Banben fein, ale icon ein taiferlicher Officier bei ihr eintraf, die Radricht überbringend, bag ber Raifer fie als Eugens Erbin anerfenne und ihr die Erlaubniß ertheile, nach Bien zu begeben, um bas ihr zugefallene Bermogen in Empfang zu nehmen. Daffelbe wurde in runder Summe auf 1,870,000 Gulden geschäßt, worunter die Güter, welche ber Prinz im Marchseld besaß, mit 600,000, seine beiden Paläste seber mit 100,000, die Bibliothek mit 150,000 Gulden aufgeschhrt waren; in der Bank lagen 200,000 Gulden, und ebenso viel wurde in darem Geld vorgefunden; auf 170,000 fl. wurde der Werth des Silbergeschires, auf 100,000 sener der Juwelen, auf ebenso viel dersenige der Gemälde berechnet; endlich sollte dassenige, was Eugen in Piemont und Frankreich besaß, 150,000 fl. betragen.

Um 17. Jul. 1736 traf bie Pringeffin gu Bien ein, um fogleich bem Befig bes Belvebere eingefest zu werben. Sie benahm fich aber in folder Beife, daß man fast berente, ihr bie Bege gur Erwerbung ber reichen Erbichaft fo febr geebnet gu baben. Mit einer Sabaier, bie wahrhaft etelerregend, suchte fie Mues, was ihr Dheim binterlaffen batte, fo fonell ale moglich ju bermerthen. Richts wurde geschont. Die fcone Sammlung von Medaillen , insbesondere bie vielen Roftbarkeiten , barunter ber Degen, welchen Eugen von ber Ronigin Anna von England, und bas Bildnif bes Raifers Joseph I, bas er von beffen eigener Sand erhalten, als bie werthvollften Stude erfciehen, wurden unnachsichtlich zu Gelb gemacht. Die fconften Einrichtungsgegenftanbe ließ fie aus ben Palaften und Schlöffern nehmen, bie Statuen wegführen, bie Gemalbe von ben Banben tofen, um fie ju vertuufen, wie benn Bergog Rarl Alexander von Burtemberg ben größten Theil ber Schlachtenbilber an fich brachte. Schon fürchtete man, daß fie auch bie Bucherfammlung angreifen werbe, und fo groß war bie Erbitterung miber bic Pringeffin, daß an das Thor des Palaftes in der himmelpfortgaffe, ben fie im Binter bewohnte, ein Berochen angeheftet wath bes folgenben Inhalis :

> Est-il possible que du prince Eugène la gloire Soit terpie par une si vilaine Victoire,

Jahre hindurch dauerten die Berhandlungen, bis die Prinzeffin Bictoria nach und nach die ganze Berlaffenschaft ihres großen Obeims veräußert hatte. Das Belvedere und die Bibliothek überließ sie bem Raiser gegen eine jährliche Leibrente von 10,000 Gutben. Siebenbrunn taufte ber Erzbischof Carbinal Rollonics für seine Zamilie zurüd; Schloßhof und ber Palast in ber Himmelpfortgasse wurden von ber Raiserin Maria Teresa, senes für ihren Gemahl, dieser zu Staatszwecken angekauft. Die beiden ungrischen Herrschaften waren dem Fiscus anheimsgefallen.

Die Prinzeffin batte taum in Wien fich eingefunden, fo wendete bem baglichen Beib, ober vielmehr bem großen Bermogen, Bring Joseph Ariedrich von Sachsen-Silbburgbaufen, berfetbe, ber fich burch feine Relbzuge in Bosnien und an ber Spipe ber Reichsarmee im Tjabrigen Rrieg fo berühmt gemacht, feine Aufmertfamteit ju. Die 55fabrige Jungfrau erlag ber Berfuchung und wurde am 15. April 1738 ju Schlofibof bem 35jahrigen Freier angetraut. Das Beilager war aber faum vollzogen, fo trennten fich die Neuvermablten wieber; bem Pringen blieb, als eine Abfindung, Sologhof. Richt Frau, nicht Bittme, verlebte Anna Bictoria eine Reihe von Jahren in prachtiger Ginfamteit ju Bien , bis bie Erinnerungen ihrer Jugend und vielleicht auch ber Berwandten Beforgniß um ihre bereinftige Erbicaft fie nach Turin gurudforberten. Am 18. Sept. 1752 valedicirte fie für immer bem Aufenthalt in Bien, und über 11 Jahre noch verlebte fie ju Turin, bis ein Schlag-Auf ihrem Leben in ber Racht vom 10-11. Dct. 1763 ein Ende machte. Es beerbte fie ber Bring von Carignan.

Im J. 1709 gebrauchte sich bes Schlangenbades ber Deutschmeister, Prinz Franz Ludwig von Pfalz-Reuburg, und wurde er von einer französischen Partei überfallen und gefangen genommen, boch glücklich befreiet, wie das der Schultheiß in Rauenthal, Georg Hofmann berichtet, Abth. I Bb. 3 S. 461—463. Derselbe Schultheiß erzählt, daß bamals der Rheingau den Franzosen tributdar gewesen und wie er es geworden, folgendermaßen: "Im Jahr 1706 den 19. September seynd die Franzosen mit einer Parths von 200 Mann zu Weinheim Morgens fruh am Tage über den Rhein gefahren, haben zu Winkel verschiedene Hänser geplündert und Hrn. Gewaltsboten, Hrn. Alter, Hrn.

Beterburgt, Brn. Rheinberger, Brn. Dauptmann Berner nebft noch mehrern Einwohnern gefänglich ab- und nach Trier geführt. bafelbft einige Tage aufgebalten und nach gepflogenen Rangionestractaten à 40,000 Al. auf gestellte Burgicaft wiederum losgelaffen." Die Rheingauer hatten fic bamals bei offenem Rhein feines Ueberfalls verfeben, ben fie fonft bei augefrarnem Rhein an verbuten suchten. Go tamen fie g. B. im 3. 1691, ale ber Strom ju Anfang Januars bart jugefroren gemefen, einem Ueberfall baburd juvor, daß fie bei Leib- und Lebensftrafe allen Durchjug über ben Abein verboten und noch baju eine Deffnung nach ber Lange bes Stroms mit großer Dube und Arbeit beständig unterhalten haben. Jeboch haben fie im folgenden Jahr 1692 Diefe Borficht ju ihrem Schaben unterlaffen und find baburch von ben Frangofen überfallen worben, wie bies gedachter Schultheiß mit folgenden Worten anmerft : "Im Jahr 1692 ben 3. Febr. bat fich ber Rhein im Land alfo feft mit Gis geftellt, daß man in Aengsten gestanden und gefürchtet, es mogten bie Frangofen von Ebernburg übergeben und einigen Schaben verurfachen, wie bann folgende ben 17. dito biefe perameifelte Schelmen Morgens gegen 7 Ubr unterhalb Bintel am Beiffenheimer Bericht zu Ruß und ju Pferd übergangen, bie im Land gelegene wenige Churfürftl. Manngifche Dragoner verjagt, Geiffenheim und Binfel jum Theil ausgeplundert, Die Claus verbrennet und ben 20 Berfonen aus bem gand gefänglich mit fich über ben Rhein gefchleppet, die fie nicht ebenber wiederum wollen losgeben, das land bezahle ihnen bann bis 72,000 gl, baren Belbes, und bann fünftigbin, fo lang biefer Rrieg mabret, jabrlich biejenige Contribution, welche die ju Danns bem Rheingau ju geben angeset gebabt. 3m 3abr 1707 bat man mehr Borforge getroffen, bamit ber frangofifche Freibeuter Frevenfelb mit feiner Manuschaft feinen Einfall ins Rheingau machen fonne, indeme berfelbe bis an ben Rhein gekommen ift. Dan hat derhalben alle Nachen auf die Rheingauer Seite bringen laffen und die Orte mit Mannschaft und Bachtern verfeben. Bernach machte bie Rurfürftliche Regierung den 23. Jul. befannt, daß man mit dem frangofifchen 3ntendanten Pelletier wegen einer ju gablenben Summe übereingefommen, damit das ganze Land fünftig von aller Brandschatzung befrept bleiben solle, weßwegen eine französische Salva Guardia anzunehmen sepe." Diese Bezahlung einer gewissen Summe zu Abwendung der Brandschatzung nannten die Franzosen Tribut, und deswegen glaubten sie auch, daß man sich in einem tribut-baren Lande ihren Unternehmungen nicht widersegen werbe.

3m 3. 1740 entftand auf Gebeiß R. Friedrichs von Schweden, aud Landgrafen von Seffen-Caffel im Schlangenbab ber fogenannte Reubau, und 1764 wurde ber Bau bes neuen untern Babhauses begonnen, ber boch lange Beit unvollendet geblieben ift. Schon früber war für bas Beberbergen mittellofer Rranten geforgt worden. Die Reichsbewutation gab ben Mainzischen Antheil bes Dertchens an Raffau-Ufingen; mit ber frangofifden Occupation bes Rurfürftenthume Beffen gelangten bie beffifden Gebäulichkeiten an ben fogenannten domaine extraordinaire. Den ungetheilten Befit von Solangenbad wie von ber Niedergraficaft Ragenellenbogen erbielt Naffau burd ben Staatevertrag mit Preuffen, und es begann für das Bad eine Glangara, wie es fie bis babin nicht gehabt. 3m Anfang ber breißiger Jahre ichwantte noch bie Bahl ber Ruraafte awifden 300 und 500. Die Frequeng ber fpatern Jahre mag man aus folgenber Ueberficht entnehmen :

| Jahreszahl. |     |   |   | Abgegebene Baber. |   |      |   |    |   | Zahl ber Kurga |    |      |  |
|-------------|-----|---|---|-------------------|---|------|---|----|---|----------------|----|------|--|
| 1840        |     | • | • | •                 | • | 3889 | • | •  |   | • .            | •  | 674  |  |
| 1841        | • . |   | • | •                 | • | 3823 | • | -• |   | •              | •  | 850  |  |
| 1842        | •   |   | ٠ | •                 | • | 5146 |   | è  |   |                | •  | 1120 |  |
| 1843        | í   |   |   | •                 |   | 2895 | • |    |   |                | •  | 816  |  |
| 1844        |     |   |   | •                 | • | 3648 |   |    |   |                |    | 876  |  |
| 1845        | •   | • | • | •                 | ٠ | 3491 |   |    |   | ٠              |    | 1034 |  |
| 1846        | •   | • | • | •                 | • | 4287 |   |    | • |                | •  | 915  |  |
| 1847        |     | • | • |                   | ٠ | 4033 | • | •  | • | •              |    | 700  |  |
| 1848        | •   | • | ٠ |                   |   | 1838 | • | •  | • | •              |    | 380  |  |
| 1849        |     | • | • | •                 | • | 2843 | • |    | • |                | ÷  | 614  |  |
| 1850        | •   | • | • | •                 | • | 4812 | • | •  | • |                | ٠. | 810  |  |
|             |     |   |   |                   |   |      |   |    |   |                |    |      |  |

In einem folgenden Jahr flieg die Zahl der Rurgafte bis 1200, im 3. 1857 bis auf 1500 Röpfe. Am zahlreichken wird Schlangenbad von Rordbeutschen, sodann von Polen, Ruffen und Engländern besucht.

Den herrschaftlichen Aurgebänden, nämlich den zwei Badhäusern und dem Raffauer Hof (vordem Mainzer Haus), die zusammen 186 vermiethbare, meist elegant bergerichtete Zimmer enthalten, schlossen sich stattliche Privatwohnungen an, die Hötels Bictoria und Englischer Hos. Es entstand das Lesecabinet, eine kleine Leihbibliothet, eine Ziegenmolkenanstalt, seit 1844, eine Apotheke. Die Einnahme stieg von 50 bis auf 15,000 Gulden. Glanztage, wie die Raiserin Alexandra von Rustand sie brachte, im Sommer 1852, hatte aber Schlangendad noch nicht gesehen. Unter den zahlreichen Gästen, durch sie herbeigezogen, will ich doch die Könige von Preussen, Bayern, Würtemberg, Belgien, den Prinzen und die Prinzessin von Preussen nennen. Das Frähjahr hindurch war man unausgesetzt mit Auspus und Bersschönerung beschäftigt gewesen.

"Der Raiferin ju Ehren ließ Geine Sobeit ber Bergog, falls fie am Tage ihrer Unfunft nicht nach Biesbaben, fonbern aber Biebrich reifen murbe, an ber Dunbung ber Dferbeifenbabn ein großes Belt errichten, 40 fuß lang und 24 fuß breit, mit blau orangenem Beug, einer großen Ruffichen Rabne auf ber Aronte und pier fleinern Raffauifden Rabnen auf ben Gden unb einem ichweren rothen Ruftevpich. Die Raiferin fubr aber nach Bicobaben in ihrem eigenen Gifenbahnmagen, ber an prattifcher Einrichtung und Pracht wohl bas Ausgezeichnetfte fein barfte, was bis fest bie berartige Induftrie bervorgebracht bat. Bu Biesbaden murbe bie Raiferin am Babnbofe von bem Bergoge, ber Bergogin, ber verwittmeten Bergogin, bem übrigen Bergoglichen Bofe, ben famtlichen Miniftern und bochften Militar., Civil - und hofbeamten , nebft ber Regimentemuff , welche die Ruffifde Rationalhomne fpielte, feierlich und officiell begrußt. Bon Wiesbaden fuhr die Raiferin fofort in Bergoglichem Galawagen in 55 Minuten nach Schlangenbad, wo fie 3/.2 Uhr Nachmittage am 2. Juni anlangte. Unterwegs lauteten zu Schierftein bei ihrer Durchfahrt bie Gloden ber evangelischen Rirche. In Neuborf wurde fie festlich empfangen an einer eigens erbauten Chrenpforte in ber Rabe bes mit Rabnen und Rrangen geschmidten Gafthofe von Drofer. Die Schulkinder fangen ein Lieb und warfen Blumen in ben Wagen. Das Bollerschießen wurde auf Befehl bes Berzogs unterbrochen. An einer Muhle war ebenfalls eine Kleinere Ehrenpforte errichtet.

"Fur bie Dauer ber Anwesenheit Ihrer Majeftat ber Raiferin wurben von Gr. Sobeit bem Bergog Se. Erc, ber Dberfammerberr Freiberr von Bod Allerbochfterfelben jum Dienfte beigegeben, fowie ferner eine Abtheilung Lanbiager unter bem Commando bes herrn hauptmanns von holbach und eine Comvagnie Infanterie unter bem Commando bes Berrn Sauptmanns von Tfoubi als Chrenmade nad Schlangenbad birigirt murben. Der Briefwechsel zwischen Ihrer Raiserlichen Dajeftat ber Rais ferin und Seiner Majeftat dem Raifer Nicolaus von Rugiand wurde burd Eftafettenbienft amifden Schlangenbab und Petersburg vermittelt. Seine Sobeit ber Bergog batten ben Sofmarfcall Grafen von Uerfull mit ber Leitung der Borbereitung gur Aufnahme ber Bochften Berrichaften beauftragt. Die Ginrichtung ber Bohnung, in welcher nun bie Raiferin gludlich anlangte, fowie ber fur bie Rronpringeffin Diga von Burtemberg, far Die Groffurften Dichael und Nicolaus, fur ben Bergog und bie Bergogin und bie verwittwete Bergogin von Naffau, fowie Die Ginrichtung von über bunbert Bimmern für beren Befolge, woran ungefahr 60 Berfonen feit 6 Wochen beschäftigt worben waren, baben die Capezierer Ricol, Dams und Refferborf von Biesbaden, Gingelnes ber iconften Raiferlichen Bimmer bat A. Dembe won Maing ausgeführt. Die Meubles in ben fürftlichen Bimmern find alle von Mahagoniboly mit fcwerem reichem Gelbeuftoff überzogen und wurden von Wiesbabener Schreinern gearboitet, bie Luftres mit verschiebenartigen Emblemen und Riguren verfeben.

"1. Der Salon ift von Pariser, satinirter himmelblauer, feiner Tapete mit blumigten Gobelinsvorhängen; er enthält uns vor Anderm zwei seidene Eddivans, sodann ein Parterre in der Mitte, aus welchem ein schattender Pflanzenbaum seine Zweige über dasselbe ausbreitet, zwei bronzesvergoldete Luftres, seder wit 24 Bachelichtern, ift noch geschmadvoll mit Blumentischen und Töpfen (aus den Berzoglichen Gewächshäusern) und Ges

feden gefdmudt und bat zwei Spiegel. Seine Menbles find bimmelblau, die Borbange vom feinften Tall mit febr reichen Deffins geflidt. Ueberbaupt in allen Rimmern ber Raiferin find bronze-vergoldete Luftres, Candelabres, Tenviche und Ubren aus bem Bergoglichen Schloffe. Die Porcellanofen find von Leicher aus Biesbaden gefertigt. 2. Das Schreibzimmer ift mit weiftem feinen frangöfichen Merino und breiten ichweren Brocatborten in Drangefarbe bergerichtet; bie Meubles find ebenfalls in orangenem Seidenfloff. Das Rimmer bat werthvolle Delgemalbe aus bem Bergoglichen Schloffe, ein vergoldet filbernes Tintenfaß und Schreibfag, zwei bronge-vergoldete Leuchter und Schalen für Bijouteriefachen und Ringe, einen Spiegel mit vergolbetem Rabmen. 3. Es folgt nun weiter rechts ein Borgimmer mit weißer Tavete und blauen Pluschsammetvorbangen (Beluche). 4. Das Toilettenzimmer mit einem Spiegel, beffen Blas allein 2000 France toftet, mit einer Tapete in rosa Rutter, mit febr reichen Tullvorbangen brapirt, mit Spigen oben und unten Die famtlichen Toilettengefage, nebft Spiegelrabmen und Leuchtern, bestehen in antifen, reich getriebenen Formen. 5. Das Schlafzimmer ift mit meergruner Tapete, Die Menbles, Bett- und Renftervorbange mit ichwerem Damaft verfeben, nebit bem größten Rronleuchter, einer Vortiere in Gobelins mit Landfcaft. Die Bettftelle ift mit vergolbeten Rronen und mit feibenen langen Borhangen und reich geftidten Tulluntervorbangen verfeben. Die Thur bes Rleiberfdranks bilbet augleich einen großartigen Spiegel.

"Beim Gesamtdurchblid durch alle die bisher genannten Zimmer erscheinen dieselben in einem seenhaften Zauber. Links vom Salon ist ein Empfangzimmer, dann das Bussetzimmer und zulest der Speisesaal. Bon den ebenfalls prachtvoll eingerichteten Zimmern der Kronprinzessin Diga ist das Borzimmer mit meergrüner Unterlage und mit Tüll, das Toilettenzimmer himmelblau mit Tüll und Rosagnirlanden, nebst gleichartiger Farbe der Meubles und Blumenschmuck. Der Salon tritt unter diesen Appartements als das Prachtvollste hervor. Sämtliche Meubles desselben sind in Atlas mit Blumen gehalten. Die übrige Ein-

richtung ift ben Zimmern ber Raiferin abnlich. Aus bem Salon ber Raiferin führt ein mit rothem Scharlachtuch belegter Corris bor, sowie die Treppe in gleichem Stoff burch eine rosa und weiß becorirte Borhalle jum Raiferlichen Babe. Das Bab ber Raiferin ift in rola Duffelin mit weiß geflictem Moll becorirt. Es bat 2 Comodieffel, 1 Rubebett und 1 Doppelfeffel, blumigte Außteppide und eine bronge-vergolbete Ubr. Das Bor- und Babtoilettenzimmer ift blau mit weißem Tull gestickt, die Plafonde find ebenfalls mit Tull gestidt und cordulirt. Die Divans und Rubebette find in gleichem Stoffe. Die Bimmer baben blaufeibene Rouleaux. 3m Babtoilettenzimmer fteht ein gefcmad. voll becorirter Tifch mit filbervergoldetem Gervice, ein Mahagenis Relliviegel, ein blumirter Borlageteppich, ein rother Unterteppich, beibes lettere auch im Babe. Das Borgimmer ift in blauem Tull decorirt mit Tabouret. Beim Rudblid auf alle bie bisber erwähnten Arbeiten hofft man, daß fich funftigbin bei toftbaren Arbeiten diefer Induftrie nicht mehr ausländischer Leiftungen bebient werde. Die Raffauische Induftrie bat auch bei biefer Belegenheit einen Ehrenfrang verbient. Bielleicht mar auch bier bas Schonfte, mas biefelbe bieber in biefer Art bervorgebracht bat, und auch biefer Fortfdritt ift ein Flügelfdlag ber Beit nach ber Ewigfeit. Bor bem Ausgang ber Bohnung ber Raiferin ift eine großartige Laube in ruffifdem Gefdmad, Riranda genannt, bie burd Schlingpflangen und Beug beschattet wird.

"Das Schweizerhäuschen, welches ebenfalls für die Anfunft ber Kaiserin vom Baurath Göt und Bauaccessisten Ippel innershalb 4 Wochen erbaut und eingerichtet wurde, liegt auf dem Sügel Köppel. Es hat rechts den Schlangenbader Bach, links ben Bärstadter, vor sich das gemüthliche Wiesenthal, worin die Balluf fließt. Auch hat es die Aussicht auf die Seitenthälchen von Schlangenbad und nach dem nörblichen Thälchen des Bärskadter Bachs. Die Meubles sind ebenfalls von den Wiesbadenner Schreinern und Tapezierern gefertigt und zwar von eichenspolirtem Holz mit grünem Sasian bezogen. Die Bettüberzüge und Vorhänge von rothcarrirtem Baumwollenzeug sind nach Schweizerart hergestellt. Unter den ländlichen Bettvecken lüften

sich aber fürftliche Plumeaux und Eiderdunen. Das Schweizerhäuschen ist in seinem verhältnismäßig nicht großen Raum boch in viele Piecen vertheilt und mit allen Bequewlichkeiten versehen. Eine Ausschrift auf der vordern Seite desselben lautet:

> Dieß Häuslein ist erbaut im Mai Achtzehnhundert fünszig umd zwei, Die Leute die es bauen thaten, Die kamen her dorf aus Wiesbaden. Gott gab zum Bauen gutes Wetter, Was nöthig war für Holz und Bretter. Zufriedenheit, sie kehre ein, Für sie ist groß genug das Häuselein.

"Für den Dienst der Raiserin stehen in ihrer Wohnung Tragsessel bereit. Der Raiserin stehen täglich 16 Chaisen zu Gebot, deren Rutscher grüne Livree mit rothgoldenen Rragen nebst schwarzer Pluschhose tragen, für Söchstolselbe ein sechspänniger Galawagen aus dem herzoglichen Schlosse."

Die Thermalquellen bes Schlangenbads treten am Ruge bes fogenannten Barftatter Ropfs, eine ber bochken Bergluppen der Umgebung, gegen Süden ju Tag, und find der hauptquellen acht, beren Temperatur zwischen 22 und 26° R. variirt. Die Baffermenge, pr. Stunde 490 - Rubiffuß, reicht bin, um innerhalb vier Monaten 175,000 Baber verfeben zu tonnen. Das Baffer gebort zu ben mild lofenden, bemulcirenben, erweichenden, blutverdunnenden Mitteln und wird feine allgemeinen Indicationen finden wo es gilt: 1) einen Buftand von Trodenbeit, Sprobigkeit und Spannung in ben organischen Beweben au beseitigen; 2) eine erbobte Nervenreigbarkeit in bensenigen Theilen, mit welchen es in birecte Berührung gebracht werben tann (Schleimbaut bes Salfes, bes Magens) ju befampfen : 3) bas Blutplasma ju verbunnen , Stodungen im Gefägipftem au beseitigen, exsubirte Stoffe loslich au machen; 4) bie naturlichen Ausscheibungen bes Rorpers auf bie milbefte Beise gu betbatigen. Bunderbar jumal find beffen Birfungen auf bie Saut. Es schreibt the old man: The baths at Schlangenbad are the most harmless and delicious luxuries of the sort I have ever enjoyed. The effect the water produces on the skin is very singular: it is about as warm as milk, but infinitely softer; and after dipping the hand into it, if the thumb be rubbed against the fingers, it is said by many to resemble satin. Die Schlangenbaber bewahren und erboben nicht blos den Glang, die Bartbeit und Beife ber Baut, fonbern vermögen auch einer ju trodenen, rauben, leblofen Saut, fei biefelbe golge bes natürlichen Alterns ober vernachläffigter Sautcultur, ober gewiffer Rrantbeiten, welche bas Sautleben beeintrachtigt baben, jene Borguge wiederzugeben. Deshalb nimmt Schlangenbad unter ben gepriefenften, ben Teint verschönernben Mitteln bie erfte Stelle ein, und findet als Bafcmaffer in ben entfernteften Stabten Europas eine ausgebehnte Unwendung. R. Friedrich I pflegte jabrlich 4000 Rruge biefes Baffers nach Stodholm tommen ju laffen, um fich beffen bei ber Bereitung von Thee, beffen Gefchmad baburd außerorbentlich erbobet wird, von Dunich und Raffee, ju gebrauchen. Raifer Rarl V, in Frantfurt weilend, pflegte monatlich 400 Rrage ju verbrauchen. Begenmartig werben allfabrlich an 3000 folder Rruge nach Beterdburg, Mostau, Wien, Berlin, Paris versendet. Auch ber old man bewundert bes Baffere überrafdende Einwirfung, obne boch ber Neugerung eines short, fat Frenchman beipflichten ju mollen. Der meinte : »dans ces bains on devient absolument amoureux de soi-même.« Nur gibt ber Englander au, sthat limbs, even old ones, gradually do appear as if they were converted into white marble. In short, the body is cleaned by it, just as a kitchen-maid scours her copper saucepan, and the effect being evident, ladies modestly approach it from the most distant parts of Europe.«

## Bärstatt.

Seitwarts von Schlangenbad, immer fleigend geht es nach Barfatt, dem Rirchborf, von welchem Engelhard hörte, daß das felbft zu ben Zeiten der alten Ratten der Römer hamptlager gewesen, "wie fich benn in dem Felde unter der Erde noch viele

Mauerwerfe finden; woraus andere muthmagen, es babe vormale eine Stadt allbier geftanden. Auch bat fich gegen die Mitte bes vorigen Jahrhunderts in eben biefem Felde ein alter Stein mit bem Bilbniffe bes Merfurs und ber Aufschrift: Deo Mercurio nundinatori, gefunden, ber an bas Rathbaus ju Barftabt angemacht worden." 3m 3. 881 ichenfte Bigaft einen Bifang von 36 Morgen an bas Rlofter Bleibenftatt, ber an ber Quelle ber Balbaffa gelegen, bier gefucht werden muß und vermutblich ben heutigen Umfang bee Dorfe begreift. Der Ramen Berftat fommt bereits in bemfelben Jahrhundert por, fintemalen Graf Satto zwei Suben an besagtes Rlofter gab. Jahrhunderte binburd war Barftatt ber Sauptort ber fogenannten 15 Dorfichaften (bavon find 3 eingegangen), welche fest die brei Rirchfviele Barftatt, Langenichwalbach und Rieberglabbach ausmachen. Bis gegen bas Ende bes 12. Jahrhunderts gehörten fie ju bem gandgericht Reberne (Rebren, jest ber Erlenhof) in bem untern Rheingau. Nach bem Berfall biefer Gerichtoftatte batten bie 15 Dorfer, fortan integrirender Theil der Graffcaft Ragenellenbogen, ibr Land- und Centgericht, auch ihre gemeinschaftliche Rirche au Dbwohl politisch bem Rheingan entfremdet, erhielt fich gleichwohl zwischen biefem Bezirf und ben noch übrigen 10 Dorfern der Ueberhofe eine Berbindung, indem Maing bis aum Untergang bes Rurftaats bie peinliche Juftig bafelbft ubte. Den vielfachen Bersuchen ber Landgrafen von heffen zu Erog behauptete Mainz fein altes Recht und ließ baffelbe von Zeit ju Beit nach alter Sitte bem Canbesfürften wie ber Canbicaft öffentlich befannt machen und anerfennen. Das Beisthum , fo Johann von Breidbach, ber Bicebom im Rheingau, am 21. April 1489 ju Bahrung ber furfürftlichen Rechte ju Barftatt aufnehmen bieß, gibt Bodmann in ben Rheingauifchen Alterthumern S. 697. Gin Bertrag, zwifden Erzbifchof Bolfgang und ben Candgrafen Bilbelm , Ludwig , Bilbelm und Georg von Beffen am 8. Sept. 1583 ju Merlau abgeschloffen, ficherte bem Rurfürftenthum ben Blutbann über bie 10 heffifch gebliebenen Dorfer, wogegen Maing bie Unterhaltung bes Gefanguiffes au Barftatt übernabm.

Barftatt, bas Dorf, baben bie von Frauenftein 1315 an ben Grafen Bilbelm von Ragenellenbogen fur 350 Mart Pfennige verfauft. Den Rirchenfag trugen bie Berren von Bolanden um bas Jahr 1190 gur Balfte, famt bem halben Behnten im gangen Rirchfpiel von Ifenburg zu Leben, und haben fie bamit 1240 bie Ruche von Rudesheim, ihre Nachfolger aber, bie Grafen von Sponheim 1382 die von Steeg, Braubach und Winterheim Raffau . Saarbruden , ale Sponbeimifder Rach. folger, batte 1491 nur mehr ein Biertel am Rirchenfat und ein Sechstel am Behnten, bas Abam von Steeg von ihm empfing, 1528 an die von Reifenberg gelangte und 1559 beimfiel. Ginen andern Theil trugen 1456 die von Rleeberg von der Graffcaft Diez ober von Raffau Dillenburg zu Leben, der 1476 an die Frey von Dern, 1740 an die von Bulfnig und 1796 an die von Canftein überging. Gin Drittel bes Bebnten erbten bie Grafen von Metternich im Jahr 1668 von ben Bromfer von Rudesheim, und ift er ihnen bis etwan 1812 geblieben. Dann bat ibn Kurft Frang Georg bem pormaligen Rangler ber Abtei Ottenbeuren, Joseph von Bedbeder überlaffen. Dem mar bes Fürften Bliesorben lange Beit fur ben Betrag von 25,000 ff. verpfandet gemefen, nur daß er fich gefallen ließ, bei Ordensund Soffeften bas Pfand für einige Stunden gegen Revers freigugeben. Das wurde bem gurften boch endlich laftig ; er lofete ben Orben ein und erhielt noch eine bebeutende Summe in die Sand, wogegen er an Bedbeder fein Drittel am Bebnten und Rirchenpatronat von Barftatt abtrat. Der Bebute mar bei einer Marfung von 3320 Morgen ein Gegenftand von Belang. Jofeph von Bedbeder war ber Sohn einer ansehnlichen Familie in Cobleng, beren Eigenthum bas große mit Nr. 36 bezeichnete Saus an ber Ede von Görgen- und Pfublgaffe. Josephe Bater war nabe verwandt mit bem jum öftern gelegentlich ber Ginnahme von Cobleng 1794 genannten Bebeimrath Bedbeder, beffen Rachfommenfcaft die ansehnlichften Memter in Deftreich befleibet. Des Ranglers von Ottenbeuren Bater, Frang Gottfried Bedbeder wird 1764 ale Kurftlich Schwarzenbergifder Rath und Dberamtmann ju Bimborn genannt. Sein Sohn Joseph Bedbeder von Sternfelb wurde ben 19. Dai 1786 jum Rangfer ber ichwäbischen Reideabtei Ditenbeuren ermablt, "tam ben 25. bes Brachmonats von Bien, wo berfelbe bei bem Gr. Reichshofrathe von Dand Secretairedienfte verfab, bieber, und murbe ben ften bee beumonate ale Rangler und ber erfte Stiftbeamte in Gib und Pflicht genommen." Rach ber am 3. Sept. 1802 von Bapern vorgenommenen militairischen Occupation bes Stiftes bearbeitete er, "gemäß einem am 6ten November von Ulm erhaltenen Schreiben, Die flatistische Uebersicht bes biefigen Reichsftiftes, welche ben 13. November babin abgieng. In Gemäßbeit berfelben balt bas Ditenbeurische Bebiet an Klacheninbalt 47 geographische Quadratmeilen , an Wohnungehäufern 1636 , an Feuerflatten 1736 und an Seelen 20,051 in fich, bie answartigen Befigungen gu Immenftad am Bodenfee, ju Feldfirch im Borarlbergifchen und einige anderswo gerftreuten nicht miteingerechnet," wovon fich nach einer gemiffenhaften Faffion eine fahrliche Ginnahme von 130,000 Gulden ergab. Um 1. Dec. erfolgte auch die Civilbesignahme, und gab ber baperifche Commiffarius "bem Berrn Abte durch den Beren Rangler ju verfteben, bag er fich von nun au weder um Regierungegeschäfte noch um die Rameralverwaltung anzunehmen batte. Dagegen murbe ber Berr Rangler von Bedbeder im Politischen und Rechtlichen als Interims-Stiftsverwalter aufgestellt," fobann jum Dberappellationerath ernannt, welche Stelle er jedoch aufgab, um fich ju Bien mit ausgedehnten febr lucrativen Belogefcaften ju befaffen. Mitunter erlitt er awar auch namhafte Berlufte, wie befonders im Bertehr mit ungrifden Ebelleuten, gegen die befanntlich in ihrem Beimathelande feine Execution ju erhalten. Jofeph von Bedbeder wird 1834 ober 1835 geftorben fein. Sein Sohn Andreas, fonigl. baperifder Regierungerath ju Paffau und Speier, bann Dberregierungerath ju Danden, mar fein Rachfolger in bem Befis ju Barftatt; ob er Rinder binterließ, weiß ich nicht.

Eine Schwester bes Ranglers von Bedbeder, Elisabeth, war an seinen Rachbar, ben Stiftefanzler von Ochsenhausen, Joseph von Steinstull verheurathet. Der befaß ein nicht minder eine trägliches Amt benn ber Schwager, wie man aus ber einen lobenswerthen Gewohnbeit des Mannes follegen wird. Stets trant er nach dem Abenbbrod Punich, bis Stirn und Schläfe fowigten. Ginftens, im Dct. 1805, ba es noch nicht aum Sowigen gefommen , flufterte ein Bebienter bem Amtsfecretair au, braugen an ber Rlofterpforte feien frembe Golbaten, beren Rauderwelfd febermann unverftanblich; ob er nicht verfuchen wolle, ben leuten ein vernünftig Bort abzugewinnen. Bon bem Ungewitter, bas an Donau und 3fler fic entladen zu wollen fdien, batte ber junge Dann in Beitungen gelefen, er eilte gur Pforte und traf frangofifche Soldaten, bie nicht wenig erfreut, fic verftandigen ju tonnen. Gie feien, fo baben fie erzählt, Borlaufer bes Sauptquartiers, bas in ber nachften Biertelftunde eintreffen werbe. Etwas verblufft ging ber Secretarius nach bem Speifesaal jurud, und batte er faum fur feine Delbung bie Einleitung gefunden, als bie Thur wiederum fich öffnete und zwei frangofifche Officiere eintraten. In bem einen erfannte ber Secretarius alsbald ben Marichall Soult, ben nicht felten in Cobleng er gefeben, und ben fofort er begrugete, ben Unmefenden insgesamt eine Aufforderung, die ungebetenen Gafte gu bewills tommen. Sie wurden eingelaben, Plas zu nehmen am Tifch, und liegen fic gang wohl ben Punich fcmeden. Den einen Officier batte ber Br. Rangler jur Seite, und murbe bier bie Untetbaltung italienisch geführt, weil ber Sausberr bes Frangofischen nicht machtig. Den Marschall Soult hatte die Sausfrau übernommen, und ba wurde bas Gefprach lebbaft, jumal nachbem Die Frau Ranglerin ben Bunfch geaußert batte, bei Belegenheit ben großen Raifer ju ichauen. "D!" entgegnete ber Maricall, "ba burfen fie nur meinen Camerad ins Auge faffen, ber abnelt ibm auf ein haar." Richt in ben Bind murbe ber Rath gegeben. Racbem geleert bas zweite ober britte Glas, beurlaubten fic bie beiben Fremdlinge in ber verbindlichften Beife; Die Ginladung, bier ju übernachten, haben fie abgelebnt, von wegen ber ibnen gebotenen Gile. Referent begleitete fie bis gum Sauptthor, bas war in machtigen Buchftaben überfcrieben: Quartier general de l'empereur. Reitenbe Grenabiere, practige Manner, batten bie Bache gebabt, verfdwanben aber alebald famt ber

Aufschrift, um bem Gebieter, ben die Erwartung ungeheurer Dinge nach. Ulm trieb, eine Stunde weiter, nach einer Scheuer zu folgen. Des Kanzlers haus aber wurde von einer Flut französischer Officiere überschwemmt, daß auch kein Plätchen unbesetzt geblieben ist.

Die Pfarrei Barftatt mar eine ber einträglichften in ber Graffchaft Ragenellenbogen, wenn auch ber Titular, mas anderwarts felten, die Roften fur die Erhaltung und ben Reubau des Chors ber Rirche und bes Pfarrhofe ju tragen batte, mozu bas Rirchfpiel, außer dem Bolg und ben Rrobndienften, nichts bei-Ungemein wohlflingend mar baber ben Canbibaten bes Bredigtamtes ber Namen Barftatt und groß bie Concurreng bafur. 3m 3. 1622 fanden fich ber Aspiranten brei, Pfarrer Benderoth aus Schwalbach, Bullenig aus Bacheim und Georg Solefing. Diefer, Barftatter Rind, nachdem er fich bei bem Confistorium ju Marburg perfonlich gemelbet batte, trug fein Befuch auch vor ben Superintenbent hermann Ewald zu St. Gogr, und zwar fdriftlich, weil er in eigener Berfon, wie er bies foulbig erfenne, es nicht vermögend fei, ba er an Schuben salva venia gang abgeriffen, daß er feine halbe Meil Begs verreifen fonne. In der Rabe von Cobleng nannte man ebemale ein Dorf, beffen famtliche Ginwohner ftete in ben nachften Ortschaften mit Betteln beschäftigt gewesen fein sollen, ausgenommen boch ber Paftor und ber Schulmeifter, ale bie feine Soube baben.

## Soft wal bach.

Fortwährend fleigend, Wambach und die hohe Wurzel, von 1781 Fuß, rechts liegen laffend, erreicht man Schwalbach, Langen-Schwalbach, die Stadt, in dem von Münz- und Röbels bach durchströmten Thal, die, von den naben Bergen gesehen, in Mitten schöner Wiesen und Anlagen und der fraftigen Nadels waldungen einen freundlichen Anblick gewährt. Eigentlich besteht sie nur aus zwei über eine Viertelstunde langen häuserreihen,

und verdankt sie ihre heutige Bichtigkeit den zehn im Stadtbering entspringenden eisenhaltigen Quellen, deren noch viele in
den nördlich und nordwestlich gelegenen Thälern vorkommen. Im
3. 1858 zählte Schwalbach 277 häuser, von 2068 Menschen
bewohnt, davon 1272 Evangelische, 660 Katholisen und 136
Juden. Diese Bevölkerung ist vorzugsweise auf die Bewirthung
und Bedienung der Kurgäste angewiesen; nur wenige leben vom
Alderbau: doch ist hier im Allgemeinen Wohlstand zu haus.

Sowalbach ift ungezweifelt ber Drt, von welchem Cafarius von Heisterbach schreibt: In Sualbeche est mansus ledilis, qui similiter servit ut supra (solvit unusquisque sualem, valentem solidos V, de lino libram unam, pullos duos, ova XX, axiles C, de ligno carradas V, faculas V, palos III). Molendinum I. servilia mansa XII. qui sub uno censu tenentur, id est, tres dies in ebdomada. Et sunt septem, qui sunt sub uno censu, excepto IV dies in ebdomada. Haistaldi et feminae ut superiores solvunt (Haistaldi, solvit unusquisque denarios duos, feminae aut camsilem, aut denarios XII, sive duos dies ad messem et ad fænum, et sex denarios solvere debent). Daß. Bemmerich, Bochel, Naftetten, Sualbach, Flacht, Nochern in ber Umgebung von St. Goar, wo einer ber Sauptfige bes Abten von Brum ju fuchen, bemerft Cafarius; es fann baber Burg-Sowalbach nicht gemeint fein. Gben fo wenig tann es einem 3meifel unterliegen, daß die curia Schwalbach, welche famt etwelchen Beinbergen bei Ramp Bergog Bermann (geft. 949) ben Chorberren von St. Goar ichenfte, auf bag fie feiner Seelen und feiner Gemablin Modefta Gedachtnig begingen, in ber unmittelbaren Umgebung von St. Goar ju fuchen. Bie biefes Schwalbach an Fulba, fodann an Maing, bis gegen bas 12. Sabrhundert, endlich an Ragenellenbogen gefommen, ift uner-Die Krobnbube, woraus vielleicht allmälig bas Dorf ermachsen ift, befagen bie Grafen von Raffau bereite 1355 als Mainzisches Leben. Rach bem Beisthum, fo Graf Abolf von Naffau 1364 von feinem bafigen Subengericht aufnehmen ließ, mußten Swalbach, Medenberg und alle in ben hof zu Swalbach, in bas Bericht und Rirchipiel gehörenbe Dorfer nach 3b.

stein dienen und ziusen; es geborten auch in befagten hof alle Peterlinge, Rassaussche Leibeigene, die zwischen Rhein, Lahn und Main sigen. Das Weisthum dieses hubengerichts wurde 1520 erneuert. Der Ramen Langinswalbach wird zum erstenmal gemannt in einer Urfunde von 1352, da das Dorf an die von Erken verpfändet.

Um bie Mitte bes 16. Jahrhunderts und noch 1605 war Sowalbach ein Dorf, bas bem größern Theil nach zwischen ber Mar und ber noch vorhaubenen Rirche lag. Dberhalb ber Rirche befanden fich nur wenige Saufer, Me bag ber allmalig fich verbreitenbe Ruf ber Quellen einige Bauluft erwedte. Die baufer jogen fic allmälig ben Abhang bes Schmidtberge binan, ohne bod bie Ruinen eines Barfügerfloftere, von dem ich teine Rachricht ju geben weiß, ju erreichen. Diefes alte Schwalbach lebte einzig von der Wolleumeberei, wie foldes überhaupt ber gall in ber Riebergraficaft Ragenellenbogen, auch in ben angrengenben Sabamarer und Dillenburger Gebieten. Dag bereits 1509 Bifchof Uriel von Speier Die Brunnencur in Schwalbach gebraucht batte, muß ich aus bem einfachen Grunde verneinen, bag fich unter ben baffgen Bischöfen fein Uriel findet; Uriel von Gemmingen, Dombechant ju Maing, jum Rurfürften erwählt 27. Gept. 1508. tann nicht gemeint fein, ba bas Saus, welches ber Sage eingiges Rundament, bas Bappen von Speier trug.

Die erste zuverlässige, in ihren Folgen unübersehdare Rachricht von dem Brunnen gibt 1568 Tabernämontanus, der berühmte Arzt Jacob Theodor; sie macht den wesentlichen Inhalt aus des Schreibens aus Schwalbach, 27. Nov. 1782, welches ich Schlözers Staatsanzeigen, 1782, heft 6, entlehne. "Der Fleden Langen-Schwalbach, gelegen in der fürstlich hessenschheinschlischen Riedergrassichaft Capenelnbogen, soll, wie man durch Traditionen von den ältesten Einwohnern dieses Orts von ihren Boreltern hört, anfänglich ein bloßer Bauerhof gewesen sepn, der ganz am Ende des Ortes lag. In der Folge baute man gerade dem Thal hinaus, und jeso besteht dieser Ort aus 250 Wohnhäusern und 1500 Seelen. Den Namen sührt er von den vielen Schwalben, die sich da aushalten, und den

Bachen, Die theile burd Schwalbach, theile um ben Aleden fliegen, wie foldes bie an verschiebenen Orten allba befindlichen alten Bappen und infonderheit bas Gerichts-Siegel, welches eine Somalbe führt , beftatigen. Den Bungmen gangen- führt er theile wegen feiner besondern gange, ba man 20 Minuten notbig bat, um in ber lange ben Rleden burchzugeben, theils um ibn von andern Orten gleichen Ramens, ale Burg-, Rettern-, Rlein-Somalbach ic. ju unterscheiben, die alle in der Gegend von Langen-Schwalbach liegen. Anfänglich, ebe biefer Drt noch feine fetige Große batte, batte ber Unterfleden bes Orts bas Bange ausgemacht. Da aber bas berrliche Baffer, ber fogenannte Beinbrunnen, dem Schwalbach fein ganges Glud, bas es genießt, zu banfen bat, eine balbe Biertelftunde von ba entlegen war, fo fuchten bie Ginwohner fich immer mehr und mehr bem Brunnen ju nabern, um bie bamals babinfommende Brunnengafte bequemer zu logiren und fich baburch mehrere Bortbeile au verschaffen. Und so wurde bann bas gange Thal bis an ben Beinbrunnen bebaut, woraus benn ber fogenannte Dberfieden Diefer Theil von Schwalbach bat nun viele Borguge por bem übrigen Theile, theils wegen feiner gludlichern Lage, weil er naber an bem Beinbrunnen ift, theile weil er bie iconften Baufer jum Logiren und befte Baftbofe bat, unter welchen lettern, wegen seiner guten Bewirthung, bas Gaftbaus zum golbenen Brunnen ben meiften Bugang bat.

"Bahrscheinlich mag dieser Beinbrunnen ein hohes Alter haben; aber bekannt wurde er erst im J. 1568, und zwar auf solgende Beise. In diesem Jahre wurde der damalige Fürst-Bischof von Speier und Propst zu Beissenburg, Marquard, vom Raiser Max II als Deputatus nach Franksurt geschickt. Da er sich nun nicht wohl befand und bei der Gelegenheit den Fülseller Sauerbrunnen, der ohnweit Franksurt bei Friedberg liegt, trinken wollte, so nahm er den damaligen Arzt der Stadt Borms, Namens Tabernswmontanus, mit sich nach Franksurt. Dies ersuhr der damalige Kursust von Rainz, dessen Bruder lange Zeit an der Kolit krank gewesen war und kein Basser vertragen konnte, und ersuchts den Bischof von Speier, ihm seinen Arzt nach Rainz

au schiden. Dieser empfahl bem Kranten anfangs nur ebenfalls bas Füllfeller Wasser gegen seine Rolif. Indeß aber kam ein Bauer aus der Gegend von Langen-Schwalbach nach Mainz und wurde dem Tabernæmontano bekannt, dem er erzählte, sie hätten bei ihm einen Brunuen, den man den Weinbrunnen nenne; wenu man davon trinke, so vergingen einem alle Leibschmerzen. Sosleich ließ Tabernæmontanus etliche Krüge von diesem Brunnen holen: der Bruder des Kurfürsten machte die Probe, und dieser Kranke, der sonst gar kein Wasser vertragen konnte, konnte dies ses vertragen; seine Kolik-Schmerzen wurden gelinder, und in kurzer Zeit war er völlig hergestellt. Der Arzt empfahl hierauf eben dieses Wasser auch seinem zweiten Kranken, dem Bischose von Speier, der nicht weniger davon völlig genas.

"So fam ber Brunnen in Ruf, und von ber Stunde murbe folder querft nach Maing und Speier verfahren. Brunnengafte nennt D. Ludwig von Sornigt in feiner Befdreibung. 21. 1569, ale ber Weinbrunnen in Aufughme zu fommen anfing, mar bie erfte Rurgaftin eine frantifche Frau von Abel, welcher bei ihrer Sochzeit Gift beigebracht worden, bavon fie an Sanden und Ruffen gang erlabmt. Und ber erfte Rurgaft mar ein vornehmer Sandelemann von Beidelberg, Namene Beberlin, ber von ber Bicht gang contract gewesen. Beibe find burch ben Bebrauch biefes Baffere genesen. Um eben die Beit fand fic auch obbenannter Jac. Theob. Tabernæmontanus ein, ben felbft beftige Leibschmerzen plagten, Die er burch einen giftigen Bein ju Baccarat in Lothringen befommen batte; ba ibm nun bies Baffer bie gewünschte Birfung that, fo murbe er ber erfte Schriftfteller von biefem Brunnen und gab 1581 feinen Reuen Baffer = Schat beraus, morin ber langen Schwalbacher Beinbrunnen vor allen mineralifchen Baffern ben Borgug erhielt. 36m folgten mit ihren Schriften ; Dieterich , Borft , Beilfuß, Meldior, Moller, Glatbad, Ricg, Gudelin, Bilbelmi, Colonius, bann ber unfterbliche Sofmann und ber berühmte Budert in Berlin u. f. w. Die Ungabl von fremden Rurgaften, Die bieber in Schwalbach fich eingefunden haben, beläuft fich jabrlich auf 900 Personen, ohne die täglich ab- und gufahrende Perfonen von Wiesbaben, Mainz und Schlangenbab, und nimmt die Bahl von Jahr zu Jahr zu.

"Die Beftandtheile bes Brunnens und feine Starte lebret bas fogenannte Brunnen-Buchlein: Rurger, boch grundlicher Bericht vom Sauer-Baffer aus bem von undenflichen . Jahren ber meit und febr berumten Saupt-Cur- ober fogenannten Bein = Brunnen in Langen = Schwalbach, wie berfelbe gur Erhaltung ber Befundheit, auch Beis lung und Abmendung vieler fonft unbeilbaren Rranfbeiten, nach eines feben Conftitution, entweder falt, ober laulicht warm gemacht, zu trinfen; auch wie von bem Brobel-Brunnen allein, ober mit bem Schlangen-Bab vermifcht, nuglide Bab = Cur zu balten. ler folder benachbarten Brunnenfundigen Medicorum, inebesondere aus vielfariger bemarter und vernunftis ger Erfarung, von D. D. T. Tabernæmontani, L. Hornecks, H. Dieterici, I. D. Horst, I. G. Geilfuss, C. Melchiors, G. C. Möllers, I. B. Gladbachs, B. Niess, L. C. Guckeling, N. M. Wilhelmi, P. C. Colonii, F. Hofmanns, auch des Orts Documenten, abermals publis Wiesbaben, gebr. von Schirmer, 1719, 89, 48 G. Er entspringt in einem anmuthigen Biefenthal, die Dungenbach genannt, gleich beim Gingang bee Dber-Rledens, wo die Straffe von Frankfurt und Maing nach ben Niederlanden vorbeigebt, am Rufe eines Berge, mit einem fiedenden Getofe und Aufwallen. Er bat farfe Abern und Quellen , ift von Farbe icon , flar, bell, durchfichtig wie ein Chryfiall, ift febr lieblich und anmuthig au trinfen : Tabernæmont. G. 13. - Man bat bier 10 mineralifde Quellen, die von gebachten Mergten benannt wurden, ale Linden=Brunn, Ruchen=Banegene-, Roch-, Stod-, Mugft-, Borcg., Grind., Ragen., Ratel. und Bein-Brunn: Bornigt p. 6. - Diefer lettere wird, wegen feinem proportionirten mineralifden Gehalt, allen andern Quellen vorgezogen und von Sofmann die Ronigin aller Mineralwaffer genannt. - Reue Duellen find in ber Folge nicht entftanben, wie fich auch feine alte verloren bat.

"Seinen Saupt-Absat hat das Baffer in Deutschland und wird von da nach allen Belttheilen gebracht. Wenn die Krüge gut gefüllt, verpetschirt und in einem guten Reller auf Bretter oder Dielen gelegt werden: so halt sich das Baffer Jahr und Kage, wovon man aus weit entfernten Ländern schriftliche Beweise bei dem hiefigen zeitigen Brunnenmeister einsehen kann.
— Brod wird übrigens, wie einige vermeint haben, aus diesem Baffer nicht gebaden, sondern von dem ordinairen Süswaffer. Der vortreffliche Geschmad aber, den es hat und den man ihm sonst gar nicht geben kann, liegt vermuthlich darin, weil man hier keine ganz von Mineralien reine süße Quellen hat. Nächstem haben die hiesigen Ziegenkase und das Sammelsteisch vor dem ausländischen ebenmäßig einen großen Borzug; die Ursache desseigen, wo dieses Bieh weidet, sehr häusig wächst.

"Wie viel Leute eigentlich Nabrung von biefem Brunnen haben, lagt fich nicht genau beftimmen, ba viele Menfchen, bie ben Brunnen nie gefeben baben, fic bavon burch Sandel in großen Städten ernahren. Gbenfo gibt es viele bundert Rubrleute, die das gange Jahr vom Bafferfahren leben. Den Bouptportheil aber bat Schwalbach felbft, welches bie Brunnengafte logirt, und die benachbarten Dorfer, die baburch Gelegenbeit baben, ju ber Beit ibre Bictualien theuer abzusegen. Richt blos aber bleibt biefer Bortbeil ben Bauern biefer Graffcaft, fonbern bie aus bem benachbarten Rheingau und ber Pfalz ftellen fich ju ber Beit icharenweise mit allerhand Bictualien ein und liefern besonders das Redervieb, das hier consumirt wird. Endlich ernabren fic brei Dorfer in biefer Graffcaft, Bolgbaufen, Born und Ileberg, blos vom Rrugebaden, bie fie an ben Brunnen aum Berfenben liefern. Go erftredt fic alfo ber Rugen bavon nicht blos auf ben biefigen Ort, fondern auch auf die benachbarte Gegend.

"Die Biefe, worin ber Beinbrunnen liegt, hatte einem Einwohner von Schwalbach, Ramens Dilgen Benn, zugestanden; von dem tam folche auf feinen Tochtermann Claus Benrich. Diefer hatte 6 Rinder, unter die nach seinem Tobe bie Biese

burde loos vertbeilt wurde, und ber Brunnen fiel feinem Tochtermann Johann Bippel ju, beffen Rachfommenfchaft, die fich feit ber Beit in viele Branchen gertheilt bat, ibn noch bis auf ben beutigen Tag bentt. Da aber die Ginfunfte beffelben bamale noch febr gering gemefen fein mogen, fo erhielt Bippel ben Brunnen fowohl auf fic, als auf feine Rachtommenicaft. von bem Bandgrafen von Beffen-Rotenburg als ein Lebn. bebielt die Bippeliche Kamilie, obne ben geringften Biberfpruch, ben Brunnen mit allen Ginfunften im Befig. 2. 1742 aber fab man ein, bag bie fo febr betrachtlichen Ginfunfte bes Beinbrunnens ber Landgraft. Caffe convenable fepn fonnten. Dan fing baber , unter bem Landgrafen Conftantin , bem Bater bes jest regierenben, mit ber Kamilie ju proceffiren an, unter bem Borwande, daß alle unterirbifde Schape ad regalia minora geborten. 3m Beffifden werden feine Reichsgerichte anerkannt : ber Proceg wurde baber durch alle Inftangen geführt, und überall verlor die Zippeliche Familie. Da er aber endlich an dem Ober-Appellationsgericht zu Caffel anbangig gemacht wurde, fo fiel er im 3. 1749 jum Beften Diefer Familie aus, worauf fie bann ben Brunnen bisber ungefrantt befeffen bat. Der vorige gandgraf ließ hierauf von obgenannten 9 Brunnen außer bem Weinbrunnen, die fich in Schwalbach befinden, ben genannten Grindbrunnen A. 1766 anlegen, bem er in ber Folge ben Ramen Stalbrunnen beilegen ließ. Aber aller angewandten Roften unerachtet, bat folder bieber noch feine Renommée befommen tonnen; folglich muffen bie Revenuen bavon unbebeuteub fevn.

"Beil der Beinbrunnen und die Einfunfte davon einer Familie gehören und diese daher andere nicht gern in ihre Karte sehen läßt, so läßt sich nicht genau bestimmen, wie groß die Consumtion desselben sep. So viel aber kann man mit Gewiß-beit sagen, daß der Absatz des Weinbrunnens, nebst dem des Selger-Brunnens, der größte in Deutschland ist. Denn die Sommermonate rechnet man, daß einen Tag in den andern 8 bis 10,000 Krüge versahren werden. Die übrige Monate nimmt das Bersahren freilich ab; aber es hort doch niemals ganz auf, denn auch im strengsten Winter wird sets Wasser versahren.

"Uebrigens kann hier jeber Frembe, ber hieher kommt, Gott nach feiner Art verehren, da eine katholische, resormirte und evangelische Kirche hier ist. Rein Ort ift vielleicht, wo sowohl die Geistlichen von den verschiedenen Religionen selbst, als die Einwohner mehr Toleranz üben, und dieses Band wird durch heirathen von verschiedenen Parteien immer sester geknüpft.

"Die Medicin bei uns betreffend, so gibt es zwar in diesem Fache sehr gelehrte Leute, sowohl in Schwalbach selbst als
in der Stadt St. Goar; gleichwol werden die meisten Ruren
von dem Scharfrichter in N.... gemacht. Dieser Mann hat
einmal das Zutrauen bei den Bauern, daß er das Wasser (den
Urin) versteht: seine Frau ist nämtich abgerichtet, erst die Leute
auszusorschen, was dem Patienten sehlt, indessen er in einer
Rammer steht und alles mit anhört; dann geht er zum Bauern,
besieht das mitgebrachte Wasser, sagt die Krankheit und verpronet.

"Im Justigfache ist ber bortige Beamte sehr erpedit und wird daher von ben Einwohnern sehr geliebt. Nur Schabe, baß bie Gastwirthe hier ben Advocaten machen und ben Bauer burch Rabulisterei in tausend unnöthige Processe verwickeln, da es doch an geschickten studirten, aber freilich theuereren Advocaten hier nicht fehlt.

"So wird also in beiden Sauptfächern in Schwalbach gesquadsalbert, nur im theologischen nicht, vermuthlich weil es da nichts einträgt. Uebrigens haben die hiesigen Unterthanen das jus appellandi nach Cassel, von daher ein Reservat-Commissar in St. Goar niedergeset ist."

In seinem Werf: Neuw Bafferschat, b. i. von allen heplfamen metallischen mineralischen Babern und Baffern, sonderlich aber von dem neuwen erfundenen Sawerbrunnen zu Langen Schwalbach, Frankfurt 1581, bezeichnet Tabernamontanus den Beinbrunnen zu Schwalbach als den edelsten, allerbesten und heilsamsten unter allen Gesundbrunnen. Eine solche Empsehlung, von dem geseierten Arzt ausgehend, übte unwiderstehliche Anziehfraft auf alle Leidende, und bereits im Mai 1584 gebrauchte sich der Kurfürst August zu

Sachsen von Elivil aus bes Brunnens, und bamit niemand ein Befag ober Sand baraus ichwente ober maiche, will Landaraf Bilbelm IV von Beffen, d. d. Ems, 30. Mai 1584, bag Tag und Racht babei eine Berfon mache, fo lang ale ber Rurfürft von Sachsen zu Eltvil fein murbe. Die Cur muß nach Bunich ausgefallen fein, benn im Sommer 1585 fand ber Rurfurft fic abermal ein, biesmal in Gefellichaft feiner Gemablin, ber banis ichen Pringeffin Anna, Mutter Anna von den dantbaren Sachfen genannt. Das bobe Paar, in ber Reife nach bem Rhein begriffen, besuchte bie Stadt Leipzig, wo der furfürftliche Leibargt, D. Peucer, ale bes Cryptocalvinismus verbachtig, auf ber Pleis Benburg gefangen fag. Den ließ ber Rurfurft um feine Deis nung über ben Gebrauch bes Schwalbacher Baffere befragen. Davor marnte Beucer, meinte : "Diejenigen, welche ber Berrichaft biefen Brunnen gerathen, ichiden fie in ben Tob." Richtebestoweniger murbe bie Reise fortgesett; fcwer erfranft find aber beide Fürftlichfeiten von ber Babereife beimgefehrt, und ift bie Rurfürftin ben 1. Dct. 1585 geftorben.

Die fteigenbe Frequeng bes Brunnens ergibt fich febr lebbaft aus bes Johann Edel Bericht an ben Landgrafen Morig I an Caffel, d. d. Langenschwalbach 1. Aug. 1608: "3ch bette nimmermebr geglaubt, daß ein folder luftiger und munberlicher Sandel albir ju &. Schwalbach gemefen mehre, ban es ift bier alles voller frombder leutt, von allerley nationen, von Kurften, Graffen , Berren , Ebelleutten , Patriciern ac. auß Teutschland, Polen , Behmen , Littaw , Italia , Franfreich , Rieberland , mit Beib und Rind, Orthodoxi, Ubiquisten, Papiften, Jefuiten ac., en es ift ein fren werd; folche Bolfer finden fich alle mit einander bes Morgens von 6 ober 7 Uhr big etwa gu 8, bes Abende von 2 oder 3 Uhr big etwa ju 4 Uhr bei bem Bronnen, da figen fie al under einander, Man und Beib, in einem Cirfel berum, wie in einem theatro, und batt ein jede Perfohn infonberbeit ihr eigen Drinfgefdirr von vergulten ober unvergulten Albern bedern, glafern, Rrugen und andern gefaffen ac.; figen, gebn und fiehn und gechen bes bronnens mit macht ein feber nach feiner proportion und gelegenbeit.

"Darauff gehen sie ban umb bie berge herumb spatiren bie ein Compagney und ba eine, etwa ben 2, 3, 4, 6, 8, 10 und mehr oder weniger mit einander, daß sie zum Theil schwigen, zum Theil sich sonsten so ergehen bis es bald effen's Zeitt wird, und hat eine sede Persohn einen weissen oder schwarzen steden, mehrentheils von Wachholderholz in der Hand daran sie staden. Da hört man allerley discurs ben dem bronnen, und es sind allesambt gar vornemliche stattliche leutt, under andern ist auch albir Dr. Pareus und andere von Heidelbergt, desgleichen unser wirth von Nürnbergt, herr hans Imhoss mit Weib und Kindern 10.

"Auch ift albir ber Reingraff so hiebevor ber widme zu Marpurg beiftand gewesen, mit seiner brautt, so ein Frewlein von Manffeld. Es ift auch ein Graff von Falkenstein hir, man sagt es werde diese woche auch ein Fürst von Anhalt herkommen. Es sind auch hir allerley frangosische Erämer mit ihren Wahren, und andere mehr, welche Nürnbergisch Silbergeschirr, Edelgestein und bergleichen seil haben, Aupferstüde und anderes: Summaift fast wegen ber vielerley des Bolse einem kleinen Frankfurter Reflein zu vergleichen, ist warlich wol sehens werd."

3m Jahr 1632 fdreibt Ludwig von Bornigf: Langenfowalbader Sauerbrunnen und Baber, fampt beren Eigenschafft und rechtem Gebrauch, "bag viele hundert, ja taufend bobes und niedriges Standte Perfohnen jabrlich ben Beinbrunnen jur praeservation und curation befuchen und gebrauchen." Etwas fruber hatte Schwalbach ben Befuch empfangen besienigen, ber bis auf ben beutigen Tag unter all feinen Curgaften der berühmtefte geblieben ift, bes Grafen von Tilly, 30hann T'Serclaes, bes Raifers und ber Liga Relbberr. Tilly (gefprochen Tilip), Dorf in Brabant, an ber von Marbais berabkommenden Dyle, die vielleicht bem Ort ben Ramen gab, war im erften Biertel bes 17. Jahrhunderts theilmeife von ben Berrfcaften Balbain und Delin, von ben Abteien Rivelles und Billers abhangig; bas Debrfte und Befte aber, famt bem wegen feiner Schönheit gepriefenen, vorlängft verfdwundenen Schlof, geborte bem Bruber bes Felbberrn, bem Jacob L'Sertlaes. Diefen Antheil, lange Zeit des großen Geschlechtes von Warfusee, überließ Robert von Warfusee den 29. Det. 1389 dem Gerhard von Marbais, von welchem er an Johann von Limelette, dann an Samson von Lalaing gesommen ift. Dieser verkaufte den 25. Juni 1448 an Johann T'Serclaes, als welcher das disherige Allodium dem Herzog von Brabant zu Leben auftrug 1459.

Die L'Serclaes, ein Ableger von dem patricifden Gefclecht ber G'Leums zu Bruffel, benennen fich pach ibrem unmittelbaren Uhnberrn, bem Ritter Ricolaus, im gemeinen Leben Berr Clas, D'Serclaes genannt, 1280. Sein Urentel, Johann D'Serclaes, farb als Karstbischof von Cambray 1388. »Jean fut chanoine puis évêque de Cambray l'an 1378. Ce grand prélat avoit surtout en très grande recommandation la pauvreté, l'humilité, la justice et la charité. Il vivoit dans les richesses ainsi que font les pauvres; il ne permit jamais que l'or et l'argent com-. mandassent en sa cour comme des rois, mais il les tint en service comme des esclaves: il les considéroit comme des fausses plumes attachées avec de la cire autour de sa personne, qui devoient se détacher au premier rayon de l'autre vie. Quand il avoit quelques bons succès et qu'on l'accabloit de caresses et de respects, il passoit par dessus comme une sage abeille sur le miel, sans engluer ses ailerons: il mettoit tous ses intérêts audessous de l'acquit de sa charge; il avoit les oreilles toujours ouvertes aux plaintes des personnes affligées, bref il avoit si excellement dans le coeur et dans les mains les oeuvres de miséricorde, et spirituelles et corporelles, qu'on disoit de lui ce que Valere dit jadis d'un certain Gillias, que ce que Tserclaes possédoit, étoit la possession de tout le genre humain et que sa maison étoit la boutique de la libéralité. Il décéda l'an 1388, et fut inhumé en sa cathédrale devant la chapelle de S. Michel.« Des Bifcofs Bruder Cberbard auf Bambete, Combete, Lodegbem, Ter Rath, Erupdenborg, rettete Brabant, bas nach ber ungludlichen Schlacht bei Schent, 17. Mug. 1356, beinabe an die Rlamanber verloren, indem er die Bruffeler aus ihrem Tobesichlaf erwedte, fie gu neuen, endlich flegreichen Anftrengungen führte. Er wurde 1388

erichlagen. Sein Sohn Cherbard IV, ber betrautefte von Bergog Robanne Ratben, beftarfte ibn porgualich in ben gegen bie Bemablin Jacobe von Bavern ergriffenen Maatregeln, was gewiffermaßen die Lofung ward zu bes Bergoge Streitigfeiten mit feinem Bruder Philipp, ju bem Ungewitter, welches auf Johanns Rathe Eberhard T'Serclaes namentlich wurde zu Bruffel entbauptet, um Oftern 1421. Eberhards IV Gobn Johann, ber Erwerber von Tilly, batte einen Sobn, Johann ebenfalls genannt, ber neben Tilly auch Montigny:fur. Sambre befag und Genetiers erheurathete. Diefes altefter Sobn, Jacob, auf Tilly, erheurathete mit Maria von Boffinet, ber Erbin von Balaftre, bas Erbamt eines Senefcalte der Graffchaft Namur und farb 1569. Sein Gobn Martin auf Tilly u. f. w. freite fich Meinhards von Schierftabt, Marschalf bes Ronigs Ludwig von Ungern, und ber Dorothea von Geredorf Tochter Dorothea, ber Ronigin Maria von Ungern Der mar Tilly jum Bittwenfig verschrieben, und Ebrendame. bat fie beffen genoffen bis zu ihrem im 3. 1589 erfolgten 21bleben. Bon ihren funf Rindern beurathete Margaretha den Freiberrn Edmund von Schwarzenberg, ben Stammvater bes gutticher Zweige (Abth. III Bb. 3 G. 778-779). Der jungete Sobn , Johann , ber berühmte Reldberr , wird am Schluffe ber Der ältere Sohn, Jacob L'Serclaes Abhandlung vorfommen. Diente mit hoher Auszeichnung bem Raifer Rudolf II in bem Türfenfrieg, murde am 3. Sept. 1622 gusamt feinem Bruder in des b. R. R. Grafenftand erhoben und farb 1624. ber Ebe mit Dorothea, Tochter bes Grafen Maximilian von Oftfriesland und Enfelin ber Dorothea von Deftreich, natürliche Tochter Raifer Maximilians, welcher ber Bater Die Berrichaften Balfenburg, Dalbem und Durbup mitgegeben batte, binterließ er neben ber Tochter Dorothea bie Gobne Johann und Werner.

Johann Graf von Tilly auf Marbais u. f. w. vermählte sich mit des Prinzen Johann von Robeque Tochter Maria Franzisca von Montmorency und gewann in sothaner Che fünf Sohne und drei Töchter. Der Erstgeborne, Anton Ignaz Graf von Tilly, Freiherr von Marbais, in Bossieres, Neufville, hollers, Billers = la = ville, Bry, Bagnelée, Beuz und Ampremy herr,

Erbseneschalt ber Grafschaft Namur, nachdem er seine Gemahlin Johanna Ursula von Immerseele, bes Grafen Engelbert von Bouchoven Tochter, verloren, nahm ben geistlichen Stand an und wurde Propst zu Nivelles und Domherr zu Lüttich, welch letzte Pfründe er sedoch zeitig seinem Schwestersohn Claudius von Dongelbergh überließ. Sein einziger Sohn, Claudius Graf von Tilly, Obrist in spanischen Diensten und General Commissair von der wallonischen Cavalerie, wurde in dem Gesecht bei Rio de Arenas in Catalonien, 1. Juni 1696, der Franzosen Gesangener und starb kinderlos in der Ehe mit der Gräfin Diva von Sope, den 5. April 1698. Seine Tochter, Magdalena Franzisca, Stiftsdame zu Mons, mußte durchaus gegen ihren Willen 1712 den Prinzen Albert T'Serclaes-Tilly heurathen und starb als Wittwe 16. Aug. 1727. Ein Wisting entwarf für sie die solgende Grabschrift:

Un prêtre m'a fait naître illustre demoiselle, Je suis soeur à mon père, son frère est mon époux, Mon oncle est mon mari; mais dans ce noeud si doux Je pourrois bien mourir vierge et pucelle.

Der zweite Sohn, Frang fand ben Tob in ber fruchtlofen Betagerung von Dfen, 25. Dct. 1684. Albrecht, Pring T'Serclaes von Tilly, herr von Montigny, Rammerberr und commanbiren= ber General aller in ben Niederlanden befindlichen Truppen. früber bes Kürftbischofe von Luttich Generalcapitain, wurde am 22. Dec. 1673 von R. Rarl II jur fürftlichen Burbe erhoben, mit dem Ausas, »qu'il puisse et pourra appliquer ledit titre de Prince sur la terre et seigneurie qu'il dénommera sous notre obéissance et jurisdiction en nos dits Pays-Bas. « Weiter beißt es in bem Diplom: »Nous ayant été fait rapport que messire Albert t'Serclaes de Tilly, comte du Saint-Empire Romain, gentilhomme de notre Chambre, sergeant général de bataille de nos armées aux Pays-Bas, et à présent, par notre permission et adveu, général des troupes du Prince et Evêque de Liége, notre allié, et autres de sa famille, ont rendu avec beaucoup de valeur et fermeté aux Empereurs. Rois et Princes nos Augustes prédécesseurs. Comme aussi que ledit messire Albert t'Serclaes de Tilly auroit servi dans nos armées dès

l'an 1666, de capitaine, lieutenant-colonel, mestre de camp et sergeant général de bataille, et que dans toutes les occasions il n'auroit jamais épargné ni sang, ni biens, de quoi nous avons toute la satisfaction que nous pourrions souhaiter. Sachant de plus qu'il est issu d'une très illustre et ancienne maison, qui s'est toujours maintenu par plusieurs bonnes, hautes et très considérables alliances, et que d'ailleurs il posséde plusieurs terres, seigneuries et biens, pour soutenir le lustre, si comme celles de Montigny, Farciennes, Prelle et autres.«

Entschieden in feiner Anbanglichfeit ju ber neuen Dynaftie wurde T'Serclaes im Jahr 1703 aus ben- Niederlanden nach Spanien berufen , um gegen die Portugiefen zu bienen , savoc quelques autres officiers généraux sous lui, que le roi (Louis XIV) gracieusa fort en passant. — Ce fut dans ce même temps, que le roi d'Espagne établit quatre compagnies de gardes du corps. précisément sur le modèle en tout de celles de France, excepté qu'il les distingua par nations, deux espagnoles les premières, qu'il donna au connétable de Castille et au comte de Lemos; l'italienne au duc de Popoli, la wallonne ou flamande, qui fut la dernière, a T'Serclaes, que nous venons de voir passer de Flandre par Paris, en Espagne, pour y aller commander les troupes espagnoles. Cette nouveauté fit grand bruit à Madrid, où on ne les aime pas. Les rois d'Espagne jusqu'alors n'avaient jamais eu de gardes, que quelques méchants lanciers déguenillés qui ne les suivaient guère, et en très-petit nombre, et qui demandaient à tout ce qui entrait au palais comme de vrais gueux qu'ils étaient, et qui furent cassés, et une espèce de compagnie de hallebardiers, qui étaient l'ancienne garde de tout temps, et qui fut conservée, qui ne peut être plus justement comparée qu'à la compagnie des cent Suisses de la garde du roi. On choisit exprès des seigneurs les plus élevés et les plus distingués des trois nations pour ces quatre charges, afin de les faire passer moins difficilement.« Als Gardecapitain genoß T'Serclaes ber benetbenemerthen Ehre, ben Marques von Leganez ju verhaften.

»Dès avant que le duc de Gramont partit de Madrid, il s'était découvert une conspiration à Grenade et une autre à Madrid. qui toutes deux devaient éclater le jour de la Fête-Dieu : le projet était d'égorger tous les Français dans ces deux villes. et de se saisir de la personne du roi et de la reine. On crut trouver que le marquis de Leganez en était le chef. C'était un homme d'esprit et de courage, qui, sous Charles II, avait passé par les premiers emplois de la monarchie, gouverneur des armes aux Pays-Bas, gouverneur général au Milanez, grand maître de l'artillerie, enfin conseiller d'état, des premiers entre les grands, et gouverneur héréditaire du palais de Buen-Retiro à Madrid. Il avait toujours été fort attaché à la maison d'Autriche et lié avec ceux qui passaient pour en être les partisans: il s'était toujours dispensé de prêter serment de fidélité à Philippe V, sous prétexte que de l'exiger d'un homme comme lui, c'était une défiance qu'il réputait à injure, et on avait eu la faiblesse de s'arrêter tout court pour ne pas l'offenser, tandis que les autres de sa sorte le prêtaient. On crut en savoir assez pour devoir l'arrêter. Serclaës, capitaine des gardes-du-corps et capitaine général, en eut la commission: il l'exécuta le 10. juin dans les jardins du Retiro, lui-même, avec vingt gardes-du-corps à pied. Il le conduisit avec cette escorte à une porte qui donne dans la campagne, où il était attendu par un carrosse à six mules, trente gardes-du-corps à cheval, et trois officiers de confiance dans le carrosse, qui le menèrent à six lieues de Madrid, à un relais, et de là très-diligemment à Pampelune, et tous ses domestiques arrêtés en même temps et ses papiers. On fit mourir, à Grenade, plusieurs convaincus de la conspiration. Elle s'étendait dans plusieurs autres villes; on en arrêta à Cadix, à Malaga, à Badajoz, même le major de la place, et on leur trouva des lettres de l'Amirante, mort fort peu après, du prince de Darmstadt et de l'archiduc même. M. de Leganez était déjà venu à Versailles quelques années auparavant se justifier des soupcons qu'on avait pris sur lui; ainsi, quoiqu'il ne se trouvât que des présomptions et point de preuve, on ne le laissa pas

longtemps à Pampelune, on l'amena à Bordeaux, où on le mit dans le château Trompette. « Leganez farb in einer an= ffandigen Berbannung zu Paris, im 3. 1711. »Madame des Ursins fit accroire qu'on avait trouvé un grand amas d'armes au Buen-Retiro, dont il était gouverneur, et le fit arrêter et paqueter en France, comme il a été dit en son lieu. Il n'y eut jamais d'information contre lui, beaucoup moins de preuves, et il fit à Paris, entre les mains du duc d'Albe, ambassadeur d'Espagne, les serments qu'on voulut. Il avait été viceroi de Catalogne et gouverneur du Milanez, capitaine général de l'artillerie d'Espagne et conseiller d'état, à la vérité fort Autrichien. On fut honteux enfin de le tenir à Vincennes. on y adoucit sa prison, on lui permit enfin de demeurer à Paris, mais on ne voulut pas le voir à la cour, et on n'osa le renvoyer en Espagne. Il était veuf et sans enfants.« T'Serclaes, nach einander Bicefonig von Navarra, Aragon und Catatonien, ftarb zu Barcelong, 8. Gept. 1715, finderlos in zwei Chen. Die erfte Bemablin, Maria Magdalena von Longueval, war des Grafen Rarl Albert von Bucquor Tochter; Die andere, feine Richte, batte er fich 1712 beigelegt. Die Grandeza und bas Majorat Tilly befaß 1764 bes Bringen von Robeque Bruber, Ludwig Unna Alexander von Montmorency.

Der jüngste Sohn, Graf Claubius von Tilly war als Generalmajor in der Generalstaaten Dienst den Besehlen Obdams untergeben 1702. Les ennemis avaient grande envie de faire le siège d'Anvers. Cohorn, leur Vaudan, força nos lignes en trois endroits, avec sept ou huit mille hommes, et entra dans le pays de Vaës, ayant, à une lieue d'Anvers, Obdam avec vingt-huit bataillons, et la commodité de nos lignes forcées pour leur servir de circonvallation pour ce siège. Le maréchal de Bousslers, sur ces nouvelles, quitta le maréchal de Villeroy sur le Demer, et marcha avec trente escadrons et trente compagnies de dragons vers le corps du marquis de Bedmar, avec lequel il attaqua, le samedi dernier juin, les vingt-cinq bataillons et les vingt-neuf escadrons qu'avait Obdam près du village d'Eckeren, à trois heures après midi,

deux heures avant l'arrivée de son infanterie, dans la crainte que les ennemis se retirassent. Le combat, fort vif et fort heureux pour le maréchal, dura jusqu'à la nuit, qui empêcha la défaite entière de ces troupes hollandaises. Elles y perdirent quatre mille hommes, huit cents prisonniers, quatre cents chariots, cinquante charrettes d'artillerie, presque tout leur canon, quatre gros mortiers et quarante petits. La comtesse de Tilly, qui était venue dîner avec son mari assez mal à propos, v fut aussi prise. Nos troupes v eurent près de deux mille tués ou blessés, et n'y perdirent de marque que le comte de Brias, neveu du dernier archevêque de Cambrai, colonel d'un régiment wallon, que je connaissais fort. Obdam prit une cocarde blanche, et se retira avec ce qu'il put à Breda. le reste s'embarqua à Lillo. On intercepta une lettre qu'il écrivait de Breda au duc de Marlborough, par laquelle il lui mandait que, n'ayant plus d'armée, il allait à La Haye rendre compte aux états-généraux de son malheur, et se plaignait fort de Cohorn. Dem père Daniel zusolge verloren bie Sollander boch nur 1000-1200 Mann. Rach bes Maricalls Dumerfert Tod übernahm Tilly, bamale Generallieutenant, ben Oberbefehl der bollandischen Urmee. Als die Citadelle von Lille genommen , Eugen und Mariborough bas Beer verliegen , übergaben fie an ibn , jest Feldmaricall , bas Commando ber famtlichen Binterquartiere. Bei Malplaquet focht er unter Marlborough im erften Treffen des linken Flügels. Nachbem ber preufifche Beneral Lottum jum erftenmal jurudgeworfen worben, gogerte Tilly mit bem Befehl jum Borruden, ben inbeffen fein Unterbefehlshaber, ber Pring von Dranien auf eigne Rauft gab, hiermit fur bie Sollander und die ihnen beigegebenen beutschen Bataillone foredlichen Berluft veranlaffend. Der Felbmaricall, auch Gouverneur von Maaftricht farb 15. April 1723. Der einzige Sobn feiner Che mit ber Grafin Unna Untonia von Aspremont - Redheim , Graf Rarl , war in bem Alter von beiläufig 18 Jahren mit Tod abgegangen im Januar 1706 ober 1709. Des Feldmarichalls andere Che mit einer Grafin von .Rechtern blieb finberlos.

Des Grafen Jacob von Tilly fungerer Cobn, Berner, furbaperifder Rammerberr , Rriegsrath, Dbrift eines Regiments au Ruf und Commandant ju Ingolftadt, mar feines Dheims, bes großen Tilly Erbe geworden. Die befdeidene Erbicaft befand pornehmlich aus ben Gutern , weraus die Reichsherrichaft Breitened ermachien ift , bann aus ben confiscirten Befignnaen bes Saufes Bolfenftorf, bas unter ben vornehmften bes Laubes pb der Enne gegablt bat. Dite von Bolfenftorf lebte 1096. Drtolf bat 1256 au St. Rlorian im Refectorium bes Bergogs Bebeimfcreiber Bittige morberifc mit bem Dolch angefallen und burd bas Schwert vollends getobtet, ob welcher Untbat Ortulf, fein Reffe Dito von Robr und beffen Bruder für ewig bes landes permiefen, all fein Gut confiscirt wurde. Bon Bernhard von Bolfenftorf beißt es in bem Ehrenfpiegel des Allerdurchlaudtigften Erghaus von Defterreid, "bag er nebft berr Ulrid pon Biebofen als ein Befandter aus Defterreich auf ben Anno 1275 von Raifer Rudolpho I ju Augeburg behaltenen Reichstag fommen, und fich in vollem Rath bei bem Raifer und benen versammleten Reichokanden wider R. Ottocarum in Bobmen beflagt, daß er befagte ganber wiber Recht und Billigfeit eingenommen und tyrannifder Beis unterbrudet, fich viel unbilligen Bewalts. über ber Unterthanen Leib und Buter anmage, feiner Gemabel, Frau Margarethae von Defterreich mit Gift pergeben, bei bero Lebenszeiten ein Rebsweib neben ihr gehalten und Rinder mit ihr erzeuget, über bas manche Graufamfeit verabet, viel gandberren binrichten, laffen, beren er noch etliche im Befängniß hielte, die fich auf nichts beffere ale des Todts au verfeben batten. Und mithin gebeten , ber Raifer und bie verfammlete Fürften follten feiner Eprannei fteuren, ber bebrangten Lander fich erbarinen und fie in des Reichs Sous nehmen."

Dito V von Bolfenstorf, 1331—1369, erscheint zuerst als Besisser der sogenannten Grafschaft Kreuzen im Machland. Siegmund von Bolfenstorf, Dompropst und 1452 Erzbischof zu Salzburg, wird gerühmt als "ein Mann großer Demuth, eines reinen Lebens und Wanbels, und ein sonderlicher Schirmer und Anfenthalter der Armen, bestisse sich auch zu lesen die heil. Schrifft,

fo mart er auch bei vielen Aurften, herren und Lanben befannt und wohl berühmt feiner gnten Chrfamfeit und fürtrefflichen Tugenden halber." Er bat den 1455 ju Wien gebornen Pringen Beorg von Bayern getauft, und am Sonntag Laetare 1459 gu Bienerifd-Reuftadt in Beifein ber Raiferin und ber Abgefandten ber ungrifden Stande mit großer Solemnitat publiciret und ausgerufen, daß nach Abgerben R. Ladislai in Ungern und Bobmen ber Raifer von benen ungrifden Ständen zu bero Ronig ermählet worden fei. Und ale am Grunen Donnerftag . 12. alias 22. Marg 1459 gu Neuftadt ein faiferlicher Pring geboren worden, bat selben herr Siegmund Erzbischof zu Salzburg an bem folgenden Beil. Oftertag getauft, ein ungrifder Magnat aber, Dis colaus von Ujlat aus ber Tauf gehoben, und ift ersagtem Pringen ber Ramen Maximilianus gegeben und er nachmalen romifder Raifer worden." Erzbischof Siegmund farb 3. Rov. 1460, alii 1461, und wurde ju Galgburg in St. Colmans Capelle begraben.

Georg III von Boltenftorf fand bei Raifer Friedrich IV "in fondern Gnaden, wie er ibne dann ben 7. Februarii 1453 nebft andern Bornehmen , Surften , Grafen , Berren und von Abel, feiner Rayferlichen Braut, Frauen Eleonorae, Roniglichen Prin-Befin aus Portugal, gen Difa entgegengefdidt, bierauf auch, als Sochftgebachter Rapfer ju Rom von bem Pabften ermelbies Jahr gecronet worden, von Seiner Majeftat nebft noch bundert und neungig anderen Rurften, Grafen, herren und Adels-Verfobnen auf ber Tyber Bruden daselbften mit Rausere Caroli Magni Sowert jum Ritter gefdlagen worben, wie in bem Chrenfpiegl bes Allerdurchleuchtigften Erg-Saufes von Defterreich ju lefen, ward er nebft andern Anno 1457 ein Befandter an bie ju Bien wegen ber Erbfolge nach Abfterben Ronig Lasla verfammlete Stande und also auch an die auf Matthæi 21. Septembris Anno 1462 ausgeschriebene Bersammlung. Anno 1462 führte er bem von benen rebellischen Bienern in ber Rapferlichen Burg dafelbft belagerten Rapfer einige Bolder ju Bulff. Anno 1464 aber war er Unterhandler zwifden Sochftermelbtem Rapfer und benen ermelbten Bienerifden Burgern. Singegen bat ihme herren Georgen feinem Rath Sochftgebachter Rapfer vermög bes

fich unter benen Preuenhuberif. Msp. nach lange eingetragenen ju Neuftadt an St. Alerien Tag Anno 1458 datirten Diplomate in Anseben (Dag er) sunt verba Diplomatis: fich gebrauchen laffen in ber Bottichafft nach Portugal, und gen Reapl ju Befolieffung ber Beurath mit Krauen Eleonora feiner Rapferlichen Gemabel, auch in ben Raifen gen Nachen zu ber Roniglichen Eronung, und barnach gen Rom ju Empfahung feiner Rapferlichen Braut, auch feiner Eronung und Bermablung burch Pabft Nicolao ben Sunfften. Auch ibne ansonften ju Sauf in Defterreich mit feinen getreuen Rath und Bepftand wider feine Reind und Widerwärtige, wo er niemalen von ihme gewichen, auch mit Auffeyn im Feld, Belagerung und Eroberung Schlöffer und Stabte, bag er auch feinen lieben Bettern Ronig Albrechten Lobl. Gedachtnuß zu feiner Sungarifde und Bobaimifchen Erdnung, auch wider feine Feind im Feld vor dem Tabor in Bobmen, und gen Mabren wider bie Unglaubigen willig und unverbroffen gedienet ec. 2c. Richt nur die Fortigung mit rothem Wax jugeftanden, fondern aus Gnaden auch ihme und ber gan-Ben Familie ihr altes Berfommen bestättiget, bag fie (befonders in Leben - Briefen) fich eines Ritter ju Pferd mit aufrecht fubrenden Sahnen, anftatt bes Bapen gebrauchen mogen, und über daß fie vorbin Panier-Berren des Fürftenthums Defterreich fenn ic. mit wohl bedachten Muth, rechten Biffen und Rath Seiner Dajeftat und bes Reichs Furften, Grafen, Frepherren, Rittern und anbern Seiner Majeftat Rathen 2c. 2c., ju Seiner Majeftat und des Reichs Fregen und Edlen erhebet 2c."

Dieser Georg von Bolfenstorf hat im 3. 1456 seines Sauses 37 Lebenseute, barunter bie Namen Tannberg, Sobenseld, Ded, Jörger, Sinzendorf, Jündspan, belehnt. Raspars, bes Landsmarschalls in Destreich unter ber Enns, gest. 1525, Sohn Wolf nahm zu Weib bes letten Edartsau, Wilhelm, auf Edartsau, Bocksuß, Sof, Marched und Stapfenreuth, ältere Erbtochter Apolsonia, die sich mit ihrer Schwester Anna, verehlichte von Polheim, Wittwe des Grafen Franz Vansfp von Also-Lendva, in den Reichthum ihres Sauses zu theilen hatte, Edartsau insbessondere siel der von Volkenstorf, Bocksuß der Polheim. "Im

Majo 1558 begegnet ber von Steper Rachbarn, Berrn Bilbelm von Boldbenftorff, vom Reuer ein groffer Schab : foldes flagte er benen von Steper burch Schreiben, bag er nemlich burch bie arge Belt und bas Reuer in groffen, boben und verderblichen Schaben tommen fen; Sein Maprhoff zu Boldbenftorff, barinnen er gehauft, famt allem, fo er ber Orten gehabt; 3tem, einer feiner Diener, feine beften Pferbe, Silber-Gefdirr, Bett-Gemand, etliche Stude Bieb, in Summa alles mit verbrannt und verborben fep : Dit freundlicher Bitte, fie wollten ibme biefen nachbarlichen Billen ermeifen und mit Bimmer-Bolt aushelffen; Damit er befto eber mit feinem Dapr-Gefind und überbliebenen Bieb untere Dach wieder tommen mogte. Solches baben bie von Steper gethan und ihme alfobalb vier Rlog Boben juge-Bilbelm mar einer von den Sobnen der Apollonia fdidt." von Edarisau.

Bolfgang Bilbelm Berr von und zu Bolfenftorf, Beiffenberg, Stein und Reichereborf, Obrifter Erbyanier in Deftreich ob und unter ber Enne, Landesbauptmann in Deftreich ob ber Enns, 1610-1616, und mit Ratharina von Liechtenftein vermablt, batte bas Unglud, ben einzigen Gobn Bilbelm, geb. 30. Jul. 1595, ju verlieren, ale welcher ju Floreng 18. Dct. 1612 mit Tod abgegangen ift. "Beilen nach Absterben vorgemelbt feines herren Sohns er ber lette feiner Familie gewesen und vielleicht wenig hoffnung gehabt, noch weiters Erben ju übertommen, alfo bat er unter andern in seinem Teftament wegen noch langerer Propagiers und Erhaltung feines uralten Ramens und Stammes die Disposition und Ordnung gemacht, daß auf den Rall, ba er ohne mannliche Leibe-Erben mit Tobt abgeben folte, ber altefte Sobn von feiner alteften Tochter ben Ramen eines Panier-Berren von Boldenftorf (ale aus bero Geblut er fommet) an fich nehmen und benfelben famt bem Schild, Belm und Wapen baben, behalten und führen folle, anderft nicht, als ob er von feinem Batter ber ein recht gebobrner Berr von Boldenftorff mare; wo aber folder feine vogtbare Jahr nicht erreichen murbe, ober auch obne mannliche Leibe-Erben mit Tobt abgeben, fo folle biefes auf beffen alteften Bruder ober beffen

mannliche Leibe-Erben faffen und fommen, und fo fort an. Da ben ber erften Tochter feine mannliche Erben erzeuget werben. foldes von ber Andert, Dritt ober Bierten Rinder bes Manns-Stamm zu verfteben fenn und vollzoben werden. Diese Disposition bat nachgebende Rapfer Matthias sub dato Bien ben 16. Martij Anno 1618 nach feinem des herren von Boldenftorf Tobt ratificiret, allwo in bem Rapferlichen Diplomate nachftebenbe Motiva angeführet worden, nemlichen : In Anfebung ber angenehmen Treu, aufrichtig- redlich- und erfprieglichen Geborfamb, willigften Dienften, welche bas ur-alte Gefdlecht ber Vanier-Berren von Boldenftorf von viel hundert Jahren bero Seiner Majeftat bochgeehrteften Gerren Borfabrern an Seil. Reich Rom. Rapfern und Ronigen, auch bero Loblichen Sauf Defterreich und geliebten Batterland in Bedienung ansebentlich bober und fowerer Membter mit treubergiger Bufegung ju Fried und Rriege-Beiten ibres Leib, Gut, Blute und Bermogens erzeigt zc. Wie bann auch nicht weniger er Bolf Bilbelm in Bedienung ber Lands-Sauptmannichafft ob der Enns und in vielen barunter ju Dero Majeftat merdlichen Rugen und Erfprieglichfeit verrichten anfebnlichen und bodwichtigen Commissionen mit Aufegung Leib und Bute treulich, aufrecht und redlich ju feinen felbft eigenen Rubm und Lob, auch Seiner Majeftat gnadigften Belieben und fatten Boblgefallen geleiftet und erwiesen ze."

Wolfgang Wilhelm, Stifter bes hospitals zu St. Christein unweit der Stadt Enns, ftarb 12. Dec. 1616. Bon seinen vier Töchtern war Maria Elisabeth an Wolfgang von Gera, Anna Maria an Georg Achaz von Lesenstein, Maria Maximiliana an Otto Abam von Traun, Susanna Katharina an Wilhelm von Gera verheurathet, und haben diese Tochtermänner sämtlich mehr oder weniger, absonderlich aber die Gebrüder von Gera bei den rebellischen Bewegungen im Lande ob der Enns sich betheiligt, daher die Herrschaften Bolfenstorf, Weissenberg und Stein constscirt und dem kaiserl. General-Lieutenant Johann T'Serclaes von Tilly 1623 verliehen worden sind. Der ließ die alte Burg Bolfenstorf abbrechen und legte in deren Rähe den Grund zu dem Schloß Tillysburg, das sein Resse und Erbe, Graf Werner

ausbante. In feiner Che mit bes gurften Rarl von Liechtenftein Tochter Frangisca Barbara murbe Berner Bater von vier Rinbern. Der altere Sobn , Rrang Andreas farb vor ber Beit, 25. Dec. 1630; ber fungere, Erneft Emmerich, f. f. Rammerer, war in erfter Che mit ber Grafin Clara Ratharina von Lamberg, in anderer Che, feit 1664, mit Maria Anna Terefa von Bablang verheurathet und farb 22. April 1675. Anton Ferbis nand Johann Graf von Tilly und Breitened, Freiherr von Marbais, Montigny, Renfville und Balaftre, Berr in Belfenberg, Boluftein, Bobenfele, Freiftadt, Tillyeburg, Beiffenberg, Dlein und Reichereborf, ber erften Che angehörend, farb in blubenber Jugend ju Benedig 5. Marg 1685. Es beerbte ibn fein Stiefbruber, Ferbinand Loreng Frangiscus Zaverius Graf von Tilly und Breitened, Baron von Marbais, Montigny, Neufville und Balaftre, herr von Beiffenberg, Tillveburg, Stein, Freiftabt, Solnftein, Belfenberg, Bobenfele, auch berer gu Breitened gelegten Orte Attenburg und Duren , f. f. und furbaperifcher Rammerer, geb. 11. Aug. 1666. Er blieb, aus Sparfamfeit vermuthlich, unbeweibt und farb, der lette Mann feines Stammes, ju Ling 30. Januar 1724. Seine Baterdbruber, Damian Belfried und Ferdinand Paul, ber Theatiner, geft. 27. Sept. 1717, rubeten bereits im Grabe, gleichwie Rerbinande altere Schwefter, Maria Jubith, geft. 1687. Die jungere Somefter, Maria Anna Ratharina, feit 6. Januar 1692 mit bem Grafen Anton II von Montfort vermablt, Bittme im Juni 1706, erbte bas gange Allodialvermogen, Breitened und Belfenberg, bie oftreicifchen Berrichaften Beiffenberg und Tillpeburg mit Stein, bann fehr große Summen in barem Belbe. Gie bat aber, nach bes Saufes Montfort Brauch, im 3. 1730 bie oftreicifden Berrichaften an ben Freiherrn Johann Joseph Clemens Anton von Beiche vertauft, und von beffen Erben übernabm die Abtei Rremsmunfter 1758 bie Berrichaft Beiffenberg, gleichwie Tillysburg mit bem ansehnlichen Schloß am 28. Dai 1764 burch Rauf an die benachbarte Abtei St. Florian fam. Die jur Reicheberricaft Breitened geborigen Lebenguter Freifadt, Bolnftein mub hohenfels bat Rurbayern als vermannte leben eingezogen.

Befagte Reichsherrschaft wurde auf bem Kreistag zu Wafferburg, 1684, als ein Stand bes bayerischen Kreises aufgenommen und entrichtete zu einem Romermonat 20 Gulben, zu einem Rammersziel 35 Rthlr.

Johann T'Serclaes Graf von Tilly, geb. im Febr. 1559, scheint als jüngster Sohn bem geistlichen Stand bestimmt gewesen zu sein, und sollte die sothanem Beruf entsprechende Bildung zulest in Cöln bei den Jesuiten empfangen. Die haben aber vielfältig über des Jünglings schlechte Lust zu Büchern Klage geführt, ein Umstand, der die Sage, daß er als Novize dem Orden eingetreten sei, wenigstens verdächtigt. Er hat auch, ehe man sichs versah, den Degen oder vielmehr die Pise ergrissen und eine solche in den Riederlanden unter dem großen Farnese getragen. In dem Krieg gegen Gebhard Truchses, den abgesfallenen Erzbischof und Kurfürst von Cöln, soll er bereits ein Regiment geführt, nach dessen Abdankung aber als Bolontair in der Belagerung von Antwerpen gedient haben. Fortwährend in Berührung mit Alexander Farnese, hat er diesen zu einem Borsbild, innerlich und äußerlich, sich gewählt.

Antwerpen war gefallen, und Tilly warb eine Compagnie Curaffier, mit welcher er unter Abolfs von Schwarzenberg Dberbefehl nach Franfreich jog , 1587 , um dem Bergog von Buife in der Abwehr der gewaltigen Armee, fo Fabian von Dobna aus Deutschland berbeiführte, beigufteben. In ber preuffifchen Befchichte ift ber Ramen Dohna bermagen glanzend, bag ich ber Berfuchung nicht widerfteben fann, ibm bier eine Denffaule, meinen geringen Rraften angemeffen, zu errichten. Das Stammbaus ift bas Städtchen Dobna in Sachsen unweit Dirna, ober eigentlich beffen langft in Schutt und Graus zerfallene Burg, beren Burggrafen ficherlich nicht, wie boch bas abgefcmadte Marchen ergablt, von einem durch Rarl ben Großen aus Langueboc babin verpflanzten Alops von Urpach abstammen. Des Ortes geschieht jum erstenmal Erwähnung im 3. 1107, ba Bergog Borgimon bei feinem Bug nach Bobmen ibn ale eine Grengfeftung gegen die Sachsen angelegt und 1113 ber Aufsicht eines eigenen Burggrafen, bes Erfenbert, anvertraut hat; er biente auch bem

mabrifden Rurften Bratislam, ale biefer 1126 bes Bergoge Sobieslam I Gefangener geworden, jum Rerfer. Db Erfenbert fein Umt vererbte, ift ungewiß, gewiß aber, bag in tem Bna= benbrief, ben Markgraf Dito von Meigen 1182 ber Stadt Leip= sig ertheilte, ein Henricus burggravius de Donyn unter ben Reugen porfommt. Der nämliche Beinrich erscheint ale Castellanus de Donyn in Schenfungebriefen bes Rloftere Altenzelle von den Jahren 1185 und 1197, fowie auch famt feinem Sohn Dito in einer Urfunde vom 3. 1213. Dag er 1185, 1197 und 1213 als Castellanus und 1182 als Burggravius vorfommt, widerlegt gur Genuge bie Meinung, bag es neben ben Burggrafen auch Caftellane von Dohna gegeben babe, beren lettere als die markgräflichen Amtleute über die meignische Lebensbalfte ber Burg anzuseben feien. Dagegen ift nicht zu leugnen, bag vom Ende des 12. Jahrbunderts an die Burggrafen allmälig auch in Lebensverhaltniffe zu ben Markgrafen und zu ben Bifchofen von Meißen traten, woraus um bie Mitte bes 13. Jahrhunderts eine Theilung bes Schloffes in die bohmische und die meißnifche Balfte erwuchs. Bobmen und Meigner zugleich, benutten bie Burggrafen biefe gunftige Stellung, um in beiben Landern und felbft in Schleffen Besitzungen ju erwerben. Bon Ronig Ottofar erhielten fie bie große, im 3. 1277 benen von Duba entzogene Berricaft Grafenftein, Bunglauer Rreifes, in beren Bering Burggraf Dtto um 1286 die Pfarrfirche zu Grottau errichtete, auch bei berfelben ein Erbbegrabnig anlegte; von Bergog Ronrad von Steinau wurde ihnen 1301 bas Stabten Röben in dem Guhrauschen Kreis bes Fürstenthums Glogau gegeben (fie mußten baffelbe zwar im 3. 1339 nochmals erfaufen), und Burggraf Dito erheurathete 1300 mit Gertrud von Rabenau die Berrichaft Rabenau, der bobmifden Scribenten Roynung, in der Rabe von Dippolbiemalde; Otto dictus haiden de Donin unterfertigt die Urfunde vom 22. Sept. 1319, worin Bergog Beinrich von Jauer feine Rechte gur Laufig an ben Ronig Johann von Böhmen abtritt.

Der Meißnische Untheil ber Burg war schon langft ben Burggrafen zu Leben gereicht; ben bobmischen Untheil hatten

fie bieber nur erbamtemeife, feit Rurgem auch pfanbicaftemeife innegebabt; bas Capital, bas fie gemeinschaftlich mit Beinrich dem Truchfeg von Brun (Bornig?) darauf gefcoffen, mochte allzu bedeutend fein , um an eine Biederlofe zu benfen. Die Sould zu tilgen und geleiftete Dienfte zugleich zu belobnen, gab Ronig Johann von Bobmen am 7. Sept. 1341 bie Burg Dobna ju Erbleben ber Rrone Bobmen an Friedrich und Dtto, genannt Bepben, Gebruder, Burggrafen von Donin, und an Beinrich ben Truchfeg von Brun. Die Burg mit allen ibren Bubeborungen follte lediglich bem Ronigreich Bobmen und feinem andern herrn unterworfen, auch jederzeit bes Ronigs von Bobmen offenes Saus fein. Deffenungeachtet follten Die Burg und ihre Befiger bobmifdem Recht, infonderheit ber Popramegum ober Buba nicht folgen, fonbern fich gleicher Rechte erfreuen, wie fie andere von Bobmen ju Leben gebende Schlöffer und namentlich bie Bafallen in dem Cande Glag haben. bann Burggraf von Dobna erbaut 1347 bas Schlog galfenburg bei Beiftirche, auf ber Grafenfteiner Berricaft; gleich. geitig mit ibm fommt auch ein Burggraf Otto ber Jungere por. 3m 3. 1357 erfcheint Dtto Bepbe ale Befiger eines Theils von Rabeberg. Db er ber nämliche Otto Bepbe, ber 1385 vortommt und unter bem bie Streitigfeiten mit ben benachbarten Rittern von Rorbig auf Meufegaft ihren Unfang nahmen, mage ich nicht zu entscheiben. Deto befag nur ein Drittel ber Burg; ein anderes batten Jefchte (Johann) und fein Bruder Ricolaus, genannt Maul von Dobna; bas lette Drittel mar einem andern Burggrafen, Johann von Dobna juftandig. Die Rebbe, welche 1373 ihren Anfang genommen, galt nicht nur benen von Rorbis, fonbern auch vielen andern Rittergefchlechtern ber Nachbarfchaft und murbe burch ber Burggrafen Irrungen mit ihren eigenen Bebenleuten noch fowerer gemacht. Dito Bepbe murbe bei Burfardswalbe erfchoffen; Nicolaus Raul fiel bei bem Sammerwert Ficte; ber alte Jefchte farb ale Gefangener in berer von Rorbig Berließ, 1401.

Die Febbe ichien endlich gefühnt, und die feindlichen Rachbarn trafen fich bei einem Abeltang, ben Markgraf Bilbelm ber

Einäugige 1401 auf bem Rathbaus an Dresben gab. Refate von Dobna der fungere erlaubte fich einige vertrauliche Worte gegen Rubolfs von Rorbig anmutbige Sausfrau, und ber eiferfüchtige Chemann ftellte bafür bem tangenben Burggrafen ein Bein, wofür biefer fich mit einer berben Obrfeige abfand -. ober aber, nach einer andern Berfion, ber einaugige Markgraf Bilbelm fußte bes Burggrafen unvergleichlich icone Gemablin und tangte mit ihr, ohne bag er ben Gemahl um Erlaubuig fraate, welches biefen in folden Gifer feste, bag er ben gurften mit dem Dolch anfiel. Gine neue gebbe, blutiger und erbitterter als die früheren, war biervon die Rolge. Des Martarafen von Meigen Unterthanen wurden vielfaltig beschäbigt, und ber Martgraf, ber benen von Rorbig, feinen geborfamen Bafallen, nichts abzugewinnen wußte, ber aber langft gewunscht haben wird, fic bes bobmifden Borpoftens in ber Rabe von Dresben au entledigen, forderte von den Burggrafen allein Genugtbuung. Sie antworteten burch einen Absagebrief und machten mit Raub und Mord die Beerftrage von Bobmen nach Dreeben fo unficher. baß fie naber nach Dirna verlegt werben mußte, wo fie feitbem geblieben ift. Der Marfgraf bewaffnete alle Streitfrafte feines Landes. Jefchte, in Dobna belagert, entfam nach Beefenftein, vertheibigte fic bort vier Tage, fand auch biefen Aufenthalt nicht ficher genug, vertaufdte ibn mit bem noch feftern Ronigftein und ging gulett nach Dfen, um von Ronig Siegmund Solfe zu begebren ; benn bag er von dem bobmifchen Wengel feine gu erwarten habe, war ihm fattfam befannt. Die Deigner eroberten bemnach Beefenftein, Ronigkein und am 19. Juni 1402 Dobna: Bergleute murben berbeigerufen, um bie Burg in Trummer gu legen , und ber Burggrafen famtliche Besitungen , Beefenftein, Binterftein , Dobna , Mageln , Rotta , Poffenborf , Plofcmig . Beibenau, Potfchappel, Seifersborf, Maren, Ronigftein, Gottleube, Dippoldismalde, Liebstadt, die Dorfer vor dem Balde, Kalfenftein, bie Leben ju Rogidenbroba, ber Boll ju Radeberg , das gandrecht und ein Saus ju Dresben , ber berühmte Dobnafde Schöppenftubl, welchen, unter bes Burggrafen Borfig, vierzehn feiner Bafallen (barunter ein Beinrich von Chorun bereits im Jahr 1232 vorfommt) ausmachten, blieben des Sies gers Beute.

Bergeblich mar Burggraf Jefchte in Dfen bemubt, die Tragbeit Ronig Siegmunde ju bekampfen, ibn ju belehren, wie wichtig dem funftigen Ronig von Bobmen Burgen wie Dobna und Ronigftein fein mußten; feine laftigen Borftellungen erzeugten nur Abneigung, und am Ende ließ Siegmund ben ichuslofen Rlüchtling unter bem Borwand, daß er durch feine Rebde mit bem Marfgrafen den ganbfrieden gebrochen, ju Dfen enthaupten. Richtsbeftoweniger ertbeilte Siegmund, als regierender Ronig von Bohmen , ben Gebrudern Ricolaus und Jefchte ober Jaroslaus von Dobna 1423 bie Leben über bie Burg und Burggraffcaft Dobna, und noch im 3. 1433 machte er einen fcmachen Berfuch, ihnen biefelbe burd Unterbanblungen wieder zu verschaffen. Sein Schwiegersohn und fein Enfel bachten nicht mehr an Dobna, und Ronia Georg, beffen Lage ber eines polnischen Babitonias aus ben letten Beiten burchaus abnlich, fab fich genothigt, bas abgelegene Befigthum in bem Egerichen Erbvertrag vom 3. 1459 formlich an Deigen abzutreten, mas Ronig Blabislam in bem Bertrag von 1487 noch weiter bestätigte. Die Burggrafen bielten aber darum ibr Recht noch nicht fur verloren, und auf ibren Betrieb forberte Ronig Ludwig 1522 die Burg von Bergog Georg von Sachsen gurud; jeboch mar er nicht in ber Berfaffung, feinen Borten Rachdrud ju geben, und Dobna blieb in ber Rurfurften von Sachsen Besit, nur daß fie genothigt murben, Die balbe Burg (nicht bie gange) ale Leben von ber Rrone Bobmen gu empfangen, wie namentlich in dem Sauptlebenbrief vom 14. Inn. 1603 gefcab.

Die Burggrafen, für welche König Ludwig sich verwendete, gehörten der böhmischen Linie an. Als deren gemeinsamer Stammvater wird ein Otto um 1282 betrachtet. Wilhelm und seine Gemahlin Machna beschenkten im Jahr 1399 die Kirche zu Weißtirche, während Slawacz von Dohna 1410 als Besiger von Grünberg erscheint (wenn darunter Grünberg, die einst so berühmte Abtei in dem Klattauer Kreise, zu verstehen, so würde Hlawacz in Böhmen als der erste weltliche Besiger eines

Rirdengutes zu betrachten fein). Albrecht von Dobna vermebrt 1417 Die Einfunfte ber Bfarrei Rragau auf ber Berricaft Grafenftein. Nicolaus II Burggraf von Dobna erbob um 1512 bas feit ben Buffitenfriegen wuft liegende Bergftabten Rrapau aus feinen Trummern, führte von Grafenftein aus einen gluds lichen Bertilgungefrieg gegen bie Rauber , bie fich in ben verlaffenen Gebirgefcbloffern ber Nachbarichaft eingeniftet batten, und ließ viele biefer Schloffer, namentlich ben hammerftein nieberreißen. Er ftarb 1540. Seine Sohne, Albert und Rubolf verfauften 1562 Grafenftein um 300,000 fl. an ben beutichen Bicefangler Georg Mehl von Strohlig. Albert jog nach Rumburg, beffen große Berricaft er ebenfalls befag, und farb bafelbft 1586, worauf Rumburg jum Berfauf fam. Gine feiner Tochter, Juftina, fommt als Befigerin bes Gutes Chotecz bei Bitichin vor; eine andere, Glifabeth, murbe an ben Freiberrn Rerdinand Sofmann von Grunpidl und Stroda vermählt, erbte von ibm 1607 die Berricaft Grafenftein , welche er von dem Bicefangler Debl erfauft, und brachte fie 1620 an ihren zweiten Gemabl, an Friedrich von Ticbirnbaus. Alberts altefter Sobn , Rudolf , vermählte fich den 18. Febr. 1602 mit Unna Freiin von Sofmann, farb aber finberlos, gleichwie fein Bruber Rarl, mit bem biefe gange Linie erfofchen ift.

Eine andere böhmische Linie scheint von dem jüngern Sohn bes unter dem J. 1282 genannten Otto, von Otto heyde abzustammen, der um das J. 1312 vorsommt. Dieses Otto heyde Entel, heinrich (lebte 1344), wurde durch seine Sohne Jastap und Johann der Stammvater zweier neuen Linien. Jastaps Sohne, Jesche und Nicolaus, empfingen, wie schon gesagt, 1423 die Lehen über die böhmische hälfte der Burg Dohna. Jesches Entel, Johann, kommt 1483 als Besiger der Burg Wildenstein vor, scheint auch, bald nach 1490, die herrschaft Benatek, Bunzlauer Areises, erworden zu haben. Er stard 1516, und seiner Tochter Magdalena Gemahl, Graf Wolf I von Gleichen, ershob Ansprüche an des Schwiegervaters Berlassenschaft, die erst 1529 vor dem sächsischen hofgericht, durch Bergleich mit Johanns Sohn, Bernhard, beigelegt wurden. Ein anderer von Johanns

Sobnen, Burgaraf Rriebrich, erbaute 1522 bas Schlog und bie Decantlirde au Bengtef. Diefes alterer Sobn, Beinrich, murbe in feiner Che mit Elifabeth von Sternberg Bater von fieben Sobnen , Johann , Beinrich , Ladislaus , Friedrich , Jaroslaus. Bladislam und Kerdinand, von benen boch feiner, wie es icheint. Erben binterließ, baber auch die Berricaft Benatef am 23. Juni 1599 um 215.000 Schod Deifin, an bie hoffammer verfauft murbe. Der fungfte ber fieben Bruber, Kerbinand, murbe Ans vellationsprafibent im Ronigreich Bohmen ben 19. Juni 1603, Dbriftbofrichter im 3. 1609 und Dbriftbofmeifter 1610, farb aber in dem nämlichen Jahr. Des Burggrafen Kriebrich iangerer Sobn , Borgiwop , Befiger ber bedeutenben Berrichaft Sebuschis, Caaslauer Rreifes, hinterließ aus feiner Che mit Eusba von Laudftein ebenfalls fieben Gobne, Die nicht minder alle fieben tinderlos verftorben find. Giner berfelben mar der Burggraf Johann von Dobna, bem wegen Theilnabme an ber bobmifden Emporung die Berrichaft Lemberg, Bunglauer Rreifes. im Berthe von 58,683 fl. 20 Er. genommen wurde. Gin anberer, Beinrich, ertaufte bie Berrichaft Solnicg, Roniggrager Preifes. am 10. Mars 1624 um 157,000 fl. von ber Soffammer.

Ricolaus, der 1423 mit seinem Bruder Jeschfe die Leben über Dohna empfing, wurde der Bater von Friedrich (1454), der Großvater von Borziwop. Letterer besaß das später mit Strzedokluky vereinigte Gut Oforz, Rakoniger Kreises. Mit Borziwops Enkeln, neun männlichen Geschlechts, und Urenkeln, deren sechs männlichen Geschlechts, ist auch diese Linie erloschen. Dieser Urenkel, der Sohne von Bencessaus und von Elisabeth von Kollowrat Eigenthum, die herrschaft Binarz, Kaurzimer Kreises, wurde durch die Bormünder im 3. 1596 um 17,000 School Meißn. an die Frau Katharina Smirziczky verkanft. Auch die herrschaft Rokol, Rakoniger Kreises, wurde einst von dieser Linie besessen.

Johann, der jungere Bruder von Jaftay, dem Stammvater ber Linien in Benatef und Oforg, grundete burch seine Sohne Otto (1403) und Wenceslaus (1410) eine neue Linie. Otto ift vermuthlich der Burggraf Sepdo von Dohna, der 1415 sein

Leben an Brag befchloft und in bem Rlofter Altenzelle beerbiat wurde. Des Benceslaus Enfel, Chriftoph I ericeint 1481 als Befiger ber herricaft Straupig in ber Rieberlaufig; bie Burggrafen batten fie 1447 von benen von 3low, fowie 1454 von benen von Volenz bie Berricaft Ronigebrud in ber Dberlaufig erfauft. Chriftophe I Sobn, Raspar mar mit Eva Schent von Bandeberg verheurathet und Bater breier Gobne, bes Johann, Chriftoph II und Bilbelm. Chriftoph II, Landvogt in ber Oberlaufig, erbte von bem Burggrafen Martin von Dobna bie Berrfcaft Ronigsbrud: Wilhelm, ber mit Ratharing von Dobna. Tochter bes Burggrafen Beinrich aus ber ichlefischen Linie, verbeurathet, erfaufte 1597 von ber hoffammer bie Stanbesbertfcaft Musta in ber Oberlaufig. Sein alterer Sobn , Raspar erbte von bem Dheim Ronigsbrud, verfaufte aber 1579 biefe Berrichaft famt bem Boll auf ber Dresbener Brude an Chriftoph von Schellendorf (auch bie Berrichaft Stranpig wurde 1578 an Joachim von ber Schulenburg verfauft) und farb unvermablt. Bilbelms anderer Sobn, Rarl Chriftoph, Standesberr in Musta, batte aus feiner Che mit Urfula von ber Schulenburg eine eingige Tochter, Urfula Ratharina, Die im 3. 1644 ben Rurt Reinede Breiberen von Callenberg beurathete und Dusta an ihre Rinber pererbte.

Die schlesische und die allein noch blühende preussische Sauptlinie stammen von einem Burggrafen Ricolaus ab, der 1307
Alten-Guhrau (nicht Alten-Gera, wie alle meine Borgänger
schreiben) in dem Guhrauschen Kreis des Fürstenthums Glogan
besaß, auch bereits 1302 der St. Katharinen-Psarrkirche zu
Guhrau ein Borwerf in der Borstadt und drei Gärten zu AltenGuhrau schenkte. Sein Urenkel, Burggraf heinrich der Jüngere,
auf hänern in dem Wohlauschen und auf Kraschen in dem Guhrauschen Kreis, erward 1492 das benachbarte Groß-Tschirue,
welches um seinetwillen am 4. Mai 1515 von König Wladislaw II
Stadtrechte erhielt. Dieses süngern heinrichs Söhne theilten sich
in die väterliche Berlassenschaft, und seste der ältere, Christoph,
die schlessische Linie sort, während der süngere, Stanislaus, der
Ahnherr der preussischen Linie geworden ist. Christophs Sohn,

Raspar war mit Roffna ober Ratbarina, Abrahams von Dobna Tochter, verheurathet und burch fie Bater von vier Gobnen, Abraham I, Balentin, Beinrich und Johann, die alle vier Rachfommenschaft binterließen. Namentlich erbeuratbete Johanns Sobn Friedrich mit Barbara von Logau Die Guter Ober- und Mittel-Deelbermeborf, Grunbergifden Rreifes; er batte aber nur Tochter. Abraham I wurde in feiner Gbe mit Maria Unna von Boridnig ein Bater von feche Gobnen, von benen une boch nur bie beiden fungften, Seinrich und Abraham II intereffiren. Beinrich, auf Rrafchen, mar 1594 ganbesbauptmann ju Blogau; Abraham II, ber mit Eleonora Sauerma von Reltich vermählt. unternahm in bes Fürften Radzivil Gefellichaft eine Reife nach bem gelobten land und bem Berg Sinai, mar faiferlicher Großbotichafter in Polen und zweimal in ber Mosfau, bas zweitemal 1600, Raifer Rudolfe II Rath und Candvogt in ber Dberlaufig, 1611 Rammerprafibent in Bobmen, überhaupt einer ber thatigften und einflufreichften Staatsmanner feiner Beit. 3m 3. 1589 erfaufte er von Georg Wilhelm von Braun Die Standesberricaft Bartenberg, die er durch ben fpatern Anfauf von Gofchut bebeutend erweiterte und 1600 zu einem immermabrenden Kamilienfideicommiß nach Erftgeburterecht, wozu auch die preuffische Linie berufen, widmete. Wie bedeutend biefe Erwerbungen, berichtet er felbft in einer Erflarung über bas Fibeicommiginftitut vom Jahr 1606 und in feinem Testament vom 3. 1613; er berechnet ben Ueberfdug, den Bartenberg, Bralin und Gofdug über Die nothwendigen Ausgaben geben, ju 22-24,000 Ebir, und rubmt, baß er burch ben Anfauf von Gofdug und burch verschiedene oconomifche Berbefferungen Die Ginfunfte feiner Berrichaft um 10,000 Thir. fabrico erbobt babe. Abraham machte auch einige, von feinen Gohnen fortgefeste, wiewohl vergebliche Berfuche, ben mit Ronigsbrud jugleich verfauften Dresbener Brudenzoll wenigftens ju einem Drittel feinem Befchlecht zu vindiciren, betrieb von 1601 an auf alle Beife bie Bieberberftellung ber fatholifden Religion im Umfang ber Berrichaft Bartenberg und farb 1613.

Sein Sohn, Rarl Saunibal I, ein gleich eifriger Ratholif, commandirte bei bes Raifers Matthias feierlichem Einzug zu

Breslau 1611 bie ftanbifden Gultpferbe, war Landvogt in ber Dberlaufig und ichlefischer Rammerprafident, wurde von Raifer Kerdinand II ju ben wichtigften Unterhandlungen gebraucht und machte fich besonders burd feine acerben Bemühungen um bie firchliche Reformation ber Kurftenthumer Blogau, Schweidnig, Jauer und Manfterberg unvergeflich. Bei ber Schweben und Sachsen Bordringen in Schlefien, 1632, befand fich Rarl Sannibal in Breslau, beffen Burgericaft für gut gefunden batte, Die Reutralität zu ergreifen. "Denfelben Tag (27. Aug.) war ein großer Tumult in Breglau. Dann als Carl Bannibal Freyherr von Dona mit bem Rapferifden Ober-Ampt Bergog Benrich Wengeln von Bernftatt und ettlichen Ratheversonen fich auf ben Ball begab, die bepde lager ju feben, fam ihm ein luft und Eiffer an und ließ ein Stud, welches er felbft gericht, unter bie Sowebifde und Sadfifde abgeben, welches ihm übel befam. Dann bie Burger murben barüber fo verbittert, bag fie mit ihrem Gewehr jufammen lieffen und furgumb den von Dona, welchen fie ben neuen Buchsenschieffer nennten, ber bem Dber-Ampt, babin er vom Ball abgefahren war, heraushaben wolten. Darber fie bann viel fcmad. und fcimpfflice Bort gebrauchten (und bas umb fo viel befto mehr, weil fury nach bem gefchenen Soug ein Rittmeifter mit brey Compagnyen Reutern von ber Sowebifden und Sachfifden Armee für bie Stadt tamen und von bem Rath und Burgericafft Bericht begehret, wie folder Schuß vom Ball in ihr Lager, fo eines Obriften Lieutenant Pferd, barauf er geseffen, und brey Golbaten betroffen, ju verfteben, und ob folder mit bes Rathe und ber Burgerfchafft Billen gefchehen mare, ju entbeden. Darüber aber bis auf ben andern Morgen ju antworten Bedentzeit genommen worben), alfo daß der von Dona, ba er anderft auffer Gefahr fenn wollen, gezwungen murbe, bes Abends, nachbem fich ber Tumult etwas wieder geftillt, in Begleitung zweper ber vornehmbften Ratheberren, bann fonften er por bem gemeinen Pobel nit ficher gewesen mare, fich aus der Stadt nach feinem Schlof Bartenberg zu begeben. Da ihm bann unter bem Sinausfahren gar fomachlich und fpottifd nachgeruffen worben." Go viel Gifer und so ausgezeichnete Dienste waren einer Belohnung wohl werth, und der Raiser gedachte dem Burggrasen den herzoglichen Titel und die Fürstenthümer Oppeln und Natibor zu verleihen; das Geschäft kam aber nicht zu Stand, und statt der Fürstensthümer wurde eine Geldsumme versprochen. Ende des J. 1632 ging Rarl Hannibal nach Polen, um dort neue Truppen anzuswerben; denn er war so tüchtig, ein Armeecorps zu bilden oder anzusühren, als eine Unterhandlung zu leiten. Allein der Tod ereilte ihn, da er kaum wieder mit seinen sarmatischen Söldnern den schlessischen Boden betreten; er starb den 21. Febr. 1633. Opis, der ihm von 1626 an als Secretair diente, der auch 1630 auf seine Kosten eine Reise nach Paris machte, hat ihm ein schönes Gedicht gewidmet.

Aus feiner Che mit Anna Glifabeth Baboty binterlieg Rarl Sannibal zwei Gobne, Maximilian Ernft und Dito Abrabam. Bener, ber Nachfolger im Majorat, farb 1639, und es beerbte ibn fein Bruder Dito Abraham, ber 1641 ale bobmifder Appellationerath, fpater als ichlefifder Dberamterath und als gefdicter Unterbandler vorfommt, fich mit Renata Eufebia, bes Freiheren Daxis milian von Breuner Lochter, verheurathete und am 18. Auguft 1646 bas Zeitliche gesegnete. Sein alterer Sohn, Johann Georg, geb. 4. Januar 1613, blieb ale geiftesfdmach unvermablt und farb 28. Oct. 1683; ber füngere, Rarl Sannis bal II succedirte bem Bater in ber Standesberrichaft Bartenberg, mußte fich jeboch eine bebeutenbe Berringerung biefer Berrichaft gefallen laffen, nachdem burch feine Bormunder ein Theil berfelben, Die Minberherrichaft Gofdun, an Die Grafin von Scharfenberg in Bablungeftatt abgetreten worben. Dagegen erwirkte die nämliche Bormundschaft die berühmte golbene Bulle Raifer Ferdinands III vom 28. März 1648, worin ber Raifer bas Marchen von Alope von Urpach ergablt, im Biberfpruch mit berfommen, Bahrheit und Recht, verfichert, daß "bas vorneme und Uhralte Geschlechte, Rabmen und Stammen ber Burggrafen ju Dhona vor eplicen hundert Jahren aus dem Gräflichen in ben Burggräflichen Stand erhebet und erhöhet worben," und befiehlt, "daß die von Dhona sowol in allen Rangleven, als

auch von Rurfürften, gurften und Jebermann mit bem Titul und Ramen bes Seil. Romifchen Reichs Burggrafen und Grafen gu Dhona in allen Borfallenheiten gefdrieben, alfo genennet, geebret und in allen Orten und Stellen alfo geachtet werden follen." Bieber batte man fie nur ben Freiherren jugerechnet, wie auch ber eben mitgetheilte Bericht and Breslau thut. Rarl hannibal II, ein fo eifriger Ratholit wie irgend einer feiner Borfahren, ftarb ben 9. April 1711, ale f. f. Rammerer und ber lette Mann feiner Linie, benn feine Gemablin, Anna Glifabeth von Schrattenbach (fie ftarb den 31. Marg 1684) batte ibm feine Rinder geboren. Auch feine an ben gandesbauptmann bes Fürftenthums Breelan, an ben Grafen Julius Kerdinand pon Jarofchin verbeurathete Schwefter, Anna Terefa, mar finberlos geblieben , und es melbeten fich um die Erbfolge in ber Standesherricaft Bartenberg viele Pratendenten, worunter aber endlich die Grafen von Dobna preuffischer Linie, wie billig, ben Borgug erbielten.

Diefe preuffifche Linie ftammt, wie bereits gefagt, von Stanislaus ober Stengel ab, bem Bruber bes Begrunbers ber fcblefifchen Linie. Stanislaus erwarb bas But Deutschendorf in bem Morungenichen Areise von Oftpreuffen. Sein Sobn, Peter, Dberhauptmann ju Braunsberg und Morungen, geb. 1483, befaß neben Deutschendorf auch bereits bas benachbarte Carwinden und mar in erfter Che mit Elifabeth von Gulenburg, in anderer Che, feit 1535, mit Ratharina von Behmen, bes Boiwoben von Marienburg Sochter, verheurathet. Aus ber zweiten Che famen neun Gobne. Der altefte, Beinrich, biente ben Polen in den lieffandischen Rriegen , erhielt wegen gemachter Borfduffe pfanbicaftemeise von Gotthard Rettler bie bamals noch wohl befestigte Burg Rietau, fublich von Benben, und 1562 gegen beren Abtretung die Guter Reuermublen, Robenpois und Allafc in ben gleichnamigen Rirchfpielen bes heutigen Rigifchen Rreises zu freiem Allodium (fie wurden auch 1589 feinen Brubern von Ronig Sigismund von Polen, bod nur au Lebenrecht, verlieben) und murbe als polnischer Obrifter 1568 por Bernan ericoffen. Der andere Gobn, Friedrich ertrant 1564 auf ber Rabre bei Malmo in Schonen; er mar, gleichwie fein Bruber Chriftoph , einer ber Generale Ronig Rriedrichs II in bem Rrieg mit Erich von Schweben. Chriftoph mußte, nachbem ber berühmte Daniel von Ranzau 1569 vor Warberg ben Tob gefunden, beffen Commando übernehmen; auf einem Ginfall in Smaland wurde Pontus de la Gardie; einer ber ausgezeichnetften Felbherren im fdwedischen Beer, fein Gefangner. Er farb ale banifder hofmaricall 1581 in Schonen. Fabian, geb. 1550, gablte faum anderthalb Jahr, ale ihm der Bater entriffen murbe. Bon bem Gymnasium ju Thorn murbe er nach Ronigeberg berufen, um bafelbft mit bem Bringen Albert Friedrich und 20 andern jungen Ebelleuten erzogen ju werden. Bu Strasburg ftubirte er vier Jahre, ju Bittenberg nur ein Jahr, worauf er Italien ju zweien Malen und Frankreich bereifte. Der Graf Ludwig von Wittgenftein und hubert Languet brachten ibn bei bem Pfalzgrafen Johann Rafimir in Dienft ; er murbe bes Bringen Rath, Sofmaricall und Abgefandter an verschiedenen Sofen, begleitete ibn auch fowohl in ben nieberlandifchen Feldzug als auf ber Reise nach England. Fabian burftete jeboch nach Unternehmungen; bes Polenkonigs Stephan Ruhm erfulte gang Europa, und in beffen lager fonnte er hoffen, eine Befchaftigung au finden, die feines unternehmenben Beiftes murdig. Er nahm Theil an ber Ginnahme von Polod und Peticora, an ber Belagerung von Plestow und verdiente überall bes großen Ronigs Lob. Mit dem Frieden von Bapolfice, 1582, febrte er in feine Berhaltniffe ju bem Pfalggrafen jurud, und Johann Rafimir fendete ibn an verschiedene Bofe, ju Bunften bes Rurfurften Bebbard von Coln ju unterhandeln. Diefe Unterhandlungen fonnten fein Resultat geben, und Johann Rafimire Reldzug nach bem Colnifden , Mug. 1583 , war für feinen Berbunbeten nicht erfprieglicher. "Baben in tem Collnifden Erpftifft nichts funberlig ausgericht, bann bag fep ben Armen bie Rube binmeg getrieben und eglich Dorff verbrant. Doch hatt Cafimirus bas Stifft Collen bart geplaget, und feberer wollen einen Pfaffen-Rod bavon bringen. Umb Martini joge Casimirus wieder ju Sauf, ban er nach feinem Billen nichts ichaffen konnen." Unter

bem Pfalzgrafen hatte Fabian bie Armee commanbirt, nun mußte er fie auch abbanten.

Der rubmlofe Reldzug icheint Johann Rafimire Reigung zu friegerischen Abenteuern gar febr gedampft zu baben, baber er auch das Commando ber von ben protestantischen Surften bem Ronig von Navarra jum Beften ausgerufteten Bulfsarmee verbat und foldes vielmehr bem von Dohna zuwenden ließ, 1587. Sie gablte 8000 Reiter und 5000 Candefnechte, murbe aber gleich auf ihrem Marich im Elfaß (Aug. 1587) burch 16,000 Schweizer und nachmals durch mehre Taufend Franzosen verfarft. In ihrer Gesamtheit beinabe 40,000 Dann erreichend, wurde fie burch ben Bergog von Bouillon befehligt; boch blieben bie beutschen Bolfer unter Rabians speciellem Commando. Done Sinderniß murben die Bogefen bei Babern überfliegen; Saarburg, weniger feft ober weniger gludlich als Blamont und Lunéville, mußte feinen vergeblichen Biberftand in harter Plunderung buffen. Bei Bayon wurde die Mofel überfdritten, und bei Pont-Saint-Bincent am 15. Sept. mare ber Bergog von Buife, ber mit einem frangofifd-lothringifden Corps ftete ben Ginbringenben aur Scite blieb, beinabe unter Dobnas Reiter gefallen; er entging ihnen aber burch eine geschidt ausgeführte Bewegung, und ohne Widerftand zu finden führten bie proteftantifden Generale bei Reufcateau und Baucouleurs ihr Bolf über bie Daas und an Chaumont vorbei nach Chateauvilain. Dberhalb Chatillon, beffen Befagung in einem Ausfall litt, wurde bie Seine, bei Maille-la-ville die Nonne überschritten. Bu Maille fanden fie ben von Monglas, ber ihnen bie bestimmte Berficherung brachte, baf ber Ronig von Navarra ibnen an ber Loire entgegenfommen werde; fie bedurften nach bem langen, mubfamen Daric einer folden Berficherung : benn ber Bergog von Buife, ber viele Berftarfungen an fich gezogen, folgte ber beutichen Armee auf bem Ruft, bielt fie in beständiger Unrube, nahm ihr die Lebensmittel, bob ibre Streifer auf und that ibr überbaupt unfäglichen Schaden. Groß mar baber bie Befturgung, ale bie Confoderirten im halben October vor la Charité ankamen und ben Ort wohl bewehrt, alle Kurten ber Loire befest und nirgends die Ravar-

refer jum Beiftand fanden. Gin Berfuch, bei Remp ben Uebergang ju erzwingen, murbe vereitelt, und auf Dobnas Anfuchen trat ein Rriegdrath gusammen , um fic wegen weiterer Dnerge tionen ju befprechen. Gigentlich wollte Dobna nur feine Rlagen anbringen : er beschwerte fich, bag man ibn und feine Leute fo weit verlodt; mahricheinlich wolle man fie ju Grunde richten, ohne bag fie nur ben Eroft gehabt, ben Degen an gieben : baf nirgende eine Aussicht fich zeige, mit bem Reind bandgemein gu werben , oder irgend eine nugliche Unternehmung auszuführen ; bag von Erfrischungs- ober Binterquartieren nicht von fern bie Rebe; daß man gefliffentlich die Armee ausbungere und verberbe burd bie vielen fatholifden Edelleuten zugeftandenen Salvaquardien, indem biefe Ebelleute ber Landbewohner merthvollfies Eigenthum in ihre Schlöffer aufnahmen und bem Solbaten entgogen, wovon er boch allein leben folle und leben konne. Auch, flagte er ferner, babe man feinen Reitern einen Monatsfold persprocen, sobald fie ben frangofifden Boden betreten baben wurden : Riemand bente mehr an Diefes Berfprechen ; wenn aber ber Sold nicht alebald ericeine, feien die Reiter entichloffen. nach Sans ju gieben, welche Gefahren ibrer auch marten modten. Die Benerate erschraden nicht wenig über folde Reben, erhielten aber boch fo viel von Rabian, daß er versprach, die Rudfebr eines Gilboten abzumarten, burch welchen man Radrichten von bem Ronig von Ravarra ju empfangen boffte. Es murbe ferner, ba einmal die Loire nicht ju aberfdreiten, befchloffen, bag man fich ben Loing binab nach ber Beauce weuben wolle, um bie Betreide- und Beuvorrathe biefer fruchtbaren gandicaft au benugen und wo möglich Gelb jur Befriedigung ber Reiter aufaubringen. Der Aufbruch erfolgte icon am anbern Tage, und obne fonderliche Schwierigfeiten wurde Montargis erreicht.

Die Stadt selbst war von den Feinden besetz, und Dohna, ber den Berzog von Guise noch ziemlich entfernt wähnte, nahm mit acht Cornetten Reiter zu Bimory, eine Stunde von Ront-argis, sein Duartier, 27. Oct., während er die übrige Mannsschaft der bessern Berpstegung halber sehr weitläusig ausein-anderlegte. Das und wie wenig Vorsicht zu Bimory walte,

erfuhr ber Bergog von Buife, ber mittlerweile in Montargis eingetroffen war, und fogleich mußten feine ermabeten Truppen weiter gieben. Um 7 Uhr Abende ftanden fie Angefichte von Bimory, und ba fich meder Borvoften noch Schildmachen bliden liegen, wurde befohlen gu farmen. Einige beutiche Reiter, Die fic zufällig beifammen und bewehrt fanden, leifteten Biberftanb, mußten aber unterliegen ; jeboch wurde burch bas Schießen garm in Rabians eigenem Quartier. Er eilte jum Sammelplag, brachte ungefahr 5 Cornetten jufammen und warf fich mit ihnen fubn ber erften ber feinblichen Colonnen entgegen. Er brudte eine Viftole ab auf ihren Anführer, ben Bergog von Dayenne, und burchlocherte ibm bas Rinnftud feines Belms, ohne boch ibn felbft ju verlegen; er empfing von dem Bergog einen Gabelbieb in die Stirn, tobtete bes Bergoge Standartentrager und eroberte mit eigener Sand die Standarte. Es folgte bas wuthendfte Sandgemeng, bis Plagregen und furchtbares Ungewitter bie Streitenben treunte. Bon beiben Seiten hatte man geftritten, wie es Mannern geziemt; wenn ber Bergog von Buife mit feltener Rubnheit die Sorglofigfeit feiner Begner ju benugen wußte, fo batte Dobna ben Mangel an Bachsamfeit burd ben verwegenften und bartnadigften Biberftand erfett, und fo blieb ben Ligiften faft tein anderer Bortheil, ale bag fie ihrer Beguer Gepad vernichtet ober erbeutet, und biefer Bortheil war nicht gang unerheblich. Er gab Beranlaffung gu einer Emporung, bie brei Tage barauf unter ben Reitern ausbrach; fie wollten bas Beer verlaffen und nach Saus geben, ober bei ben Ligiften Dienfte nehmen , und nur Dobnas Bureben, bas Berfprechen einiger Gelber und bie Rachricht von bes Ros nias von Ravarra Sieg bei Coutras fonnten fie beruhigen. Die Emporung war gestillt, ber Anfchlag, ben man auf bas Solog von Montargis gebabt, verfehlt; fo blieb nichts übrig. als ben Maric fortaufegen. Chateau = Landon , ber nachfte Ort von einiger Erbeblichfeit, wurde mit fturmender Sand genommen, feine Plunderung ben Reitern jugefprochen, und im Rovember langte bas heer, ftets verfolgt burch bie Armeecorps von Buife und Epernon, in ber Rabe von Chartres an. Sier

übernahm ber Pring von Conty ben Dberbefehl; aber Großes au verrichten fonnte er nicht boffen : Menichen und Pferbe waren durch ben langen mubfeligen Bug ericopft; Rubr und andere Lagerfrantbeiten, von bebarrlichem Regen begunfligt, mutheten mit ungewöhnlicher heftigfeit; bie gubrer, uneinig unter fich, batten bas Butrauen ber Gemeinen verloren; amifchen ben verschiedenen Rationen war alles Einverftanbnig babin, und die Schweizer, uneingebent bes zu Chateauvilain geschworenen Gides, bag bis jum Ende des Reldzugs Schweizer und Deutsche ungertrennlich fein wollten, eröffneten fur fich allein Unterbandlungen mit bes Ronigs von Kranfreich Abgeordneten. Sie ließen fich 400,000 Rronen verfprechen und traten ben Beimweg an ; Rabian aber, bem nun allein bie Gorge fur bee Beeres traurigen Ueberreft obliegen follte, gebachte nach ben Quellen ber Loire binaufzugieben, in der Soffnung, dort feine Bereinis gung mit bem Ronig von Navarra zu bewertftelligen.

Am 24. Nov. lag er in bem Stabtden Auneau, amifchen Chartres und Etampes, "mit 7 Cornett Reuttern, und verließe fich zu viel auff bes Commendanten im Schloß allba, bes Choulard, eines Gasconiers, Bufag, bag er ihme nichts feindfeliges thun, auch dem von Dohna gegen Bezahlung Proviant gutommen laffen wollte. Aber ber hielt es mit bem Bergog von Buife, welcher zu Rachts mit Gewalt in bas Städtlein gefallen und treffliche Beuten gemacht, indem er 800 Bagen, viel Baffen, gulbene Retten und bergleichen und 2000 Pferbe befommen bat. Besagter Frepherr von Dobna ift mit etlichen wenigen über die Mauren gesprungen und mit Gulff ber Racht zu ben anbern tommen, bie er eine balbe Deil von bannen angetroffen. Pring von Conty, ber Bergog von Bouillon, Chaftillon und andere wollten fie bereben, noch eines mit bem von Buije gu magen: aber die Korcht mar bev ihnen fo febr eingeriffen, bag fie babin nicht zu bringen waren; fonderlich, weil an allerley Nothwendigfeit Mangel erscheinen wollte, und fich die Frangofen nach und nach bey ihnen verlubren. Budem maren von ben beutschen Soldaten , beren Anfangs 15,000 gewesen , nur 2000 noch übrig und die meiften ohne Baffen ; fo trachteten die beutschen Reuter nur dahin, wie sie wieder nach Deutschland gelangen möchten. Und dieweil der König von Frankreich ihnen die Sicherbeit, sich wieder nach Saus zu begeben, anerhotte, so nahmen sie solches den 8. Decembris zu Lancié in Burgund und in dem Gebiet von Mascon (hart an der Grenze von Beausolais) an. Sie vermeinten nach Genff zu gehen und sich daselbst zu erfrischen. Aber die meisten blieben unterwegs sien, auch sturben viel von ihren Officirern, und gieng ein gemeyn Geschrep, daß sie zuviel des Mußcatels getrunken, den ihnen dersenige, so mit ihnen in des Königs Nahmen tractirt hatte, aufssezen lassen."

Rabian langte gludlich wieder in Deutschland an und wollte bie Sould bes ungludlichen Ausgange lediglich bem Ronig von Navarra aufdreiben : allein Bongare, Diefes Furften Abgefandter in Deutschland, widerlegte seine Darftellung in einer eigenen Dentforift auf bas Nachbrudlichfte und befprach bie von ibm felbft begangenen Fehler ohne Schonung. Borzüglich icheint Kabian feinem Dolmetider, Dichel Suguer, ein gleich ichlecht begrundetes und gerechtfertigtes Butrauen geschenft ju haben. Deffen und aller Argumentationen bes Bongare ungeachtet wurde ihm, ale er im Sept. 1591 nochmale, jedoch nur ale Obrift eines Regiments von 1200 Reitern in der von dem Fürften von Anhalt geführten Sulfearmee, ben frangofischen Boben betrat, von bem Ronig von Ravarra, jest Beinrich IV, ber ausgezeichneifte und ehrenvollfte Empfang. Dit dem Ende biefes Feldzuge tehrte Fabian abermale nach ber Pfalz gurud; er mußte breimal in bes Rurfürften Friedrich IV Ramen ben Reichstag ju Regensburg besuchen, mehrmals als bes auf Reisen begriffenen Rurfürften Statthalter in Beibelberg auftreten und 1594 fur benfelben von Raifer Rubolf II die Belebnung empfangen. Dreißig Jahre waren vergangen, ohne daß gabian die Beimath anders benn im Klug gefeben batte; jest, 1604, unternahm er eine Reife nach Preuffen, und ber Abminiftrator, Rurfarft Joachim Friedrich, ließ ibn nicht mehr zieben; er wurde hauptmann zu Infterburg und nachmals zu Tapiau, endlich Dberburggraf. Bei den Rurfürften Johann Siegmund und Georg Wilhelm fand er nicht minber in Gnaben, zumal er vieles beigetragen hatte, um bem

Aurfürften Johann Siegmund noch bei Lebzeiten bes Bergoas Albrecht Friedrich die polnische Belehnung ju verschaffen (1611). Nichtsbestoweniger wurde er auf bem Canbtag von 1609 ber Religion balber bart angefochten; hatte er boch zu Benf in bem Umgang mit Theodor Beza bie Lebren ber reformirten Rirche angenommen, ju Beibelberg öffentlich fich ju berfelben befannt und fie auch ber Erfte nach Breuffen verpflangt. Es murbe fogar beantragt, ibn feiner lanbichaftlichen Memter ju entfegen ; allein er wußte bie polnischen Commiffarien, por welche bie Sache getragen worden, ju befanftigen, jum Theil burch offentliche Befanntmachung feines Glaubensbefenntniffes. 3m 3. 1612 legte er freiwillig bas Dberburggrafenamt nieber. Er farb unvereblicht im 3. 1621. Man rühmt von ibm, daß er 34 Befandtichaften verrichtet babe und vieler fremden Sprachen machtig gewesen sei. Sein Bildniß war und ift vermuthlich noch in der Rirche ju Morungen und baneben ber Burggrafen von Dobna Stammbaum von 806 an ju feben.

Befere und ber Ratbarina von Bebmen vierter Gobn. Achatius I, berzoglich preuffischer Rath und Amtehauptmann zu Saplan, farb ben 18. Dct. 1619, nachdem er in feiner Che mit Barbara von Berneborf eilf Gobne gezeugt, von welchen uns bod nur Friedrich, Beinrich, Fabian, Abraham, Dietrich, Achatius II und Chriftoph, Fabian und Chriftoph inebesondere als bie Stammväter aller noch bente blubenden Linien intereffiren. Kriedrich, Landhosmeifter in Preuffen, geb. 4. Dct. 1570, farb 20. Nov. 1637, bag er bemnach feinen einzigen Sobn. Achatius. geft. 1605, noch überlebte. Beinrich, geb. 1573, ftarb 1598 als Rector magnificus ju Altorf. Abraham, geb. 1579, war furbrandenburgifder Gebeimrath und Dbrifter, forieb über bie Plagen Megypti und von Ausführung ber Jeraeliten aus Megypten, welches lettere Bert nach feinem Tob 1657 in 4. erfcbienen ift, und ftarb 1631, aus feiner Ghe mit Euphrofpna von Prod brei Töchter hinterlaffend. Dietrich, geb. 1580, ftubirte au Beibelberg und trat fpater in Anhaltifche Sofbienfte. Dit bem Surften Bernhard ging er nach Ungern, wo er 1597 ber Belagerung von Dfen beiwohnte; er biente fobann über gebn Jahre

unter bem Bringen Moris von Dranien in ben Rieberlanben. trat ferner ale Sauptmann in furbrandenburgifche Dienfte. bes Grafen Bernhard von Bittgeuftein Dbrift-Lieutenant jog er mit bemfelben nach Franfreich, bem Pringen von Conde ju Gulfe, und nach bes Grafen Tob. nach bem Krieben von Loudun. 20. Januar 1616, führte er bie beutichen Goldner nach ihrer Beimath jurud. Er trat endlich als Dbrift in bes Rurfürften Kried. richs V von ber Pfalz und ber bohmifden Stande Befoldung, wurde in dem Gefecht bei Rafonig, 30/20. Det. 1620, tödtlich vermundet und ftarb am andern Morgen. Achatius II, geboren 22. Det. 1581, befuchte zugleich mit feinem Bruber Chriftoph bie Universität Beibelberg, bann Italien, Franfreich und England. Bei einem fpatern Aufenthalt in Beibelberg ließ er fic für ben Dienft bes Rurfürften Friedrich IV von ber Pfalg gewinnen; er übernahm es, ben Rurpringen als beffen Sofmeifter auf bie Universität nach Gedan ju geleiten. Als Friedrich V. gur Regierung fam, wurde er beffen Gebeimrath und Amtsbauptmann ju Baldfaffen in ber Dberpfalg; er verrichtete verfchiedene Gefandtichaften an bem Raiferhof, in England und Danemart, erwarb auch anfehnliche Guter in ber Dberpfalg, als bie Ritterfite Rifcbach und Stodenfele, in bem heutigen Canbgericht Roding, die herrichaft Schwarzenburg bei Res, ein Saus in Amberg u. f. w. Auf Friedrichs Rouigefahrt nach Prag war er beffen Begleiter; nachdem ausgetraumt ber Traum, blieb ibm nichts übrig, ale ben Weg ber Beimath zu fuchen. Er wurde von feinen preuffifchen Mitftanben in verschiebenen Berrichtungen gebraucht, aber auch zweimal burd polnische Rachbarn, bie für Deftreich Partei genommen batten, in die Gefangenfcaft geführt, um feine Anhanglichfeit für bas pfalgische Saus an frafen. Er ftarb unverheurathet auf feinen Gutern in Breuffen ben 12. Sept. 1647. Man rühmt seine philosophischen Renntniffe und fein rednerisches Talent.

Fabian II, der vierte Sohn von Achatius I, geb. 1577, befaß Reichertswalde in dem Umfang des Amtes Liebstadt, baber auch die von ihm abstammende hauptlinie die Reichertswaldische genannt wird, war des preuffischen Landrathes Director, bann

Sauptmann ju Brandenburg und ftarb 1631, aus feiner Cbe mit Eftber von Septed bie Sobne Rabian III und Friedrich bin-Rriedrich, geb. 26. April 1619, lebte in finderlofer Ebe mit Maria Ludovica von Rreugen. Rabian III, geb. ben 8. Det. 1617, farb 1668 ale furbrandenburgifder Gebeimratb und Befandter. Der Sobn feiner erften Che mit Benrica Amalia, feines Dheims, des Burggrafen Chriftoph von Dobna Tode ter, Chriftoph Friedrich, geb. 19. Dct. 1652, befag Reichertes malbe und Laud, befleibete bas Umt eines Erbfahnrichs von Brenffen , war ein besonderer Liebhaber theologischer Studien und ftarb ale Beichlechtealtefter ben 10. Rov. 1734. Seine erfte Bemablin, Johanna Elifabeth, bes Grafen Bermann Abolf von Lippe-Detmold Tochter, verm. 1677, geft. 1691, hatte ibm feche Sobne und zwei Tochter, Die andere, Glifabeth Chriftiana, bes Pfalzgrafen Friedrich Ludwig von Zweibruden Tochter und bes Grafen Emich XIII von Leiningen - Sartenburg Bittme, verm. 22. Dec. 1692, geft. 1707, einen einzigen Sohn, Friedrich Ludwig, ben Stammvater bes Saufes Reichertewalbe, geboren. Bunachft von ben Gobnen erfter Che. 3mei berfelben, Rarl Emil, geb. 7. Dec. 1686, und Chriftian Albert, geb. 15. April 1690, fanden den Tod in bem fpanischen Succeffionstrieg, jener vor Mire 1710, biefer vor Lille 1708. Der altefte, Rabian Ernft, s geb. 22. Marg 1678, ftarb 1730 ale fonigl. großbritannifder Rammerer, ohne bag er Rinder aus feiner Che mit Juliane Mauritia von Donop gehabt; ber zweite, Abolf Kriedrich (alias Abolf Chriftoph), geb. 4. Jul. 1683, befag bas Rittergut Laud im Amt Preuffisch-Bolland, vermählte fich 1713 mit Freba (Friederife) Maria, des Grafen Chriftoph von Dohna-Schlodien Tochter (geft. ale Wittme 30. Jun. 1772) und ftarb ale Befolechtealtefter ju Laud 13. Sept. 1736, nachdem er in feiner Che 15 Rinder gezeugt. Der zweite Gobn , Johann Friedrich, geb. 16. Dec. 1716, blieb in ber Schlacht bei Torgau, 3. Rov. 1760, ale Sauptmann in bem Infanterieregiment Lebwald. Er war feit bem 12. Mug. 1754 mit ber Grafin Amalie Belene von Reichenbach verheurathet; Die einzige ihn überlebende Tochter heurathete ben Grafen von Rospoth. Der britte Sohn, Abolf

Chriftian, geb. 27. Darg 1718, mar in erfter Che mit Sophie Bilbelmine Brafin von Dobna-Schlodien , in anderer Che mit Marie Chriftine Eleononore Grafin von Stolberg - Wernigerobe verheurathet und farb zu Wernigerobe 15. August 1780, mit Binterlaffung einer Tochter, Die ben Rangler bes Ronigreichs Preuffen, den von Schrötter, beuratbete. Der vierte Gobn, Alexander, geb. 18. Mai 1719, war bis 1753 Obrift bei ben gelben Sufaren, vertaufte 1792 bas Chatoullgut Pfeiferwalde im Umfang des Amts Liebftadt und ftarb als Gefdlechtsaltefter ben 17. Aug. 1793, aus ber erften Che mit Unna Glifabeth Bilbelmine von Rothe eine Tochter, aus der britten Che mit ber Grafin Elifabeth Charlotte von Dobna-Reichertsmalbe bie Gobne Chriftoph Friedrich Alexander, Ludwig Adolf Emil und Rarl Bilbelm August binterlaffend. Bon biefen drei Brubern war ber altefte, Chriftoph Friedrich Alexander, geb. 5. Dec. 1769 , feit bem 19. Januar 1822 Majoratoberr auf Laud, und es folgte ibm, ba er unvermählt, 16. Rebr. 1834 in bem Maforgt feines ben 8. Rov. 1828 verftorbenen Brubers Rarl Bilbelm August (verm. feit 28. April 1797 mit Friederife Gleonore von Liebermann: Sonnenburg) alterer Sobn, Rarl Friedrich Ales rander, geb. 3. Nov. 1799, mabrend beg jungerer Bruder Ludwig Wilhelm, geb. 24. Febr. 1805, Beffelehofen in bem Tapiaufden Rreis befigt. Laud hat ein Areal von 9846, Beffelebofen 2400 Morgen. Auf Die übrigen Guter, Bundladen, Gobrienen, Beibe, Rleinhof und Raulitt fommen 2570 Dorgen. Der fünfte von Abolf Rriebriche Gobnen, Rabian Rarl, geb. 19. Sanuar 1721, Sauptmann bei bem Infanterieregiment Rr. 11, ftarb ben 2. Dec. 1760 an ben in ber Schlacht bei Torgau empfangenen Munden. Der fechfte, Friedrich Wilhelm, geb. 31. 3an. 1722, permablte fic den 3. Mary 1755 mit Elifabeth Bermine Albertine pon Conen, quittirte als Major und Commandeur bes Infanterieregiments Rr. 44 und ftarb ju Befel 22. Jul. 1788. einzige Tochter hatte bas zweite Jahr nicht erreicht. Der fiebente Sobn , Emil , geb. 5. Sept. 1724 , ftarb ale Dberamterath ju Brestau im 3. 1745. Der achte, August, geb. 28. Darg 1728, One ralmajor und Chef bes Infanterieregiments Rr. 44, farb

an Befel ben 4. Januar 1793, aus feiner Che mit Sophie Kriederife von Budberg eine Tochter binterlaffenb. Der neunte Sobn, Lubwig, geb. 22. Marg 1733, fonigl. Rammerberr und bis 1769 Sauptmann bei bem Infanterieregiment Rr. 16, ertaufte 1783 Bundladen im Sauptamt Brandenburg und farb. ben 31. Marg 1787, aus feiner zweiten Che mit ber Grafin Amalie Truchfeß von Baldburg ben Gobn Beinrich Ludwig Abolf auf Bunbladen, bann zwei Tochter binterlaffenb. Der altefte endlich der neun Bruder, Chriftoph Belgicus, geb. 20. Jul. 1715, war bis 1761 Major und Commandeur bes Fintenfteinischen Dragonerregiments, nachber Landiagermeifter bes Ronigreichs Preuffen ftarb ale Geschlechtealtefter ju Laud 10. Jul. Seine erfte Gemablin, Amalie Bilbelmine Grafin von Rinfenftein-Raudnig, verm. 19. Jul. 1753, ftarb 7. April 1765; die andere, Sophie Louife, Des Fürften Sans Rarl von Carolath Tochter, wurde den 20. Jul. 1767 vermählt und ftarb obne Rinder ben 19. Dai 1778. Der altefte Gobn ber erften Che, Rarl Abolf Ernft, Majorateberr auf laud und auf Reimfallen im Sauptamt Balga, quittirte 1786 ale Lieutenant, vermablte fic ben 18. Jul. 1792 mit Sophie Louise Charlotte von Glasow und farb ben 19. Januar 1822. Bon funf Rindern überlebte ibm nur die anben Candrath von Auerswald verbeurathete Tochter Rreda Copbie. Abelbeid; bas Majorat fiel baber an ben bereits genannten Better, Graf Chriftoph Friedrich Alexander von Dobna.

Das Saus Reichertswalde, von Friedrich Ludwig, bem Sohn zweiter Ehe des Grafen Christoph Friedrich (starb 1734), abstammend. Friedrich Ludwig, Serr auf Reichertswalde und Sassen im Sauptamt Preussisch-Mark, geb. 8. Jun. 1697, starb als pensionirter Major und Geschlechtsältester den 21. Jun. 1766. Er hatte drei Frauen gehabt: 1) Friederise Wilhelmine Charslotte, des Grasen Georg Wilhelm von Wittgenstein-Berleburg Tochter und des Grasen Johann Philipp von Isenburg-Offensbach Wittwe, vermählt 6. Dec. 1727, gest. 26. Jun. 1731; 2) Espérance Louise, des Grasen Johann Friedrich von Dohna Ferasieres Tochter, verm. 17. Sept. 1732, gest. 8. Oct. 1733; 3) Louise Charlotte, des Grasen Bogislaus Friedrich von Dön-

bof Tochter, verm. 6. Dec. 1734, geft. 15. Mars 1755. Aus ber britten Che tamen neun Rinber, worunter bie Gobne Friebs rich Leopold, auf Reichertswalde, und Rarl Ludwig, auf Saffen. Rarl Ludwig, geb. 11. April 1739, war feit 19. Jul. 1768 mit der Grafin Marie Charlotte Bilbelmine von Dobug-Laud vermählt, binterließ aber nur Tochter. Friedrich Leopolds, geb. 20. Mary 1738, alterer Sobn, Chriftoph Emil Alexander Leopold, geft. 4. Rebr. 1842, befaß Reichertenvalde (20,508 Morgen) mit Groß - und Rlein-Gilgebnen und Stobnitten, mabrend ber fungere, Georg, geb. 3. Januar 1845, mit einer Grafin von Donbof die Guter Donbofftabt, Raricau, Groß-Bolfeborf und Groß - Roffaten erheurathet bat. Uebrigens baben die beiden Linien Laud und Reichertewalbe unter fich ein Daforat und Ribeicommiß gestiftet, welches auf bem Ritteraut Laud mit ben Rirchdörfern Laud und Cberebach und einigen andern Rubebos rungen baftet.

Chriftoph, von Achatius I ellf Gobnen ber jungfte und gugleich ber Stammvater ber Bignifchen Linie, geb. 1583, mar bes Rurfurften Friedrich V von ber Pfalz mahrend feiner furgen Berrichaft in Bobmen Dberfammerberr und Gebeimrath , nach? ber Gouverneur bes Fürftenthums Drange und ftarb ben 1. Jul. 1637, aus feiner Che mit ber Grafin Urfula von Solme-Braunfels, ber Schwägerin bee Pringen Friedrich Beinrich von Dranien, mehre Rinder, und barunter inebesondere Die Gobne Friedrich, von dem die Saufer Schlobitten und Schlodien berfom. men, Chriftian Albert und Chriftoph Delphicus, Stifter bes Saufes Carminden und ber ichwedischen Linie, binterlaffend. Chriftian Albert, Chriftophe und ber Grafin von Solme zweiter Sobn, Burggraf von Dobna, Freiherr von Stockenfele und Rifcbach, Berr auf Schlobitten und Carminden, geb. ju Ruftrin 15. Nov. 1621, war noch nicht 14 Jahre alt, ba er bei Bur Beit bes ber hollanbifchen Armee als Cornet eintrat. Dunfterischen Friedensichluffes batte er es bis jum Obriften gebracht, auch bereite eine Befanbticaft nach England verrichtet. 3m 3. 1654 begleitete er die Pringeffin von Dranien, feiner Mutter Somefter, nach Berlin, wo er von dem Rurfürften eine

Beftallung als Generallieutenant von ber Infanterie empfing. Er murbe fpater Bouverneur von Ruftrin und Statthalter im Rurftenthum Salberftadt; es wurde ibm auch, als der Rurfürft im Sept. 1658 ben Bug nach Solftein antrat, Die Statthalterichaft in ber Darf Brandenburg übertragen. Beim Ausbruch bes Rriegs von 1672 wurde er jum Relbzeugmeifter ernannt, und jur Beit bes ichmebifden Ginfalls in Die Mart befebligte er die bei Ruftrin versammelten wenigen Truppen. Er erfranfte im Lager por Stettin 1677, trat bie Rudreise nach Ruftrin an, ftarb aber unterwege ju Barg, 14. Dec. 1677, und fand ju Ruftrin seine Rubeftätte. Er bat mit Sopbia Theodora, Bolfharts von Brederode Tochter, bie wichtige, aber febr verfoulbete fouveraine Berricaft Bianen in Solland und die Erbburggraficaft Utrecht erbeurathet. Seiner Rinder maren überhaupt amolf : von ben acht Gobnen beurathete nicht einer ; ber altefte, Friedrich Seinrich, Johanniterritter, blieb vor Toulon 1707 und war bemnach ber einzige unter ben Brubern, ber bas 18. Sahrhundert erlebt bat. Inebefondere fanden bie beiben jungften, Rarl Emil, geb. 1658, und Diedrich, geb. 5. Dec. 1659, por Dfen im 3. 1686 ben Belbentob. Bon ben Tochtern war Emilie, geb. 2. Rebr. 1645, an ben Grafen Simon Beinrich von ber Lippe-Detmold, Louise an den Grafen Ludwig von Solms-Sobenfolms, Freda Maria Chriftina an Chriftoph I Grafen non Dobna. ben Grunder bes Saufes Schlodien, verheurathet. Sie ober ihre Rinder theilten fich in die mutterliche Berlaffenschaft, und bie Berrichaft Bianen blieb ber Grafin von ber Lippe, wurde aber fpater um beinahe 900,000 Bulben verfauft.

Friedrich, Christophs und der Grafin von Solms altester Sohn, geb. 25. Januar 1621, besaß unter andern Schlodien, solgte seinem Bater in dem Gouvernement von Drange, erkaufte 1657 die Baronie Coppet in der Waadt, erwarb als Besiger von Coppet für sich und seine Erben das Bürgerrecht zu Bern, wurde wiederholt von den Franzosen aus Drange vertrieben und starb zu Coppet 28. März 1628. Seine Gemahlin Espérance du Pup, aus dem Hause der Marquis von Montbrun in Dauphiné, hatte ihm acht Kinder, barunter die Sohne Alexander,

ben Abnberrn bes Saufes Schlobitten, Johann Kriedrich und Chriftoph, ben Abnberrn bes Saufes Schlodien, geboren. Johann Friedrich, geb. im 3. 1664, erhielt bie mutterlichen Guter in ber Breffe, führte barum den Titel eines Marquis von Ferafieres, biente in bem fpanifchen Succeffionstrieg als hollandifcher Benerallieutenant und Gouverneur von Mons, befehligte an bem ungludlichen Tag von Denain, 24. Jul. 1712, Die Infanterie, fturate fic, wie Alles verloren, in die Schelde und fand in ihren Bellen ben Tob. Seine erfte Gemablin war eine Macarthy, bie andere eine Grafin von Byland. Bon feinen brei Tochtern beurathete die altefte, Elisabeth Esperance, ben Grafen Dito von Schwerin, Die mittlere, Ratharina Benriette, geb. 24. Aug. 1694, ben ruffifden Minifter, Grafen Alexander Galowfin. Ratharina henriette, Mutter von 25 Rinbern , farb im Jahr 1768. Durch fie tam Ferafieres an bie Galowfin; in ibrem Recht murben ben Galowfin die von den Schweden por bem Sabr 1658 confiscirten Dobnaifden Guter in Liefland, Reuermublen und Mahof, Robenpois und Allasch, von der ruffischen Regierung im 3. 1723 erblich restituirt; in ihrem Recht endlich murben alle Galowfin, als vermeintliche lette Rachfommen (benn bergleichen find in jedem Kall auch die Grafen von Dobna-Schlobitten und Schlodien) bes Bruders von Raymund bu Duy. bem erften Großmeifter bes Malteferorbens, ju geborenen Rittern und von Raifer Paul ju Chrencommandeurs biefes Orbens erflärt.

Das haus Schlobitten. Der Stammvater, Graf Alexansber, ben 25. Januar 1661 geboren, war bes Kronprinzen, nachmals Königs Friedrich Wilhelm I Obristhosmeister, Gessandter bei verschiedenen Gösen, verkauste Coppet, erlangte aber dagegen, nach Absterben der schlessischen Linie, durch Aussspruch des schlessischen Oberfürstenrechts vom J. 1713 und durch kaiserliche Entscheidung vom J. 1719, den Besitz der Standessherrschaft Wartenberg, als zu welchem die preussische Linie durch des ersten Erwerbers, Abraham von Dohna, legten Willen besrusen war. Es kostete sedoch dem Hause über 200,000 Gulden, welche an die Allobialerben bezahlt werden mußten; auch ließ

Graf Alerander zu Ebren bes Raifere Rarl VI. ber ibm fein Recht gewahret batte, eine goldene Debaille pragen : A. Caes. Avg. Carolo VI. optimo principi ob magnae mentis instincty adsignatam avitam dynastiam Wartenb. praestito homagio grati ac devotiss. animi m. pos. fratres Alex. et Christoph. Burgravii et com. de Dohna. MDCCXIX. R. Der Monard auf feinem Thron, mit ber rechten Sand fich auf einen eingefaßten Schilb, ale Beiden ber Gnabe, ftugend, in ber linfen Sand die Bage der Gerechtigfeit führend und zugleich fic auf eine Rugel mit bem bobmifch-folesischen Bappen lehnend. Dben bie Worte: Aegvitas et clementia Avgvsti. Alexander farb als Generalfelbmaricall, altefter Staatsminifter, Gouverneur von Villau , Dbrift eines Infanterieregiments, Amtehauptmann ju Morungen und Liebstadt, Ritter bes fcmargen Ablerordens, ben 25. Rebr. 1728. Er war zweimal verbeurathet: 1) mit Amalie Louife, bes Grafen Chriftoph Delphicus von Dobna-Carwinden Tochter, verm. 1685, geft. 2. April 1724; 2) mit Johanna Sophia, bes Grafen Chriftoph Friedrich von Dobna. Reichertswalde Tochter, verm. 22. Dec. 1724, geft. 1734.

Mus der erften Che famen 14 Rinder. Gine Tochter, Louise Charlotte, geb. 6. Januar 1688, murte im 3. 1705 an ben Grafen Friedrich Bilbelm von Bied-Reuwied verheurathet und ftarb ben 25. Dai 1736. Eine zweite, Urfula Unna, geb. 17. Nov. 1693, wurde 1713 des Grafen Ferdinand Chriftian von Lippe Detmold andere Gemahlin. Der ältere Sohn, Albrecht Chriftoph, geb. 23. Sept. 1698, mar feit Febr. 1741 ber Ro. nigin , Gemablin Friedrichs II, Dbrifthofmeifter, auch bes 30hanniterordens Ritter und besignirter Comthur ju Liegen, Diente in dem Reldzug von 1719 gegen die Spanier in ber frangofischen Armee ale Boloutair, verfaufte 1734 die Standesberrichaft Bartenberg um 370,000 Thir. an ben Grafen Johann Ernft von Biron, ben nachmaligen Bergog von Rurland, erfaufte bagegen bas besonders burch seinen Korft bedeutende, im 3. 1820 boch nur auf 146,294 Thir. gewürdigte Gut Crangin im Arende waldischen Kreis der Neumart, besag auch Leiftenau im Samtamt Riefenburg und ftarb ben 3. Marg 1752, nachdem er breis mal verheurathet gewesen: 1) mit Amalia Elisabeth, des Grafen Ferdinand Christian von der Lippe-Detmold Tochter, verm. 1720, gest. 5. Febr. 1730; 2) mit Friederise Wilhelmine, des Grasen Wilhelm Moris von Solms-Braunsels Tochter, verm. 3. Dec. 1730, gest. im Nov. 1733; 3) mit Sophie Henriette, des Herzogs Friedrich Ludwig von Holstein-Beck Tochter, verm. 11. Aug. 1736, gest. 10. Januar 1768. Aus dieser lesten Ehe kam eine einzige Tochter, Friederise Antonie Amalie, Stiftsdame zu Hervord seit 17. April 1749, die zuerst an den Prinzen Anton August von Holstein-Beck und nachmals an den Grasen Moltste verheurathet wurde. Bon den drei Kindern der ersten Ehe kam einzig der Sohn, Friedrich Alexander Ferdinand, auf Leistenau, geb. 19. Nov. 1725, zu Jahren. Er heurathete eine von Frohenzreich und starb kinderlos den 21. Febr. 1775.

Des Grafen Alexander fungerer Sobn , Alexander Emil, geb. 17. Jul. 1704, befaß Schlobitten und Profelwig in bem Sauptamt Preuffifd-Mart, mar Generalmajor und Commandeur bes Infanterieregimente Lehwald, Amtehauptmann zu Morungen und Liebftadt und ftarb ben 30. Gept. 1745 ju Landebut an ben in der Schlacht bei Sohr empfangenen Bunden. Seine Bittme, Sophie Charlotte, des Bergogs Friedrich Wilhelm von Solftein-Bed Tochter, vermählte fich jum andernmal, 1. Januar 1750, mit bem Pringen Georg Ludwig von Solftein-Gottorp, und biefe Berichwägerung mit bem Saufe Solftein-Gottorp wurde besonbere im fiebenfabrigen Rrieg ben Grafen von Dobna febr nuplid. Roch tragen mehre ihrer Saufer die Aufschrift Solftein als eine Barnungstafel für ruffifche Civil- und Militairbehörden. Pringeffin von Solftein-Bed wurde dem Grafen Alexander Emil am 5. Januar 1738 angetrauet und gebar ibm brei Rinder. Die Tochter, Sophie Charlotte, geb. 17. Jan. 1740, murde ben 21. Dec. 1759 dem regierenden gurften von Golme-Bobenfolms. Rarl Christian vermählt und ftarb ben 10. Nov. 1798. fungere Sobn , Alexander Emil , geb. 1744 , lebte nur wenige Boden. Der altere, Friedrich Alexander, geb. 6. Jul. 1741, Berr auf Schlobitten und Profelwig, verfaufte bas von feinem Better ererbte Leiftenau, exfaufte bagegen bas practivolle ginten-

Rein, bann Brunau, beibe im Erbhauptamt Schonberg gelegen, machte alle Relbzuge bes fiebenfabrigen Rriegs mit, mar eine Beitlang wirklicher Senator und des hoben Rathe ju Bern Mitalied, auch feit bem 3. 1803 Dbermarfchall bes. Ronigreichs Breuffen. Er war feit 26. April 1769 mit Raroline Louise Umalie Grafin von Kinfenftein vermählt und batte mit ibr awolf Rinber. Als Majorateberr folgte ibm fein altefter Gobn, Friedrich Kerdinand Alexander, geb. 19. Marg 1771. Diefer, gebeimer Rriege- und Domainenrath, erfter Director ber Domainenfammer in Marienwerber, endlich Staatsminifter außer Dienft und oftpreuffifder ganbicaftebirector, blieb unverebelicht, farb ben 21. Mary 1831 und batte jum Nachfolger in den Majoraten Schlobitten und Profelwig feinen Bruber, ben Grafen Bilbelm Beinrich Maximilian, geft. 19. Mai 1845; ein anderer Bruder, Rabian Alexander, geft. 25. Aug. 1850, befag Finfenftein und Brungu, und folgte ibm in bem Befig von Kinfenftein und Gorfen fein alterer Sohn Rodrigo, mabrend Brunau jungern, hermann, zufiel. Des Grafen Bilbelm Beinrich Das rimilian Cobu, Ricard Friedrich, befigt Schlobitten und Profelwis (zusammen 35,585 Morgen), bann Rlein = Billgebnen, Stordneft und Beesfenit, mabrend feine Bemablin, die Grafin Mathilde ju Balbburg-Truchfeg-Capuftigall, von ihrem Bater Die Guter Balbburg-Capufligall, Seepothen, Bangniden und Beedeblen geerbt bat. Des Grafen Bruder Emanuel befitt Canthen, ber andere Bruder, Ludwig, bat Bothfeim. Grafen Dheim, Rarl Friedrich Emil, Des Schwarzen Ablerordens Ritter und Rangler, Dbrift-Rammerer, Generalfeldmarfcall und Chef bes 8. Ublaneuregiments, geb. 4. Mary 1784, farb 21. Febr. 1759, in feiner Che mit Juliane von Scharnborft (geft. 20. Rebr. 1827) Bater von brei Gobnen. - Das Majorat biefer Linie baftet auf Schlobitten, wozu, außer bem ansehnlichen, mit ber trefflichen Ramilienbibliothef prangenden Schlog, acht Dorfer und fünf Borwerte geboren. Sie befigt aber noch ein zweites Daforat, Profelmig, ale Surrogat für bie peraugerte Berricaft Bartenberg; ju bemfelben gebort bas Schloß zu Morungen in Preuffen, eines der alteften Etabliffemente des Saufes

Dohna, mit ben bazu gelegten Grunden in und bei ber Stadt Morungen.

Das Saus Solodien. Chriftoph auf Schlobien, Bordereborf, Groß- und Rlein-Duittainen (nicht zu verwechseln mit bem Donhofifchen Quittainen), geb. 2. April 1665, wurde Rammerbert , Staatsrath , Dbrift über die Grand - Mousquetairs. Ritter des Schwarzen Ablerordens, im 3. 1705 wirklicher gebeimer Staatbrath und Generallieutenant von der Cavalerie. Den Babl- und Krönungstag zu Franffurt 1711 besuchte er ale fonigl. preuffifder Premier-Ambaffabeur, und als folder batte er mabrend des Bablgeschäfts mit dem papfilicen Nevoten, Sannibal Albani, viel zu fampfen. 3m 3. 1713 murbe er gum wirklichen geheimen Staats- und Rriegsrath, jum General ber Infanterie und jum Amtehauptmann in Preufifch - Solland ernannt. farb, nachdem er furz vorber alle feine Aemter niedergelegt, den 11. Det. 1733. Seine Gemablin, Freda Maria Chrifting, bes Grafen Christian Albert von Dobna-Bignen Tochter, verm. 1690. batte er bereits 1719 burch ben Tod verloren. Unter feinen eilf Rindern find die Gobne Rarl Florus, geb. 26. Rov. 1693, Bilbelm Alexander, geb. 31. Januar 1695, und Chriftoph II gu merten. Diefer begann feine militairifche Laufbabn im ebemalis gen Regiment Forcade. Den 16. Aug. 1718 ward er Rabnrich , im 3. 1722 erhielt er eine Compagnie bei Alt-Anbalt, 1727 avancirte er jum Obriftlieutenant und 1740 jum Obriften. 3m Jahr 1745 wurde er Generalmafor, feche Jahre barauf, 23. Januar 1751, Generallieutenant. 3m Jahr 1753 erhielt er ben Schwarzen Ablerorben und 1755 eine Stelle unter ben Mitgliedern bes boben Rathe ju Bern. In ben beiben erften fclefifden Rriegen, 1740-1745, in welchen er verfciebene Regimenter führte, zeichnete er fich burch große Thatigfeit aus: ein größeres Reld öffnete ibm ber fiebenjabrige Rrieg. 3m 3. 1757 befand er fich in Preuffen unter bem Commando bes Relb. maricalle Lebwald, welcher mit einer Armee von 28.000 Mann Das Ronigreich gegen die 124,000 Mann farte ruffische Armee beden follte. Um 7. Juli traf bie nachricht von bem Berluft Memels in dem Sauptquartier ju Infterburg ein, und Dohna

wußte ben Relbmarfchall zu bewegen , zur beffern Dedung von Ronigeberg mit feinem Beer nach Beblau gu weichen. Ginem fvätern Befehl bes Ronigs jufolge befchlog Lehmald aber, ben Ruffen entgegenzugeben und fie wo möglich vor ihrer Bereinigung Dobna führte die Avantgarbe (8 Bat. 4 Esc.) und anquareifen. follte mit berfelben nach Georgenburg porruden. Um 8. Mug. erbielt er in Salau die Melbung, bag bas ruffifche Bauptquartier icon in Bumbinnen angelangt fei, und anftatt fich nun um fo mebr au beeilen, die Position vor Georgenburg ju erreichen, ging Dobna am 10. bis Rallebnen jurud. Babriceinlich liegt ber Brund ju diefer rudgaugigen Bewegung in ben perfonlichen Mighelligfeiten bes Grafen Dobna mit bem Keldmarichall, als welcher Diefe Eigenmächtigfeit ibm nie vergieb. Die Bereinigung famtlicher ruffifden Corps fant nun am 18. Aug. ungehindert bei Infterburg ftatt; am 27. und 28. ging die ruffifche Armee über ben Pregel und fiegte am 30. Aug. bei Groß-Jagerndorf. Dobna befehligte in Diefer Schlacht bas erfte Treffen, beftebend aus zwei Grenadier- und zwei Mustetierbataillonen. Er führte fühn die Batgillone gegen die Ruffen beran und wurde felbft dabei verwundet.

Rach feiner Genefung ging er nach Dommern und übernahm 1758 den Oberbefehl über die bafelbft befindlichen Truppen (20 Bat. 52 Esc.), mit welchen er Stralfund einschloß und bie Soweden im Zaum bielt. Als aber die Ruffen über die Beichsel pordrangen, marichirte Dobna auf Befehl bes Ronias an bie Dder, um ihnen den Uebergang ftreitig ju machen. Den 6. Jul. langte er in Schwedt an. Die ruffifche Armee erleichterte burd ibre Langfamfeit bedeutend bie Aufgabe bes preuffifchen Benerale; ben 2. Jul. in Posen versammelt, traf fie erft ben 8. August in Landsberg ein. Dohna hatte in ber Borausfegung, die Ruffen murden bei Frantfurt ben Uebergang gu eramingen fuchen, am 6. Aug. ein Lager in der Rabe Diefer Stadt bezogen; ale aber diefelben von gandeberg gegen Ruftrin rudten und diefe Stadt am 15. bombardirten , marfdirte Dobna bie Doer wiederum abwarts und lagerte fich bei Borgaft, mo ber Ronig am 22. mit 16 Bat. und 26 Esc. eintraf und den Oberbefehl übernahm. In der Schlacht bei Jorndorf, welche am 25. Aug. geschlagen wurde, commandirte Dohna die Jufanterie des rechten Flügels. Wenige Tage nach der Schlacht brach der Rönig nach Sachsen auf, und General Dohna blieb mit 21 Bat. und 35 Esc. zur Beobachtung der Auffen zuruck. Diese zogen sich, um die Belagerung von Colberg zu deden, die am 4. Oct. begann, hinter die Plone zuruck. Dohna folgte ihnen und machte mehrmals Versuche, Colberg zu entsesen.

Die Kolgen ber ungludlichen Schlacht von Sochfird am 14. Oct. riefen ibn mit bem größten Theil feiner Truppen nach ber Elbe. Am 31. Oct. brach er von Stargard auf und vereinigte fic am 14. Rov. vor Torgau mit bem General Bebell. Um 15. marichirte Dobna gegen Gilenburg, wobin fic ber oft. reicifche General Sabbit vor ben General Bebell gurudgezogen batte, und brangte nach einem furgen Befecht die Deftreicher bis Grimma gurud. Der Ronig fam jest felbft nach Sachfen und burfte es magen, ben Beneral Dobna wieder gegen bie Schweden ju betachiren. Diefe batten fich aus ben Marten gurudgezogen und fanden, gegen 16,000 Dann fart, bei Anclam, ihnen gegenüber General Manteufel mit 5000 Mann. Dobna richtete feinen Maric burch bie Marten und Medlenburg gegen bie Trebel, ericien unerwartet vor Dammgarten, vollfommen im Ruden ber Stellung ber Schweden, und gwang fie fo, fich auf Stralfund gurudgugieben, wobei fie 3000 Mann und febr viele eroberte Blage verloren. 3m Mary bes folgenden Sabres 1759 fand Dohna mit 23,000 Mann bei Greifewald ben Schweben gegenüber; als aber Soltifow mit 78,000 Ruffen Die öftlichen Provinzen bedrobte, erhielt er ben mit 18 Bat, und 30 Esc. (17-18,000 Mann) ihnen entgegenzugeben. Rrantheits halber mar Dohna aus Pommern nach Berlin gegangen und traf erft am 4. Juni bei ber Urmee ein, mit welcher er am 12. Landeberg erreichte. General Boberenow, ber bes Konige Bertrauen gang befag, mar bem Grafen Dobna beigegeben, um gewiffermagen beffen Operationen gu . leiten. Um 23. trafen 10,000 Mann Berftarfung von ber Armee bes Prinzen heinrich ein, und bis zu biesem Tag war Dohna

untbatig im Lager por Landsberg fteben geblieben, fatt ben ruffifchen Corps, die fich vereinzelt ber Bartbe naberten, raich entgegenzugeben; benn bies war bie einzige Möglichkeit, bei fo großer Ueberlegenheit bes Feindes einige Bortheile über benfelben ju erringen. Um 26. marfdirte bie preuffische Armee nach Birnbaum und von bier gegen Pofen, wo fich aber icon bie ruffifde Armee, 76,000 Mann ftart, concentrirt batte. Ein Berfuch gegen die bortigen ruffifden Magagine mußte baber Dobna begann jest für feine Berbindung mit bem Ronig in Schlefien gu fürchten, und bies um fo mehr, als Soltitow in ber Richtung gegen Frankfurt marichirte. Seine Langfamteit aber gestattete bem General Dobna, bie Begend von Rullicau früher als die Ruffen zu erreichen (21. Jul.). Das Richtige in biefen Marichen wird aber burch bie Unentschloffenbeit, womit er einige Belegenheiten, bie Ruffen unter ben glangenoften Berhaltniffen anzugreifen, wie bies am 10. und 11. Jul. bei Razmierz und Wolczon der Kall war, ungenugt lieft, in Schatten gestellt. Der Ronig, ungufrieden mit ben Operationen bes Grafen Dobna, beichlog, ibn durch ben General Bedell ablofen zu laffen. Er fdrieb bem General mit vieler Schonung: "Ihr feid zu frant, um Euch ferner mit dem Commando zu befaffen. 3hr werdet wohl thun, Euch nach Berlin bringen ju laffen , um Eure Befundheit berguftellen." Am 22. Jul. traf Bebell bei ber Armee ein, und Tage barauf lieferte er ben Ruffen bas ungludliche Gefecht bei Ray. Dobna begab fic nach Berlin gurud und ftarb hier am 19. Dai 1762, ohne wieder ins Reld ju geben. Aus feiner Gbe mit Kriederife Amalie Albertine Grafin von Solme-Bildenfele, verm. 1734, geft. 9. April 1755, binterließ er brei Rinder, Morig Bilbelm, Ludwig Alexander und Amalie Raroline. Ludwig Alexander, geb. 2. Aug. 1750, Berr auf Kondehnen im Rifchaufenichen Rreis, farb ale foniglicher Rammerberr ju Ronigeberg, 2. Jun. 1804. Er war fruber hofgerichte- und General-Lanbicafterath gewesen und hatte mit ber Grafin Raroline Amalie Frieberife von Donhof, verm. 16. Jun. 1780, in finderlofer Che gelebt. Morig Bilbelm, geb. 2. Dec. 1738, quittirte 1760 als Sauptmann, vermählte sich ben 2. Jun. 1767 mit Maria Agnes, bes Grafen Ricolaus Ludwig von Zinzendorf Tochter, erscheint mähzend einiger Jahre als Titular der der Brüdergemeinde zustänzdigen Herrschaft Zeyst bei Utrecht, lebte später in der Brüderzgemeinde zu Fulnek in Jorkshire und starb zu Bath den 4. März 1777. Sein einziger Sohn, Graf Heinrich Ludwig, auf Konzbehnen, auf Hermsdorf im Amt Dresden und auf Uhyst in der Oberlausiz, erkauste am 30. Sept. 1803 das in der Stadt Dohna gelegene Spinnhirnsche Lehengut samt dem dazu gehörigen Burgberg und ließ die Grundmauern der Stammburg vom Schutt reinigen, später an deren Stelle einen runden Thurm in alterzthümlichem Geschmad erbauen.

Chriftophs I zweiter Sohn, Wilhelm Alexander, farb zu Mallmis ben 9. Jul. 1749 ale Generallieutenant und Ritter bes fdwargen Abler= und bes Johanniterordens. Er war feit bem 4. Nov. 1722 mit henriette Sophie Elifabeth, bes Grafen Beinrich Gottlieb von Rober Tochter, verheurathet und hatte von ibr, bie im Jul. 1778 verftorben ift, einen Gobn und eine Tochter. Der Sohn, Bilbelm Chriftoph Gottlieb, geb. 13. Nov. 1724, erbte 1766 burch feines Dheims, des Grafen Rarl Albrecht von Rober Testament die bedeutenden herrschaften Mallmig im Sprottauischen und Rogenau im Lubenfchen Rreis von Schleffen und farb den 17. Aug. 1787. Er war feit bem 10. Nov. 1760 mit ber Grafin Friederite Charlotte Amalie von Reichenbach verbeurathet und batte von ihr brei Gobne und vier Tochter. Der altefte Sobn, Albrecht Wilhelm Leopold, geb. 29. April 1764, ftarb ben 30. Dec. 1813 mit hinterlaffung von fünf Tochtern; ber ameite, Bilbelm August Gottlieb befag Rogenau und farb 3. Januar 1837. Sein altefter Sohn, Graf Bilbelm Bermann Albrecht befigt Rogenau, Jacobsborf und Sebnig (jufammen 36,000 Morgen, worunter 26,000 Morgen Forft). Des Grafen Bilbelm Chriftoph Gottlieb britter Sobn, Leopold Emil Fabian, geft. 28. Aug. 1839, befaß bie Berrichaft Mallmig, die fic aber nicht auf feinen Sohn Rabian, auf Rieder-Rupper und Rungendorf gefeffen, vererbte, fondern es befigt Diefelbe fein Baterebruder Florus Leopold Alfreb, famt Rungenborf (Shlopantheil), Girlingeborf, Dober und Paufe, zusammen 40,000 Morgen, wovon 25,000 Forft.

Rarl Florus, ber altefte Sohn Chriftophs I, befaß Schlodien, taufte 1762 von dem Better in Schweden bas But Carminden mit Bubebor und ftarb ben 29. Jul. 1765. Er war breimal verheurathet : 1) mit Charlotte Johanna, bes Grafen Alexander von Dobna Schlobitten Tochter, verm. 10. Dct. 1719, + 1726; 2) mit Albertine, bes Grafen Chriftoph Friedrich von Dobna-Reichertswalde Tochter, verm, 172\*, + 1751; 3) mit Dorothea Louise Albertine Grafin von Schwerin , verm. 30. Nov. 1752, geft. 22. Nov. 1787. Der Gobn ber erften Gbe, Chriftoph III, auf Schlodien, geb. 20. Mug. 1725, lebte in finderlofer Che mit Maria Eleonora, des Fürften Bans Rarl von Carolath Tochter, und ftarb den 4. April 1781. Der Gobn der britten Che, Rarf Ludwig Alexander, auf Carminden, geb. 30. Jun. 1758, erbt Schlodien von feinem Salbbruder und erfauft 1784 bie großen Raudnigifchen Guter oder bas Erb-Sauptamt Deutsch-Eplau in Beftpreuffen, bie er gwar fpater an feinen einzigen Sobn, ben' Grafen Chriftoph Adolf abgetreten bat. Diefer ift den 10. Febr. 1843 mit Tod abgegangen, und es folgte ibm in bem Befis von Schlodien und Carminden fein altefter Sobn, Graf Rarl Ludivia Alexander.

Das Masorat bieser Linie haftet auf dem Gut Schlobien, zu welchem außer dem wohlgebauten Schloß mit einem gleichenamigen Dorf die Rirchdörfer hermsdorf und Döbern, mit einem wohleingerichteten, von dem Grasen gestifteten hospital, vier massiv gebaute Borwerke und neun Bauerdörfer gehören. Bu Carwinden gehören außer dem Dorf Carwinden mit einem merkwürdigen alterthümlichen Schloß die Kirchdörser Teutschendorf und Neumark, einige Bauerdörfer und beträchtliche Borwerke. Bu Teutschendorf ist ein wohlgebautes Rathe- und Gerichtshaus der gesamten grästich Dohnaschen Familie, nehst dem Archiv derselben und den Bohnungen der Gerichtspersonen. Bu Raudnis gehören 29 Ortschaften, die im J. 1789 zusammen 274 Feuerstellen zählten.

Das Saus Carwinden ober bie erloschene fowebische Linie. Christoph Delphicus, geb. zu Delft ben 4. Jun. 1628,

wurde 1645 Bolontair bei bes Pringen von Dranien Leibgarbe, biente fobann unterschiebenen Dachten und mar Capitain bei ber bollandifden Barbe, ale er wegen ber mit Confiscation bedrobten Dobnafden Guter in Livland nach Schweben reifen mußte. Er trat in fcwebifde Dienfte, wurde Rammerberr, nach feiner Naturalisation im 3. 1651 Dberfammerberr ber Ronigin Chrifting, 1653 Dhrift ber Leibgarde und Ritter vom Amaranthenorden . 1654 Generalmajor von ber Infanterie und Dbriff ber Ritter- und Lebenpferbe im Bergogthum Bremen, lieb auch im nämlichen Jahr ber Ronigin 30,000 Eblr., unabbangig pon einem andern Darlebn von 10,000 Eblr., wofür ihm bas Ams Reuflofter im Bremifchen verpfandet war. 3m 3. 1656 murbe er Generallieutenant und Bicegonverneur von Bremen und Berben, 1659 Beneral ber Infanterie und 1665 Beneral-Reldmaricall-Lieutenant der Infanterie. Er commandirte 1666 bas fowebifde Lager vor Bremen, wurde im namlichen Jahr Feldmarfcall, aina 1667 als außerordentlicher Botichafter. jum Friedenscongreß. nad Breba, unterzeichnete im Saag am 23. Januar 1668 mit Temple, bem englischen Befandten, und mit ben Commiffarien ber Bochmögenben bie weltbefannte Tripelalliang, ftarb ju Condonben 21. Mai 1668 und wurde 1674 in ber Domfirche ju Upfala bearaben. Er befaß außer Carminden auch Maltigbolm in Schonen, war feit bem 3. 1659 mit ber Brafin Unna Drenftferna perheurathet und Bater von brei Rindern. Die altere Tochter. Charlotte Eleonore, beurathete ben Grafen Guftap Moris Lejonbufwut, bie andere, Amalie Louise, ben Grafen Alexander von Dobna-Schlobitten. Der Sobn, Friedrich Chriftoph, Berr ju Carwinden , Sjulfta (im uplandifden Bezirf Roos) und Ed. holmen (im uplandischen Begirf Bitholm), geb. zu Carminden. ben 7. Januar 1664, biente 1685 unter Ronigemarf in Morea, übernahm fobann verschiebene biplomatische Sendungen, verließ 1692 den ichmedischen Dienft, wobnte 1697 ale brandenburgifder außerordentlicher Gefandter ber Rronung Raris XII bei und bewirfte bie Grengregulirung zwischen bem branbenburgischen und fowebischen Pommern. Rachmals trat er in ben schwebischen Dienft gurud, murbe 1720 Generallieutenant, 1722 Prafibent bes boben Tribunals an Bismar und farb baselbft ben 20. Jul. 1727. Seine erfte Bemablin, Louise Antonie, des Grafen Friedrich von Dobna und ber Esperance bu Buy Tochter, ward ibm am 16. Januar 1716 burd ben Tob entriffen; Die zweite, Die Grafin Cleonore Elifabeth Drenftjerna, verm. 1717, blieb finberlos. Bon feinen fieben Rindern beurathete Die altefte Tochter, Ulrife Eleonore Espérance, geb. 3. April 1689, am 8. Dec. 1712 ben Grafen Beinrich Georg von Balbed in Blochheim und ftarb ale finberlose Bittwe ju Bien ben 6. Dct. 1760. Der jungfte Cobn , Friedrich Ludwig , geb. 6. April 1694 , trat in preuffische Militairbienfte, ging 1741 ale Befandter nach Bien, wurde 1745 Generalmajor und farb ale Generalfelbmaricall (feit 1747), Dbrift über ein Regiment Fufiliere, Ministre plenipotentiaire in Bien, Prag und bei bem fcmabifchen Rreis, bes Robanniterordens besignirter Comtbur ju Lagow, Ritter bes Schwarzen Ablerorbens, Amtsbauptmann ju Reidenburg-Solbau und Millemberg, ben 6. Jan. 1749. Seine Bemablin, Sopbie. Bilbelmine, des Grafen Alexander von Dobna-Schlobitten und ber Grafin Amalie Louise von Dobna-Carminden Tochter, verm. 21. Sept. 1721, geft. 10. Sept. 1754, batte ibm einen Sobn und eine Tochter geboren. Der Gobn, Rarl Emil, geb. 1724, ftarb unvermählt ben 3. Dec. 1747 als Oberconsiftorialrath und Affeffor ber Oberamtstegierung ju Breslau. Die Tochter, Sophie Louise, geb. 9. Oct. 1727, wurde ben 3. Sept. 1747 an ben Grafen Rrang Rarl Ludwig von Bied. Reuwieb, foniglich preuffischer General ber Infanterie, vermählt und farb ben 19. Mära 1749.

Des Grafen Friedrich Christoph altester Sohn, Rarl August, herr zu hiusta, Stjernesund (im Bezirf von Afersund in Nerise) und Winsetomta (im Bezirf von Wimmerby und Calmarlehn), geb. zu Königsberg den 28. Dec. 1691, wurde 1704 Absutant bei dem preufsischen Regiment Alt-Dohna, 1705 hauptmann bei dem hannövrischen Regiment Bulow, 1706 Cornet in schwedisschen Diensten bei den Bremischen Dragonern, 1711 Rittmeister und bald hernach Capitain bei der Leibgarde, 1718 General-Flügeladjutant bei der Armee in Norwegen, auch im nämlichen

Sabr Dbrift und Lieutenant bei ber Trabanten-Leibgarbe, murbe am 29. Dec. 1719 (30. Jan. 1720) mit feinem gangen Befchlecht unter bie ichwedischen Grafen aufgenommen und eingeschrieben. Dbrift, feit 1728, bei bem geworbenen Infanterieregiment gu Stralfund, 1737 Capitainlieutenant ber Trabanten und Beneral. major ber Cavalerie, ift er zu Stockholm den 12. Nov. 1744 geftorben. Geine Bittme, Bedwig Ulrife Chriftine Freiin Goop, verm. 28. Mug. 1720, überlebte ibn ganger 30 Jahre und farb gu Tiboen ben 21. Aug. 1776. Sein alterer Sohn, Friedrich Rarl, Berr ju Wifbus in Westmanland, geb. 8. April 1722, wurde 1734 Bolontair bei ber Admiralität , 1737 Unter . Steuermann, 1738 Leibtrabant, 1741 Cornet bei bem Leibregiment, 1744 Rittmeifter, 1751 Major und bes Schwertorbens Ritter, 1770 Dbrift, 1772 Generalmajor und bes Schwertorbens Commandeur, quittirte 1776 als Generallieutenant ber Cavalerie und farb ben 20. Nov. 1784. Seine erfte Bemahlin, Allrife Friederife Sture, von der zwei Tochter, farb ben 29. Dec. 1772. Die andere, Bedwig Ulrife, des hofmaricalls Rreiberen Rarl de Beer auf Röffta Tochter, verm. 1. 3an. 1774, bat ibm feine Rinder geboren. Gein Bruder, Abraham Achaz Alexander, herr ju Bifbus, acb. 1. Aug. 1727, murbe 1745 Leibtrabant, 1747 Cornet bei dem Leibregiment, 1758 Lieutenant, 1760 Trabantenmachtmeifter und bes Schwertorbens Ritter , 1769 Dbrifflieutenant, quittirte 1773 ale Dbrift und farb ben 1. Jul. 1803, feine Bemablin, bie Grafin Ulrife Stenbod, ben 11. April 1783; fie war ibm den 11. Mai 1762 angetrauet worden und hatte ibm brei Sohne und eine Tochter geboren. Der jungfte Sohn, Buftav Adolf Friedrich , geb. 6. Nov. 1766 , wurde ale Lieutenant bei bem uplanbifden Infanterieregiment in ber Seefdlacht im Suenstefund, 24. Mug. 1789, ericoffen. Der andere Sohn, Bilbelm Arel Gabriel, Rittmeifter bei ber Abelefabne, ftarb unvermählt ben 3. Marg 1793. Auch ber altefte Sobn, Graf August Magnus Delphicus, Capitain ber fcwedifchen Leibgarde feit bem 16. Jul. 1792, ift unvermablt um 1820 geftorben, bag bemnach bie gecamte Linie von Carminden im Manneftamm erlofden ift. Roch lebt vielleicht bes letten Grafen Schwefter, Ebba Ulrife Louise Antonie, geb. 4. Jun. 1771 und feit 11. Dai mit bem Freiheren Guftav Johann von Stael-Solftein vermahlt.

Das Dohnasche Bappen zeigt im blauen Fetd zwei filberne, in ein Andreastreuz gestellte sechsendige hirschörner. Auf dem gekrönten helm erscheinen die nämlichen borner und zwischen ihnen eine goldgekrönte, goldlodige, blau gekleidete Jungfran. Die helmdeden sind vorn blau und Silber. — Eine für die Geschichte des nördlichen Europa nicht unwichtige Bemerkung kann ich zum Beschluß nicht unterdrücken: in der langen Ahnenzeihe des so vielfach verdreiteten Geschlechts ift mir nicht ein Geschlicher, selbst nicht in den frühesten Zeiten, vorgesommen.

Als vernichtet, vornehmlich burch bes Ronigs von Ravarra Sould, bas fur ibn gefammelte, bei Auneau verungludte Beer, nahm Tilly Bestallung von bem Bergog von Lothringen, ber ibm feine Dienfte mit bem Gouvernement ber Stabte Dun und Biffe-Dieft bat in bem Bertrag von 1594 ber franche vergalt. Bergog bem Ronig von Ravarra gurudgegeben, ihm auch feine fämtlichen Truppen überlaffen; aber ben neuen Berren anzuerfennen, verweigerte Tilly. Lieber wollt er ben Erbfeind, ben Turfenbund bestreiten. Wie es im Often bis jum 3. 1598 ibm ergangen, weiß man nicht. Der Bergog von Mercoeur, Generaliffimus in Ungern 1598, bestellte ibn gu feinem Dbrifflieutenant, Raifer Rubolf II aber ernannte ibn jum Dbriften bei ber Infanterie, in welcher Gigenfcaft er fur bes Raifere Dienft ein Regiment Ballonen warb. Damit fand er, jest Relbmarfcall, in Pregburg, ale ber 3wift bes Raifere mit feinem Bruber gum Ausbruch fam, baf er bemnach bie geringe Dacht, worauf ber Raifer gablen burfte, in Banden batte. 3hn ju gewinnen, verfucte, doch umfonft, der Erzberzog. Den Monarchen, ber noch immer von dem Bruder freundliche Briefe voll Ergebenheit und Treue erhielt, von der mabren lage ber Dinge zu unterrichten, begab Tilly fich nach Prag. Angehört wurde, nicht befolgt fein Rath. Ein Befehl an bas Rriegevolf, bem geloberen allein an gehorden, war bas Einzige, fo zu erhalten. eilte Tilly jurud nach Pregburg, wo des Erzbergoge Umtriebe bereits auf die Truppen zu wirten anfingen. Dem General

gelang es, die wankenden Officiere zu ihrer Pflicht zweitschafthren. Das empfand fehr übel der Erzberzag. In den Riederlanden von Demagogen und Schurfen umgeben, hatte er Gelegenheit gehabt, die Wirksamkeit von Pamphlets kennen zu ternen. Er ließ eine Schrift veröffentlichen, in welcher Tilly unverantwortslicher Grausankeiten beschuldigt. Dieser vertheidigte sich in einem ausführlichen Schreiben an den Erzherzog Albrecht in Bruffel, dann in einer Druckschift, worin der Urheber der Berläumdung nicht genannt, wohl aber ihre Pfelle in den Worten eines tiefs gekräukten Biedermanns zurückgewiesen werden.

"Die Schrift bebauvtet," alfo Tilly, "mein Bolf babe auf ben mabrifden Grenzen burd Rauben und Brennen großen Schaben angerichtet. 36 weiß mich nicht ju erinnern, baf femanden burd Rauben ber geringfte Schaben gefcheben, noch ift barüber von Groß ober Rlein bie leifefte Rlage mir jugefommen. Bare es gescheben, so wurde ich bem an begegnen gewußt baben. Das Brennen betreffent, fo ertiare ich öffentlich. erbiete und verpflichte mich gegen jedermann, wenn im Grund ber Babrbeit burd unverbächtigen genügenden Beweis bargethan wird, bag van meinem Kriegevolf zur felbigen Zeit bas geringfte Gebaube mit meinem Wiffen verbrannt ober angezundet fei: fo will ich daffelbe mit meinem Ropf, mit Leib und Leben bezahlen und bin erbietig, mit Bewilligung bes Raifers mich ju fellen, wobin ich besbalb erfordert werbe. Kerner faet man von mir. ich batte ben Abel ausrotten wollen. Benn biefes mare, fo must ich bie Abficht gebabt baben aus eigenem Antrieb ober auf Befehl. Run wird aber jeder, der mich tennt, mir gern bas Remanis geben, daß ich dem Abel gegenüber mich benommen, mie es einem ehrlichen Cavalier zufteht, und'ich felbft weiß weber in Deftreich noch in Mabren einen einzigen Mann boben ober miebern Stanbes, ben ich wiffentlich beleidigt, bem ich feind mare, ober bem ich mir feind ju fein Urfach gegeben baben mochte. Dag ich aber ju einem folden Morbftreich gegen ben Abel feinen Befehl gehabt, bezeuge ich mit Gott, meinem guten Bemiffen und ber gangen Belt. Riemand hatte mir damals, wie noch bente, ju befehlen, als ber Raifer felbft. Bill man auf ben Raifer eine folde Untlage walten ? Bie tann man ein foldes Bort vor Gott und ber Belt verantworten ? - Und gefest auch felbft, es fei mir befohlen, was nicht ber Rall, fo lebe ich boch vor febermann ber guten Buverficht und hoffnung, es werbe mein Gottlob (obne einigen ungiemlichen Rubm gu melben) guter Ramen fo weit bekannt fein, bag ich mich je und allezeit bie Tage meines Lebens aufrichtiger Thaten, mit Leib, But und Blut wider ben Erbfeind bes driftlichen Ramens be-Riffen, und nicht beimlichen Morbes, noch bagu mich gebrauchen laffen." Schließlich erbietet er fich, mit bes Raifers Erlaubnig, wo es immer fei, binfictlich ber gegen ibn erhobenen Befdulbigungen fich zu verantworten und barzuthun, bag er mit feinen langen treuen Rriegebienften nicht blog um ben Raifer, fonbern auch um bas Reich und bas Erzhaus Deftreich ein Anderes verbient babe ale eine folde Schmabidrift." Die Berlaumbung verftummte; aber bes treuen Dieners wußte ber arme Raifer fic nicht zu gebrauchen : in bem Bertrag vom 25. Dai 1608 überließ er junach Ungern und Deftreich bem grgliftigen Gegner.

Rubolf II batte fich felbft aufgegeben. Tilly, ber, wie es fceint, bereits in bem Bug gen Donauwerth 1607 bem Bergog Maximilian von Bavern jur Seite fand, nahm im Mai 1610 formlich baverische Dienste. Unverkennbar ift sein Ginfluß auf Die vortrefflichen Ginrichtungen, fo Maximilian bem Rriegewefen feines ftreitbaren Boltes einzufahren gewußt bat. Dafür lobnte ibm bas unbegrenzte Bertrauen feines Rriegsberrn, und als es barauf antam, für bie tatholifche Liga einen Felbherrn zu mablen, bat ber Bergog als ben tuchtigften ben Grafen von Tilly empfohlen, bie Liga in feinem Sinn gewählt. Das war faum erreicht, und Graf Frang von Baudemont, ber auf Ableben (31. Jul. 1624) feines Brubers Beinrich, Bergog von Lathringen werben follte, jeboch am 26. Dec. 1625 freiwillig ju Bunften feines Sobnes Rarl refignirte, bewarb fic um ben heeresbefehl ber Liga. Sie fonnte in bem Beitritt bes Saufes Lothringen einen bebeutenden Buwachs an Rraften fich verheißen. Die Betractung hiervon wirfte fichtlich auf ben Bergog von Bapern, er zweifelte, fcwanfte. Da trat por ibn ber 61fabrige, friegeerfahrne, mit Auhm bededte Tilly, mit der Erklärung, daß er bie gute Sache zu fördern, unter dem lothringischen Prinzen bienen werde. Solches Opfer brachte er seiner religiösen Ueberzeugung, März 1620; es kam aber nicht zum Bollzug: ber Prinz gab von selbst seine Bewerbung auf.

Dierdurch ber größern Laufbahn eingeführt, fand Tilly in einem Alter, ba für gewöhnliche Menichen nach einem wechfels vollen leben bas Bedürfnig ber Rube fich anzumelben pflegt. Dergleichen fühlte er nicht. Bie noch frifc und fraftig fein Beift, fo waren auch feine Glieber gestählt burd Mägigkeit und Abbartung. Rlein von Geftalt, aber febnig, bod, breit und porragend die Stirn, mit lebhaften blauen Angen, Ablernafe, fpitigem Rinn, mäßigem Anebel- und Awidelbart, bem frubgebleichten furg geschnittenen Saupthaar, zeigte bie Phyfionomie Ernft und Barbe, mit einem unverfennbaren Bufag von Milbe und Boblwollen, ben freilich ber leichtsinnige Frangofe, ber nachmalige Maricall von Gramont, bamals noch, bei bes Baters Lebzeiten, comte de Guiche genannt, nicht bemerfte, um befto mehr mit bem Aufput bes Belben fich au befaffen. »La severité des lois sur les duels contraignit le comte de Guiche à sortir du royaume, et comme le métier de simple voyageur qui va voir le pays, ne convenoit ni à son caractère ni à son humeur, il prit le parti d'aller chercher la guerre en Allemagne, et de se rendre auprès du comte de Tilly, ce fameux général de la Ligue, qui le recut à bras ouverts, et le traita comme son fils.

»Jamais le comte de Guiche ne fut plus étonné que lorsqu'il vit pour la première fois ce comte de Tilly, dont la renommée faisoit tant de bruit dans toute l'Europe. Il le trouva (1629) marchant à la tête de son armée, monté sur un petite cravate blanc, et vêtu assez bizarrement pour un général: il avoit un pourpoint de satin vert tout découpé, à manches tailladées, des chausses de même, un petit chapeau carré, avec une grande plume rouge qui lui tomboit sur les reins, un petit ceinturon large de deux doigts, auquel étoit pendue une épée de combat, et un seul pistolet à l'arçon de na seile. Un accourrement aussi singulier fit d'abord croire au comte de Guiche que l'homme qui en étoit revêtu n'avoit pas la cervelle bien timbrée, et qu'au lieu de trouver un général tel qu'il se l'étoit proposé sur la réputation publique, il étoit tombé entre les mains d'un fou; mais il ne tards guère à connoître le contraire, car il ne déméla jamais un capitaine plus sensé, ni plus sage, ni plus absolu dans son armée.

»Après que Tilly l'ent embrassé et témoigné la joie ou'il avoit de le voir, il lui dit: ... M. le comte, mon habit vous paroft sans doute extraordinaire, car il n'a rien de la mode de France: mais il est à la mienne, et cela me suffit : i suis même persuadé que mon petit cravate et mon pistolet he vous surprennent pas moins. Cependant il est bon de ne vous laisser pas ignorer, pour que vous jugiez favorablement du comte de Tilly, que vous êtes venu chercher de si loin. que j'en suis à la septième bataille gagnée, sans que le pistolet en question ait encore été tiré, ni que le cravate ait molli sous moi.«« Le vieux duc d'Albe, surnommé le castigador de Flamencos, avec sa fraise, sa cuirasse et toute sa fierté espagnole, n'eût osé parler de lui avec autant de faste que le fit le petit Allemand avec son pourpoint de satin vert; et le comte de Guiche sut bientôt aussi à quoi s'en tenir, et à qui il avoît affaire. L'armée se mit en marche; et peu de jours après il se trouva au glorieux passage que fit le comte de Tilly de la rivière d'Elbe, que le roi de Danemarck lui vouloit empêcher, et battit son armée. Le comte de Guiche acheva la campagne, et assista à toutes les grandes occasions qui s'y passèrent; et il étoit près du comte de Tilly lorsque ce général reçut une mousquetade dans le genou au siège du château de Pinenberg, dont le comte de Guiche fut inconsolable: car Tilly l'aimoit et le considéroit à un point, que peu s'en failut qu'il ne lui fit commander l'armée sous lui« Der Gascogner fann fic nicht verleugnen.

Rach unfäglichem Bedenken, Berhandeln, Madeln ging endlich ber berzog von Bayern mit dem beer ber Liga zu Frid.

Es wird baffelbe au 5500 au Rog und 20,500 au guß angegeben. alleber biese Armada war Obrifter Leutenant Johannes Ticherclaes herr von Tilly ju Montigny und Marbais, aus Rrandreich burtig, ein gar bapferer und erfahrner Rriegemann : war aus ben Riederlanden vom bergogen berufen, und fam ben 10. Junii 1620 gu Dillingen ju ihme, eben auf bem Tag als auch Braf Johann Georg von Sobenzollern, Raiferlicher Gefandter, autommen war, und feine Berbung wegen ber Execution gegen Bobmen abgelegt batte. In Fortziehung biefer bagerifchen Armada ift ber Bergog felber mit einem ftattlichen Comitat, barunter vier Kurften waren, nemblich ber von Baubemont und ber pon Elbeuf aus Lothringen, ein Bergog von Tefchen aus Schlefien, und Birginius Urfinus aus Italien, durch Straubingen, Bogenberg, Bilshofen bis auf Paffau gezogen. Furtere ift er auf Scherding tommen; allda befam er die Beitung, bag bie Suwohner in Oberöftreich fich ftart jufammengethan und bas Solog Starenberg wie auch bas Städtlein Sag wohl befeget und fic jur Gegenwehr gefaft gemacht." Sag, Aifterebeim murben genommen, bas hauptquartier fam nach Staremberg. "Als ber Bergog vom Schlog in die nachfte Begend umbichauete und etliche Dorfer und Bofe in Brand gestedt fabe, befahl er alsbald etlich Cornet Reuter, fich dabin ju begeben und alle Berheerung und Brennung ernftlich abzumebren : ba bann etliche ber Thater ergriffen und mit bem Sowert hingerichtet wurden." Bingegen fcmanden auch febr bald ber Dherennfer Rriegegelufte, bie Stande submittirten fich und leifteten die ihnen abgeforberte Sulbigung. Baprent bas Bauptquartier noch ju Ling, ergab fich im Beer felbft eine aufrührische Bewegung, geeignet, Die ichlimmften Rolgen bervorzurufen. Aus einem Regiment Frangofen befertirten fechs Mann, wurden wieder eingefangen und jum Balgen verurtheilt. Sie fanden unter bem Geruft, bereit, bas lette Gebet ju fprechen, als fich unter ben nächften Mannichaften ein Gemurmel, ein leifer Gnabenruf erhob. Er wurde lauter, war bald nicht mehr ein Bitten, fondern ein heftig forbernbes Gefdrei ber gangen umgebenben Menge. Unter bem fortwährend erftarfenden Toben murbe ber Nachrichter gur Seite

geführt, ber Brofoft mit feinen Gefellen lief fich nicht bliden. Die Bermegenften fturgen bergn zu ben Delinquenten, gerichneiben Die Stride, nehmen die Befreiten auf in ihre Schar und taufchen mit ihnen bie Rleider. Aber Tilly und Dbrift Saslang batten vom Renfter aus ben Bergang geschaut. Sie fturgen binunter, ben blanken Degen in ber Sand. Dem Relbberrn werben bie Bifen entgegengehalten. Er eilt ju feinem Regiment, führt es aur Stelle. Die Meuterer magen feine fernere Thatlichfeit, und Tilly giebt beren neun beraus, barunter die feche Abgeurtbeilten ober die er dafür bielt. Bier von den neun find ritterlichen Standes. Es wird ihnen Beit vergonnet, ju beichten, bann follen fie nach Berlauf von feche Stunden leiden. Der Sandel mat indeffen noch immer febr bedentich, ba außerordentlich die Erbitterung famtlicher Frangofen in ber Armee; beren Exifteng fogar fcien bedrobt. Da ließ Tilly Gefduge richten gegen ber grangofen Quartier, indeg die Gesamtheit der Truppen unter Baffen. Ein beutsches Regiment ju Rug butete ben Darft, batte auf jedem Flügel ein Reitergeschwader ju feiner Dedung. Bor bet Stadt bielt die übrige Reiterei, des Befehle jum Ginhauen gemartig. Die armen Gunder murben berbeigeführt ; einen fcma-Ien Durchgang batten bie Truppen, von welchen bie Richtflatte umgeben, freigelaffen. Der Spruch murbe vollzogen; rubig verging die Nacht. Um Morgen wurde noch einer ber Abgeurtheilten eingefangen; auch er mußte fterben. Alfo bat Tilly Mannegucht eingeführt. Der Aufbruch murbe baburch um einige Tage verzögert.

Die Bereinigung mit Bucquop zu suchen, hat die Armee nicht ben fürzesten Weg nach Böhmen über Freistadt eingeschlagen, sondern vielmehr nach Niederöftreich sich gewendet, wo denn am 1. Sept. unweit Zwettel die Consunction stattsand. Bucquop hatte an Infanterie, Reapolitaner unter Spinelli, 2500 Mann, Berdugo und Bucquop 3000, Fugger 1200, Kriechingen und Corradi 1200, Breuner 800, herzog von Teschen (nicht Sachsen-Teschen, wie Gfrörer meint) 1200, Nassau 1000, Fürstenberg 1000, Tiesenbach 900, Obrist Juck 600, Collasto 1000, Schaumburg 1000; Cavalerie: Balthasar de Maradas 400 Pferde, Dampierre 250,

Alorentius 200, Meggan 300, Esbel 400, Ballenflein 800, Gaucher 500, Lacroix 300, Montecuccoli 300, Ifterle 300, entbe lich 800 polnische Rosaten, in allem 19,950 Mann. Um ben Gang bes Relbaugs, um bie Schlacht auf bem Beiffenberg erlaube ich mir auf Bb. 4 G. 730-750 zu verweisen, bem noch bingugufügen : "Es wird fonderlich auf ber baverifchen Seiten bes von Tilly Tapferfeit gerühmet; berfelbe ift bin und wieber gerennet, und wo es vonnothen Gulf gethan, auch mit ben vorgedachten 500 Reutern , fo er unter bem Obriften Cragen ben allbereit zur Klucht fich neigenden Saufen zugeordnet, nicht eine geringe Urfach bes Siege auf ber Rapferifden Seiten gewesen." Dem Sieg follte bie Beftrafung ber Rebellen folgen. Ginige Tage por den Berhaftungen batte Tilly den junachft Bedrobten gerathen, Prag ju verlaffen und fich in Sicherheit ju begeben; fie verliegen fich aber auf bas Berfprechen bes Bergogs von Bavern und auf die Onabe bes Raifers und folgten feinem Rath nicht. Alfo Pelzel, ber bobmifche Gefchichtschreiber, IL Tilly ging noch weiter. Als gefüllt die Befängniffe, wurden eines Tage bie Bachen weggenommen, daß frei ber Beg. Aber auch biefes blieb von den Berblendeten unbenugt. Tilly war mit 6000 Rnechten und 1500 Reitern ben Winter über in Prag jurudgeblieben.

Im Marz 1621 ist berselbe endlich "mit einem Läger von 10,000 Mann vor das von den Mansfeldern annoch besette Pilsen gerudt. Es lagen darin sieben Fähnlein Soldaten, welche zwar mit ziemlicher Rothdurst versehen, aber wegen Mangel an Geld und nicht erfolgender Bezahlung schwurig und übel zufrieden waren. Solches nahm Tilly zu seinem Bortheil zeitlich in acht und gedachte durch Geld sein Intent zu erreichen, welches ihm dann so sern gludte, daß sich erftlich theils Officirer besechen, hernach von der Besahung vier Fähnlein, jedes gegen Empfang von 20,000 Gulden auf seine Seiten zu treten sich bewegen ließen. Die übrigen drei Fahnen zogen mit Sac und Pack ab und nahmen ihren Weg nach dem Mansfeldischen Läger." Den 3. April (26. März) ritt Tilly zu Pilsen ein. Roch hielten sich Faktenau und Ellenbogen. Ob sich nun wohl die Besahung

in Faltenau aufangs febr muthig erzeigt und mit Ausfallen fic. tapfer gehalten, "baben ihnen boch bie Gachfichen, fonberlich bie Bergenappen mit Graben bermagen jugefest, bag, nachbem ber Entfas, gegebener Berficherung nad, vom Mandfelder auffenblieben, fie ben 1, April mit Accord fich ergeben muffen, und find mit Dber- und Unterwehren, brennenden gunten, Sad und Pad ab und nach ber Pfalz gezogen. Inzwifden wurde auch Ellenbogen beftig von ben Bayern beschoffen; was fie aber bes Sags für Preffa gemacht, wurde Rachts von ben Belagerten, beren Dbrift Graf Beinrich von Ortenburg, ein zwar junger, aber tapferer, unverzagter Berr, wieder ausgebeffert und fonfen manuliche Gegenwehr gethan, barüber mand versuchter Solbat, etliche wohlgeubte Buchsenmeifter und ein Ingenieur auf bem Play geblieben. Die Stadt ju entfegen, ift Mansfelb ben 26. April, in 8000 Mann ftart, welche in brei Saufen getheilet, angezogen, aber zu fpat fommen, bann ber Graf von Ortenburg, weil es ibm an Bulver gemangelt, benfelben Tag accorbiret. Sobald Tilly in die Stadt tommen, bat er 17 Ratbeberren ober reiche Burger, wie auch D. Friedrich Georg von Oldenburg in Safftung nehmen laffen, und mußte bie Plunderung mit bunderttaufend fl. abgefauft merben.

"Mittlerweil ift Mansfeld, weil er zur Resistenz nicht baftant, in die Oberpfalz gewichen und daseihst mit Bolf sich
gestärkt, das ihm bei Austosung der Union häusig zugelausen,
daß er in kurzer Zeit eine Armada von 13,000 zu Fus und in
7000 zu Roß zusammengebracht, dazu Herzog Friedrich zu SachsenWeimar mit etlichem Bolf, so meist in Thäringen geworben,
stieß. Indem es nun ungewiß, ob solche Rüstung den Hochsisten
Bamberg und Würzburg, oder dem Böhmerland zu gelten habe,
ist das baperische Volk unter Tilly und das Würzburgische unter Commando des Obristen Iohann Iacob Bauer von Exsened
aber Haid und Roßhaubt hart an die böhmische Grenze gerückt,
senseits lag Mansseld stark verschanzt," daß ihm nach der schlappen
Kriegsmanier sener Zeit nicht beizusommen, nur daß es viel
Scharmusiren gegeben. "Darauf hat der Herzog von Bayern,
deunach er zuvor alle Saitenspiel und üppiges Wesen im Land verboten und Bettag angestellet, alles Bolt und Ausschuß bei Straubingen versammeln und mußern laffen, bas Landvolt in die Grenzstädt einquartiert und mit dem gewordenen Bolt, zu-famt dem unter Tilly, einen Angriff zu thun sich entschloffen, zu meichem End er alles Geschäß, Munition und Inftrumenta von München aus zu Wasser nach Straubingen führen laffen und den 13./3. Julil mit der ganzen hofftatt auch dahin aufgebrochen.

"Eben um biefelbe Beit befam ber von Mansfelo Rundicaft , bag bie Tillpice und Burgburgifde Borbabens maren, eine Impressa auf eine und ander fein Quartier in bas Bert ju richten; berowegen er, foldem vorzufommen, ben folgenden Tag mit feiner Armada aufgebrochen und auf bas erfte Quartier ber Bayerifchen gu Begelsborf gerndet. Die barin aber, als zwei Compagnien Crabaten und eine Compagnie beutiche Reuter neben 150 Musquetirern von bes Obriften Schmid Reaiment, baben fich por bas Dorf bingus begeben und que einem boblen Beg tapfer gefcoffen; als aber 3 Compagnien Ransfeldischer Reuter und eine Angabl Dusquetirer mit groffem Ernft in fie gefetet, murben fie getrennet und in die Rlucht gefchlagen, und welche nicht in Gil fic bavon machten, meiftentheils niebergebauen, ein Cornet neben viel Pferben erobert und bas Dorf gepfünbert und in Brand geftedet. Darauf rudten bie Dansfelbische fort auf bas ander Quartier, fo etwan eine balbe Stund bavon gelegen und ein vortheilhafter Drt, mit Moraft und abgeworfenen Bruden verfeben, darin von allen Regimentern in 1200 Mann wohl montirt Bolf waren, fo tapfer Reuer berausgaben; jeboch ale bie Manefelbische mit groffer gurie auf fie ju rudten, verließen fie bas Quartier und rudten bem Balb auf der bobe ju, daraus fie fic anfange tapfer gewehret, boch ba bie Mansfeldische ihnen zu nabe fommen wollen, allesamt burch ben Balb fich retiriret, ihre Gewehr und Plunder von fich geworfen, benen bie Mansfelbifche bis an Frauenburg nadgefestet, in 300 niebergebauen und bei 100 gefangen, bieraber dhrer aber and ein ziemliche Anzahl geblieben; die haben nach mifo geendetem Ereffen bie Quartier geplanbert und aber 1000 Stud Bieb gurud in bas lager gebracht.

"Den 18./8. Julii, nachbem ben Tag guvor bie Mansfelbifche bas Dorf Sichbichfur in Brand geftedet, haben bie Bayerifde, fic bes vorigen Berluftes ju rachen, auf einem Berg eine balbe Deil von Bendbaufen fich in voller Schlachtorbnung feben laffen. Darauf ber von Mansfeld mit 30 Cornet Reutern und 50 Rabnen gu Auf ihnen entgegengerndet; weil aber wegen bes hohen Gebirges es ju feiner völligen Schlacht tommen mogen , baben allein bie Dusquetirer aneinandergesett, bie bann von Morgens 8 bis bes Abends um 9 Uhr fart auf einanber los gebrannt, ba inbeffen auch die Mansfeldische mit zwei halben Carthaunen und zwei halben Felbichlangen ben Bayerifchen viel Schaben jugefügt. In biefem Treffen ift beiberfeits viel Bolt. barunter viel Capitain und Rittmeifter, boch bie meiften auf ber Baverifden Seiten geblieben. Der Burgburgifde Dbrift Johann Jacob Bauer von Epfened, nachdem er auf 9 Stund lang fein Bolf ritterlich angeführt, auch auf etlich Pferd tommen, ift endlich mit einem Stud an ben Ropf getroffen worden, bag er frade todt vom Pferd gefallen. Das Pferd ift bem Mansfelbifcen gager gugelaufen, welches mit einem fconen rothfammeten Reug und Sattel geputt mar, ben viel Mansfelbifche erfannt, bag er Pfalggraf Friedrichen zugeborig gewesen und nach Eroberung ber Stadt Prag bem Dbriften Bauer gur Beut worden. Sein Leichnam fam bernach unfern von Balbfaffen, als man ihn nach Bamberg beneben feiner Berlaffenschaft und Pagagy führen wollen, ben Mansfelbischen in die Sande, bie gwar ibn mit benen, fo bei ihm maren, paffiren laffen, aber alles Gut behielten. Der Leichnam warb nachmals zu Barzburg im Dom febr fattlich jur Erbe beftattet."

Am 19./9. Jul. hatte auf des Feldherren Befehl der Freisberr Johann Jacob von Anholt auf freiem Feld eine Unterredung mit dem Statthalter der Oberpfalz, Grafen von Solms. Sie wurde am folgenden Taz fortgesett, diesmal in Tillys Gegenswart, der aber, sobald Mansfeld dazutam, den Gaul wandte und davon ritt. Doch wurde Stillstand auf 6 Tage beliebt, nach beren Berkauf der kleine Krieg, meist den Mansfeldischen zum Bortheil, aufs neue begann. Seine Wichtigkeit zu erhöhen, ließ

ber Lüge Bater, ber Mansfelber, bas Gerücht verbreiten, bie Jesniten und Tilly hätten einen Meuchelmörder gegen ihn ausgesendet. Daß er nicht lange mehr in der verödeten Oberpsalz sich halten könne, hat er jedoch gefühlt, besonders nachdem Berzog Maximilian von Straubingen aus ihm Diversion gemacht, Cham und viele andere Orte eingenommen hatte; er ließ sich auf Unterhandlungen ein, erklärte seine Bereitwilligkeit, dem Dienst des Kaisers einzutreten, weinte vor Rührung ob der kaiserslichen Gnade. Zu Prag seierte man die glückliche Einigung mit Te Deum, Glockengeläute, Kanonendonner. Also stand es am 10. Oct. 1621.

Ab Seiten Mansfelbs maltete eitel Lift und Trug. Rade bem er feine Schangen bei Beibhaufen , "bie er ohnebas nicht langer balten fonnte," gegen eine nambafte Summe Belb an Bapern übergeben, "nahm er feinen Beg burch bie obere Pfala in guter Ordnung nach ber untern Pfalz, und jog bie Bollziehung bes verfaßten Accords von Tag zu Tag auf, bis er aus ber Rlippen fam, ba gerriß er ben Accord und erflarte fich wieber gegen ben baperifchen Commiffarien für einen Reind. Demnach unterbeffen Bergog Maximilian in Bavern fich also von dem von Mansfeld bintergangen befunden, bat er nach Suldigung ber Stadte Amberg und Neumarft eine Armada, ju Rog 47 Cornet unter dem Grafen von Anbolt, Dbrift Trudfeg von Begbaufen. Montiany , Berleberg , Somidt , Alorenville , Geigberger , Une baufen und Graf von Fürftenberg, und 85 Sahnen Rugpolf unter bem Obriften Bonnigbaufen, Graf von Rurftenberg, Arvelles, Eras, Ginatten, Erpfft, Pappenheim, Linbtlo, Rronberg, unter bem General feinem Obriften Lieutenant Freiherrn von Tilly, ben von Mansfeld zu verfolgen, in die Unterpfalz anzieben Die find barauf durch ben Taubergrund freng nach ber Beraftraffen fortgezogen, unterwege bei Freund und Reind viel Schaben gethan und ju ihrer Anfunft Benebeim, Beppenbeim, Beinbeim, welche furz zuvor Morgan und Dbentraut ben Spanifden wieber abgenommen, in ibre Gewalt gebracht. Racbem Re auch Ladenburg eingenommen, ließ Tilly alsbald ein Braden auf Rloffen und Raffern übern ben Redar machen, und gegen

Redarsbaufen zu einer Schang aufwerfen , bgrauf er forbers Doobed und Cherbad, ingleichen Redarfteinad , Schonau und andere Drt einnabm, fein Boll freifte auch int ben Dbem wald. Babrend ber Mansfelber in feiner Beife bas Sochftift Speier , ben Elfag beimfuchte , erhoben fich beinabe gleichzeitig Bergog Chriftign von Brannschweig und ber Markgraf von Baben, um unter bem Bormand, bem bedrangten Rurffirften von ber Pfalg beigufteben, ein Raubfoftem in bem größten Maasftab burchzuführen. Ueber einen großen Theil von Befinbalen batte Bergog Chriftian feine Bermuftungen ausgebebnt, "und follte es ber Abtei Arneburg in ber Betterau gelten; ale aber bie Bapern ju rechter Beit eingetroffen, baben bie Rauber unverrichter Dinge abzieben muffen , nur baf fie etliche icone Roffe Davon gebracht. Dan bat'fich fonften auf ber fatholifchen Liga Seiten beftig bemühet, Bergog Chriftian wieder ans bem Land gu treiben : ju bem End auch ber meifte Theil ber Baperifchen Armada unter bem Obriften von Anbolt aus ber Bergftraffen über ben Dann in die Betteran fich begeben, zu welchem Bolf ettid Burgundifd, Mapngifd, Burgburgifd und heffen-Darm-Radtifc geworben und land-Bolf geftoffen und alfo familic bem Bergog Christian ins Bufeder Thal entgegengezogen. 216 er nun biefes vernommen, bat er fein Bolf enger gufammengeführt, amifden Alt- und Reu-Bufed eine Bagenburg gefchlagen und bei damaliger groffer Ralte fich ins Reld geleget und fleibige Bacht gehalten.

"Den 10. Decembris ift der Graf von Anholt mit einen Theil seiner Reuterei eine Stund von des herzogs Quartier angelangt. Wie dies herzog Christian erkundschaftet, machte er sich mit allem Kriegsvolf auf, der Meinung, ihn zu überfallen; aber der Graf, so davon Boricht hatte, beforgend, der herzog möchte ihm envan überlegen seyn, nahm einen Wald zum Borsheil ein, und nachdem das übrige Kriegsvolf herbei gerücket, schille er etliche Fähnlein Musquetirer zum Scharmuniren in den Wald, auf weiche die Braunschweizische ganz begierig gertroffen; als sie aber senen zu start werden wollen, ließ ihnen der Graf die Erabaten und etliche Archibustrer neben noch etlis

chen Fahnen Musquetker zu hulf kommen, ba es bann an ein kark Treffen gangen, in welchem ber Braunschweigischen in 100 unbewußt was anderseits umkommen und verwundet worden. Weil nun ber Herzog von Braunschweig, dem in diesem Treffen das Pserd unter dem Leib erschoffen warden, befunden, daß er an Fußvolf und Musquetirern Mangel hätte, der Widerpart aber an Reutern und Fußvolf ihm weit überlegen wäre, hat er sich in guter Ordnung gewendet, Amoneburg und andere Quartier plündern, die Reußadt neben zwei Dörfern und zwei Mühlen in Brand steden lassen und nach dem Stist Paderborn seine Reticada. genommen." Auf Westphalen zurückgeworsen, sonnte Christian ungestört seine Werbungen wieder aufnehmen, so daß er im Frühsahr 1622 wenigstens 20,000 wehrhafte Männer unter seinen Besehlen zählte. Die Belagerung von Frankenthal hatte Cordova bei Mansselds Annäherung aussehen müssen.

Bon diefem Corbova, von feinem Gefdlecht zu banbeln, will ich nicht unterfaffen. Es ift biefes eines ber größten baufer Spaniens, gle deffen Ahnherrn Salagar be Caftro einen taufern Ritter aus Galicien , ben Dominic Munog auf hermanas und Siettemalo, angenount el famoso Adalid, betrachtet. Gine Reibe von Großthaten hatte ibm die Burbe eines Abalib, die bochfe, Die ein Rrieger erreichen tonnte und bie gewöhnlich mit ben ausgezeichnetften Reierlichfeiten verlieben murbe, aus ben Banben R. Ferbinande bes Beiligen erworben, und fand er in Undufar, um bie neueften Eroberungen feines Ronigs gegen bie Mobamebaner ju beschüßen, als ein Berftanbnig mit einigen Solbaten Der Befagung von Corbova ibn die Möglichfeit erbliden ließ, biefe Stabt felbft, ben Stola und bie Starte ber Moren, gu gewinnen. Done Bogern fammeite er aus ben nachften geftungen eine Keine, aber auserwählte Schar, und an ihrer Spige erflieg er in ber Nacht vom 8. Jan. 1236 bie Borfabt von Corbova, ein Ereigniff, welches 5 Monate fpater bie Stabt felbft nothigte, n capituliren. Gleiche Dienfte leiftete Dominic auch bei ber Einnahme von Sevilla, welches ben Ronig veranlagte, ihn jum Managil Mayor biefer Stadt zu ernennen. Sein Entel, Alfons Fernandez, Algunzil Mayor von Córdova und unter Alfons XI

Abelantado Mapor be la Rrontera (Grenzbater, Martaraf), erhielt, burch Ronig Sanchos IV Betrieb, von ber Stadtgemeinde ju Cordova bas Städtchen Canete und von Ronig Ferdinand IV Alcala de los Gazules, unweit Medina-Gibonia. Er errichtete fein Teftament am 25. Dct. 1325 und wurde burch feine beiben Sobne, Rerdinand Alfons und Martin Alfons, Die ud querft von Cordova nannten, fei es, um bas Andenfen an bie glangenbfte Baffentbat ibres Urgroßvatere ju erhalten, fei es nur, um ibren gewöhnlichen Wobnfis zu bezeichnen, ber Abuberr bes gesamten Saufes Corbova. Martin Alfons, ber jungere Sobn, erhielt burch bes Baters Testament las hermange ale ein Daforat, gerfiorte aber ben Drt, welcher ben Streifereien ber Moren au febr ausgesest, und erbaute in beffen Rabe, fublich von Corbova, bas Caftell Montemayor, welches feiner Rachfommen Bauptfis geworden ift. Seine tapfere Bertheidigung von Caftre bel Rio 1331 erwarb ibm ben Beinamen el Bueno und vom Ronia eine Berbefferung feines Bappenfoildes. Er war daneben Ritter bee Orbens von ber Binbe, Groß.Bannertrager von Corboya, herr von las heredades de la Reing und von el Kraple und ftarb ben 8. Jul. 1349. Lobe Gutierreg, ber fungere ber Sobne, die er in feiner Che mit Albonia Lopes de Baro, Frau auf Kernannunez und Bencalez , erzeugt , vertaufchte Montilla, fein vaterliches Erbe, gegen Guadalcazar, fudweftlich von Corbova, und machte aus diefer neuen Besitzung am 24. Dec. 1409 ein Majorat, bei welchem nur nach ganglicher Erlofdung bes Mannsftamms bie weibliche Erbfolge eintreten fann. Entelin, Albonga von Corbova, Frau auf Fernannunes bei Montemapor, vermählte fich mit Alfons Ruig be las Jufantas und wurde bie Stammmutter ber herren von la Morena und ber Grafen von Fernannunez; feine manuliden Nachtommen blieben aber unverrucht im Befit von Guabalcagar. Diego Rernandez von Cordova, 11ter herr von Guabalcagar, Bicefonig von Indien, vermählt mit Maria Unna Rieberer von Riebheim und Paar, einem fowabifden Fraulein, bas ale Dofbame ber Ronigin Margaretha (Gemablin Philipps III) nach Spanien gefommen war, ließ Buabalcagar ju einem Marquefabo erheben, besaß auch die Graffchaft las Posadas. Sein Sohn, Franz Anton, 2ter Marques von Guedaleazar, Graf von las Posadas, Herr von Guetor de Santillan, + 1650, hinterließ nur Töchter, wovon die eine, Maria de la D, 1655, die andere, Anna, 1656, beide unvermählt, verstorben; das Majorat siel daher an eine Seitenlinie, und nachdem diese bald ersoschen, au die Gräfin von Casapalma, Franzisca Fernandez de Corsdova, deren Großmutter des Isten Marques von Guadalcazar Tochter gewesen.

Lobo Gutierrez, der Grunder des Majorate von Guabalcagar, binterließ außer bem Gobn, ber barin fein Rachfolger, einen fungern Sohn, Robrigo Lopez be Cordova, ber burch feine Che mit Johanna ober Eleonora be Boccanegra der Abuberr einer besondern Linie geworden ift. Rodrigos Urenfel, Nunez de Chaves Vacheco Cordova v Boccanegra, Berr von los Aposteos, erheurathete mit Maria Bazquez de Coronado, bes Bieefonigs von Reu-Galicien Tochter, bas Marquesabo Billamapor und murbe ber Grofvater von Rarl und Runez. Rarl, 3ter Markaraf von Billamapor, Graf von los Apofteos. war mit Johanna Maria be Bortugal v Mendoza verbeurathet und brachte baburd die Graffchaften Billardompardo, Coruña und Paredes, bas Marquesado Belegna und bas Bizconbado Zorija an fein Saus. Guter, die indeffen bald wieber an andere Ramilien übergingen, nachbem feine Enfelin Maria, mit ber bie gange Linie ju Grab getragen wurte, finderlos verftarb. Rarls Bruber, Rufiez herr von Santa-Fe, erzeugte mit Maria be Mendoza y Aragon, einer Tochter des Martgrafen Georg von Maropoli, zwei Töchter, bie nach einander, der Mutter megen, Die Marquesabos Mondejar, Balbebermofo, Agropoli und die Grafichaft Tenvilla befagen ; Maria Gregoria, Die jungere Tochter, war mit Raspar Mendoga Ibaneg de Segovia y Arepalo, + 1708 (man bat von ibm mehre genealogische Werke von Belang), verheurathet , und ihre Rachfommenicaft befitt noch beute Mondejar u. f. w.

Go viel von ber Rachkommenschaft bes Lobo Gutierrez, bes füngern von ben Gobnen bes Martin Alfons, mit bem Bunamen

el Bueno. Der altere Sobn, Alfons Rernandez de Montemavor, folgte bem Bater ale Gter herr von las hermanas, Albendin und Montemapor, war von 1317 bis 1325 Abelantabo ber Greuzen und erbielt von Rouig Johann I die herrschaft Alcaudete im Ronigreich Jaen, an ben Grengen von Corbova, jum Gefdent. Sein Enfel, Alfons Fernandez de Montemapor, 3ter Berr von Alcaubete, Ster Berr von las hermanas und Montemapor, befaß auch Torre Carberg und wurde ber Grofvater von einem anbern Alfons Kernandes, ber fich zuerft wieder von Cordova nannte, weil feine Mutter eine Corbova aus bem Saufe Cabra gewesen. Diefes Cobn , Martin be Cordova , Montemayor y Belasco, Gter Berr und Ifter Graf von Alcaudete, nachdem Raifer Rarl V für aut gefunden, feine ausgezeichneten Rriegsbienfte mit ber Grafenwurde ju belobnen, regierte Ravarra ale Bicefonig, bann, unter Philipp II, die africauischen Presidios als Generalcapitain und fiel endlich im Rampf gegen bie Ungläubigen, Aug. 1558. Bon seinen vier Sohnen war Diego Bischof zu Calaborra (ernannt 23. Oct. 1556 , + 1558) , Frang bes Cafatravaorbens Ritter; Martin, Marques von Cortes, vertheidigte im 3. 1563, famt seinem Bruder Alfons, Dran gegen Mulei Baffan Dafcha, war, gleich feinem Bater und Bruder, Bicefonia von Ravarra und Generakapitain ber Presidios, murde 1597 Prafident bes Ordensraths, binterließ aber feine Rinder aus feiner Che mit hieronyma be Navarra, ber Erbin bes Marquefabo Cortes. Alfone endlich, ber altefte Bruber, Graf von Alcaubete, Bicefonig von Ravarra und Generalcapitain von Dran, + 27. gebr. 1565, wurde ein Bater von feche Sohnen. Drei ftarben in ber Rindheit; Alfons, ber 3te Graf von Alcaubete, erreichte faum bas 20. Jahr; Frang Fernandez be Cordova v Belasco, 4ter Graf von Alcaudete, erheurathete mit Unna Pimentel bas Darquesabo Biana in Galicien, binterlief aber bei feinem am 6. Januar 1632 erfolgten Ableben nur eine Tochter, Antonia, die fich mit Johann Pimentel p Buniga verheurathete und bemnach Aleaubete und Biana in frembe Banbe brachte. Diego endlich, bes 2ten Grafen von Alcaubete fünfter Sohn, erheuratbete mit Agnes de Alagon die Graffchaft Saftago in Aragonien und wurde

der Bater von Chriftoph, ber Grofivater von Michael de Corbova n Alagon. Diefer, Comtbur von Montanchuclos in dem Orden von Calatrava und Gouverneur von Balenga am Do, vermablte fic 1671 mit Conftantia de Bajan herrera p Rojas, Marquefa von Benalva, Krau auf Mariatos, Dimos und Billantobrigo. Sein altefter Sobn, Chriftoph be Corbova y Alagon, Graf von Saffago, Marques von Venalva und Aguilar, Erbfammerer von Aragonien, Comthur von Montanquelds, Grande von Spanien, trug am 18. Jul. 1706 bem Ronig Rarl II bas entblofte Schwert por, ale biefer in ber hauptfirche von Saragoffa ben fur bie Ronige von Aragonien bergebrachten Gib ablegte, und murde gur Belobnung bes bei biefer Gelegenheit bewiesenen Gifere in bie Babt ber foniglichen Rammerberren aufgenommen. Er war mit Maria Franzisca de Moncajo Palafor y Cardona Marquefa von Coscopetra verheurathet und hinterließ eine gabireiche Nachfommenschaft, die in ber neuern Beit bie Befigungen ber Marques pon Balenguela mit benen von Saftago vereinigte. Bruder Raspar war noch entschiedener als iener in ber Auneis gung ju bem Erzhaus; er biente unter ben Augen Rarle III in ben catalonifchen gelbzugen, folgte bemfelben nach Deutsche land und erhielt zur Belohnung feiner Treue ein Curaffierregiment, mit welchem er ale Generalmajor ben Relbzugen von 1716 und 1717 gegen bie Turfen beivobnte. 3m 3. 1718 murbe er Reldmaricall-Lieutenant, 1723 aber General ber Cavalerie fowie auch f. f. Rammerer, Soffriegerath und Abminiftrator bes Rand= und Sauszengamte. 3m 3. 1726 erhielt er bes Grafen pon Gatbes Curaffierregiment; am 19. Mai 1736 wurde er unter bie nieberöftreichifden Berrenftande aufgenommen, nachbem er Die Berrichaft Rarlftein B. D. D. B. erfauft , und am 2. Rop. 1738 murbe er an bes Bergogs von Aremberg Stelle jum Sauptmann über bie Trabantengarbe verordnet. In ben Jahren 1737 und 1739 murbe er ju ben Commiffionen gezogen, bie ber Generale Sedenborf, Ballis und Reiperg Berfahren und ihre Operationen untersuchen mußten, und am 19. Marg 1741 murbe er felbft jum geldmarfcall ernannt. 3m Dec. 1745 mard er Biceprafident im hoffriegerath, gleichwie er schon früher f. t.

Geheimrath gewesen. Am 19. Marz 1753 wurde er zum Prässidenten des neuen hoffriegeräthlichen Justizcollegis ernannt und am 29. Nov. n. J. in die Zahl der Ritter des goldnen Bließes ausgenommen. Er starb den 3. Oct. 1756, im 84. Jahr seines Alters, seine Bittwe, Maria Elisabeth von Guarient und Real, den 29. Nov. 1780, beinahe in der nämlichen Stunde wie die große Raiserin. Kinder hinterließ der Feldmarschall keine, und mag der Graf Christoph von Córdova, Rittmeister dei Córdova Curassiere, der 1734 als Generaladzutant zur Rheinarmee kam, nicht sowohl sein, als seines Bruders Christoph Sohn gewesen sein. Gewiß ist wenigstens, daß dieses zweiter Sohn Christoph hieß, und mag derselbe, nachdem Neapel verloren gegangen, wie so viele andere spanische Emigranten, Gelegenheit gesucht und gefunden haben, nach Spanien zurückzusehren.

Rerbinand Alfons, ber Abnberr ber altern Linie bes Saufes Corbova, mar zweiter Berr von Canete, Alcalde mapor und Alauazil mavor ber Stadt Cordova, auch Alcande von Alcaudete und Bater von funf Gobnen, beren fungfter, ber unebeliche Roberich, ber Abnberr ber herren von Belmonte, aus welchen Joseph von Corbova, 2ter Marques von Moratilla, 15ter Graf von Briego, Bter Berr von Belmonte und Salvares, auch von Gaibiel, Santa Eroche, Algarrova und Benescalera, zu Ente bes 17. Jahrhunderte ale foniglicher Mapordomo vorfommt, und ber vierte, Diego, ber Stammvater ber Berren von Chillon, Marques von Comares, Bergoge von Segorbe und Cardona, von benen unten, geworben ift. Der altefte endlich, Gongalo, 3ter Berr von Canete, biente mit großem Gifer Peter bem Graufamen, ging aber, weil er jum Lobn auf bes Ronigs Bebeiß ermordet werden follte, jur Partei Beinrichs von Traffamara über, und feine Berdienfte um ben neuen Berren maren fo ausgezeichnet, bag Beinrich fich gemußigt fant, fie im 3. 1369 mit einem ausgebehnten Landftrich im Ronigreich Cordova, mit Aguilar, Priego, Monturque, Montilla, Torre be Almenara, Caftro Gonzalo, Dvieco, Belbis, Almesquitiel und Billar be Don Lazaro zu belohnen. Gonzalo ftarb ale Ricco bombre von Caftilien im J. 1422. Sein füngerer Sobn, Diego, vermöge

vaterlicher Disposition herr von Baëna, murbe von Ronig Beinrich III jum Maricall von Caffilien ernannt, mar auch MIquazil mapor von Córdova, Alcapbe be los Donzeles (Domicellorum, ber Cabets, bie ju bem Sof geborend unter ber Aufficht eines erfahrnen Ritters jum Baffenbandmert erzogen wurden) und von Cabra, herr von Billaijan, Billaciela, Dagariegos, Bascones und Revenga und in erfter Che mit Sancha Garfia be Rojas, Frau auf Boga, in anderer Che mit Manes be Avala, Krau auf Casarubios, verheurathet. Die einzige Tochter zweiter Che, Marina, brachte Cafarubios an ihren Gemabl, Kriedrich Enriquez. Bon den brei Sobnen erfter Che war ber jungfte, Sancho, Bifchof ju Aftorga; fur bie beiben altern , Johann und Peter, errichtete Diego gemeinschaftlich mit feiner erften Gemablin am 17. Jan. 1423 vor dem Notarius Lobo Martinez zwei Maforate, von benen bas eine, Poza, Billaguiran, Billaciela, Bascones und Revenga bem altern Sobn Johann, bas andere, auf Baëna, Dong Mencia und ben Gutern in Bermeba, Corbova und Cabra begrundet, bem fungern, Beter, bestimmt wurde. Johann, ber ben mutterlichen Ramen Rofas angenommen batte, farb um 1454; feine Enfelin, Elvira, feines älteften Sohnes Diego Tochter, Frau auf Poza, Billaquiran 2c., war mit Diego von Rojas, bem 7ten herrn von Mongon, verbeurathet, daß bemnach Poza, welches zu Gunften von ber Elvira Sobn, bes Johann von Rojas, von Rarl V zu einem Marquesabo erboben murde, wieder an bas Saus ber frubern Befiger gelangte. Johanns von Rojas fungerer Sobn, ber Elvira Dbeim, Gomes Manrique be Rojas, erbte von ber Mutter Requena, welches aber feine Enfelin, Anna be Rojas y Manrique, um 1570 burch Beurath an bie Acuna Buertocarrero brachte. Des Gomes altefter Sohn, Anton be Rojas farb als Erzbischof von Granaba und Patriard von Indien, nachdem er fruber Bifchof von Mallorca, Palencia und Burgos gewesen.

Peter Fernandez de Corbova, des Stifters des Saufes Corbova-Rosas sungerer Bruder, Marschall von Castilien und König Heinrichs IV Apo, hatte mehre Sohne; in dem Masorat Basna folgte ihm aber nicht der alteste, Gonzalo Carillo de Cordova,

ber die bald wieder erloschene Linie auf Almodovar, Robrigalvares und Eftrella begrundete, fondern ber zweitgeborne, Diego Rernander de Cordova, in den langwierigen Unruhen unter Beinrich IV biefes Ronige getreuer und geraume Beit beinahe einziger Diener in Andaluffen, wofur Beinrich ihn auch zum Grafen von Cabra ernannte. Aber nicht nur fur ben Ronig batte Diego gu ftreiten : der Bunfd, fic ber wichtigen Stadt Corbova ju verfichern, und mancherlei Familienverhaltniffe erweckten ibm unter feiner Bermandtichaft mächtige Gegner, und vorzüglich murbe burch feine Rebte mit ben Bettern von Aguilar bas reiche Unbalufien Jahre lang beunruhigt. 3m 3. 1466 nahm er ben Rebellen Ecifa, mogegen er 1468 bie Belagerung von Bujalance aufbeben und ein ziemlich weit gediebenes Unternehmen auf Corbopa aufgeben mußte, nachdem ber Bergog von Medina-Gibonia ben Aguilars bedeutende Berftarfung jugefchickt. bes Ronigs Reife nach Andaluffen, 1469, fur einen Augenblid bie Rube wieder ber ; die Stadt Cordova felbft murbe von Alfons von Aguilar übergeben; er verfobnte fich auch, gelegentlich bes Aronleichnamfeftes, mit bem Grafen von Cabra, bem ber Ronig fofort ben Afcagar ber Stadt anvertraut batte, und empfing bafür Santa Ella und bas Schlof von Rambla, fowie fein Begner Caftro bel Rio und Montoro: aber faum ichien bas ichwierige Beidaft beendigt, fo erhob fich die Burgericaft ber Stadt Corbova, burch Aguilare Emiffarien getrieben, ju muthigem Aufftand; ber Ronig follte, fo forderten die Aufrührer, den Grafen pon Cabra wie den von Aguilar anhalten, bie ber Stadt ents jogenen ganbereien jurudzugeben. Der Graf fant, bag man eigentlich nur ihn bamit meine; es wurmte ihn nicht minber, baß feine Eroberung Ecija einer Creatur Billenas anvertraut wurde : und er griff neuerbinge zu ben Baffen, mabrend feine. friegerischen Göbne, Diego und Sancho, auf Aguilars Befehl gu Corbova in einer Ratheversammlung verhaftet (15. Dct, 1469) und nach Canete gebracht murben. Run exhielten fie zwar auf foniglichen Befehl ihre Freiheit wieder, nachdem fie guvor verfprocen, Alcala Real, welches ber Graf von Cabra bem von Aguilar entriffen, jurudzugeben, wie icon mit bem Alcagar von

Corbover gefcheben ; aber ibr Bater , der fich von bem Ronia vernachläffigt glaubte, verließ bie Sache, ber er fo manches Rabr gebient, um fortan fur die Infantin Ifabella gegen die Aguilar au freiten. Eben batte er burd bie Ginnahme bes feften, für bie Stadt Corbona bochft wichtigen Almodonar einen enticheibenben Bortbeil über feine Begner erlangt, 1473. ale bee Ronige Ableben und ber Infantin Ifabella Thronbesteigung feinem Ebraeia eine rubmlichere Bahn eröffnete. In Anerkennung ber Dienfte, Die er in bem Rrieg mit Portugal und Granaba leiftete, murbe ber Gemablin bes Grafen von Cabra auf ewige Beiten bie Merced del Brial de la Reyna, das Recht, das Ricid, welches die Ronigin am Refte ber Ericheinung bes Berrn ober an Oftern anlegen murbe, ju befigen. Diego war auch Bizconbe von Jenafar, herr von Baena, Rute und Bambra, Maricall von Cafilien, Alguagil mayor von Cordova und wurde in zwei Chen Bater von feben Gobnen, von benen uns boch nur Diego, Martin und Sancho, famtlich aus ber erften Gbe, intereffiren.

Sando war ifter Berr von Cafavalma, von Billa be Runo. Arropo, Vililla, Quintanilla und Billaverde del Monte, Alcapbe von Cagara bonela, auch Ferdinands des Ratholifden Satidierbauptmann und Maeftre Sala. Sein jungerer Sohn, Johann, Alcapbe von Calara bonela, wurde ber Abnberr ber Marques von Miranda de Auta, Grafen von Amarante, Bisconden von Colmenar, fowie ber Grafen von Puertollana, welche lettere wegen ber früheren Befiger von Puertollana ben Gefdlechtenamen gafo be la Bega annahmen. Sanchos alterer Sobn, auch Sando genannt, Alferez von Malaga, führte bas Baus Cafapalma fort, und wurde fein Urentel, Frang, Gter Berr von Cafavalma, Alfereg mayor von Malaga, 1632 in den Grafenfant erboben. Des iften Grafen von Cafavalma Enfelin, Rrangisea, geb. 1662, brachte Cafapalma fowie bas Marquefado Buadalcazar an ihren Gemahl Felix Fernandez von Corbova, ben Bten Bergog von Seffa und Baëna. - Martin, bes Iften Grafen von Cabra britter Sohn, herr von Salgarejos, Alcapbe von Ecifa, Bufalance und Calaborra, Alfereg mapor von Corbova, wurde ber Abnberr ber Bigconden be la Pueble be los Infantes, bie noch um die Mitte bes 18. Jahrhunderts bas Alferea-Amt au Corbova befleibeten. - Diego endlich, bes iften Brafen von Cabra zweitgeborner Sobn (ber altefte, Beter, farb als Sangling). Maricall von Cafillien, folgte bem Bater, wie in dem Majorat, fo in ben friegerifden Reigungen. Er mar es, ben Alfons d'Aguilar 1469 verhaften ließ; fatt aber, wie er boch versprochen, sich burch bie Abtretung von Alcala Real au lofen, forberte er feinen Begner, ben er einen treulofen Berratber icalt, jum Zweifampf beraus. Aguilar nahm ben Sandfoub auf, weigerte fic aber, nachbem ber Ronig von Caftilien ben erbetenen Rampfplag verfagt, den Rampf, nach Diegos Borfolgg, in Granada Angefichts bes Morenfonige ju befteben, porfcugend, wie ibm biefes Fürften Borliebe fur bie Cabras allzu bedenklich icheine. Richtsbestoweniger ericien Diego wohl geruftet am bestimmten Tag ju Granada und bielt rubig vor ben Schraufen, bis die fur ben 3meifampf bestimmte Stunde verftriden: wie fich ba auch noch fein Aguilar bliden ließ, melbete er bem Ronig, wie er feinen Befehlen und ben Gefegen ber Ritterschaft Genuge gethan; ber Mohamedaner aber erflarte ibn für einen tapfern Ritter, ber ale Sieger icheibe, und Den Alfons de Mauifar für einen Berratber. Sobann murbe Aguilars Bilouig bem Streitrog des Marschalls an den Schweif gebeftet, foldes breimal innerhalb ber Schranfen in bie Runbe geritten, mabrend bas Bildnif ichleifte. Bum Befclug meldete ein Manifeft, an die vornehmften Stadte Spaniens gerichtet, ihres Burgern ben gangen hergang ber Sache (1470). Spater erfceint Diego ale einer ber ausgezeichneteften Belben bes Rrieges mit Granada; nach einer langen Reibe rühmlicher Thaten erfocht er am 21. April 1483 bei Lucena uber Dohamed Abo Abbeli, ben Ronig pon Granada, und beffen gebnfach überlegenen Schwarm einen entscheidenben Sieg, und murbe ber Ronig felbft fein Befangner. Bur Belobuung erhielt Diego eine jabrliche Penfion von 100,000 Maravedis; auch wurde ihm erlaubt, in fein Bappen bas Bild eines gefeffelten Ronigs mit ber Rrone auf bem haupt aufzunehmen und baffelbe mit 9 Standarten, als fo

viele er an diesem Tag ben Woren abgenommen, zu umgeben. 3wei Jahre später nahm indessen der neue König von Granada empfindliche Rache: in dem Gesecht bei Moclin, 1485, verlor Diego beinahe seine ganze Manuschaft, selbst seinen tapfern Bruder Gonzalo, den Geschicht- und Romauschreiber so oft mit einem andern berühmtern Gonzalo von Cordova verwechseln, und er persönlich entsam nur mit genauer Noth.

Diego binterließ eine gablreiche Nachkommenschaft : ber altefte Sohn, Diego, folgte in bem Majorat; ber andere, Inigo, bes St. Nagvordens Ritter und Ferdinands bes Ratholifden Befandter bei bem papftlichen Stuhl , wurde ber Stammwater ber 1622 ausgeftorbenen Berren von Guetor de Santillan und Dalomares; ber britte, Frang, mar Bifchof von Palencia und Graf von Pernia, auch baneben Diegos, bes Bischofs von Avila, Bater ; ber fünfte, Anton, St. Nagoordens Mitter und Corregidor von Toledo, war mit Maria hurtado de Mendoza, Frau auf Torrequebrabilla, Torralva und Torrejon, verheurathet und wurde ber Ahnherr ber Grafen von Torralva (die Grafichaft Diefes Namens wurde burch fonigl. Briefe vom 10. Sept. 1640 errichtet), die auch bas Marquesabo Fuentes, dann Talara und Totanes besigen. Diego, der altefte Sobn, 3ter Graf von Cabra . wurde Bater von 13 Rinbern : ber altefte Sohn , Diego, farb in früher Jugend; von Lubwig wird fogleich Rebe fein; Beter murbe der Abnberr ber bald wieder erloschenen Gerren von la Zubia und las Guajaras (beibe Orte liegen in ber Bega pon Granada); Alvaro endlich grunbete bie Linie ber Marques von Balenquela, beren Majorat, wozu ein bebeutenbes Gebiet in ber Alpujarra mit ben Sauptorten Orgiva und Busquiftar gebort, jedoch im Jahr 1685 burch Beurath an Die Benegas gefommen ift.

Ludwig, 4ter Graf von Cabra, Bizconde von Isnafar, Berr von Baëna, Doña-Mencia, Albendin, Rute und Zambra, vermählte sich den 24. Febr. 1520 mit Elvira de Cardova, des Graßcapitains einziger Erbin, und brachte hierdurch die Berzog-thümer Sessa, Terranuova, S. Angelo und Torremaggiere, das Marquesado Biconto, die Fürstenthümer Jasa, Benosa, Squillace

und andere große Guter im Reapolitanifden an fein Saus. Er farb zu Rom den 17. Aug. 1526. Sein Sohn, Gonzalo, 3ter Bergog von Seffa, Ster Braf von Cabra, bes golbenen Bliefies Ritter, wurde, nachdem er Terranuova veräußern muffen, am 19. Aug. 1561 jum Bergog von Baena ernannt und farb ben 3. Dec. 1578. Seine altefte Sowefter, vermablte Marquefa von Gibraleon, folgte ibm ale 4te Bergogin von Geffa, 2te von Baëna und 6te Grafin von Cabra; weil fie aber am 9. Juni 1597 ohne Rinder, wie ihr Bruder, farb, fo fiel ihre gange reiche Erbichaft an ihren Reffen, Ludwig von Cardona, und nach beffen balbigem Abgang an feinen jungern Bruber Anton. Anton war ber Sobn ber Beatrix von Cordova, einer füngern Tochter bes 4ten Grafen von Cabra, und bes Kerdinand Fold (Rulco) von Carbona v Requesenes, 2ten Bergogs von Somma, Grafen von Palamos, Calonge und Dlivito, Barons von Belpuech, Leñola, Bal de Almonacid, Großadmirals von Reapel, und obgleich vaterlicher Seits aus bem größten Saufe Cataloniens entsproffen, fand boch Anton, gleich feinen Nachfommen, für gut, bem mutterlichen namen Corbova ben Borgug ju geben, weshalb ich mich auch berechtigt glaube, fie bier aufzuftellen.

Anton Kernandez de Cordova Cardona v Requesenes; 4ter Bergog von Somma, Ster von Seffa, 7ter Braf von Cabra, ftarb ben 6. Januar 1606. Sein zweiter Gobn, Ferbinand, war Abt von Rute und Archibiacon ber Kirche von Corbova. britte, Gonzalo Fernandez von Cordova, Fürft von Marantea, hatte fich nichts Geringeres vorgefest, als ben Rriegeruhm feines Eltervatere und Ramensvettere, bes Großcapitaine, ju erreichen. Er biente von der früheften Jugend an, vornehmlich in ben Rieberlanden, und galt bereits fur einen der bedeutendften Benerale ber Monarchie, ale Spinola, ben ber Ablauf bes Baffen-Rillftandes und die Bewegungen ber Sollander nach dem Riederrbein abriefen, ibm bas Commando in ber Pfalz übertrug. vollendete bie Eroberung biefes Landes, obwohl er bei Dansfelde Unnaberung die Belagerung von Frankenthal aufzuheben hatte, fiegte, gemeinschaftlich mit Tilly, bem ihn die Infantin untergeben, am 8. Dai 1622 bei Bimpfen, mußte fich bann aber,

um ben Bewegungen bes Bergogs von Braunfcmeig und bes Mansfelders ju folgen, nach den Riederlanden wenden; er blieb awar Sieger in ber Schlacht bei Kleurus, 30. Aug. 1622, tonnte aber boch bie Gefchtagenen nicht verbindern, fich mit dem Pringen von Oranien zu vereinigen und ben Entsag von Berg-op-Boom au bewerfftelligen. 3m folgenden Jahre mußte ihm endlich Rranfenthal überliefert werben. Ale bei biefer Belegenbeit 1625 "die Spanier unter Don Kerdinando Confalvo de Cordua por ben Drt Dagerebeim famen, und die bafigen Ginwohner auf ber einen Seite ben bellen Saufen antommen faben, fprungen fie auf ber andern aus. Furcht über bie Stadtmauer hinunter und liefen Es blieb alfo Riemand als ber Rubbirte Bans Barfd mit feiner bochschwangern Frauen allein barinnen. Diefer Birte accordirte bierauf mit bem Trompeter, welcher bie Stadt aufaufordern tam, weil die Thore noch fest augeschloffen waren. Rury nach ber Uebergabe ber Stadt fam gebachte Birtensfrau mit einem jungen Sobn barnieber, welchen ber General Doit Corbua und die vornehmften fpanischen Officirer aus ber Taufe buben, fich auf ihre Roften luftig machten und ben Sirten mit an bes Generale Tafel nahmen." 3m 3. 1625 murbe Gonzalo bem Generalgouverneur von Mailand, bem Bergog von Feria, als Relbmaricall beigegeben; aber icon 1627 trat er ale Generals gouverneur an beffen Stelle. In biefem Boften balf er ben wegen bes Beltlins ausgebrochenen Rrieg beilegen, mogegen burch feine Rathichlage bald ein anderer wegen ber Maniugnischen Erbicaft entftand. Die gange Landidaft Montferat batte er bereits eingenommen, und die Sauptstadt Cafale follte baffelbe Schidfal erfahren, ba ließ fich Gonzalo burch liftige Unterhandler bethoren und burch ben awifden Franfreich und Savopen abgeichloffenen Pacificationsvertrag foreden. Er führte fein beer ab in bem Mugenblid, wo er für bie Gicherftellung ber fpanie iden Berricaft in ber Lombarbei ben enticheibenbften Schritt thun fonnte, wurde bafur feines Gouvernements entfest, wobei bas Bolf von Mailand, welches ibm vorwarf, er wiffe nur ju ftubiren, nicht zu bandeln, die ausgelaffenfte Freude an den Zag legte. »Nel suo partire di Milano, gl' intervenne cosa che da

qualche scrittore contemporaneo vien notata come la prima di quel genere che accadesse qui ad un par suo. Uscendo del palazzo detto della Città in mezzo ad un grande accompagnamento di nobili, trovò uno sciame di popolani, i quali, parte gli si paravano dinanzi in sulla via, parte gli andavan dietro gridando, e rinfacciandogli con imprecazioni la fame sofferta, per le licenze, dicevano, concedute da lui di portar fuora frumento e riso. Alla sua carrozza, che veniva in seguito, lanciavano poi peggio che parole: sassi, mattoni, torsi di cavolo, bucce d'ogni sorta, la munizione solita in somma di quelle spedizioni. Rispinti dalle guardie, si ritirarono, ma per correre, ingrossati per via di molti nuovi compagni, a prepararsi a porta Ticinese, di dove egli doveva poco dopo uscire in carrozza. Quando questa giunse con un seguito di molte altre, lanciavano sopre tutte, con mani e con fionde una grandinata di pietre. La cosa non andò oltre.« Sonzalo mußte geraume Beit in Ungnade leben. 3m 3. 1632 murbe er nochmals nach ben Rieberlanden gefchieft; er fam ju fpat, um Maaftricht zu entfegen, mußte besbalb auf fein Lieblingsproject, ben Schweben eine Diversion ju machen, verzichten, wurde 1633 nach Spanien jurudgerufen und ftarb unvermählt ben 16. Febr. 1645. In feiner Grabfdrift zu Baëng wird er ber zweite Großcapitain genannt; ein Titel für ihn allzu fdmer.

Der sechste von des Herzogs Anton Söhnen, Franz, wurde Marques von Poza durch seine Vermählung mit seiner Bruderstochter Johanna und Bater einer an Raspar Messia Philipez de Guzman, den 2ten Marques von Leganez, verheuratheten Tochter. Ludwig endlich, der älteste der Brüder, Herzog von Somma, Sessa und Basna, Graf von Cabra, Großadmiral von Neapel, † 14. Nov. 1642, war mit Mariana de Rojas, der Aten Marquesa von Poza, verheurathet. Seine süngste Tochter, Johanna, erbte Poza und wurde an ihren Oheim, Franz de Cordova verheurathet. Sein Sohn, Anton II starb als von Sessa 7ter, von Basna 5ter, von Somma 6ter Herzog, als 9ter Graf von Cabra und Palamos, Bizconde von Isnajar, Baron

von Belvuech, Großadmiral von Reapel, den 20. Januar 1659. Diefes Gemablin, Terefa Vimentel, batte ibm 6 Rinder geboren. Der jungfte Sohn, Diego, des St. Jagoordens Ritter und Dreizehner, wurde Marquez von Guetor de Santillan und Quintana, Graf von Billaumbrofa und Caftro nuevo burch zwei Bermablungen, blieb aber in beiben Gben obne Rinder. Sein Bruber Frang, Ster Bergog von Seffa, von Baëna und Somma, 10ter Graf pon Cabra und Valamos, Bizconde pon Isnafar, Baron von Belvued, Lenola, Urafava und Calonga, herr ber Stabte Rute und Bambra, Grofadmiral von Reavel, Comtbur von MImagro und Obreria in dem Orden von Calatrava, Bicefonig und Generalcapitain von Catalonien, fonial. Rammerberr und Dberftallmeifter, murbe weniger befannt burch seine Memter und Burben, ale burch eine Liebesgefdichte. Roch bei Lebzeiten feiner erften Bemahlin, Isabella Fernandez de Cordova, bes 5ten Marques von Priego Tochter, batte ibm Mencia Davalos, die Tochter eines ichlichten Landedelmanns aus Andaluffen, gefallen. Sie perwarf aber alle Antrage bes Bergogs, daß biefer, feinem Liebesleiden ein Ende ju machen, als Bittwer fich gemußigt fand, ibr feine Band ju reichen. Diefes gefcab ohne feines Baters, ber bamale noch am Leben, Borwiffen. Entruftet über folche Bernachläffigung, gleichwie über die ungleiche Beurath felbft, focht ber alte Bergog ibre Bultigfeit an. Sie wurde von einem Chegericht untersucht, und nach langem Rechten erfolgte ein Spruch, ber die Liebenden trennte. Mencia verschloß fich in ein Domis nicaner-Ronnenflofter, obne jemals ben Titel einer Bergogin aufaugeben, und ihre einzige Tochter, Maria Regina, folgte biefem Beisviel, indem fie ju Corbova in einem Ronnentlofter Capuzinerordens ben Schleier nahm. Der Bergog aber, ohne ben volligen Ausgang eines ibn fo nabe berührenden Rechteftreits abzuwarten, batte fich fcon früher in britter Che mit Anna Maria Pimentel v Enriques, der ften Marquesa von Tavara und Grafin von Billaba, perbeurathet und erzeugte mit ihr vier Tochter, von benen Ludovica und Anna Maria, lettere verm. mit Anton von Tolebo-Dforio, nach einander Tavara und Billada erbten. In bes Bergogs ameiter Che icheint Cervantes ben Stoff gefunden gu haben fur die

Erzählung des Liebeshandels von Don Fernando mit der iconen Bauerin Dorothea.

Die Bergogin Anna Maria ftarb den 16. Darg 1680, und Krang fdritt gur vierten Che mit Maria Andrea be Bugman p Ruffigg, bes 4ten Marques von Billamanrique Tochter, und wurde nochmale Bater von brei Rindern, von benen ber altefte Sobn, Emanuel, mit Rauftina Dominica de Montezuma p Sarmiento die mexicanische Grafichaft Monteguma (eigentlich nur ein Grafentitel mit einer damit verbundenen Benfion) erbeurathete, mabrend bes Bergogs Frang jungfter Sohn erfter Che (bie zwei alteften ftarben in ber Rindbeit, ber britte, Frang, 11ter Graf von Cabra, ftarb 1685 vor bem Bater), Felix, als von Seffa Bier , von Baena 7ter , von Somma Ster Bergog, als 12ter Graf von Cabra und Palamos, als Grogadmiral von Reapel, Bigconbe von Isnajar, Baron von Belpnech, Lenola und Calonga, herr von Rute, Zambra, Albendin, S. Jago be la Puebla, Malpartida und Seron fuccedirte. Relix war auch bes Ordens von S. Jago Comthur ju Eftriana, Generalrapis tain des Oceans und ber Ruften von Andalufien, fobann Sauptmann bei ben von Philipp V neu errichteten Gardes du corps. vermäblte fich ben 11. Aug. 1678 mit Franzisca be Corbova, der 3ten Grafin von Cafapalma und 5ten Marquefa von Gnadal. cazar, und nach ihrem am 12. Sept. 1680 erfolgten Tob in anderer Che mit Margaretha be Aragon, bes 6ten Bergoge von Segorbe Tochter, verm. 4. Marg 1685, und ftarb im Jul. 1709. Die einzige Tochter erfter Che, Franzisca Maria Danuela brachte Casayalma und Guadalcagar an ihren Gemahl, Frang Ricolaus de Apala, Belasco y Carbenas Graf von Colmenar. Der altefte Sohn zweiter Che, Frang Laverius Bergog von Seffa und Baëna, Großadmiral von Reapel, auch ber verwittmeten Ronigin von Spanien, Elisabeth Farnese, Dberftallmeifter, farb ben 19. Mai 1750, feine Bittwe, Terefa be Guzman, Marquefa von Montealegre, im Juni 1751. Der altefte Sobn, Bergog von Seffa und Marques von Montealegre, wurde im Bebr. 1758 jum Dbrifthofmeifter ber Ronigin ernannt. Bon ben Gatern bes Saufes, die in ber neuern Beit an die Grafen von

Altamira gekommen find, liegen Cabra, Baëna, Isnajar, Doña-Mencia, Albendin, Rute, Zambra, im Zusammenhang, oder boch nur durch die Staaten der herren von Agustar, nachmalen herzoge von Medina-Celi, getrennt, im Umfang des Königreichs Cordova, Seron im Königreich Granada, bei Purchena, Palamos, Calonga, Belpuech, Leñola, Olivite in Catalonien, Sessa in Terra di Lavoro.

Gonzalos, bes britten herrn von Canete alterer Sobn, Alfons Kernandez de Cordova v Aguilar, folgte bem Bater im Befit von Priego, Aguitar und Canete. Sein altefter Sobn, Gonzalo, farb noch vor ibm , hinterließ zwar zwei Gobne, Alfons, mit bem Beinamen el Desheredado, und Diego; weil aber bas Reprafentationerecht noch nicht eingeführt, fonnten fie ben Grofvater nicht beerben, fondern bes Alfons fungerer Sobn, Peter, folgte als edler Berr von Aguilar und Briego und als Ricco hombre von Caftilien. Peter ftarb im April 1424. Sein altefter Sobn, Alfons, wurde in bem Befit bes Majorats burch feinen Better, ben Desherebabo, beunruhigt ; viele Jahre wurde gestritten, und bie berühmteften Rechtsgelehrten ber bamaligen Beit versuchten ihre Runft an bem verwidelten Sanbel, bis endlich ber Desberedado durch Bergleich vom 20. Aug. 1439 allem Anfpruch entfagte. Alfone überlebte feinen Sieg nicht lange, er farb unbeweibt im 3. 1441 und wurde von feinem Bruder, Peter III, beerbt. Peter III, 5ter Berr von Aguilar, ftarb 1455, nachbem er in seiner Che mit Elvira be Berrera Bater von amei Gobnen geworden. Der jungere, Bongalo Fernandez be Corbova, war ju Montilla 1453 geboren und hatte, faum noch ein Anabe, bei ben in ber Stadt Cordova alltäglichen blutigen Ereigniffen Antheil genommen. Die Unbanger bes Saufes Aguilar, burch ben frubzeitigen Tod Peters III ihres Anführers beraubt, wollten nämlich, ihre Thatfraft ju fpornen, in jedem Gefecht beffen hinterlaffene Baifen in ihrer Mitte haben. Gonzalos Erzieber mar ber biebere Ritter Diego be Carcamo, und bas unter ibm Erlernte gur Anwendung gu bringen , eilte ber 30gling gar zeitig bem bof bes Infanten Alfons zu. Fur ben hatten bie - Aguilar Partei genommen. Gonzalo war aber

faum nach Avila gelangt, und es farb ber Infant, baf viele feiner Anbanger fich jurudzogen. Go that namentlich Gonzalo, ben jeboch bald wieder bes Infanten Schmefter und Erbin, Ifabella, ju fich nach Segovia entbot. Freudig folgte ber Beschmeichelte bem ehrenden Ruf, und von feinem erften Auftreten an beschäftigte er burch feine ungewöhnliche Rorperfconbeit, feine Sitten und Gewandthelt in allen ritterlichen Uebungen bie Aufmertsamkeit bes Bofes, gleichwie fein Aufwand in Rleibung, Tafel, Pferben, Gefolge, feine gange Saltung mit einem Wort, ibm den Titel el principe de los caballeros erwarb. Dabei fand ber Majorateberr, bem bie Roften folden Aufwands jur Laft fielen, feine Rechnung nicht. Er ließ bem Berichwender eine bruderliche Burechtweisung gufommen. me quitarás, hermano mio, erwieberte Gonzalo, seste deseo que me alienta de dar honor á nuestro nombre, y de distinguirme. Tú me amas, y no consentirás que me falten los medios para conseguir estos deseos; ni el cielo faltará tampoco á quien busca su elevacion por tan laudables caminos.« In der Schlacht bei Albuera, unweit Merida, 24. Febr. 1479, enticheibend fur ben Rrieg mit Portugal, wiewohl nur 30 Portugiefen, 10 Caftilianer gefallen maren, befehligte Bongalo feines Brudere Reitergeschwader von 120 Mann, und öffentlich belobte ber oberfte Reldhauptmann, Alonfo de Cardenas, ber Grofmeifter von Santpago, die von ibm bewiesene Tapferfeit, als welche in den Augen eines Spaniers um fo verdienftlicher, je größer bie Befahr, welcher ber junge Belt, vollfommen zu leberflug, burch ben prablerifden Glang feiner Ruftung, burd ben Purpurmantel fic ausgelett batte. Sinwiederum bezeigte Bongalo Beitlebens biefem Grofmeifter, nicht minder bem Grafen von Tendilla bie ausgezeichnetfte Sochachtung; in ihnen, pflegte er zu fagen, verebre er feine Lebrer in der Runft des Rrieges.

Die eigentliche Schule boch, worin er seine Anlage zum Feldherrn ausbilden lernte, sollte der langwierige Krieg mit Granada werden. Proben seiner Tapferkeit legte Gonzalo bei der Einnahme von Tajara ab, bei der Erstürmung det Borstädte von Loja, die zwar einem Engländer, dem Lord Escales, der

mit 100 Bebarnifcten in bem driftlichen Lager fic eindefunden batte, feine Babne toftete, ein Berluft, welchen bie von R. Ferbinand in Perfon bem gabnlofen Baron abgeftattete Condolenge vifite faum aufwiegen tonnte. Bor 3llora, "bem rechten Auge von Granada", führte Gongalo die Angriffscolonnen gum Sturm, und von allen ber erfte fdwang er fich jur Mauer auf, meshath er, nachdem bie Stadt am 9. Juni 1486 ihre Thore geöffnet bat, jum Gubernabor für biefelbe beftellt wurde. Bon biefem Voften aus beunrubigte er burd unablaffige Streifzuge bie Saupt. ftadt Granada, und foll er ob jener verberblichen und raftlofen Thatigfeit jum erftenmal von ben Moren ben Titel Großcapie tain, ale bas Geftanbnig ihrer gurcht und Bewunderung, empfangen haben. Auch ein ausgezeichnetes Talent ju Unterhandlungen bat in biefer Beriode feines Lebens Gonzalo bereits angefündigt. Die 3miftigfeiten ber brei Ronige, welche um bie Erummer ber Berrlichfeit von Granaba ftritten, angufachen, und ihrem Sougling Boabballab ju Beiftand wurden Gongalo und Martin be Afarcon von ber Ronigin Ifabella nach Granaba entfendet, und bat Gongalo bie Rriegelift, mittels beren Boabballah feinen Biberfacher Dahomed el Zagal vertrieb, angegeben. Aber Boabballah vermochte es nicht, die Bedingungen, unter welchen ibm ber Chriften Sous verheißen, ju erfullen, und gegen ibn , gegen feine Refidengftabt wendeten fich bie Baffen ber tatbolifchen Berricher (1491). Die Ronigin Rabella tam felbft in bas Lager und bewohnte ein eigenes Belt, als barin am 14. Jul. Fener ausbrach. Sie wurde aus ben Rlammen gerettet, die jedoch den größten Theil ihrer Garberobe und ihres Schmude verzehrten. Die Runde von foldem Unfall gelangte alebald nach Allora, wo Gonzalo mit feiner Reubermablten, Maria Manrique, Frau auf Sotorgudo, weilte, und ber gange reiche Rleidervorrath ber jungen Frau, der Navia, wurde alsbald verwendet, die von der Königin erlittene Einbuge ju erfegen. Ihren Dant fur Die willtommene Babe aussprechend, meinte Isabella: »que donde habia verdaderamente prendido el fuego era en los cofres de Illora, wogegen in gewohnter Urbanitat Gonzalo außerte: »que todo era poco para ser pre-

sentado á tan gran reina.« Bon bem an blieb er bei bem Belagerungsbeer, und beinabe batte er in einem ber letten Befecte bes Krieges bas Leben eingebüßt. In einem nachtlichen Ausammentreffen mit bem Reind fiel er in einen Sinterbalt, feine Mannichaft murbe jum Beiden gebracht, ibm felbft bas Pferb ericlagen , und follt er fdwerlich aus bem Sumpfloch fic berporgearbeitet baben, wenn nicht ein criado, Frau und Rinder bem geliebten Beren empfehlend, fein eigenes Bferd ibm überlaffen und bierdurch gewiffem Tod fic geweihet batte. endlich alle Mittel bee Biberfande ericopft. Ronia Boabballab um die Uebergabe zu handeln begehrte, wurden Gonzalo und bes Ronigs von Aragon Gebeimichreiber, Rerbinand von Bafra, beibe ber arabifchen Sprache vollfommen machtig, entfendet, die Bedingungen zu verabreben, ein Auftrag, ber mit Gefabr verbunden, indem die Unterbandler bei Racht, in dem tieffien Gebeimniß ber Stadt eingeführt werden mußten. Um 2, Januar 1492 wurde Granada übergeben, und empfing Gonzalo ben lobn feiner Bemübungen, Diefes Resultat berbeiguführen, in ber Berleibung eines ausgedehnten landbesiges in bem eroberten Gebiet, verbunden mit dem Bezug einer auf den Seidenhandel gelegten Abgabe.

Anch nach beendigtem Arieg folgte Gonzalo fortwährend dem königlichen Hoflager, unter deffen höchsten Zierden er bereits in dem Ruhm seiner Thaten leuchtete, nicht mehr, wie noch unlängk, einzig durch den Prunk seines Aeußern und den romautisch seinen Anstand der Sitten, den das Ritterthum als ein Bermächtnis dem schiedenden Jahrhundert hinterlassen hatte. In der solgens den Erzählung spiegelt sich Gonzalos Galanterie. Die Königin begleitete ihre Tochter, die Infantin Johanna, zu dem Schiff, welches diese, des Erzherzogs Philipp Braut, nach Middelburg zu tragen bestimmt, und kehrte, nachdem der letzte Abschied gesgeben, in einem Boot nach dem Strand von Laredo zuruck. Die eben eintretende Fluth erschwerte aber das Landen; während die Matrosen bemüht, das Boot hinauf, zu einer bequemern Stelle zu schleppen, sprang Gouzalo, ohne des reichen Seidenstoffs und des carmossinrothen Sammets seines Anzugs zu achten, über

Bord, und mit feinen nervigen Armen die Königin umfaffend, trug er sie, unter dem Jubel und Beifallruf der Zuschauer, an Land. "Er wollte nicht, daß der Leib feiner königlichen herrin in der Berührung durch robe hände entweihet werde." Schade nur, daß dieser Berrichtung Datum, welches durch den Ausbruch der Insantin an das J. 1496 geknüpft, mit Gonzalos Berrichtungen in Italien unvereinbar.

3bu batte, per allen anbern Relbberren, ber Scharfblid ber Ronigin 3fabella gum Unführer ber bem Ronig von Reanel verbeigenen Sulfovoller auserseben. Diefe, nur 600 Langen und 5000 Auffnechte, außer ben bei ber Alotte verwendeten 1500 Dann, gablend, erreichte nach einer finrmifchen Ueberfahrt Meffina am 24. Mai 1495. Am 26. Mai feste Gonzals nach Reggio über, deffen Caftell noch für bie Reapolitaner hielt und bas jest famt Eropea und Amantea bekimmt, den Spaniern als Sicherheit für bie aufzuwendenden Rriegstoften gu bienen. Die muthigen Entfoliegungen ihres ingendlichen Romigs und Die ju feinem Befehl achellten Gulfstruppen belebten die folummernde Ergebenbeit ber Calabrefen : fie erhoben fich maffenweife, und in wenigen Tagen fab Ferdinand fich an der Spiese von 6000 Mann, ungeubtes Bolf freilich, Die ibn gu lebhaftem Bordringen veranlagten. Sia Agata, Semingra öffneten ibm obne Biderftand ihre Thore, indeffen eine venetianifche bulfe. flotte Monopoli beimfucte und nach argem Blutvergießen nabm. Aber einer ber verfuchteften unter ben frangofifden Anführern. Berald Stuart von Aubigny, ben Barl VIII jum Contestabile bes Ronigreiche Reapel, nicht, wie Prescott will, jum Großconnétable pon Frankreich, ernannt hatte, traf bereite Anftalten, ben weitern Fortidritten feiner Gegner entgegenzutreten, und 20a. nachdem er alles in den Befagungen entbebriiche Belf gefammelt, auf bem furzeften Bege gen Seminara. Ronig Ferbie nand, bem bes ruftigen Reindes Starte unbefannt, der bingegen auf die eigene numerifde Ueberlegenheit rechnete, wollte fogleith falagen, wedbrend Gonzalo mancherlei, einen folden Entfolus widerrathende Bedentlichkeiten empfand. Es verbeblte fich Diefer teineswegs, daß feinen Spaniern Rriegserfahrung und Bucht,

bie eigentliche Starte ber Schweizer im frangofischen Sold, abgebe : er fant , baft bie fvanische fowere Reiterei , obgleich im Ruf ber Schönheit und vorzuglichen Ausruftung febe andere abertreffend, boch feineswegs burch biefe Eigenschaften ein allgu großes Migverbaltnif ber Bablen zu erfegen vermöge, zumalen bie meiften ibm beigegebenen Reiter nur Ginetes, bie unichagbar für ben Rampf mit leicht berittenen Moren, bod feineswegs geeignet, bas Anprallen ber in Gifen gehüllten, auf ungeheuern Streitroffen berittenen frangofifden Benbarmen abzuweisen. Auch fein Rugvolt, das burd in ben Ruftenftabten gurudgelaffene Befagungen bedeutend vermindert , und babei lediglich mit furgem Sowert und Soilb bewaffnet , bielt er nicht fur geeignet , ber bichten Bhalany ber ichweizerifden Vifenirer entgegengeftellt au werben, und für die tumultuarifden Scharen ber Calabrefen empfand er nur Berachtung. Endlich fchien es ihm Uebermaas ber Bermeffenheit, einen geinb, beffen Bahl burchaus unbefannt, auf Gerademobl beftreiten zu wollen. Diefe Gewißbeit wenigstens, meint er, muffe man vor allem fic zu verschaffen fuchen. Aber ber Ungebuld Ferbinands mußt er nachgeben, ba auch die eigenen Landsleute feine Bebutfamfeit migbilligten und ibm zu bedenken gaben, wie febr, in biefem entscheibenben Augenblick ben Schein eines Diftrauens in die eigenen Rrafte verrathend, er bie Rampfbegierbe ber Solbaten abfühlen murbe. Reineswegs überzeugt, ließ er fich burch bas allgemeine Befchrei binreißen, und führte R. Ferdinand ohne weitern Bergug bas fleine Beer bem geind entgegen.

Drei Miglien etwa, in öftlicher Richtung von Seminara war er fortgezogen, als er in der Ebene an einem der Zuftüsse des Marro das feindliche heer in voller Bewegung erblickte. Sofort, an dem fansten Abhang eines hügels Popen sassend, macht er sich bereit; den Angriff zu empfangen, seine Reiterei als rechten Flügel ausstellend. Ohne Verzug überschritten Aubignys 400 Lanzen und 800 Chevauxlegers mit mehr Kühnheit als Borsicht den Fluß, so daß ihre Ordnung sich brach. Während sie, auf dem südlichen Ufer angelangt, diese wiederzusinden bemühet, wurden sie von den sie umschwärmenden Ginetes be-

laftigt, die aber, als ber Arangolen Schlachtlinie enblich erneuert. violic linfeum machten und a mas que galope bavonjagten, um mittele eines ben Moren abgelernten Runftgriffs auf bem nachken gunftigen Punft fich ju wenden und ben Angriff unter vortbeilhaften Bedingungen zu erneuern. Dergleichen Taftif mar aber ben Calabrefen fremb : fie bielten bie Binetes für gefchiggene Leute, die nur mehr in ber Alucht ihr Beil finden tonnten, und beeilten fich, bem Beispiel ju folgen. Dine ber Schweizer Angriff abzumarten, liefen fie bavon ; obne Biberftanb, obne Barmberzigkeit wurden fie von ben nachjagenden Reifigen miebergehauen. Längft maren fie, jufamt ihrem Ronig, von ber Bablfatt verschwunden, und im bichteften Schlachtgewühl bewegte fic noch immer Gongalo an ber Spige bes Saufleins Spanier, nicht zwar in ber hoffnung bes Sieges, sondern nur um ber Reapolitaner Alucht zu beden, bis es ibm, bei ber Ermubung ber Frangofen , möglich murbe , feine Reiterei , bie nicht allgu febr gelitten batte, nad Seminara vorläufig in Sicherheit ju bringen. Auch Ronig Ferdinand batte fich bafelbft eingefunden, begab fic aber noch an bemfelben Tag an Bord eines Schiffes, bas ibn nach Sicilien jurudbrachte, und am folgenden Tage, bei grauendem Morgen trat Gonzalo mit feinen Reifigen ben Rudzug auf Reggio an. Es war bie erfte Schlacht, bie er leiten , bie einzige , bie er verlieren follte ; fie fcmachte jeboch feineswege bie Buverficht ber feinen Befehlen untergebenen Golbaten, ba er wider feinen Billen jum Schlagen gebracht worden und genugfam Beranlaffung gegeben batte, in ben Bechfelfallen bes turgen Feldauges feine Standhaftigfeit, wie feine Borficht ju bewundern. Auch Konig Ferdinand nahm Lehre vom Unglud. Bon Anfang ber war es feine Abficht, mit ber fpanifchen, von Requesenes befehligten Flotte gerabesweges feiner Sauptftabt jugufteuern; bas batte Gonzalo wiberrathen, als welcher mit ber Ratur bes Landes und bes Bolfes, in welchem er aufgutreten berufen , ganglich unbefanut , einer foftematifden Rriegsführung, bie ihn nicht zu weit von seiner Bafis, von Sicilien trenne, den Borgug gab. Jest ließ Ferdinand fich nicht weiter aurudhalten, bie Bevolferung von Reapel nahm freudig ihn auf,

und der Graf von Montpensier, der französische Bicekonig, sah fich genothigt, eine Capitulation für die Castelle einzugehen, dann, seinem Wort treubrüchig, entsam er mit einem Theil der Besatung nach Salerno, von dannen er später, um sich des Jolles von den wandernden herden zu versichern, nach Apulien das Kriegsisheater verlegte, wo R. Ferdinand überall ihm gegenscherstand. Nach einer Reihe unerhedlicher Ereignisse warf Montpensier sich in die seste Stadt Atella in Basilicata, die sofort dach allen Seiten von Kerdinands Truppen umschlossen wurde.

Gonzalo batte inbeffen im Lauf eines mühfeligen Felbzuges Calabrien zum größten Theil von Feinden gefäubert. raube und beraichte Land, in feiner naturlichen Befchaffenbeit ben Alpufarras vergleichbar, und wie biefe mit befestigten Ottfcaften befaet, gab ibm Belegenheit, die in bem Rrieg mit ben Moren gefammelten Erfahrungen in Unwendung gu bringen. Seine ichwere Reiterei fparfam verwendend, forberte er um fo größere Thatigfeit von feinen Ginetes, und abfonderlich von feinem Aufwolf, bas er jeboch vor febem ernftlichen Bufammentreffen mit ben gefarchteten, aber wenig beweglichen Schweizern au bemabren fuchte. Die Minbergabl murbe burch die Schnelligfeit ber Bewegung und burch Rriegeliften ausgeglichen ; wo ber Reind fich beffen am wenigften verfab, murde er angefallen, aus feinen feften Plagen burd nachtliche Ueberfalle vertrieben, ober burch ideinbares Burudweichen verlodt, bis er in ben ibm gelegten hinterhalt fiel. Wo ber Feind zu machtig, um bergleichen Runftfude an ibm gu versuchen, ober allgu feindlich neftimmt die Bevolkerung, dabin wurden die Ginetes geworfen, um burch foredliche Raubzuge und Bermuftung bie farren Bemuther ju beugen, fie in bie Unmoglichfeit ju verfegen, bas in eine Bufte verwandelte Gebiet langer ju behaupten ; außerbem wurde feder von den Gingebornen gelriftete Biberftand auf bas frengfte geahndet, mogegen der unterwurfige Feind fofort als Freund behandelt wurde. Die Frangofen murben burch eine ihnen durchaus fremde Rriegsführung gang und gar außer Faffung gebracht, und Aubigny, fortwährend von dem Uebel gepeinigt, bas ihn verhindert hatte, ben bei Seminara erfochtenen Sieg

ju verfolgen, ber Podagrift Aubigny vermochte in teiner Beife bem ruhrigen Gegner Schranfen ju fegen.

Kiumara di Muro, Gonzalos erfte Eroberung, follte ibm alebald wieder entriffen werden; aber eine bebeutende Riederlage perleibete bem Feind feinen Berfuch. Calanna und Bagnara folgten bem Schidfal von Riumara. Squillace, Ricaftro, Cotrone ergaben fich ohne Biberftand, wenngleich ber Graf von Mileto Miene gemacht batte, in Ricaftro fic vertbeibigen gu wollen. Dort mußte Gonzalo faft zwei Monate in Untbatigfeit aubringen, weil die aus Spanien verbeißenen Refruten nur febr fparlich eintrafen , bie Gelber gang und gar ausblieben. Eine Barfendung aus ber Beimath, die im gebr. 1496 ibm gugefommen, machte es enblich möglich, die Operationen im Relbe wieder aufzunehmen, und junachft mittels ber Einnahme von Epfenga, von welcher ber Rall von Renda und Montalto bie Rolge, fic bes ausgebehnten Cratitbales ju verfichern. Cofenga, zweimal in einem Tage vergehlich befturmt, batte beim britten Sturm unterliegen muffen. Eben fo ernftlichen Biberftand fand Bonzalo zu Cakrovillare, bas mit fturmender Sand genommen, geplandert und eingeafdert murbe. Dort vernahm ber Relbberr. baß die Barone von ber angevinischen Partei, die S. Geverino porall, funfgebn an ber Babl, ju Lagbins auf ber Burg berathfolagten, wie ben fortidritten ber Spanier Ginhalt ju thun, auch zu bem Eube bereits eine Dacht von 4000 Dann, fo viel etwan Gonzalo befehligte, um fich verfammelt hatten. Deshalb bielten fich auch die Berren borten volltommen ficher, jumal fie noch burd mehre Beften bes garften Bifignano, wie namentlich Morane, wo bas Landwolf aufgeboten, gefdust. Gleich mit ber einbrechenden Racht feste Gonzalo fich in Bewegung; Die unorbenfliche Bauernarmee, welche ibm ben Bugang von Morano ftreitig machen wollte, murde ohne Dube gerftreut, mit berfelben Leichtigfeit Die Stadt genommen und ber Marich Die gange Racht bindurch fortgefest, bis mit Tagesanbruch der Balb von Lagbino erreicht. Unter beffen Schut fonnte Die Infanterie unbemertt fic bem Burgfieden Lagbino nabern, bie Brude über ben Alufi Las, bie ibn von ber Burg fcheibet, einnehmen; benn biefer

Brade fich zu verfichern, Batrouillen auszusenden, ober auch nur Shildwachen aufzuftellen, war feinem ber Angevinen eingefallen. Bleichzeitig batte Gonzalo mit feiner Reiterei eine Schwenfung Aromaufwärts gemacht und zwei Diglien oberhalb Lagbino eine Aurt aufgefunden, mittels beren er bas rechte Ufer erreichte. bann wieder abwarts fich ichwentend ben obern Strafen von Lagbino einfiel. Aufgeschreckt endlich burch bas Pferbegetrappel, eilen bie forglofen Gegner ber Brude gu, in ber hoffnung, auf ber Burg bruben Buflucht au finden, und fie überlieferten fich faft obne Biberftand ber bafelbft aufgestellten Infanterie. Der einzige Amerigo S. Severino, ber gamilie und Partei leitendes Princip, fiel als ein Mann, ber Graf von Ricaftro famt 20 ber ibm befreundeten Barone, ungablige Rittersleute geriethen in Gefangenicaft, ber übrige Saufen gerftreute fic nach allen Binben. Ueber Aliano, welches mit Gewalt genome men werben mußte, in beffen reichen Borrathen aber bas fleine Beer nach den anhaltenden Entbehrungen fich gutlich thun fonnte, uber Pietra Pertofa, Potenza, Gefualdo, wo abermale ein bedeutender Widerftand ju befiegen, gelangte Gonzalo am 24. Juni 1496 au bem von mehren Seiten umschloffenen Atella, oder vielmehr zu bem in bedeutender Entfernung von ber Stadt belegenen Punft, wo ber Ronig, ber Marfgraf von Mantua und ber papfliche Legat fich eingefunden batten, ibn gu begrußen. Unter bes Belagerungsbeeres fürmischem Freudenruf: eyviva il grand capitan! ber feitdem bem Gefeierten eigenthumlich geblies ben ift und der furmahr bemjenigen geburt, ber mit 100 Laugen, 500 Ginetes, 1500 Pifenieren ben beschwerlichen und gefahrvollen Maric burch bas halbe Konigreich jurudgelegt und im Flug bie vielen Feften gewonnen hatte, bezogen die Spanier das ibnen bestimmte Quartier, womit die Ginfoliegung vervollftandigt. Roch an bemfelben Tage feste Gonjalo fich die Bernichtung ber Dublen vor, durch welche bie Belagerten geither mit feinem Debl verforgt worden. Die Bichtigfeit Diefer Dublen einfebend, hatte Montpenfier fie mit einer ftarten Abtheilung gascognifcher Bogenschützen und Schweizer Pifeniere besett. Bis babin batte Gonzalo jedes Bufammentreffen mit größeren Maffen ber gefürdteten Alpenfohne ju vermeiben gewußt; feboch mar burch bas aufällige Ausammentreffen mit fleinen Abtheilungen und die baburd gewonnene Renntnig ihrer Rriegsmanier ber Spanier Scheu por biefer gefürchteten Infanterie bebeutend gemindert worben, jumal Bonjalo ben Schweizern ben Gebrauch ber langen Pifen abgelernt und fie den furzen Schwertern feiner gandeleute bingugefügt batte. 3m Bertrauen auf bie eingeführte Berbefferung führte er fein Bugvolt jum Sturm auf die Dublen , und nur eine einzige Salve batte er von Seiten ber Bogenschugen ausaubalten, mabrend die Schweizer des alten Rubmes burchaus unwürdig fich erzeigten. Gie wichen eben fo fonell als bie Bascogner, und bis auf ben Grund wurden die Rüblen gefoleift, 1. Jul. Drei Tage nachher wirkte Gonzalo zu ber Einnahme von Ripa Candida, wodurch bie Belagerten bisher eine Berbindung mit Benofa und bem Gebirg unterhalten batten, nach deffen Berluft aber fie febr balb aus Abgang feglicher Bufubr bem außerften Mangel verfielen. Gine Beile noch trosten fie ben fcmerglichften Entbebrungen, bann murbe, 21. Jul., eine Capitulation errichtet, vermöge welcher nach Ablauf von 30 Tagen Atella und Alles, was noch von den Frangofen im Umfang bes Ronigreiche befest, nur mit Ausnahme von Gaeta, Benofa und Tarent, bann von den Plagen, in beren Befig Aubigny bei Unterzeichnung Diefes Bertrage fich befinden möchte, ben Siegern übergeben werden follten. Montpenfier fonnte feboch biefe Capitulation nur theilweise erfüllen, nachdem mehre ber ibm untergebenen Reftungscommandanten vorschütten, baf fie nicht von einem Bicetonig, fonbern von ihrem Ronig eingefest worden, Aubigup aber bes überlegenen Gegners Darich gegen Rorden benutt batte und ju benugen fortfubr, um ben engen Begirf in bem nörblichen Calabrien, auf welchen er beschrantt gewefen, burd gludliche Buge ju erweitern. Golden Bortbruch zu bestrafen, wurde Montpensier mit feiner gangen Beeresabtheilung angebalten und nach vervefteten Cantonirungequartieren in ber Umgebung von Baja und Pozzuoli verwiesen, mabrend Bongalo fich gegen Suben wendete, um porläufig bie Frangofen aus Capitanata zu verbrangen. In Potenza angelangt, empfing er

bie Unterwerfung von Tito, Calvello, Laurenzano und ben dafigen beinahe für unüberwindlich erachteten Schlöffern, daß er,
von Erfolg zu Erfolg hingeriffen, die Möglichkeit erfah, feinen Widersachern vollends Calabrien zu entreißen. Bergeblich wollte Aubigny auf die Capitulation von Atella sich berufen; daß er den Anfang gemacht habe, sie zu verlegen, wurde ihm aus den von seinen Truppen eingenommenen Stellungen bewiesen, und in verdoppelter Lebhaftigkeit drängte Gonzald vorwärts, die er nach der Einnahme von Morano, Caftrovillare, Caffano, Cosenza den feindlichen Feldherren dergestatten umgarnt hatte, daß diesem nichts übrig blieb, als in der Capitulation von Groppoli die vollständige Räumung der Provinz und des Königreichs einzugehen.

Bollständig hatte bemnach Gonzalo seine Aufgabe gelöset, als er die Runde empfing von dem am 7. Oct. 1496 erfolgten Ableben R. Ferdinands II, als dessen Rachsolger ohne Widerrede sein Oheim Friedrich erkannt worden. Der unwillsommenen Botschaft solgte nach kurzem Zwischenraum die von dem neuen König ausgehende Einladung, es möge Gonzalv bei der Belagerung von Gaeta ihn unterstüßen. Sofort sette das kleine Heer sich in Bewegung, um der Länge nach die Besigungen der S. Severino durchschneidend, der nördlichen Grenze des Königereichs sich zuzuwenden. Nirgends sand es Widerstand, nur daß das einzige Avella seine Thore verschlossen hielt und selbst gegen Bezahlung die Lebensmittel verweigerte, eine Widerspenstigkeit, welche der Stadt alle Schrecknisse eines Sturmes zuzog, und über Mola gelangte Gonzalo nach Gaeta, das schon den solgenden Tag capitulirte.

Der Groß-Capitain hatte bemnach seinem Bolf einige Ruhe vergönnen mögen, aber ber Aufforderung, so sest aus Rom ihm zutam, konnte er die Folge nicht versagen. Oftia, der desestigte Punkt, aus welchem Papft Alexander VI nicht ohne Anstrengung den Cardinal della Rovere vertreiben laffen, war diesem von R. Karl VIII zurudgegeben worden, und hatte sich daselbst in des Cardinals Namen ein Biscaper, Menaldo Guerri, seines Gewerbes ein Schnapphan, niedergelaffen, umgeben von einer räuberischen Horde, welche die ganze Gegend unsicher machte, die

Sanbeleverbindungen forte und ben Romern bie Aufubr von Lebensmitteln erichwerte. Unfabig, burch eigene Rrafte bie Raubhole ju gerftoren, rief die papfiliche Regierung ben Beifand Songalos an, und bem b. Bater einen Ritterdienft zu erweifen, zeigte biefer fich bereit. Un ber Spige von 300 Reitern und 1500 Anffnechten legte er fic vor Offia; fünf Tage lang wurde ber Drt beschoffen , bann Angefichts einer bedeutenden Brefche Sturm geboten. Die Mauern waren noch nicht erftiegen, als unerwartete Unterftugung ben Spaniern gufam. Ihres Ronigs Befandter ju Rom, Garcilafo bella Bega, verfcmabte es, ber Unftrengungen feiner Canbeleute untbatiger Bufchauer gu bleiben : an ber Spige eines drapello eletto, gebilbet aus ben in Rom weilenden ruftigen Spaniern, traf er im enticheidenden Moment vor Offia ein, und mabrend alle Rrafte ber Bertheidis gung um bie Breiche beidaftigt, brang er mit feinem fleinen verwegenen Saufen von ber entgegengefegten Seite ber Stabt Muf diefe Beife überrafcht, in Ruden und Fronte jugleich bedrängt, ließ Guerri von fernerm Widerftand ab, um fich und feine Mitfreiter ber Gnabe bes Siegers ju überlaffen. Tagwerte frob, übergab Gonzalo feine Eroberung ben papftlichen Beborden, Die binwiederum ihre Dantbarfeit ibm gu bezeigen nicht verabfaumten. Sein Gingug ju Rom wurde ein Triumph; alle Erter und Fenfter waren mit Bufchauern angefallt, und in ben Straffen brangte fich eine frobliche Menge unter bem unaufhörlich fich erneuernben Ruf: "Es lebe Gongato, der Befreier von Rom!" und dem alfo begrüßten geldberen folgte in geschloffenen Reihen, mit fliegenden gabnen und Hingenbem Spiel, bas fleine herr, in beffen Rachbut bie Befangnen aus Dftig bem Pobel ein Begenftand bes Sohne, wie unlangft bes Schredens. Der Bug berührte bie Baupt-Bor bem Batican murbe Salt gemacht und Gongalo jur Audieng geführt. Alexander VI erwartete feiner auf bem Thronfit bes Bruntfaales, ningeben von Rirchenfürften und Alle Carbinale erhoben fich in bem Augenblid, baß Gonzalo ben Saal betrat. Er feiner Seits fniete nieber, ben Segen des b. Baters zu empfangen; aber Alexander bob ibn

pom Boden auf, fugte ibn por bie Stirne und verebrte ibm bie goldene Rofe. Darauf begann bie Berhandlung, von Gonzale mit Bnadengefuchen eröffnet; Bergeibung fur Guerris und beffen Spieggefellen, eine Steuererleichterung für Die Bewohner pon Offia murben ihm bewilligt. Darauf flagte ber Papft ob ber von ben fatholifden Ronigen ibm bezeigten unfreundlichen Befinnungen, und wie in abnlicher Lage ber Gib gethan baben foll, that jest Gongalo : in feurigen Borten gabite er bie manderlei, burch feine Ronige ber Rirche geleifteten Dienfte auf, für welche eitel Unbant ihnen geworben fei, und von ben eben pernommenen Meußerungen Anlag zu einem Rudblid auf bes Bapftes Lebensweise übergebend, ertheilt er ibm ben Rath, einen Wandel ju laffen, welcher ber gesamten Chriftenheit Mergerniß gebe. Der alfo Burechtgewiesene, weit entfernt, Unwillen ob folden Tabels zu verrathen, bezeigte vielmehr Bermunderung, ben ftattlichen Ritter fo gewandt in ber Sandhabung ber Rebe und vollftandig unterrichtet in Dingen, die feinem Beruf fremb, ju finben.

Auf bem Rudmarich brachte Gonzalo Rocca Guglielma gu Rall, ale womit die gebbe mit dem Prafecten von Rom, Johann bella Rovere, bes Carbinals Bruder, beendigt, nachdem R. Friedrich ihm icon vorher die bem Marchefe von Bescara entzogenen, pon Rarl VIII an ihn gereichten Leben, bann Sora und Arce entriffen, auch bie Graffcaft Alvito fic untermurfig gemacht batte. In Reapel warb dem Groß - Capitain ber ebrenvollfte Empfang bereitet. Babrent feines Bermeilens bewohnte er bas fonigliche Schlog, und empfing er aus Friedriche Banden bie Urfunde, worin ihm zwei bifcoflice, bann fieben fleinere Statte, barunter S. Angelo in dem nordlichen Abrusto mit 3000 Bafallen, als ein Bergogthum, ju Gigenthum verlieben. Es war ibm icon früher biefe Dotation jugebacht gewesen; er batte fie aber verbeten, es fei benn, daß er ju ihrer Unnahme bie Benehmigung feines hofes erhalte. Bon Reapel aus machte er einen Ausflug nach Sicilien, wo er sofort als Erofter eines migvergnügten Bolfs, als Friedensflifter auftrat. Aber wiederum - bedurfte feiner R. Friedrich , als ber mit ber Belagerung von Diano, der einzige den Franzosen gebliebene Ort, in keiner Weise auf ein Ende kommen konnte. Gonzalos Anstrengungen erlag die ftolze Feste, und hiermit sein Tagwert krönend, kehrte er 1498 mit der Mehrzahl seiner Castilianer nach der heimath zurüd, doch in den Städten, welche zur Sicherheit für die ausgewendeten Kriegskosten seinem König angewiesen, hinreichende Besatung zurücklassend. Der katholische Ferdinand empfing ihn mit dem Compliment, daß die Unterwerfung von Reapel, die Bertreibung der Franzosen Größeres sei, als die Eroberung von Granada.

Abermale follte Bongalo bie Reinde bes driftlichen Glaubens befreiten. Die Moristen in ben Alpujarras batten fic emport und fonnten, von Marocco aus unterftast, gefährliche Reinde werben. Der Großcapitain befand fich eben ju Granaba und fofort zoa er aus in Befellichaft bes Bicefonigs, bes Grafen von Tendilla, um bas auf bem bochften Punft bes Bebirgs gelegene Guejar, wo ber Aufruhr feinen Anfang genommen batte, Dabin zu gelangen, mußte eine Ebene burchzogen anzuareifen. werben, welche burd ber Moristen Arbeiten unter Baffer gefest : bann ging es die fieilen Felfenpfabe binan. Schweren Berluft erlitten die Chriften über bem Auffteigen; endlich befanden fie fich Angesichts ber ftarfen Mauer. Bongalo, ber erfte ju ihrem Rug gelangt, erfaßte eine Leiter, flog bie Sproffen binan, erfolug ben Reind, ber auf ber Binne fich ibm entgegenftellte, und war ber vorberfte, bem Ort einzubringen. Mittlerweile batte feboch ber Aufruhr bas gange Gebirg ergriffen , bag gu beffen Dampfung Ronig Rerbinand ein ganges heer berbeiguführen genothigt. Den Rebellen entfant ber Duth; fe zeigten fic nicht abgeneigt , ju capituliren, und gaben, ber Unterhandlung einzuleiten , Beifel ju Sanben bes Grogcapitains , von beffen Grofmuth fie ber gunftigften Bedingungen fich verfaben. erbielten in ber That Bedingungen, auf welche, ohne folden Bermittler, niemals fle hoffen burften (1500):

Bald entwidelte fich der Reim zu fernern Fehden in Italien. Gonzalo, der für feine Perfon gegen ben neuen König von Reapel fich hochft großmathig benahm, und geraume Zeit jebe Belohnung

für feine wichtigen Dienfte ablehnte, batte im Ramen feines Ronigs Die ausschweifenoften Forderungen aufzuftellen. Das erschöpfte Land follte alle Roften, welche Spanien fur beffen Bertbeibigung aufgewendet, erfegen, und blieben beswegen bie wichtigften Plage in Calabrien von ben Spaniern befest. Dem gefellte fich eine auf Ramilienverhaltniffe gegrundete Spannung zwischen ben Bofen von Reavel und Aragon. Alles biefes jufammengenommen ergengte ben monftrofen Theilungevertrag vom 3. 1500, an bem Bongalo um fo mehr Antheil baben mag, ba er fich bamale felbft in Spanien befand, auch fogleich fertig mar, ben Bertrag in Bolleng zu bringen. Unter bem Bormand, ben Benetignern gegen bie Turfen beigusteben , ging er mit 52 Schiffen, worauf fic 4000 Mann Infanterie, 300 Lanzen und 300 leichte Reiter befanden, von Malaga aus unter Segel. Er nothigte Die Turten, die Belagerung von Bante aufzuheben, auch die Jufel Cefalonia, beren fie fic bereits bemeiftert batten, ju raumen; bann aber wendete er fich nach Sicilien, Bu Spracus martete feiner ein Gefandter ber Republif Benedig, beauftragt, ibm bas Diplom eines Robile von Benedig und foftbare Gefchenfe in Silber- und Pelzwert, in Geweben von Brocat und Seide au überbringen. Er verweigerte lange bie Unnahme ; gezwungen endlich, nachzugeben, entfendete er die Roftbarteiten an feinen Ronig, einzig bas Diplom behaltenb, »que lo hacia para que sus competidores, aunque fueren mas galanes, no pudiesen á lo menos ser mas gentiles hombres que él.« wie er scherzend fic augerte.

Bevor er von Sicilien aus seine Waffen nach Calabrien trug, entsendete er einen Ebelmann an den Rönig von Reapel, um ihm alle Süter, die er von ihm empfangen, zurückzugeben; denn die ritterliche Sitte erlaubte nicht, einen Bohlthäter zu bekriegen: aber R. Friedrich, weit entfernt, seine Donation zurückzunehmen, bestätigte sie nochmals, mit dem Zusaß, daß er auch seiner Feinde Berdienst zu schäften wisse und dieses durch sernere Inaden zu bekunden wünsche. Am 15. Jul. 1501 landete Bonzalo bei Tropea, und die beiden Calabrien unterwarsen sich auf der Stelle, nur daß Cosenza eine Belagerung ersorderte,

indem frangofift geffunte Barone ben Drt mit ihren Rriegsvollern befest batten. Dit gleicher Leichtigleit burchzog er bie Ebenen von Apulien, wo ihm Gallipoli, Diranto und Manfrebonia überliefert murben. Schwieriger ergab fich bie Eroberung pon Tarent, fo ale bas Saupt und Bollwerf von Apulien gu betrachten. Die Stadt batte eine Befagung von 6000 Mann, welche bem Ramen nach ber Rronpring, Bergog Ferbinand von Calabrien befehligte. Die Starte ber Befagung, Die Reftigfeit bes Ortes betrachtend, beschränfte fich Gonzalo auf eine Blofade, welche ju fugen, er nach altem Brauch zwei Baftillen errichten ließ, indeß bes Juan Legrano Galeren ber Stadt bie Gemeinschaft mit bem Deer abidnitten. Der Lanawierigfeit ber Blotabe erlag die Standhaftigfeit ber Rathgeber bes Pringen: unter dem Bormand, fur beffen Sicherheit ju forgen, verlangten fie einen Baffenftillftand fur zwei Monate, die benutt werben follten, um die Befehle des Ronigs ju vernehmen. Gie erhielten auch nach ber zwei Monate Berlauf eine Berlangerung bes Anftandes auf weitere zwei Monate, mabrend beren bie Stadt neutral fein wurde, in Erwartung ber ihr etwan gutommenben Berftartungen oder Lebensmittel. Blieben die aus, fo follte bie Stadt übergeben werden, bem Bergog von Calabrien feboch freifeben, feinen Bater aufzusuchen ober fich nach Belieben einen Aufenthaltsort ju mablen. Diefe Capitulation ju balten , verbflichtete fic Gongalo im Angeficht feines heeres burch einen Sowur über ber gafegneten Softie gefproden. Richtsbeftoweniger wurde Don Kerdinand nach Spanien gebracht sa padecer el triste y mágnifico trato de un prisionero de estado. Este es un torpe borron en la vida de Gonzalo, que ni se lava ni se disculpa por la parte que de él pueda caber al rey de España, y seria mucho mejor no tener que escribir esta página en su bistoria.«

Bahrend bas kleine heer vor Tarent festgehalten, litt es fcwer unter bem Mangel an Lebensmitteln und Geld; ungeachtet ber knappen Zeit zeigte sich jedoch Gonzalo den Augen der Franzosen und Italiener in der ihm angebornen Prachtliebe und Grofimuth. Philipp von Cleve, der herr von Ravenstein, nache

bem er in feiner abenteuerlichen Rreugfahrt nach ber Infel Centnos unfägliches Ungemach erlitten, erreichte in bem fläglichften Buftand bie Rufte von Calabrien. Sofort Schickte Bongalo ibm einen Borrath von Rleibungeftuden, Erfrifdungen aller Art, ber vielmehr eines Ronigs Gabe ju fein ichien und allen Bedurfniffen bes von Ravenftein und feiner Leidensgefährten abbalf. Das ereignete fich, mabrent bas beer por Tarent am mehrften benotbigt, und laut murrten die Soldaten, daß ihr Beueral ben Fremben fo freigebig, ihnen fo fnauferig, viele Monate Lobnung idulbig fei, in ber Berpflegung bodft forglos fic erzeige. »Mas le valiera pagarnos, que ser tan generoso á costa nuestra ,« fo riefen viele Stimmen , und rafch erbob fic bas Murren ju lauter Rlage, ju Aufruhr bas Beer. In bellen Baufen, bemaffnet, traten die Soldaten vor den Relbberren, fudten ihn burch ihre Saltung , burch Baffengeflirr einzuschüchtern und verlangten auf der Stelle ihren gangen Goldrudftand. Unbewaffnet , rubig ftand er in Mitten diefes Tumulte , dem Beforei, ben Butbaugerungen besonnene Burbe entgegenfegenb. Ein Solbat, vor andern unbandig, hielt ibm die Dite auf bie Bruft. "Nimm bich in Acht, bag bu mich nicht, ohne es gu wollen, verwundeft," fprach ladelnd Bongalo. Ein Sauptmann, ber Biscaper Iciar, vergaß fich fo weit, bag er bes Felbherren Tochter Elvira mit Benennungen belegte, sque la dignidad de la historia no consiente repetir.« Diese Tochter liebte er unendlich; fie mußte in feinen Bugen ibn begleiten : um fo mehr werden des Biscapers freche Meußerungen ibn verlett baben, die er feboch nicht zu verfteben ichien, lediglich mit ber Beruhigung ber Meuterer beschäftigt, mas ibm auch mittels ber Berbeiftung einer Abichlagzahlung gelang. Bei Tagesanbruch bing Sciar jum Kenfter feines Quartiers beraus, ein Beispiel von Strenge, fo einftweilen bie Aufrührer im Baum hielt. Bald aber einigten fie fich in bem Entfolug, ju bes Cafar Borgia Sabnen übergugeben, und bas murbe ausgeführt worden fein, hatte nicht ein gludlicher Bufall eine reich belabene Balere aus Benua in ben Meerbufen von Tarent geführt : Bongalo ließ fie aufbringen, unter bem Borwand, daß fie ben Turten Gifen jufuhre; Die

Labung wurde verfauft und ber Erios, über hunbertiaufend Ducaten, auf die Befriedigung ber Solbaten vermenbet.

Gonzalo hatte niemals gezweifelt, daß ber Partagetractat au einem Rrieg mit Franfreich ausfchlagen werbe, und beghalb gesucht, fo viel es in ben friegerifchen Beiten möglich, die Bemutber der Eingebornen, b. i. ber Bornebmen, indem von des andern feine Rebe, ju gewinnen. Die machtigen San-Seperino 3. B., welchen R. Friedrich in Betracht ihrer Sinneigung ju Franfreich bie Guter genommen batte, feste er in alle ibre Rechte wieder ein. Die beiden Colonna, Prosper und Kabricius, angezogen burch ben Glang feiner Baffentbaten, boten unaufgefordert ibm ihre Dienfte an , und den Werth folder Belfer erfennend, untergab er einem jeben ber beiben Braber einen Slugel feines heeres, eine Aufmertfamfeit, wodurch er die Italiener scharenweise zu feinen Rahnen lodte und bebufe der Belagerung von Tarent 12,000 Mann um fich versammeln tonnte. Aber Die Frangofen benutten ben verlangerten Biberftanb biefer Refte, um allgemad Capitanata und Bafilicata einzunehmen, obgleich bitfe Canbicaften von Alters ber zu Apulien und alfo zu bem fpanifden Antheil gerechnet murben. In einer Confereng, bie Bongalo besbalb mit bem frangoficen Befehlebaber, bem Bergog von Remours, batte, murbe beliebt, aber ben Streit an die beiberfeitigen Ronige ju berichten; aber mabrent ihre Enticheibung erwartet murbe, fiel Jobann Baptift Margano, einer ber Barone von der frangofischen Bartei, Calabrien ein und nabm Roffano und andere Plage, die zwar fein Eigenthum, aber von ben Spaniern befest maren, und von ber andern Seite machte Ludwig von Ars, ben ber frangofifche Felbberr fruber mit 3000 Rnechten ben Spaniern ju Gulfe gefdiet, Miene, Die Orte, Die fich an ibn ergaben, für feinen Ronig ju behaupten.

Die Schwierigkeiten seiner Lage betrachtend, bezog Gonzals alebald nach dem Fall von Tarent, 1. März 1502, eine brobende Stellung zwischen Barletta und Andria, während er durch ein Detachement seinen Gegnern in der Besignahme von Altamura zuvorkommen und sie and Matera versagen ließ. Am 9. Juni hatte er nochmals in St. Antonien Clause, zwischen Messt und

Miella, eine Conferenz mit bem Bergog von Remoure, um wo moalich bie obwattenben 3wiftigfeiten auszugleichen; aber auch biefer Berfuch lief fruchtlos ab , und fon am andern Morgen fieß Gonzalo Atrivalda wegnebmen, wie die Arangofen furz vorber mit Troja gethan, und erlitten fie bagu, als fie ben Ort wieber baben wollten, bedeutenden Berluft. Mittlerweile famen ibnen aber pon mebren Seiten Berftarfungen ju, und Canofa mußte fic nach neuntägiger lebhafter Belagerung (vom 2. Jul. 1502 ab) an ben Bergog von Remours ergeben ; Quaranta und Bisceglia wurden ibm überliefert ; Die gange Landichaft Capitanata bis auf Danfredonia und Monte St. Angelo war von den grangofen befest, ber Groficavitain burch ein heer von 10,000 Aufgangern und 7000 Reitern von allen Seiten eingeschloffen. Er war verloten, wenn die Belagerung von Barletta betrieben murbe gleich fener von Canofa; flatt beffen ließ Remours fich verleiten, feine Rrafte an theilen , um feinen Berbunbeten , ben S. Geverino , die uneingebent ber von Gonzalo empfangenen Bobltbaten, und ben Marjano, in ihren Unternehmungen im Gaben beigufteben, und wabrend Aubiany bei Terranuova in Calabria citra feate. glaubte Nemoure auch noch die Belagerung von Tarent vornehmen zu durfen. Solde Bermeffenbeit fonnte nicht ungefraft bleiben : Tarent leiftete bartnadigen Biberftand, und Gongalo, wie febr fein fleines Beer burch Mangel und Deft gelichtet, warf am 22. Ang. Die Frangofen mit bedeutenbem Berluft aber ben Dfanto jurud, was bie lage von Barletta nicht wenig erleichterte.

Diesem Bortheil solgte sehr bald das Scharmügel, in welchem Don Alonso de Sotomapor der Gesangne des Ritters Sapard geworden ist. Davon erzählt der Loyal servideur solgendes: »Etant le don chevalier en une garnison où le vaillant capitaine Louis d'Ars l'avoit logé, qui s'appeloit Minervino, avecques quelques aucuns de ses compagnons, ennuyé d'être si longuement en cage sans aller voir les champs, leur dit un soir: »»Messeigneurs, il me semble que nous croupissons trop ici sans aller voir nos ennemis; il en pourroit, de trop demeurer, en advenir deux inconvéniens: l'un, que par saute

d'exercer les armes souvent, deviendriers tous efféminés; l'autre qu'à nos ennemis le cosur pourroit croitre, pensant entre eux que pour la crainte que en avons n'osons sortir de notre fort. Pourquoi je suis délibéré d'aller demain faire nne course entre ci et Andria ou Barlette. Peut-être aussi que nous trouverons de leur côté coureurs. ce que je désirerois à merveilles, car nous nous pourrons mêler ensemble et à qui Dieu en donnera l'honneur s'il l'emporte.«« A ces paroles n'v eut celui qui répondit autrement que à sa volonté. Si firent le soir ceux qui devoient être de la course regarder, si rien ne failloit à leurs chevaux, et se mirent en ordre comme pour achever ce qu'ils avoient entrepris. Si se levèrent assez matin, et se mirent aux champs environ trente chevaux, tous jeunes gentilshommes; et bien délibérés, chevauchèrent vers les garnisons de leurs ennemis, espérant d'aveir quelque bonne rencontre. Le jour même, étoit serti de la ville d'Andria, pour pareillement courir sur les Francois, un gentilhomme espagnol, parent prochain du grand capitains Gonzale Ferrande, qui s'appeloit dom Alonse de Soto-Mayor. un fort gentil chevalier et expert aux armes, qui en sa comnagnie avoit quarante ou cinquante chevanx d'Espagne, sur lesquels étoient gentilshommes tous éleus aux armes. telle fut la fortune des deux capitaines, qu'au descendre d'un tertre se vont voir les uns les autres environ à la portée d'un canon. Je ne vous saurois dire lequel fut le plus joyeux, mêmement quand, ils apercurent que leur puissance étoit pareille. Si commença le bon chevalier, après qu'il eût au vrai aperçu les croix rouges, parler à ses gens, auxquels il dit: »» Mes amis, au combat sommes venus; je vous prie que chacun ait son honneur pour recommandé; et si vous me me voyez faire aujourd'hui mon devoir, réputez-moi lâche et méchant toute ma vie. « Tous répondirent : » Allons, capitaine, donnons dedans, n'attendons pas qu'ils aient l'honneur de commencer.«« Alors baissèrent la vue, et en criant : France! France! se mettent au galop pour charger leurs ennemis; lesquels d'une assurée et fière contenance, à course de cheval,

criant: Espagne! Sant-Yago! à la pointe de leurs lances gaillardement les reçurent. Et en cette première rencontre en furent portés par terre de tous les deux côtés, qui furent relevés par leurs compagnons à bien grand peine. Le combat dura une bonne demie heure qu'on n'eût su juger qui avoit du meilleur; et comme chacun en désiroit l'issue à sa gloire, se livrèrent les uns aux autres, comme s'il fussent tous frais, un très périlleux assaut; mais comme chacun peut assez entendre en telles choses, est de nécessité que l'un ou l'autre demeure vainqueur. Si advint si bien au bon chevalier, avec la grand peine qu'il y mît et le courage qu'il donnoit à ses gens, qu'en ce dernier assaut rompit les Espagnols; et y demeura sur le champ de morts, jusques au nombre de sept et bien autant de prisonniers; le reste se mit à la fuite, desquels étoit ledit capitaine Alonse, poursuivi par le bon chevalier, qui souvent lui crioit: »» Tourne, homme d'armes! grand honte te sera de mourir en fuyant. « Lors Alonse, comme un lion échauffé, se retourna contre le bon chevalier auquel il livra apre assaut; car sans eux reposer, se donnèrent cinquante coups d'épée. Cependant fuioient toujours les autres Espagnols, qui avoient abandonné leur capitaine et laissé seul; ce néanmoins gaillardement se combattoit; et si tous les siens eussent fait comme lui, je ne sais qui enfin eût eu du meilleur. Bref, après avoir longuement combattu par les deux capitaines, le cheval de dom Alonse se recrut et ne vouloit tirer avant. Quoi voyant icelui bon chevalier, lui dit: \*\*Rendstoi, homme d'armes, ou tu es mort. — A qui, répondit-il, me rendroi-je? - Au capitaine Bayart, « dit le bon cheva-Alors dom Alonse, qui déjà avoit oui parler de ses faits vertueux, aussi qu'il connoissoit bien ne pouvoir échapper, pour être de toutes parts enclos, se rendit et lui bailla son épée qui fut reçue à grand joye. Puis se remirent les compagnons au retour vers leur garnison, joyeux de la bonne fortune que Dieu leur avoit ce jour donné; car ils n'y perdirent un soul homme. Bien y en fut blessé cinq ou six et deux chevaux tués; mais ils avoient des prisonniers pour les

récompenser. Eux arrivés à la garnison, le bon chevalier, fils adoptif de dame Courtoysie, qui déià par le chemin avoit entendu de quelle maison étoit le seigneur dom Alonse, le fit loger en une des belles chambres du château, et lui donna une de ses robes, en lui disant ces paroles : »»Seigneur dom Alonse, je suis informé par les autres personnes qui sont céans que vous êtes de bonne et grosse maison, et qui mieux vaut, de votre personne grandement renommé en prouesse, par quoi ne suis pas délibéré vous traiter en prisonnier; et si vous me voulez promettre votre foi de ne sortir de ce château sans mon congé, je le vous baillerai pour toute pri-Il est grand; vous vous v ébatrez parmi nous autres. - Capitaine, répondit dom Alonse, je vous remercie de votre courtoisie, vous assurant sur ma foi ne partir jamais de céans sans votre congé. « Mais il ne tint pas bien sa promesse, dont mal lui en prit à la fin, comme vous verrez ci-après; toutefois un jour, comme ils devisoient ensemble, composa dom Alonse de sa rancon à mille écus.

»Quinze ou vingt jours fut dom Alonse avecques le capitaine Bayart et ses compagnons, faisant grand chère, allant et venant par tout le château sans que personne lui dit rien; car v il étoit sur sa foi qu'on estimoit qu'il ne romproit jamais. Il en alla autrement, combien que de lui; ainsi qu'il dit après, n'y avoit aucune faute; ains s'excusoit que, pour ce qu'il ne venoit nuls de ses gens devers lui, alloit de luimême quérir sa rancon, pour icelle envoyer au bon chevalier, qui étoit de mille écus. Toutefois le cas fut tel: Dom Alonse, allant et venant par le château, se fâcha, et un jour, devisant avecques un Albanois qui étoit de la garnison du château, lui dit: »» Vien-cà, Théode! si tu me veux faire un bon tour, tu le me feras bien. Et te promets ma foi, que tant que je vivrai n'auras faute de biens. Il m'ennuye d'être ici, et encore plus que je n'ai nouvelles de mes gens; si tu veux faire provision d'un cheval pour moi, considéré que je ne suis en cette place aucunement gardé, je me sauverai bien demain matin. Il n'y a que quinze ou vingt milles jusques à la garnison de mes gens; j'aurai fait cela en quatre heures, et tu viendras avecques moi; je te ferai fort bien appointer, et te donnersi cinquante ducats.«« L'Albanois, uni fut avaricieux, le promit, combien qu'il lui dit devant: » Seigneur, i'ai entendu que vous êtes sur votre fei par ce château, notre capitaine vous en feroit querelle. - Je ne veux pas rompre ma foi, dit dom Alonse; il m'a mis à mille ducats de rançon, je les lui envoyerai; je ne suis obligé à autre chose. - Bien done, dit Théode l'Albanois, n'v aura point de faute que demain, au point du jour, je ne soie à cheval à la porte du château quand elle ouvrira; faites semblant de venir à l'ébat, et vous trouverez le votre.«« Cela fut accordé entre eux et exécuté le lendemain; car ainsi qu'il fût proposé, se trouvèrent si bien à point que, sans ce que le portier s'en donnât autrement garde, pour ce que déjà étoit adverti qu'il étoit sur sa foi, parquoi le laissoit aller et venir, dom Alonse monta à cheval et s'en alla tant qu'il put Ne demeura guères que le bon chevalier, qui étoit vigilant, vint en la basse - cour du château et demanda où étoit son prisonnier, car tous les matins s'entretenoit avecques lui; mais personne ne lui put enseigner. Si fut ébahi; et vint au portier, auquel il demanda s'il l'avoit peint vu. Il dit que oui, dès le point du jour, et près de la porte. La guête sonna pour savoir où il étoit; mais il ne fut point trouvé, ni aussi ledit Théode, Albanois. Qui fut bien marri, ce fut le bon chevalier. Si commanda un de ses souldars et lui dit: \*\*A coup, montez à diligence à cheval, yous dixième, et piquez droit vers Andria, voir si vous trouverez notre prisonnier; et si le trouvez, faites qu'il soit ramené mort ou vis. Et si ce méchant Albanois est empoigné, qu'il soit ramené aussi, car il sera pendu aux czénesux de céana, pour exemple de ceux qui voudreient une antre feis faire le lâche tour qu'il a fait. »»Le Basque ne fit autre délai, mais incontinent monts à cheval, et à pointe d'éperons, sans regarder qui alloit après lui, combien qu'il fût très bien suivi, prit son chemin vers Andria, où à environ deux milles trouva Alonse descendu, qui

habilloit les sangles de son cheval, qui étoient rompues; lequel, quand il apercut qu'il étoit poursuivi, cuida remonter, mais il ne put. Si fut atteint, repris et remonté. Théode ne fut pas si fol de se laisser prendre, car il savoit bien qu'il y alloit de la vie; si se sauva dedans Andria, et dom Alonse fut ramené à Minervino, où quand le bon chevalier le vit. lui dit: »»Hé! comment, seigneur dom Alonse, vous m'avez premis votre foi ne partir de céans sans mon congé, et vous avez fait le contraire? Je ne me fierai plus en vous, car ce n'est pas honnêtement fait en gentilhomme de se dérober d'une place quand on y est sur sa foi.«« Dom Alonse répondit : »» Je n'étois pas délibéré en rien vous faire tort. Vous m'avez mis à mille écus de rancon; dedans deux jours les vous eusse envoyés; et ce qui m'en a fait partir a été de déplaisir que j'ai pris pour n'avoir aucunes nouvelles de mes gens.«« Le bon chevalier, qui étoit encore tout courroucé, ne prit pas ses excuses en payement, ains le fit mener en une tour: là le tint quinze jours, sans toutefois le mettre en fers, ni lui faire autre injure; et de son boire et son manger étoit si bien traité que par raison s'en pouvoit bien contenter. Au bout de quinze jours vint une trompette demander sauf-conduit pour un de ses gens, qui lui vouloit apporter l'argent de sa rancon. Il fut baillé, et par ainsi l'argent apporté deux jours après; parquoi le seigneur dom Alonse fut de tous points délivré. Si prit congé du bon chevalier et de toute la compagnie assez honnêtement, puis s'en retourna à Andria; mais devant son partement il vit comment icelui bon chevalier donna entièrement l'argent de sa rançon à ses souldars, et n'en retint pas un seul denier pour lui.

-Quand le seigneur dom Alonse fut arrivé à Andria, de tous ses compagnons et amis eut recueil merveilleux; car, à dire la vérité, il n'y avoit homme en toute l'armée des Espagnols plus estimé que lui, ni qui plus désirat les armes. Si le confortèrent le mieux qu'ils purent, lui remontrant qu'il ne se devoit point fâcher d'avoir été prisonnier, que c'étoient fortunes de guerre perdre une fois et gagner l'autre, et qu'il suffisoit que Dieu l'eût rendu sain et sauf parmi ses amis. Après plusieurs propos, lui fut demandé la facon et la manière de vivre du bon chevalier, quel homme c'étoit, et comment durant sa prison il avoit été traité avecques lui. A quei répondit dom Alonse: » Certes vous promets ma foi, messeigneurs, que, quant à la personne du chevalier de Bayart, je ne cuide point que au monde il y ait un plus hardi gentilhomme ni qui moins soit oiseux; car s'il ne va à la guerre, sans cesse fait en sa place quelque chose avecques ses souldars, soit à lutter, sauter, jeter la barre, et tous autres honnêtes passe-temps, que savent faire gentilshommes pour eux exercer. De libéralité, il n'est point son pareil, car cela ai-je vu en plusieurs manières; mêmement quant il recut les mille ducats de ma rancon, devant moi les repartit à ses souldars; et n'en retint un seul ducat. Brief, à vrai dire, s'il vit longuement, il est pour parvenir à de hautes choses. Mais quant à ce que me demandez du traitement qu'il m'a fait. ne m'en saurois trop louer. Je ne sais si ce a été de son commandement, mais ses gens ne m'ont pas traité en gentilhomme, ains trop plus rudement qu'ils ne devoient; et ne m'en contenterai de ma vie.«« Les uns s'ébahissoient de ses paroles, considérée l'honnêteté que l'on disoit être au bon chevalier; les autres disoient qu'on ne trouve jamais belle prison; aucuns lui en donnoient blâme. Et furent tant avant ces paroles que par un prisonnier de la garnison de Minervino qui retourna, fut amplement informé le bon chevalier, comment dom Alonse se plaignoit outrageusement du mauvais traitement qu'il disoit lui avoir été fait, et en jetoit grosses paroles peu honnêtes, dont il s'émerveilla grandement; et sur l'heure fit appeler tous ses gens, auxquels il dit: »» Messeigneurs, voilà dom Alonse qui se plaint parmi les Espagnols que je l'ai si méchamment traité que plus n'eusse pu. Vous savez tous comment il en va; m'est avis qu'on n'eût su mieux traiter prisonnier qu'on a fait lui, devant qu'il s'efforcat d'échapper; ni depuis, combien qu'il ait été plus resserré, ne lui a-t-on fait chose dont il se doive plaindre. Et

sur ma foi! si je pensois qu'on lui eût fait tort, je le voudrois amender envers lui. Parquoi, je vous prie, dites-moi si vous en avez apercu quelque chose que je n'aje point entendu.«« A quoi tous répondirent : » Capitaine, quand c'eût été le plus grand prince d'Espagne, vous ne l'eussiez mieux traité. Et fait mal et pêché de s'en plaindre; mais les Espagnols font tant les braves et sont si pleins d'orgueil que c'est une diablerie. — Par ma foi! dit le bon chevalier, je lui venx bien écrire, et l'advertir, combien que j'aie la fièvre quarte, que, s'il veut dire que je l'ai maltraité, je lui prouverai le contraire par le combat de sa personne à la mienne, à pied ou à cheval, ainsi qu'il lui plaira.«« Si demanda incontinent un clerc et écrivit une lettre en cette substance : >> Seigneur dom Alonse, j'ai entendu que, après votre retour de ma prison, vous êtes plaint de moi, et avez semé parmi vos gens que je ne vous ai point traité en gentilhomme; vous savez bien le contraire; mais pource que, si cela étoit vrai, me seroit gros déshonneur, je vous ai bien voulu écrire cette lettre, par laquelle vous prie rabiller autrement vos paroles devant ceux qui les ont ouies, en confessant, comme la raison le veut, le bon et honnête traitement que je vous ai fait; et ce faisant, ferez votre honneur et rabillerez le mien, lequel contre raison avez souillé. Et si vous seriez refusant de la faire, je vous déclare que je suis délibéré de vous faire désdire par combat mortel de votre personne à la mienne, soit à pied ou à cheval, ainsi que vous plairont mieux les armes; et, adieu. De Minervino, ce 10. juillet.«« une trompette qui étoit au vaillant seigneur de la Palisse, qu'on appeloit La Lune, fut envoyée cette lettre à ce seigneur dom Alonse dans la ville d'Andria; lequel, quand il l'eût lue, lui fit réponse par la même trompette, sans demander conseil à personne, et écrivit une lettre contenant ces mots: \*\*Seigneur de Bayart, j'ai vu votre lettre que ce porteur m'a baillée, et entre autres choses vous dites dedans icelle avoir été par moi semé paroles devant ceux de ma nation que ne m'avez pas traité en gentilhomme, moi étant votre prisonnier, et que, si je ne m'en dédis, êtes délibéré de me combattre. Je vous déclare qu'oncques ne me dédis de choses que j'ai dites, et n'êtes pas homme pour m'en faire dédire; parquoi du combat que me présentez de vous à moi je l'accepte, entre ci et douze ou quinze jours, à deux milles de cette ville d'Andria, ou ailleurs que bon vous semblera.«« La Lune donna cette réponse au bon chevalier, qui n'en eût pas voulu tenir dix mille écus, quelque maladie qu'il eût. Si lui remanda incontinent qu'il acceptoit le combat, sans se trouver en faute au jour de l'assignation. La chose ainsi promise et accordée, le bon chevalier en advertit incontinent le seigneur de la Palisse, qui étoit homme fort expérimenté en telles choses; et le prit après Dieu pour son guidon, et son ancien compagnon Bellabre. Si commença à approcher le jour du combat qui fut tel que vous orrez.

»Quant ce vint le jour assigné du combat, le seigneur de la Palisse avec deux cents hommes d'armes, car déià avoient les deux combattans cet accord l'un à l'autre, amena son champion sur le camp, monté sur un bel et bon coursier; et vêtu de blanc par humilité; encore n'étoit point venu le seigneur Alonse. Si alla la Lune le hâter, auquel il demanda en quel état étoit le seigneur de Bayart. Il répondit qu'il étoit à cheval et en habillement d'homme d'armes. » Comment! dit-il, c'est à moi à élire les armes et à lui le camp. Trompette, va lui dire que je veux combattre à pied.«« Or, quelque hardiesse que montrât le seigneur Alonse, il eût bien voulu n'en être pas venu si avant, car jamais n'eût pensé. vu la maladie qu'avoit alors le bon chevalier, qu'il eût jamais voulu combattre à pied; mais quand il vit que déjà étoient les choses prêtes à vider, s'advisa d'y combattre nour beaucoup de raisons: l'une, que à cheval en tout le monde on n'eût su trouver un plus adroit gentilhomme que le bon chevalier; l'autre, que, pour la maladie qu'il avoit, en seroit beaucoup plus foible; et cela le mettoit en grand espoir de demeurer vainqueur. La Lune revint vers le bon chevalier, auquel il dit: » Capitaine, il y a bien des nouvelles; votre homme dit à cette heure qu'il veut combattre à pied et qu'il doit élire les armes.«« Aussi étoit-il vrai : mais toutefois avoit déià été apparavant conclu que le combat seroit à cheval, en accoutrement d'homme d'armes; mais par là sembloit advis que le seigneur dom Alonse voulût fuir la lice. Quant icelui bon chevalier eut écouté la trompette, demeura pensif un blen peu, car le jour même avoit eu la fièvre; néanmoins d'un courage lionique répondit: »»La Lune, mon ami, allez le hater; et lui dites qu'il ne demeurera pas pour cela qu'anjourd'hui ne répare mon honneur, aidant Dieu; et si le combat ne lui plait à pied, je le ferai tout ainsi qu'il advisera.« Si fit cependant le bon chevalier dresser son camp, qui ne fut que de pierres grosses mises l'une près de l'autre; et s'en vint mettre à l'un des bouts, accompagné de plusieurs bons, hardis et vaillans capitaines, comme les seigneurs de la Palisse, d'Oroze, d'Humbercourt, de Fontrailles, le baron de Béarn et plusieurs autres, lesquels tous prioient Notre Seigneur qu'il voulût être en aide à leur champion. Quand La Lune fut retourné devers le seigneur Alonse et qu'il connût qu'il n'y avoit plus de remède que pour son honneur ne vint au combat, s'en vint très bien accompagné, comme du marquis de Licite, de dom Diègue de Quiñones, lieutenant du grand capitaine Gonzalle Ferrande, dom Pedro de Haldes, dom Francesque d'Altamira, et plusieurs autres qui l'accompagnèrent jusque sur le camp, où, lui arrivé, envoya les armes au bon chevalier pour en avoir le choix, qui étoient d'un estoc et d'un poignard. Eux armés de gorgerin et secrète, il ne s'amusa point à choisir. Mais quand il eut ce qu'il lui falloit, ne fit autre dilation, ains par un des bouts fut mis dedans le camp son compagnon Bellabre qu'il prit pour son parrain, et le seigneur de la Palisse pour la garde du camp de son côté. Dom Alonse entra par l'autre bout, où le mit son parrain dom Diègue de Quiñones, et pour la garde du camp de sa part fut dom Francesque d'Altamira. Quant tous deux furent entrés, le bon chevalier se mit à deux genoux et fit son oraison à Dieu, puis se coucha de son long et baisa la terre, et en se relevant fit le signe de la croix, marchant droit à son ennemi, aussi assuré que s'il eût été dans un palais à danser parmi les dames. Dom Alonse ne montroit pas qu'il fut aussi de rien épouvanté: ains venant de droit fil au bon chevalier lui dit ces paroles: »»Señor Bayardo, que me quéreis?«« Lequel répondit: »»Je veux défendre mon honneur.«« Et sans plus de paroles se vont approcher. Et de venue se ruèrent chacun un merveilleux coup d'estoc. dont de celui du bon chevalier fut un peu blessé le seigneur Alonse au visage en coulant. Croyez que tous deux avoient bon pied et bon oeil, et ne vouloient ruer coup qui fut perdu. Si jamais furent vus en camp deux champions plus semblans prudhommes, croyez que non. Plusieurs coups se ruèrent l'un sur l'autre, sans eux atteindre. Le bon chevalier, qui connut incontinent la ruse de son ennemi qui, incontinent ses coups rués, se couvroit du visage, de sorte qu'il ne lui pouvoit porter dommage, s'advisa d'une finesse; c'est que, ainsi que dom Alonse leva le bras pour ruer un coup, le bon chevalier leva aussi le sien; mais il tint l'estoc en l'air sans jeter son coup; et comme homme assuré, quand celui de son ennemi fut passé, et le put choisir à découvert, lui va donner un si merveilleux coup dedans la gorge que, nonobstant la bonté du gorgerin, l'estoc entra dedans la gorge quatre bons doigts, de sorte qu'il ne le pouvoit retirer. Dom Alonse se sentant frappé à mort laissa son estoc, et va saisir au corps le bon chevalier, qui le prit aussi comme par manière de lutte: et se promenèrent si bien que tous deux tombèrent à terre l'un près de l'autre. Le bon chevalier diligent et soudain prend son poignard et le met dedans les naseaux de son ennemi, en lui criant: \*\*Rendez-vous, seigneur Alonse, ou vous êtes mort.«« Mais il n'avoit garde de parler, car déjà étoit passé. Alors son parrain, dom Diègue de Quiñones commença à dire: Señor Bayardo, ya es muerto i vencido aveis. Ce qui fut trouvé incontinent; car plus ne remus pied ni main. Qui fut bien déplaisant? ce fut le bon chevalier, car s'il eût eu cent mille écus, il les eût voulu avoir donnés

pour le vaincre vif. Ce néanmoins, en connoissant la grâce que Dieu lui avoit faite, se mit à genoux, le remerciant très humblement. puis baisa trois fois la terre; après tira son ennemi hors du camp et dit à son parrain : »»Seigneur dom Diégo. en ai-je assez fait? « lequel répondit piteusement : \*\*Trop., señor Bavardo, pour l'honneur d'Espagne, -- Vous savez, dit le bon chevalier, qu'il est à moi de faire du corps à ma volonté: toutefois je le vous rends, et je voudrois, mon honneur sauf, qu'il fût autrement.«« Brief les Espagnols emportèrent leur champion en lamentables plaintes, et les François emmenèrent le leur avecques trompettes et clérons jusqu'en la garnison du bon seigneur de la Palisse, où, avant que de faire autre chose, le bon chevalier alla à l'église remercier Notre Seigneur; et puis après firent la plus grand joie du monde. Et ne se pouvoient tous les gentilshommes françois souler de donner louange au bon chevalier, tellement que par tout le royaume, non-seulement entre les Francois, mais aussi parmi les Espagnols, étoit tenu pour un des accomplis gentilshommes qu'on sût trouver.«

In Rolae bes Gefechtes, über welchem Sctomapor in Befangenicaft gerieth, wurde von frangofifchen Rittern Die Bebauptung aufgestellt, bie Spanier, ju guß fectenb, möchten ihnen wohl gleich tommen, bagegen mare unverfennbar ber grangofen Ueberlegenbeit zu Roft. Sothanem Gerebe festen bie Spanier entgegen, fie feien fete, ju Auf wie ju Pferd, ihren Gegnern überlegen, mas fich gur Genuge in ben täglich vorfallenben Raufereien ergebe. Man erhitte fich von beiben Seiten, und bie Arangofen erboten fich in einem Sondergefecht von eilf ber ibren gegen so viele Spanier ihre ungezweifelte Ueberlegenheit ju befunden. Die Berausforderung gelangte Montag ben 19. Sept. 1502 nach Barletta und wurde augenblidlich fur ben folgenden Tag angenommen. Nach ber Berabrebung follte, wer fic ergeben murbe, in ber Befangenfchaft bis ju feiner Auslösung verbleiben; für die Sicherheit der Wahlstatt, das Feld bei Arneffio, balbwegs von Barletta und Bisceglia, wurden Geifel ausgewechselt. Unter ben für Spanien erfieseten Rampen befanb

sich Diego Garclas be Parebes, seine brei Ropfwunden vergeffend. Es wurden für sie Baffen und Pferde mit Sorgfalt ausgewählt, und Prosper Colonna, die zweite Person im herr, übernahm die Gevatterschaft, während der Großcapitain begeisterte und begeisternde Borte zu den Borfechtern der Ehre Spaniens sprach. Die sind sodann zur bestimmten Stunde ausgezogen, ein seder von zwei Pagen begleitet, und dursten sie nicht lange der Gegner erwarten.

Die Bepattern theilten Reld und Sonne, die Trompeten fcmetterten , und es folgte ein furchtbarer Bufammenftog. 38 ber erften Charge wurden vier Frangofen Die Pferde unter bem Leib erftochen; in ber zweiten geschab bas Gleiche einem Spanier, ber unter bie vier auf ihre Suge gestellten Frangofen geratben und beftig von ihnen befturmt, fich ergeben mußte. In bem nämlichen Augenblid fällte ein Spanier feinen Begner mit bem Schwert; ein Frangofe mußte fich ergeben. Diefer ging bei Beite, wie ber befiegte Spanier gethan batte. Gin anderer Rrangofe fturgte vom Pferd; ibn ju tobten ober gefangen zu nehmen , brangten auf ibn ein famtliche Spanier , mabrend bie Frangofen alle ju feinem Beiftand fich vereinigten. Dit ber Streitart , mit Schwert ober Dolch wurde gesochten , von Blut trieften die Ruftungen, und ber Boben bebedte fich mit ben Studen Gifen , welche von ber Bemalt ber Streiche berabfielen. In der britten Charge wurden ben Frangofen funf, ben Spaniern zwei Pferbe getobtet. Der Frangofen maren noch fieben ju Rug und zwei ju Rog, und batte es bas Anfeben. als wenn bie acht berittenen, zwei unberittenen Spanier fic unt auf ben geind werfen burften, um ben Sieg ju erringen. Aber bie Frangofen umgaben fich mit ben erfchlagenen Gaulen als einem Ball, ber auf feber Seite burch einen Refter gebedt, und mit ben auf bem Boben ausgestreuten Laugen bewaffnet, erwarbeten fie ben Angriff, mabrent bie Roffe ihrer Gegner, aber bem Anblid ber Leichname ftugig, ihren Reitern ben Beborfam verfagten und folechterbinge nicht bem Ball einbringen wollten. Bormarts fucten bie einen fie ju treiben, mabrent anbere Stimmen gum Rudjug rietben. Ueber biefem Bumarten rief Diego be Parebes feinen Gefährten au, fie follten abfinen und au Auf ftreiten, was er felbft, wegen ber Bunden am Ropf. nicht zu thun vermoge, und zu einem fühnen San fein Thier fpornend, brach er fich Babn burch bie Berichangung, und befand er allein eine gange Beile burch ben Rampf mit ben Reinden, die aber berghaft fich vertbeidigten und fein Pferd bermagen verwundeten, daß es ibn faum bem Bedrang au entgieben mächtig. Roch bieb er um fich, ba verlangten bie Kransofen gu transigiren, bekennent, bag fie in ber Behauptung, bie Spanier feien minder gewandte Reiter ale fie, geirret batten; hiernach könnten fie insgesamt- als tuchtig erprobt von der Bablfatt febeiben. Den mehrften foien ber Borfdlag annehmlich ; ber einzige Barebes wollte von feinem Bergleich boren : feineswegs , garnte er gegen feine Dittampfer , batten fie ihre Ebre bewahrt; bas wurde nur ber Rall fein, wenn biefe balbbefiegten Leute genothigt, fich ju ergeben. In feinem Born fich fteigernb, weil ungebort fein Ansiprud blieb, verwundet und maffenlos, indem bas Sowert feinen Sanden entfunten, griff er nach ben Steinen, melde ben Umfang ber Babiftatt bezeichneten, und ichlenderte fie ben Arangofen nach ben Ropfen. Mittlerweile waren die Spanier abgeftiegen, und ibre Gegner, die Erneuerung bes Befechts zu bintertreiben, erboten fich, bas Relb zu raumen, mit Burudlaffung ber über ben Boben geftreuten Eropbaen.

Fünf Stunden hatte ber Kampf gewährt, es war die Racht eingebrochen, und Prosper Colonna bezeugte den Spaniern, daß sie, auf den Borschlag eingehend, ihre Ehre wahren würden. Das schien ihnen einleuchtend; die Rampfrichter erklärten, die einen wie die andern hätten sich als gute Ritter bewährt, und wenn die Spanier gewaltiger im Streit, so hätten die Franzosen in der Ausdauer sie übertroffen. Die beiden Gesangnen wurden gegeneinander ausgewechselt, und die Franzosen zogen ihres Begs gen Bisceglia; die Spanier kehrten nach Barletta zurück. Ihre besten Kämpen waren Paredes und Diego de Bera gewesen; unter den Franzosen hatte vorall Bayard sich ausgezeichnet. Der Großcapitain zeigte sich aber, wie viel Ehre auch die Seinen eingelegt haben, höchst unzusrieden mit dem Ausgang des Ge-

fects, und wird verfichert, er fei bes Billens gewesen, biefenia gen zu beftrafen, welche bei ihrer Ueberlegenheit im Streit nicht Die Ausbauer, Die Gewandtheit bewiesen, fo ihrem Triumph Bollftanbigfeit geben, bie Begner notbigen tonnten, bie Baffen ju ftreden. Parebes, ber auf ber Babtftatt ben Entichliegungen feiner Baffenbruder entgegen gewesen, führte vor bem General ihre Bertheidigung , gab ibm ju bedenten , bag , nachdem bie Frangofen ihren Irrthum binfictlich ber Spanier befannten, bas Beleiftete feineswegs zu verachten fei, fintemalen bie Rrangofen fo aute Ritter als die Spanier. »Por mejores los envié yo al campo,« gurnte Bongalo, und bas Gefprach war ju Ende, nicht aber alle Banterei um ben Ausgang bes Gefechts. Den Zag barauf entfenbete Gonzalo be Aller, ber Spanier, welcher fic überwunden befannt batte, an ben Frangofen, welchem bas gleiche Loos geworben, eine Ausforderung, worin behauptet, daß er fich aus gegrundetern Urfachen ergeben babe, als ber Frangofe, mit bem Bufan, baf, wenn biefer fothaner Behauptung widerfpreche, er ihm bas Begentheil mit feiner Verfon und feinem Rof beweifen werbe. Der Frangofe nahm die Forderung an, blieb aber aus an dem feftgesetten Tage, weshalb Aller bas Bilbnif bes ungetreuen Ritters bem Soweif feines Baule angeheftet foleifte. Gleiches erlebte Diego Garcia be Varebes mit bem Frangofen Kormans, ber in Schriften über Spanier und Italiener ichimpflich fich geaußert batte, bie besbalb an ibn gerichtete Ausforderung annabm, fic aber nicht ftellte. Sichtlich mar ber Frangofen Duellwuth in Abnahme begriffen. Die Einladung zu einem Sondergefecht vom 22 gegen 22 lebnten fie ab, auf bas bevorftebenbe Busammentreffen ber beiben Beere fich berufenb.

Allerdings gaben bergleichen Ereignisse keine Entscheidung; Gonzalo wußte sie aber trefflich zu benugen, um den ritterlichen Geift, der ihn belebte, seinen nahen und fernen Umgedungen mitzutheilen. Tapfer nicht nur, auch großmuthig sollten sie sich erzeigen, den Frauen insbesondere und dem besiegten Feind, in welcher legten hinsicht er mit dem herzog von Nemours eine Convention für die Auslösung der Gefangnen abschloß. Sie war um so nothiger, da nach einem ganzer zwei Monate durch

die brückende Dige gebotenen Stillftand jest endlich die Möglichteit größerer Operationen sich ergab. Den Anfang damit machte Gonzalo in der Einnahme von Atripalda. Dagegen belagerte ber Herzog von Remours, dem bedeutende Berstärfung zugetommen, das von Pedro Ravarro neun Tage lang lebhaft vertheidigte Canosa, und wurde die Feste ihm durch ehrenvolle Capitulation übergeben. Er verlegte dahin sein Hauptquartier, und bis auf Mansredonia und Sant Angelo Meister der ganzen Landschaft Capitanata, konnte er durch die Occupation von Bisceglia und Quaranta mit seinem Heer von 10,000 Anechten und 7000 Reisigen den Großcapitain vollständig einschließen, ihn auf die nächste Umgebung von Barletta beschränken, vollends ihn überwältigen, wenn die Belagerung ernstlich, gleich sener von Canosa, betrieben mürde.

Aber Remours ließ fich verleiten , feine Rrafte zu theilen, um den abermals den Franzosen zugefallenen San Severino und ben Margano für ibre Unternehmungen im Guben beigufteben, und während Aubigny bei Terranuova in Calabria citra flegte, wahnte ber Bergog fich ftarf genug, auch die Belagerung pon Tarent vornehmen ju fonnen. Dort martete feiner bartnadiger Wiberftand, und feine Bravade gegen Barletta, wo er bie Brude über ben Dfanto beschiegen ließ, brachte ibm bedeutenben Berluft. Er hatte barauf mehre Tage verwendet, ohne bag ber folaue Begner außerhalb feiner Reftungewerte zu erbliden. Raum batte er jedoch ben Rudzug angetreten, fo lieg Gongalo feine gange Reiterei unter Diego be Menboga auffigen, um die Frangofen zu verfolgen. Done die ibm beigegebene Infanterie abzumarten, erreichte Menboza ben von Barletta nur wenige Miglien entfernten Nachtrab ber Feinde. Die wendeten fich fofort, und nach einem lebhaften aber furgen Befecht Hefen bie Spanier ab, verfolgt von bem unvorsichtigen Gegner, ber in bem unregelmäßigen abereilten Rarich über bie Bebur von dem Mitteltreffen fich entfernte. Bu gleicher Beit traf bie nachrudenbe franische Infanterie mit ber Reiterei zusammen, und warf bie alfo vereinigte Dacht fich in ber Frangofen Flanke, als welche Darüber einigermaßen in Unordnung gerieth. Die wurde volls

ftändig, als die Ginetes, nach der Moren Branch, rasch sich wendeten und dreist der feindlichen Fronte einbrachen. Darüber gerieth Alles in Berwirrung: einige leisteten Widerstand, die meisten suchten zu entrinnen, was doch nur wenigen gelang; denn Mendoza brachte Gefangne in großer Jahl nach Barletta (22, Aug.), wo außerhalb der Mauern der Großcapitain vor seinem in Schlachtordnung ausgestellten heer hielt, seden Augenblick gerüstet, den Operationen Mendozas größern Nachbrud zu verleihen. Die wurden sedoch in solcher Geschwindigkeit vollbracht, daß Nemours in seinem unordentlichen Rückzug, wie denn mehre Abtheilungen Infanterie bereits nach den Garussonen, woraus sie gezogen, zurückzeschrt waren, nichts von dem Geschick seiner Nachhut vernahm, bis er in den Mauern von Canosa geborgen.

Die Aufunft eines venetianischen Rauffahrers mit einer Ladung Getreide brachte den bringenden Bedürfniffen ber Befagung von Barletta eine willfommene, wenn auch nicht weit reichenbe Abbutfe; das Getreide batte 3vo d'Alegre ju Roggia in Befchlag genommen und zu feinem Bortbeil an ben Benetianer verfauft, wie febr beffen feine eigene Leute beburftig. Demnachft verlautete bie willsommene Nachricht von der ganglichen Riederlage ber frangofischen Flotte unter Pregent, ber genothigt, Angefichts von Dtranto feine Schiffe ju verbrennen, damit fie nicht ber Reinde Beute murben. hiermit mar fur bie Bufubr aus Sicilien ber Seeweg eröffnet, wie benn ichon in ben nachften Tagen fieben -Krachtschiffe, mit Getreibe und Fleisch belaben, bem Safen von Barletta einliefen. Daneben wurden die Arangolen vielfaltig burd Streifzuge beläftigt, ale welche ihren Begnern, gleich febr burd Den und hunger bedrangt, immer noch bas Mittel blieben, ihre Erifteng ju verlangern. Um Diefelbe Beit erftiegen Beter Ravarro, ber zeither in Deifterschaft Tarent vertheidigt batte, und Lubwig be herrera bas Stabten Caftellaneta, nordweftlich von Tarent. Dazu hatten bie Ginmohner gemirft, und für ben Abfall fie zu beftrafen, feste Remours fein Deer in Bewegung, biermit Belegenheit gebend ju einer großen Fouragirung, Die Bongelo bis fenfeite Rupo ausbehnte. In Ruvo befehligte ber tapfere la

Valiee eine Besatung von 300 Reifigen und so vielen Knechten, und von dessen Isolirung durch den Jug gen Castellaneta hörte Gonzalo am 22. Febr. 1503. Noch in derfelben Racht brach er mit seiner ganzen disponiblen Racht, 1000 Reiter, 3000 Fuß-gänger, auf. In Barletta blieben nur die nothigsten Wachen wurdt, daher der Feldherr räthlich fand, einige der angesehensten Einwohner als Geisel für die Treue ihrer Mitbürger nachzussühren. Mit Tagesandruch langte das kleine Seer vor Ruvo an, und alsbald wurden die Geschütze gegen die alten Wälle gerichtet. Die nach vierfündigem Feuer gewonnene Bresche zu erstürmen, nahm Gonzalo sich zur Aufgabe, indessen eine zweite Colonne, mit Sturmleitern versehen und von Diego de Paredes geführt, gegen eine andere Stelle der Mauer ihr Glüd versuchen sollte.

Der Angriff traf auf entschloffenen Biberftand. La Palice batte feine Cataphracten absigen laffen und theilte fich mit ibnen in die Bertheidigung ber Breiche. Bei febem Berfuch, auf ben gebrochenen Ballen Boben ju gewinnen, murten bie Spanier gurudgetrieben , wo bann bie Bogenichuten aus ber Gascogne fie mit einem Sagel von Pfeilen überfcutteten. Aber bie Beichenben ftellten fich bald wieber unter ben Augen bes unerschütters Hichen Relbberren, und ben unaufborlich ernenerten Angriffen mußten nicht nur bie Bertheibiger ber Brefche weichen, auch bie Rarren Mauern murben überfluthet, in unwiderfteblicher Gemalt trieben bie Sieger bie Befagung vor fich ber, die boch an feber Strafenede, aus einzelnen Saufern bas Befecht wieder aufnahm. La Palice absonderlich bat als Seld fich bemabrt. Fortgeriffen, nicht überwältigt burch ben Strom , bestritt er unausgesett bas bebarrlich fich um feine Berfon baufende Gebrang, bis babin eine Mauer ibm ben Beg verlegte. Jest mußte bie Mauer ibm den Ruden beden : ihr angelehnt, hielt er mit ben freifamen Streichen feiner Axt ben wuthenden Saufen in Ehrfurcht, bis ibn , ber von mehren Bunden blutend , ein Sieb in ben Rouf traf , bag er fturgte, fich gefangen geben mußte, nachbem er noch Reit gehabt, bas Schwert über bie Ropfe ber Dranger fortzuschleudern ; Ritterfitte erlaubte ibm nicht, bas gute Schmert bem Gefindel, von bem er umgeben, auszuliefern. Die gewonnene Stadt wurde geplunbert, reiche Bente gemacht, unabbangig von ben Gefangnen, barunter mebre boben Stanbes; bie Einwohner von Ruvo insgefamt, Manner und Beiber, verfielen ber Billtar bes Siegers. Gonzalo nabm bie Ebre bes weiblichen Theils ber Bevolferung, welche in ber Sauptfirche jufammengebrangt, in Sous, entließ, nach Barletta jurudgefehrt, alle weibliche Gefangnen obne Lofegelb, bie Manner gegen eine magige Bablung, erzeigte fic aber ben Frangofen ungleich ftrenger : bie wurden an Legcans abgegeben, um ale Galerenfflaven gebraucht ju werben. Damit meinte Gonzalo eine Gnabe ihnen angebeiben zu laffen, fintemalen fie mit ben Baffen in ber Sand in einer mit Sturm genommenen Stadt ergriffen, bas Leben verwirft batten. Dagegen wurden bie vornehmen Befangnen von ibm mit ber feinften Aufmertfamfeit bebandelt : La Valice insbesondere batte des Großcapitains eigenen Bunbargt gur Bedienung und empfing jegliche Erleichterung, die feiner lage angemeffen. Gelegentlich des Unterschieds, welchen ber Spanier zwischen vornehmen und nicht pornehmen Befangnen macht, fdreibt Prescott : "Bie febr ein foldes Berfahren ber Menfolichfeit zuwiberlief, fo wiberftrebte es boch in ber That bem bochfahrenden Rittergeifte gar nicht. welcher feine Dilbe nur ben von bobem Range und aus eblem Blute Entiproffenen vorbebielt und fich um die geringern Claffen, mochten es Soldaten ober Bauern fein, wenig fummerte, fonbern biefe obne Mitleib allen Launen und Graufamfeiten folbatifchen Uebermuthes preis gab." 3ch entlebne ibm biefe Stelle, weil ich, abnliches vorbringend, von bem erleuchteten Praceptor Rarle bes Großen in einer nicht minder erleuchteten Recension eine berbe Burechtweifung empfing. herr von Spbef bat namlich in einem Anfall von Sentimentalität und in feiner rubmlicht befannten Liberalaterei für gut gefunden, basjenige, fo fich aus Chronifen ohne Babl ergibt und feber Schuler wiffen fann, bag nämlich bas Mittelalter und lange Zeiten barnach einen gewaltigen Unterfchied zwischen boch und niedrig geboren zu machen pflegten, mir als eigenthumliche Berfehrtheit anzurechnen und mich barum zu bemitleiben. 3ch bemitleibe feineswegs ben großen Befdichtschreiber, wenn er auch noch so vieles nicht weiß.

Bevor er noch Caftellaneta erreichen fonnen, erhielt Remours Runde von bem Gefcid, womit Ruvo bedrobt : er beeilte fic. umzufehren, fonnte aber fo wenig biefe Refte retten, als bie andere gewinnen. Nach Ruvo gelangt, fand er teine Spur mebr von einem Reind, bis auf die von den Binnen berabwebenden fpanischen Rahnen. Dagegen batte bie Ervebition für bie Spanier die wichtigften Rolgen. Aufer ber werthvollen Beute von Rleibungeftuden, Juwelen und Baricaften, entführten fle an die 1000 Pferde, welche es ihrem Feldherren möglich machten, feine Reiterei, beren geringe Angabl bis babin feinen Unternehmungen ein wefentliches Sinderniß gewesen, ju verftarten. Die beften Leute, 700 Mann, murben ausgesucht und mit frangofifden Pferben beritten gemacht. Auch in bem Befecht bei Canofa, 9-10. Dec., worin um ben Befit einer großen Berbe au ftreiten , gogen bie Frangofen ben Rurgern; bie Berbe blieb ben Siegern. Fernerer Beunruhigung ju entgeben, ließ Remours felbft die Brude über ben Dfanto gerftoren, 30. Dec. 1502. Balb aber waren bie bei Ruvo und Canofa gewonnenen Borratbe vergehrt; wiederum erlagen die Bertheidiger von Barletta brudenbem Mangel, welchem abzuhelfen, Bongalo in Perfon auszog. ben Triften von Canofa und Cerignola entführte er 40,000 Stud Bieb, der ihn verfolgende Feind traf auf einen hinterhalt und erlitt fcweren Berluft , 15. Januar 1503. Fünf Tage fpater befiegte ber thatigfte von Gonjalos Partifanen, ber caftilianische Acilles, Don Diego de Mendoza bei Trani ben frangofficen General La Motte, ber auch fein Gefangner wurde. Den Sieg ju feiern, ftellte Mendoja am Abend ein Bantet an, ju bem la Motte geladen. Der von Saus aus Prabler, auch von Bein erhipt, fprach mit Berachtung von ben Italienern, als armseligen Priegeleuten. Gin Caftilianer, Inigo Lopes be Apala, nahm fic ber Geschmähten an und verficerte, bag fich im Beere Staliener fanben, bie als gute Ritter ben beften Ramven in ber Belt ju vergleichen : ber Frangofe, auf feinem Musfpruch beftebend, vermaß fic, ibn auf der Babiftatt mabrauhalten, wenn man feinen Gefellen die gleiche Angabl von Streitern enigegenftellen wolle. Bon dem Bortwechfel borte Prosper Co. Loung, und für bie Ehre feiner Ration eifernd, nabm er in ihrem Ramen ben Sanbidub auf. Der Rampen follten auf feber Seite breigebn fein und wurde ferner ausgemacht, bag, wer fich ergebe, nicht nur Rof und Baffen bem Gieger ju überlaffen, fonbern auch feine Freiheit mit einem Bofegelb von 100 Ducaten ju ertaufen babe. Die für ben Strauf Gemablten ehrte Gongalo in ausgezeichneter Beife, gleichfam als beruhe auf ihrer Tapferfeit ber Ausgang bes Rriege, und weil ber Bergog von-Remours ben Rampfe plat ju fichern verfagte, erflarte ber Großcapitain, bag er Allen Siderbeit gebe. Geborig unterrichtet burch Prosper Colonna, pollfommen geruftet jogen bie Staliener auf : es öffneten fich bie Schranten und auf das gegebene Signal erfolgte ber Busammenfist in folder Beftigfeit, daß die Langen geriplitterten, nur mit Sowert und Dold ber Rampf fortgefest werben mußte. Augerordentlich waren ber Frangofen Anftrengungen, aber fie erlagen ber größern Gewandtheit ihrer Begner, und in einer Stunde lauf war der Kampf zu Ende, faute de combattans. Ein Franzofe war getöbtet, ein anderer, nachdem er lange fich vertheibigt, lag fower verwundet am Boben und verdanfte bas Eeben einzig ber Bermittlung ber Richter, welche ben Sieg ber 3taliener verfanbigten. 3wolf Gefangne von bannen führenb, verließen biefe Die Babiftatt, um bem Großcapitain fic barguftellen, mit ibm au Racht ju fpeifen und Chrenbezeigungen, Aufmertfamteiten obne Babl ju empfangen.

Am 22. Febr. wurde nochmals Ruvo im Sturm genommen, bas abriatische Meer war frei geworden durch die Bernichtung der französischen Flottille, und Gonzalo begann Athem zu schöpfen, als am 5. März die längst erwartete Flotte aus Spanien auf der Rhede von Messina anlangte. Gleichwohl währte es upch dis zum halben April, bevor das heer, welches sie nach Reggio übergesetzt, seine Operationen eröffnen konnte, eine Frist, die Gonzalo höchst vortheilhaft verwendete, um den Markgrasen del Basto, der immer noch die Insel Ispia für den flüchtigen König behauptete, zu gewinnen. Am 21. April wurde Aubigny dei Seminara, eben da, wo er früher gesiegt hatte, auf das Haupt geschlagen, und am 27. 108

Gonzalo, bem über Trieft 2500 Landslnechte zugefommen waren, von Barletta aus, seinem Gegner eine Schlacht anzubieten. Als er sich dem Ofanto näherte, traf ihn ein Bote des Erzherzogs Philipp mit der Nachricht von dem wegen Neapel abgeschlossenen Tractat (d. d. Lyon, 2. März 1503) und dem Besehl, sofort die Feindseligkeiten einzustellen. Gonzalo, durch eine geheime Weisung Ferdinands des Katholischen belehrt, erwiderte, daß die Lage der Dinge nicht erlaube, Folge zu leisten; er müsse vielmehr seines Königs Besehle abwarten.

Bei Canne wurde Lager geschlagen, barauf am andern Tage ber Dfanto überfdritten und ber Darfc fortgefest, unter großen Beschwerlichkeiten. Der trodene fanbige Boben glubte von bes Rages Bine, Meniden und Pferbe fielen, einige erftidten. Die feltenen Brunnen gaben ein fur Menfchen ungeniefbares Baffer, bie am Otranto gefüllten Solauche fonnten ber allgemeinen Roth und Beforgniß nicht abbelfen, veranlagten vielmehr Unordnung. Songato übertraf fich felbft in biefer Bedrangnig: ben Gefallenen half er auf bie Beine, die Ermatteten erholten fic auf feinen Bufpruch, eigenbandig reichte er ihnen zu trinfen; es wurde jebem Reiter auferlegt , einen Rugganger binter ben Sattel gu nehmen, und ben Befehl vollftredte Gonzalo, indem er einen beutschen Kabnrich bei fich auf bas Pferb nahm. Ungezweifelt mußte die Armee unterliegen, wurde fie von bem Reind, ber bereits in voller Bewegung, auf der Ebene ereilt. In Seelenanaft Abericaute Gonzalo ben weiten Raum, ber ihn noch von ber auserfebenen Stellung trennte.

Cerignola liegt auf einer Sobe, deren Abhang mit Weinbergen bedeckt und von einem leichten Graben, in der Tiefe durch einen Teich geschüßt. In diese Umschließung seste Gonzalo sein Lager, während er zugleich den Graben möglichst vertiefen, die ausgeworfene Erde zu einem Wall verwenden und diesen stellenweis mit Fußangeln und Palissaden besegen ließ. Dem Wall wurden die 13 Kanonen ausgepflanzt, dahinter die Truppen geordnet, was aber noch nicht vollständig ausgeführt, als die Entdeckung von Quellen, der Durstigen Saft, sie zu benugen, eine Berwirrung veranlaßte, die unheilbar werden fannte, ba eben Staubwolfen und bie Melbungen ber Spaber bie Annaberung bes Feindes verfundigten. Den außerften Unftrengungen bes Reldberren gelang es bod, bie Ordnung berguftellen, wofür ihm febr gelegen die Paufe, welche die Frangofen machten, um in bofer Stunde ju überlegen. Der Bergog von Nemours war nämlich ber Meinung, den Angriff bis zum folgenden Morgen ju verschieben, mogegen 3vo von Alegre, Chaubieu, bem bie Schweizer untergeben, und andere, ju augenblichlichem Borgeben rietben, bamit nicht die Rampfbegierbe ber Maffen erfalte. Alegre meinte, ber General fei allzu porfictig. tenne nicht genugsam eines Relbberren Pflichten, als worüber Nemours von leder jog und ben Bermegenen burchbobren wollte, was Louis d'Ars faum verbindern tonnte, indem er zwifchen bie Banfer fic warf. Dui vraiment, gurnte ber Bergog, vous aurez la bataille puisque vous la voulez tant, et combattrai non comme froid, ains tel que je suis brave, bon et fidèle serviteur de son maître, et nullement poltron; mais j'ai belle peur que ce brave qui crie tant bataille, qu'il se fie plus à la vitesse de son cheval qu'au fer de sa lance.«

Bon ber entgegengefetten Seite icheint auch Gonzalo, ber annabenden Entscheidung gegenüber, nicht allerdings bas in andern Belegenheiten fo bewundernemurbig bewährte sosiego beibehalten ju haben. In Gedanten vertieft, vernahm er bes Diego be Parebes Burechtweisung: Para ahora, señor, es necesaria la firmeza de corazon que siempre soleis tener: nuestra causa es justa: la victoria será nuestra, y yo os la prometo con los pocos-Españoles que aqui somos.« Dem Zuspruch bantbar, gab Gonzalo die-letten Befehle fur die Aufftellung feines Beeres. 3m Centrum ftanben die beutschen Candofnechte mit ihren langen Pifen ; bie-Spanier auf dem ber Stadt Cerignola zugerichteten Flügel befehligten Pigarro, Zamudio und Billalba; den linken Klügel hatten Diego be Paredes und Pedra Navarro, diefer beauftragt, bas Gefchus ju beden. Die fcmere Reiterei, unter bem Befehl von Diego de Mendoza und Prosper Colonna, in brei Abtheilungen, fanfirte auf jeder Seite Die Schlachtlinie, bildete auch eine Referve; mit ber leichten Reiterei hielten außerhalb

der Beinberge Fabricius Colonna und Pedro Paz, angewiesen, ben Bortrab des Feindes zu beschäftigen und nach Gelegenheit zu agiren. In anderer Beise hatte der Herzog von Nemours seine Streitkräfte geordnet. Den rechten Flügel, unter Louis d'Ars,' hatte die Gendarmerie, nach Gonzalos Ausspruch die schönste Reiterei, die man seit vielen Jahren in Italien gesehen. In dem etwas zurückgeschobenen Mitteltreffen commandirte Chaubieu die Infanterie, Schweizer und Gascogner; noch weiter zurückgeschoben war der linke Flügel, hauptsächlich leichte Pferde, Altgre an der Spige.

Eine halbe Stunde ungefähr vor Sonnenuntergang gab Remours den Befehl oder vielmehr bas Beifpiel jum Angriff, indem er an der Spige feiner Beharnischten die Bobe binangufprengen versuchte. Die beiben Beere maren einander ungefähr aleich : Gonzalo hatte 5500 Rnechte, an Gleven, Bogenfchupen und leichten Reitern 1500 Pferbe. Auf Seiten ber Frangofen war, nach Bahl und Beschaffenheit, Die Ueberlegenheit an Reis terei, bie ein volles Drittel ihrer Streitmacht ausmachte; Bongalos Starte beruhte auf bem Fugvolt, welches unter ibm eine Soule fonder Gleichen burchgemacht batte. Die Frangofen murben mit einer Artilleriefalve empfangen; ein Runten flog in ben nachften Pulverfarren und biefer in bie Enft, etwelche Befturgung veranlaffend, fo aber Bongalo alebald bannte burch ben Ausruf: »Buen ánimo, amigos; esas son las luminarias de la victoria!« Mittlerweile waren die Gendarmen ju bem Graben gelangt, von beffen Exifteng fie fo wenig Renntnig batten , als gu Baterloo Napoleone Caraffiere von dem Abgrund ju ihren Sagen wußten. Sie vermochten bas hinderniß nicht ju besiegen, und ber General ließ fie eine Schwenfung vornehmen, in ber hoffnung, einen bequemern Bugang ju finden. Diefe Bewegung, unter dem Reuer der deutschen Buchsenschugen auszuführen, veranlagte foweren Berluft, ber fdwerfte ergab fich in ber Berfon des Feldherren : eine Rugel traf bas tapfere Berg. Ueber biefem Fall ergab fich Bermirrung unter ber Reiterei; ihr abzuhelfen, ließ Chaudien bas Mitteltreffen vorruden. In verzweifelten Unfrengungen versuchte biefe Infanterie über ben Graben gu fegen, bie frifch aufgeworsene Erbe ließ die Stürmenden feinen feften Fuß gewinnen, und die ftarte Linie, welche mit ihren langen Piten die den Wall schügenden Landstnechte bildeten, vermochten fie nicht zu durchbrechen. Seine weichenden Scharen vermeinte Chaudien zum Angriff zurückzuführen, aber die glänzende Rüftung, die weißen Federn auf dem helm machten ihn allzu tennttich, und eine Augel stredte ihn leblos in den Teich.

Reben ibm maren ber Schweizer ausgezeichnetefte Sauntleute gefallen; die Bermirrung ju vervollftandigen, fubrte Gongalo feine Reiter gum Angriff. Allgemein wurde bie Flucht, ber weber Alegre noch bie Pringen von Melfi und Bifignano ju wehren vermochten. Das Rachbauen, bas Gemegel mabrie noch geraume Zeit; ohne jeglichen Biberftand brach Prosper Colonna bem frangofischen Lager ein, wo er bes Bergogs von Nemours verlaffenes Belt bezog, beffen Abendmablzeit verzehrte, indes Rabricio Colonna und der Großcapitain des Baffenbruders vermeinte Ginbuge fcmerglich beflagten. als 3000 Frangofen find an biefem für bie Befdide bes Ronigreichs Reapel entscheibenben Tag (28. April 1503) gefallen; bie Spanier betennen nur 100, ober gar nur 9 Tobte. Em andern Tage wurde ber Leichnam bes Bergogs von Remours aus einem Saufen Erichlagener bervorgezogen, burch brei fcwere Bunden entftellt, aber feinem Pagen fenntlich burch Ringe, bie er an den Fingern trug. Gonzalo weinte bei bem Unblid bes großmutbigen Reindes und ließ ibn mit allen feiner boben Geburt geburenben Chrenbezeigungen ju Barletta beerdigen.

Daneben verlor ber Sieger keinen Augenblid in Berfolgung seines Siegs. Cerignola, Canosa, Melfi öffneten ihre Thore, und da auch Aubigny bei Seminara, 21. April, geschlagen und gesangen worden, mochte das spanische heer den Marsch zur hauptstadt antreten. In Acerra erwarteten seiner die Bertreter der großen Gemeinde, unter Darbringung der Schlüffel von dem Feldherren die Bestätigung ihrer Rechte und Privilegien zu erbitten. Die wurde ihnen zugesagt, und am andern Morgen, 14. Mai 1503, erfolgte der pomphafte Einzug, dem zwar das heer sich nicht anschloß. Einige Tage früher war das seste

Capua von ben Bortruppen besetzt worden. In ben beiben, bie Stadt Reavel beberrichenden Reften, Caftel nuovo und Caftel bell' Uovo, hatten bie Frangofen farte Befagung, welche au überwältigen, ber Feldherr nur eine geringe Truppenzahl zu verwenden gedachte, mahrend nad Gaeta feine Sauptmacht beftimmt. Aber bie Spanier weigerten fich, por Empfang bes aufgefcwollenen Sofbradfiandes ju maricbiren, und vorläufig fonnten nur bie Reiterei und bie Landefnechte verwendet werden, um Gaeta au berennen, mabrent die Spanier, ju Reapel einquartiert, bie Teften bezwingen murben. Beibe batten bisber als imüberwindlich gegolten. Buerft wurde bas Augenwert bes Caftel nuovo, ber Thurm von San Bincente genommen. Sobann übte ber Meifter im Minenfrieg, Debro Navarro, feine verderbliche Runft. Ale weit genug ber Minengang vorgerudt, erließ er eine Aufforberung an bie Belagerten. Gie wurde fonobe gurudges wiesen. Feuer legten bie Minirer an, und eine machtige Brefche war geöffnet , 21. Das. Dag er im Begriff zu fturmen , ließ Ravarro ben Feldberren wiffen ; fein Schild erfaffend, im Lauf gelangte biefer jum Fuß ber Brefche, welche ju behaupten bie Frangofen taum verfuchten, vielmehr binter bie zweite Ringmauer no gurudgogent Die eine ber Bruden, welche ben Bugang verftatteten, batten fie bereits aufgezogen, mit ber anbern waren fie noch beschäftigt, ale bes Grogcapitaine Junter, Belaeg Berrio, ben Schlugbalten erfuffend, fich famt ibm gur Bobe gieben Lieg, in ber Luft fdwebend, bie Schliegen mit feinem Schwert gerhadte und alfo bie Brude gu Sall brachte ; bann , nur von zwei Goldaten begleitet, bem innern Raum eindrang und gevamme Beit die Frangofen beschäftigte, bis es biefen gelang, fic in ben Donjon zu werfen. Der wurde aber ebenfalls in einem letten verzweifelten Sturm genommen, und nur wenige ber Bertheibiger verschonte bas Schwert. Das ereignete fich ben 12. Juni, beinahe Angefichts ber frangofischen Flotte, bie fich um einen Tag verspätet batte. Unermeglich war bie Beute, ba ber Frangofen Anhanger ihre werthvollfte Sabe, Gold, Silber, Buwelen in bem Caftel geborgen glaubten. Nichts befto weniger fanden fich mehre in ihrem Antheil an ber Beute verfürzt; ihre Plagen vernehmend, sprach ber Felbherr: »Id a mi casa, poned la toda á saco, y que mi liberalidad os indemnice de vuestra poca fortung. Das liefen die beutegierigen Soldaten fich nicht ameimal fagen. Sie ftromten dem Quartier des Kelbberren au. bem prachtvollen Palaft bes Pringen von Salerno, aus bem Baufe San Seperino, und aller Reichtbum, ber bort aufgebauft, Die Borrathe murben geplundert. Das Caftel bell' Uovo bielt fic noch einige Bochen, erlag bann aber (11. Juli) ebenfalls ber ichredlichen Thatigfeit von Ravarros Minirern. 24. Juni ward San Germano genommen, am 29. ergaben fic Rocca - Guglielma , Trafetto und Mola , am 12. Juli gewann Rabricius Colonna im Sturm die wichtige Stadt Aguila. Borber fcon batte Gonzalo aus Spanien Gelber empfangen und damit die schwierigen Soldaten befriedigt, so daß er fest endlich feine gange Macht vor Gaeta, nachft Benofa und Monte Cafino, ber einzige von ben Frangofen noch behauptete Plat, pereinigen fonnte.

In Gaeta hatte 3vo b'Alegre alles vereinigt, mas bem Diggeschid von Cerignola entgangen; bort batten fich ju ibm gefunden die bedeutendften der afrancesados, die Bringen von Salerno und Bifignano, ber Bergog von Ariand u. f. w.; an Rriegsbedarf fehlte es nicht, und ber Spanier Unftrengungen gegen bie Seftung blieben bermagen erfolglos, bag Gonzalo, welchem jur Seite ein theurer Freund, Bugo be Carbona ericoffen wurde, auf die Rachricht von ber Unnaberung einer zweiten frangofifden Armee, für gut fand, die Belagerung aufzubeben und fic bei Caftellone, weiland Ciceros Landfin Villa Formiana au fegen. Große Unftrengungen hatte Ludwig XII fur ben neuen Keldzug gemacht, 8000 Schweizer in Sold genommen, eine prachtige Reiterei, einen Befdutjug wie fein anberer, ein Beer von 20-30,000 Mann gefammelt, bie gewaltige Ruftung einem feiner beften Generale, bem Marfchall von la Tremonille anvertraut. Dem fcheint es an Selbftvertrauen wenigftens nicht gefehlt ju haben. Bernehmend, daß bie Spanier bereit, ibn ju empfangen, meinte er: »que holgaria mucho de ello.« baß bie Spanier feiner ju erwarten gefonnen, sque daria veinte

mil ducados por hallar al Gran Capitan en el campo de Viterbo.« Dieselben Worte ließ er als ein Compliment an ben fpanifchen Gefandten zu Benedig, Lorenz Suarez gelangen. welcher, des Großcapitains Better, entgegnete: »mas hubiera dado el duque de Nemours por no haberlo encontrado en Pulla. Ginen gangen Monat und barüber murbe aber bas Beer au Barma feftgebalten, burch bes Carbingle von Amboife Bemabungen, auf Absterben Alexandere VI, 18. Mug. 1503, ben papflicen Thron zu besteigen. Als endlich ber Marich wieder aufgenommen, verfiel la Trémouille fcwerer Rrantbeit, die ibn notbigte, fic nach Mailand bringen ju laffen, mabrend ber Marfgraf von Mantua bas Commando ber Armee übernahm und fie obne Saumen ben Ufern ber Tiber guführte. Auf bie Radricht, daß er ben Flug überfdreite, verließ Bongalo am 6. Det. bas Lager bei Caftellone, um fich binter ben Barigliano gurudgugieben. hier, bei Gan Germano bezog er Stellung, fo burch bie Fefte Roccasecca gebedt, einigermagen bie Schmache feines Beeres ausgleichen tonnte. Denn mit allen, namentlich über Trieft aus Deutschland ibm zugekommenen Berftarfungen gablte es nicht über 9000 Rnechte und an Reiterei 3000 Mann, barunter zwei Drittel Ginetes; an Geschut fand es vollenbs ben Frangofen bei weitem nach.

Ueber Pontecorvo vordringend, breiteten die Feinde auf dem rechten Flußuser sich aus; nachdem der Fluß überschritten, unternahmen sie die Belagerung von Moccasecca, wogegen der Groß-capitain, obgleich der Markgraf von Mantua nur 6 Miglien von dannen entsernt und solglich die Nothsignale der Besagung wahrnehmen mußte, am 16. Oct. das zeither von den Franzosen behauptete Castell von Monte Casino mit Sturm nahm. Am 16. Oct. ließ er durch Prosper Colonna das seit 8 Tagen belagerte Noccasecca entsesen, wiewohl der Markgraf von Mantua, bestürzt über den daselbst gesundenen Widerstand, sich bereits zum Abzug entschlossen hatte, auch den 18. über den Fluß zurückzing. Ein besseres Gluk such fuchend, zog er hinab die beinahe zur Mündung des Flusses, wo ihm Torre di Garigliano nach mäßigem Widerstand übergeben wurde. Die Besatung zog ab mit allen Kriegsehren, doch

lalechte Ehre erwartete ibrer im eigenen Lager. Bon Born ente braunt, bag fie Bedingungen angenommen batte, flatt auf ibrem Boften ju fterben , fielen bie Cameraden aber bie Reiglinge ber, Die bann alle bis auf einen Dann über bie Rlinge fpringen mußten. Dit Goldaten ber Art war freilich bas Unmögliche gu erreichen. Das icheint ber Martgraf von Mantua nicht bebergigt au haben. Der Boben, auf welchem die beiberfeitigen Berre fich bewegten, war niedrig und sumpfig, wie er es von feber gewesen, erbielt aber fest burch die gewaltigen, früher als gewöhnlich eingetretenen Regenguffe beinabe bas Anfeben eines offnen Deers, nur bag ber Frangofen Stellung, vermöge ber bobern lage, weniger versumpft als jene ihrer Gegner. Dabei batten bie Frangofen im Ruden eine farte, ihnen freundlich gefinnte Bevollerung mit ben bebeutenden Stabten Rondi, 3tri und Baeta, mabrend ibre Rlotte abermale unter Pregente Befehl, por ber Mündung des Garigliano anternd, ihnen fur ben Uebergang bes Aluffes von außerordentlichem Rugen fein tonnte. Rur diefen Uebergang gablte ber frangofifche Reldberr vornehmlich auf ben unweit Trafetto unternommenen Brudenbau, ber inbeffen von wegen ber fturmifden, boch angefdwollenen Gemaffer mehre Tage erforberte und taum unter bem Sous ber in bominirenber lage aufgeführten Ranonen zu Stand gebracht werben tonnte. Brude zu bilben, mußten bie Galeren ibre Boote barleiben, und waren biefe fart an einander befestigt, mit Brettern überlegt.

Die Arbeit war nicht sobald beendigt, und es begann am 6. Nov. der Uebergang, durch ein lebhaftes Kanonenfeuer unterstüt. Diesem Feuer, einem nicht minder stürmischen Angrisswichen die spanischen Borposten, um sich auf ihre Sauptmasse zurückzuziehen, und ergab sich in dieser bereits Unordnung, ats Gonzalo in der Rüftung eines Gineten, den Streithammer schwingend, durch die gebrochenen Reihen sprengte, die Flüchtlinge sammelte und in außerordentlicher Schnelligkeit zum Stehen brachte. Navarro und Andrade führten das Fußvolk herbei, und wurden durch verzweiselte Anstrengungen die Franzosen zurückgedrängt, genöthigt, auf die Brücke sich zu beschräften. Um diese selbst ftritt man in unglaublicher Wuth, Officiere und

Gemeine, Reifige und Rnechte fochten in ber vollftanbigen Leibenicaftlichfeit eines Zweilampfes. Mancher wurde unter beit hufen der Roffe gerftampft, ungleich größer mar bie Babl fenet, welche von ber Brude berabfturgen, bag beinabe ju enge bas Alugbett für bie vielen bem Meer autreibenben Menichen und Pferde. Unter ben Belden bes Tages leuchtete Rabricius Co-Ionna, welcher ber erfte auf ben Reind traf, und nicht minber ber Alferes Fernando be Illesas. Dem rig eine Rugel Die rechte Sand meg, und er faßte die Kabne mit ber linken; auch biefer beraubt, bielt er bas Banner mit ben Ellbogen. ber Site bes Gefechts mußten bie Ranonen auf dem rechten Ufer schweigen, da ihrer Thatigkeit Freund und Reind gleich febr ausgefest. Als jeboch bie Frangofen allmalia jum Beiden gebracht. ben Bortheil zu verfolgen, Gonzalo frifches Bolf vorruden ließ, bot biefes den frangofischen Gefdugen ein allzu ficheres Biel. Dbgleich bie Spanier, nach bem Musbrud bes Marigrafen von Mantua, fic ben Ranonenfugeln mit einer Gleichgültigfeit ausseten, als feien and Luft, nicht aus Fleisch und Blut ihre Leiber ausammengefent. fo litten fie bergeftalten unter bem fürchterlichen Feuer, bag bas Saupttreffen ju einer rudgangigen Bewegung genothigt, welcher gu folgen, bie Borbut nicht umbin tonute. Die Brude blieb bemnach den Franzosen. Als beendigt die beiße Arbeit, wollte Bonzalo in die bem Uebergangspunkt entgegengesette Schanze abermals Besatung werfen. Sprach Diego Garcia de Parebes: »Señor, ya no tenemos enemigos con quien combatir, sino con la artilleria: mejor será excusar la guardia, dejar que pasen mil é dos mil de ellos, y entonces los acometeremos, y quizá podremos ganar su campo.« Boll Ingrimm noch, baß bie Schange verloren, verfeste ber Relbberr : »Diego Garcia. pues Dios no puso en vos miedo, no lo pongais vos en mi. — Seguro está vuestro campo de miedo, si non entra en el mas que el que yo inspirare, « gurnte ber gute Ritter, fag ab, ftulpte ben belm auf, erfaßte bas mit zwei banben zu führende Schwert, fturmte, er allein, auf bie Brude. 36n er-Tennend, meinten die Krangosen, er tomme zu parlamentiren und gingen in großer Bahl ihm entgegen. Er fcidte fic an gu

sprechen; tanm aber gewahrend, daß sie zwischen ihm und ihren Batterien sich befänden, so bonnerte er ihnen zu, daß er eine Probe von seiner Stärke ablegen wolle, und begann mit dem ungeheuren Schwert um sich zu hauen. Einige wenige Landsleute eilten ihm zu hülse, und es entspann sich ein Scharmügel, so dahin ausging, daß die Spanier abzogen, Paredes von allen ber lette.

Die Frangofen, obgleich im Beng ber Brade geblieben, jogen fic noch an bemfelben Abend in ihre Quartiere gurud, und ihr Relbbert verzichtete vorläufig allen fernern Unternehmungen, ba in ben bobenlofen Begen mit Pferden ober Befdugen nicht fortautommen, nur bag er auf bem fpanifden Ufer einen Brudentopf anlegte. Auch ber Großcapitain wollte nicht weiter ben Elementen Eros bieten. Gleich nach bem Brudenfampf verlegte er fein lager eine Diglie rudwarts, auf eine Bobe in ber Rabe bes Dorfleine Cintura, in ber Fronte mit einem tiefen Graben, ber bald mit Baffer gefüllt, auf febem Ringel mit einer Schange fic bedend. Jammervoll waren aber auch hier bie Truppen untergebracht. In ben Abbangen reichten Schlamm ober Baffer bem Mann bis zu ben Anien; um nicht zu verfinken, war er genothigt, ben Boben, fo viel thunlich, mit 3meigen und Saichinen au bebeden. Die auf bie bobe Angewiesenen batten es nicht viel beffer. Die Schneegeftober, die Bochenlang ohne Unterlag bauernben Regenfturme burchbrangen febe Spalte ber leichten Belte ober ber gerbrechlichen, mit 3weigen bebedten butten, Die ein Obbach gemahren follten. Unregelmäßig obergar nicht erschien die Löhnung, und gleich mangelhaft war bie Berpflegung , indem febr bald die geringen Borrathe bes bem Lager anftogenden Gebirglandes erfcopft. Unter biefen Sowierigfeiten bewahrte Bongalo feinen Bleichmuth, ber nicht felten Bu Beiterkeit fich fteigerte. Getreulich ging er ein auf die Roth und bie Gefühle bes geringften unter feinen Ditftreitern, und fatt in bem Borgug bes Ranges bie Ausnahme von Befchwerlichfeiten und Leiben ju fuchen , erfüllte er ber Reibe nach alle Pflichten bes subalternen Officiers, wie er benn, fo beifit es, nicht felten die Bache bezog. Bor allem zeigte er fich in fener

unbeugsamen Beharrlichkeit, welchen den Starken in trüben und gefährlichen Stunden befähigt, den sinkenden Muth seiner Umgebungen zu beleben. Die bedeutendsten Hauptleute, Mendoga, die beiden Colonna und andere, ihnen nicht ungleich, zeigten sich entmuthigt durch die namenlosen Beschwerlichkeiten und riethen dem Feldherren, seinem erschöpften Bolk einige Ersleichterung zu gönnen, es zurüczziehen auf Capua, wo es sich körperlich und geistig stärken, zugleich sede Bewegung der Feinde überwachen könne. Trocken und entscheidend erklärte der Großscapitain: »Permanecer aqui es lo que importa al servicio del rey y al logro de la victoria; y tened entendido, que mas quiero duscar la muerte dando tres pasos adelante, que vivir un siglo dando uno solo hácia atras.«

Die Frangofen ftanden, wie gefagt, auf erhöhtem, bem giftigen Ginflug ber Feuchtigfeit minder ansgesesten Boden : fie batten in ben Ruinen von Minturna einen Tempel gefunden, ber ihnen theilweise Dbbach gemahrte, indeffen bie nachften Ortfcaften erträgliche Cantonnirungequartiere boten : feboch litten fie nicht weniger als bie Spanier unter bem Ginfluß ber Bitterung und in Bezug auf militairifde Dispositionen noch mebr burd bie Banfereien unter ihren Anführern, Die gulegt ben Martgrafen von Mantua veranlagten, mit allen Trupven feiner Condotta bas heer ju verlaffen. Sein Rachfolger im Commando, ber Marigraf von Salugjo mußte fortwährend auf bie Bebauptung bes fcmalen ganbftriche zwifden bem Barigliano und bem Rirchenftaat fich beschranten. In bem Bofen biefer Aufgabe fcbien ber Binter, ber jest mit ungewöhnlicher Strenge eintrat, ibn begunftigen ju wollen. Selbft Bongalo zeigte fich jum Schein geneigt, Binterquartier in ben innern Provinzen bes Ronigreichs, Die nicht wie Terra di Lavoro verobet, zu beziehen, und bie Debraabl ber frangofifden Gendarmen, arg mitgenommen durch Leiben aller Art, fuchte Erholung in den rudwarts gelegenen Stadten 3tri, Baeta, Fondt, indeg fie bie But ber Marichgegenden am Strom ber Infanterie, Schweizer und Lands-Inechte, aberließ. So maren bie Frangofen über eine Strede von mehr als gehn Diglien gerftreut, wogegen bie Gefamtheit

ber Spanier nur eine Miglie vom Fluß entfernt, seben Augenblid bereit, ben Zeind aufzusuchen.

Die fieben Bochen, mabrent beren bie beiden Beere einander im Angeficht ftanben, ohne bag von irgend einer Seite eine enticeibenbe Bewegung erfolgte, batte ber Grogcapitain benugt, um burd Bermittlung bes Gefandten in Rom, Don Francisco be Rojas, an der Ausfohnung der beiden großen, regelmäßig einander befehdenden Baufer Drfini und Colonia arbeiten zu laffen , indem er , falle fie ju Stand tame , auf die Unterftusung ber Orfini boffen fonnte. Diefe von jeber franaofischen Intereffen ergebenen Belfen batte R. Karl VIII tobtlich verlett, indem er ihnen bas Rundament ihrer Große, die Graffchaften Alba und Tagliacoggo in bem ftreitbaren Abrugge entzog, um fie ben Gibellinen, den Monna zu verleiben. Raum war bie Berfohnung erfolgt, ale bie Drfini ihre Rriegemacht, 3000 Dann, bem Großcapitain jur Berfugung fellten. Die befehligte Bartholomaus von Alviano, allerdings ein febr befäbigter tapferer Sauptmann, feineswege aber, wie man doch bebarrlich will, ein Drfini, geschweige bas Saupt ber Drfini. »Bartholomeo d'Alviano (essendo i suoi parenti perseguitati da Papa Paolo II) acconciatosi da fanciullo per paggio con Napoleone, e poi con Virginio Orsini, si portò di maniera con la casa Orsina, che adottato da loro, il Mondo ha creduto e crede ch'egli sia Orsino, essendo tuttavia nato in Todi della nobilissima ed antica famiglia degli Atti, sicome esso medesimo scrisse nella sua vita cominciata ma non finita da lui quando era prigione in Francia« (Sansovino).

Raum dem spanischen Lager eingekehrt, drang Alviano in den Großcapitain, daß er das bisher beobachtete vorsichtige Zaubern aufgebe und die ihm zugeführte Berpartung benuse, um angriffsweise gegen einen Feind zu versahren, der nicht weiter den Bortheil der Zahl für sich habe. Des Italieners Grunde besiegten das Phlegma des Castilianers: der Uebergang des Garigliano auf drei Punkten wurde beschlossen. Dafür den Segen des himmels zu erstehen, wurde das Weihnachtsfest in aller durch die Umstände verstatteten Feierlichkeit begangen: Andachts-

übungen, angestellt mit Leuten, welche fo lange in ben fored lichen Moraften gefeufzt batten, maren mobl geeignet, Die belbens muthige Standhaftigfeit , welche nuter beifviellofen Leiben fich bewährt batte, zu freigern. Das Detachement, fo angewiesen, von San Germano aus ben Rlug zu überfcreiten, lofete feine Aufgabe mit ungemeinem Gefchid, lodte bie Befatung von Rocca-Buglielma in einen Sinterhalt, machte ibr ben Baraus und bemachtigte fic ber gefte. Die Sauptmacht follte von Seffa aus den Uebergang bewerfftelligen, und betrieb ju bem Ende Afviano, welchem ber Bortrab untergeben, in ber gangen Lebhaftiafeit feines Wefens ben Bau ber Brude, bie am 27. Dec. 1503 ju Stande fam. In berfelben Racht, Die finfter und fturmifd, führte Alviano, dem Varedes, Vizarro und Billalba beigegeben, biefen Bortrab, meift Reiterei, binuber und murbe bie Befagung von Suzio im Schlaf überfallen und mehrentheils niebergemacht, was fich ju Caftelforte wiederholte. Es folgte Bongalo mit den landefnechten und ber übrigen Infanterie.

Die Nachrichten von dem Bau ber Brude, von dem Hebers gaug, von bem Borbringen ber Spanier gegen bas Lager ge-Tangten in einem Athem nach bem Sauptquartier bes Darfa grafen von Salugo unweit Torre di Barigliano. Dort batte man Die Geguer immer noch festgebaunt in ihre Gumpfe geglaubt, und wirften baber gleich Donwerschlägen die auf einander folgenden Meldungen. Indeffen verlor ber Marfgraf feine Beit, fein gerfreutes Bolt, fo viel thunlich, beraugugieben, auch erhielt 300 d'Alegre Befehl, mit feiner Reiterei ben Reind fo lange gu beschäftigen, bis babin bes Relbberren Rudzug auf Baeta gesichert fein murbe. In Gile verschwand auch die Brude, fo bie Frangofen bei Torre di Garigliano gehabt, indem fie die Unter, woran die Boote lagen, abschnitten, biefe bem Strom überließen. Belte und Gepad, bann neun ber fomerften Ranonen murben im Stid gelaffen, eben fo die Rranten und Bermunbeten, melde ber Beneral vorzog, ber Gnade des Feindes zu überlaffen, damit fie nicht feinen Marid erichwerten. Das übrige Gefchus murbe ber Borbut zugetheilt ; ihr folgte junachft bie Infanterie, bann ale Rachbut die Gendarmerie, welcher ber Markgraf fic angeschloffen

hatte. Alegre hingegen fand, bevor Suzio zu erreichen, ber Spanier Sauptmacht auf bem rechten Ufer bes Garigliano vereinigt; die Unmöglichkeit einsehend, eine solche Ueberlegenheit zu bestreiten, zog er sich eiligst zurud auf die in vollem Rudzug gen Gaeta begriffene Armee.

Gonzalo ließ einftweilen die Frangofen burd Brosper Colonna und beffen 200 Reiter verfolgen, bann burchichritt er in Gile, fo geboten burch bie Furcht, bie Feinde mochten entwifden, ibr verlaffenes Lager, nnr wenig Dufe feinen Leuten verftattenb, um bie überall ausgebreitete reiche Beute aufzulefen. traf er mit ben Frangofen jufammen, ale beren Bewegungen burd bie Sowierigfeit, in bem burd ben Regen aufgemublten Boben ihre Ranonen fortzuschaffen, vielfältig aufgehalten mor-Richts defto weniger waltete bei biefem Ruding eine portrefflice Ordnung, als welcher nicht wenig ju ftatten fam bie Enge bes Begs, bie auf beiben Seiten nur eine verhaltnigmäßig geringe Truppengabl jum Befecht gelangen ließ, baber ber Erfolg hauptfachlich von ber größern ober geringern Manoeuvrirfähigkeit abbing. Die frangofifde Rachbut bestand porzugemeife aus Genbarmen, bie von ben Bahnen bis ju ben Beben gepangert, wohlfeilen Ranfe bie leichten Truppen ber fpanischen Borbut abweisen tonnten. Bei feber Brude, bei febem Engpaß, ber eine vortheilhafte Stellung bieten tonnte, foloffen biefe Gifenmanner ihre Reiben und leifteten ben bartnadigften Biberftand, um für ben allgemeinen Rudzug Beit zu gewinnen.

In dieser Beise, abwechselnd halt machend und sich zuruchziehend unter fortwährendem Scharmusiren, worüber sich sedoch für teine Partei namhaster Berlust ergab, erreichten die Franzosen Wola und die von dannen nach Gaeta hinüberführende Brücke. Einige Ranonenwagen, die hier brachen oder umgestürzt wurden, verursachten bedeutenden Aufenthalt und Berwirrung, die Infanterie verwickelte sich mit dem Geschüszug. Der Marsgraf von Saluzzo wollte die seite, durch die Brücke gebotene Stellung benußen, um die Ordnung wiederherzustellen. Es ergab sich ein verzweiseltes Gesecht. Bernhard Aborno an der Spise von 100 Lanzen machte einige glänzende Chargen; andere fran-

gonice Ritter brachen fubn ben Reiben ber Spanier ein , bag bie Berfolgung in etwas nachließ. Dem Ritter Bavard wurden brei Pferde unter bem leib getobtet, und gerieth er julest in bas bichtefte Gewühl der Reinde, aus dem ibn boch fein Freund Sandricourt mittele verzweifelter Anftrengungen berausbieb. Es ift bas ohne 3meifel fenes Abenteuer, welches, boch an unrechter Stelle, ber loyal serviteur berichtet. »Le bon chevalier va adviser environ deux cens chevaux des Espagnols qui venoient droit au pont pour le gagner; ce qu'ils eussent fait sans grande résistance, et étoit la totale destruction de l'armée françoise. Si commença à dire à son compagnon: \*\*Monseigneur l'écuyer, mon ami, allez vite chercher de nos gens pour garder ce pont, ou nous sommes tous perdus; cependant je mettrai peine à les amuser jusques à votre venue. mais hatez-vous. « Ce qu'il fit; et le bon chevalier, la lance au poing, s'en va au bout dudit pont, où de l'autre côté étoient déjà les Espagnols prêts à passer; mais comme lion furieux va mettre sa lance en arrêt, et donna en la troupe qui déjà étoit sur le pont, de sorte que deux ou trois se vont ébranler, desquels il en chut deux en l'eau, qui oncques puis n'en relevèrent, car la rivière étoit grosse et profonde. Cela fait, on lui tailla beaucoup d'affaires, car si rudement fut assailli que sans trop grande chevalerie n'eût su résister; mais comme un tigre échauffé s'accula à la barrière du pont à ce qu'ils ne gagnassent le derrière, et à coup d'épée se défendit si très bien que les Espagnols ne savoient que dire et ne cuidoient point que ce fût un homme. Bref, tant bien et si longuement se maintint que l'écuyer le Basco, son compagnon, lui amena assez noble secours, comme de cent hommes d'armes, lesquels firent auxdits Espagnols abandonner tout le pont, et les chassèrent un grand mille de là; et plus eussent fait quand ils apercurent une grande troupe de leurs gens de sept à huit cens chevaux qui les venoit secourir. bon chevalier à ses compagnons: »» Messeigneurs, avons assez fait aujourd'hui d'avoir sauvé notre pont, retirons-nous le plus serrément que nous pourrons. « Son conseil fut tenu à bon: si commencèrent à eux retirer au beau pas. Toujours étoit le bon chevalier le dernier, qui soutenoit toute la charge ou la plupart, dont au long aller se trouva fort pressé à l'occasion de son cheval qui si las étoit que plus ne se pouvoit soutenir, car tout le jour avoit combattu dessus. Si vint de rechef une grosse envahie des ennemis, qui tout d'un flot donnèrent sur les François en facon qu'aucuns furent versés par terre. Le cheval du bon chevalier fut acculé contre un fossé, où il fut environné de vingt ou trente chevaliers qui cricient: »»Rende, rende, Señor.«« Il combattoit toujours et ne savoit que dire, sinon: »» Messeigneurs, il me faut bien rendre, car moi tout seul ne saurois combattre votre puissance. « Or étoient déjà fort éloignés ses compagnons . qui tiroient droit à leur pont, cuidans toujours avoir le bon chevalier parmi eux: et quand ils furent un peu éloignés. l'un d'entre eux, nommé le chevalier Guyfray, gentilhomme du Dauphiné et son voisin, commença à dire: » Hé! messeigneurs, nous avons tout perdu; le capitaine Bayart est mort ou pris, car il n'est pas avec nous. N'en saurons nous autre chose? et aujourd'hui il nous a si bien conduits et fait recevoir tant d'honneur! Je fais voeu à Dieu que s'il n'y devoit aller que moi seul, je retournerai, et plutôt serai mort ou pris que je n'en aye des nouvelles. « Je ne sais qui de toute la troupe fut plus marri quand ils connurent que le chevalier Guyfray disoit yrai. Chacun se mit à pied pour ressangler son cheval et remontèrent, et d'un courage invaincu se vont mettre au grand galop après les Espagnols, qui emmenoient avec eux la fieur et l'élite de toute gentilesse, et seulement par la faute de son cheval; car s'il eat peu endurer autant de peine que lui, jamais n'ent été pris. Il faut entendre que, ainsi que les Espagnols se retiroient et qu'ils emmenoient le bon chevalier, pour le grand nombre qu'ils étoient, ne se daignèrent amuser à le dérober de ses armes, ni lui ôter son épée qu'il avoit au côté; bien le désaisirent d'une hache d'armes qu'il avoit en la main; et en marchant lui demandoient toujours qui il étoit. Il qui savoit bien que, s'il se

nommoit par son droit nom, jamais vif il n'échappereit, car plus le doutoient Espagnols que homme de la nation francoise, si le sut bien changer; toujours disoit-il qu'il étoit gentilhomme. Cependant vont arriver ses compagnons crient: \*\*France! France! tournez, tournez, Espagnols; ainsi n'emmenerez-vous pas la fleur de chevalerie.«« Auquel cri les Espagnols, combien qu'ils fussent grand nombre, se trouvèrent étonnés: néanmoins d'un visage assuré recurent cette lourde tharge des François; mais ce ne put si bien être que plusieurs d'entre eux et des mieux montés ne fussent portés par terre. Quoi voyant le bon chevalier, qui étoit encore tout armé et n'avoit faute que de cheval, car le sien étoit épuisé. mit pied à terre, et sans le mettre en l'étrier monta sur un gaillard coursier de dessus lequel avoit été mis par terre, par l'écuyer du bon chevalier, le Basco Salvador de Borgia lieutenant de la compagnie du marquis de la Padula, gaillard gentilhomme. Quand le bon chevalier se vit dessus monté, commenca à faire chose plus que merveilleuse, criant: \*\*Francef France! Bayart! Bayart! que vous avez laissé aller.«« Quand les Espagnols ourrent le nom et la faute qu'ils avoient faite de lui avoir laissé ses armes après l'avoir pris sans dire rescous ou non (car si une fois eût baillé la foi jamais ne l'eût faussée), le coeur leur faillit, et dirent entre eux: »»Tirons outre vers notre camp, nous ne ferons meshuv beau fait. « -Quoi disant, se jetèrent au galop, et les François qui voyoient la nuit approcher, très joyeux d'avoir recouvert leur vrai guidon d'honneur, s'en retournèrent liement en leur camp.«

Die Spanier, durch die heftigkeit fener Angriffe erschüttert, schienen einen Augenblick zu schwanken, aber Gonzalo gewann Beit, seine Eurassiere herbeizuziehen, und haben die alebald das Gesecht zum Stehen gebracht, wiewohl der Feldherr in dringende Gesahr gerathen war. Indem er in die bichtesten Reihen der Streitenden sich vertieste, stürzte auf dem glatten Boden sein Ros. Glückicher Weise nahm er keinen Schaden, und indem er schnell sich aufrichtete, seuerte er durch seine Stimme und mehr noch durch sein Beispiel zu neuer Anstrengung die ermüdeten

Streiter an. Denn feit zwei Stunden tobte bas Befect, unb weniger ber Duth, ale bie Rrafte wollten ihnen verfagen, nach einem Darich von feche Deilen , vollbracht , obne bag fie ben Abend vorber etwas genoffen batten. Gebufuctivoll mochte baber Gonjalo ber Anfunft feines linfen glugels unter Andrabe entgegenseben. Der war angewiesen, im Angeficht von Torre bi Bariglians ben Uebergang ju bewerfftelligen. Er batte mit Leichtigleit fic bes Brudentopfs bemächtigt , fonnte aber nicht ohne Sowierigfeit und Bergug die Boote auffangen, welche bie Frangofen bem Strom preisgegeben, und beren er bedurfte, um bie Berbindung mit bem rechten Ufer berguftellen. Als ibm bas endlich gelungen , rudte er auf einem Bege , ber geraber und etwas öftlicher als berfenige, ben Bongalo bie Seefeite entlang eingeschlagen batte, den Frangofen in die Rlanke. Die erschraden nicht wenig bei bem Anblid ber gleichsam ans ben Bolten gefallenen Reinde, und bedurfte es faum bes Angriffs. um fie nach allen Seiten bin ju gerftreuen. Die unbrauchbar gewordenen Gefdugwagen, indem fie die Bege fperrten, vermehrten bie Berwirrung, und bie Infanterie murbe burch bie Miebenden Reiter vollends über ben Saufen geworfen. Markgraf foll bas Beispiel ber Flucht gegeben baben, und ift fie burch die lebhafte Berfolgung der Ginetes ungemein blutig ausgefallen. Biele ber Flüchtlinge, bie ben Beg nach Stri eingeschlagen hatten, wurden abgeschnitten; eine ungleich größere Babl erreichte boch bas icugenbe Gaeta. An Tobten allein mogen die Frangofen 3 - 4000 Mann verloren baben; bie Artillerie, Die Rabnen, bas Gepad blieben ben Siegern. Das Treffen, »la rota del Garellano,« wurde ben 29. Dec. 1503, an einem Freitag geliefert, gleichwie die Schlachten bei Cerignola, Pavia und St. Quentin, baber bie Frangofen noch beute ben Freitag als einen Tag bes Unglude icheuen, mabrend Die Spanier ibn als ben gludlichften Tag ber Boche ehren. Nach bein beißen Tagwert ichlief Gonzalo gu Caftellone: ber Erholung bedurfte er gleich feinem Bolf, bas ben gangen Tag gefaftet und gefochten batte, mabrent ber Regenfturm feinen Mugenblid feierte.

In ber Frube bes folgenben Tags beschäftigte fic ber Relbberr mit ben Anftalten ju einem Sturm auf ben Berg Drlanbo, welcher bie Stadt Baeta überschaut. Aber bagu ließ bie Entmuthigung ber geschlagenen Armee es nicht fommen. Die Reftung fedte bie weiße Sahne aus, und es begannen Unterhandlungen, benen bie Capitulation vom 1. Januar 1504 folgte. wurde mit bem Befchut und ben Rriegevorrathen überliefert, bagegen ben Krangofen freier Abaug ju Baffer ober ju Land bewilligt. Ueber bas Schidfal ber neapolitanischen Berren, welche als ber Frangofen Unbanger in Gaeta Buflucht gefucht batten, war nichts bestimmt. Sie waren bemnach als Rriegsgefangne au behandeln, jumal fie icon einmal begnabigt worden, und Bongalo ichidte fie nach ben Rerfern vom Caftelnuovo zu Reavel. Dagegen bezeigte er feinen bieberigen Reinden die großmutbigfte Theilnahme, zeigte fich befliffen, in jeder Beziehung ihr Schicfal au erleichtern ; puntilich murbe ber Bertrag erfüllt, augenblictlich und freng jebe gegen einen Frangofen versuchte Bewalt gurudigewiesen. Am 3. Jan. 1504 ritt Gonzalo ber Refte ein, worin er jum zweitenmal bie Eroberung eines Ronigreichs vervollftanbigte. Eine furze Rube vergonnte er fich, bann eilte er nach Reavel, vielleicht icon empfindend die Rieberanfalle, welche geraume Beit an feinem Auftommen verzweifeln ließen. Doch fiegte zulest feine ftarte Ratur, nachdem bie allgemeine Theilnahme befundet batte, bag ber freisame Beld bereits ber Liebling ber Reapolitaner geworben.

Raum genesen, beschäftigte er sich mit ber Einrichtung ber Staatsverwaltung und mit ber Abstellung verschiedener Dissbräuche, die sich namentlich der Rechtspslege eingeschlichen hatten. Bielfältig wurden aber dergleichen Bestrebungen durch den Ungehorsam und die Ausschweisungen der Soldaten gestört. Diese, fortwährend unter dem Ausbleiben der Löhnung leidend, brachen zulest in offene Meuterei aus, bemächtigten sich zweier namhaften Städte und gaben hiermit das Beispiel den Soldatenrepublisen, die so ost in den niederländischen Kriegen die glänzendsten Ersfolge spanischer Waffen neutralisirten. Gonzalo sah sich genothigt, mehre Fähnlein aufzulösen, dann dem Lande Kriegesteuern auf-

gulegen, mittele beren bie Ungufriebenen beschwichtigt murben. die Belt aber ein noch verberblicheres Beisviel erbielt. bie auswärtigen Angelegenbeiten erforberten eine gefpannte Aufmertfamfeit. Die Benuefer g. B. verlangten unter feinen Sous aufgenommen ju werden; die Medici hofften ihre Berrichaft in Floreng durch ibn bergeftellt ju feben; die Difaner, die Ares tiner wollten fic an Spanien ergeben, um nicht ferner ben Riorentinern bienen zu durfen; Die Refte ber Gibellinen baten um Bulfe gegen bie Frangofen. Am leichteften machte Gongalo fic bie Sache mit Cafar Borgia. Den batte ber Carbinal Carvaial am 19. April 1504 in Freiheit gefest; ftatt aber ber Baleren, fo ber Brogcapitain ibm jufchiden follte, ju erwarten, eilte Borgia nach Rettuno, von bannen eine Barte ibn nach Rocca di Mondragone trug. Bon bort gelangte er auf bem Landweg nach Reapel, wo Gonzalo mit allen Ehren ibn empfing, auch fofort mit ibm die Ungelegenheiten von Stalien berieth, namentlich Cafare Borhaben , fich in Difa feftzufegen. Tollten ibm die Galeren von Reapel ju Gebot fteben , er auch im gangen Ronigreich ber Berbefreiheit genießen. Mittlerweile batte aber Gongalo fic R. Ferdinande Befeble binfictlich feines Bethaltens gegen ben unbeimlichen Baft erbeten, und bie maren nur eben eingetroffen, ale Borgia am 26. ober 27. Dai 1504 verhaftet, jur See nach Spanien geschafft wurde, nachdem in ber unmittelbar vorhergebenden Confereng ber Großcapitain ibn mit Liebfofungen überhauft, mit einer Umarmung begludt batte. Ueber ben vielfachen Befcaften vergaß ber Kelbberr nicht ber tapfern Anführer, die mit ibm fich in die Laften bes Rriegs getheilt batten. Den Colonna wurden die ihnen von den Frangofen entriffenen Guter gurudgegeben, Alviano erhielt bie Stadt San Marco, Mendoza bie Graffchaft Mileto, Ravarro bie Graffchaft Dliveto, Paredes die Berricaft Colonetta, Anton de Lepva, Andrade, Benavides nach Berhaltniß. Alles unter vorgangiger Benehmigung feines toniglichen herren, deß fparfamer Sinn bod mitunter burd folde Freigebigfeit verlett murbe. Buweilen hat er fich barum etwas verbruflich ausgesprochen, 3. B.: "Es nutt mir nicht viel, daß Gonzalo fur mich ein Ronigreich eroberte,

wenn er Alles verschwendet, bevor es in meine Sante tommt." Ueberhaupt wollte fic am Sof die Ansicht geltend machen, daß ber Großcapitain machtiger sei, als einem Unterthan zufomme.

Seine glanzenden Erfolge batten im Uebermaas ben Reid erwedt, welcher ale ein Schatten bem Berbienft zu folgen pflegt. Royas, der Gefandte am romifden Sof, und Prosper Colonna machten ihren Ginflug geltend, um die Dienfte bes Groficapitains su verfleinern, Argwobn ob feiner Treue bervorzurufen. Seine Boflichfeit, Rreigebigfeit, pruntvolle Saltung murben ale Runftgriffe bargeftellt, bestimmt, die Golbaten und bas Bolf zu ge-Sein Degen, hieß es, ftebe bem Meiftbietenben gu Bom Ronig von Kranfreich, vom Papft feien ibm bie glangenbften Unerbietungen gugefommen. Dit bem Raifer, mit Ergherzog Philipp habe er einen Briefwechfel unterhalten, und wenn er feine hinneigung zu Philipp noch nicht burch offene That verratbe, fo fcheine er nur auf ben Ausgang bes 3miftes bon R. Ferdinand mit feinem Schwiegerfobn ju marten. wurde ibm gur Laft gelegt, bag er bei ber letten Papftmabl ben Cardinal bella Rovere gegen ben Cardinal Carvajal, ben gebornen Spanier, bem eine machtige Partei ju Gebot geftanben, begunftigt babe ; daß er bas Ronigreich Reapel mit bespotischer Gewalt und obne alle Rudficht fur feines herrn Befehle regiere; dag er bie Rroneinfunfte auf icanbliche Urt verschleubere und bie geiftlichen Memter nur nach laune vergebe; bag er, um bie Golbaten mehr und mehr an fich ju gieben, bie araften Krevel und Berbrechen ungeftraft laffe. Done weitere Untersuchung wurde die Gewalt, Die Bongato als Bicefonig übte, bebeutend befchrantt, und besonbers feigte fich ber Ronig bedacht, aus ben wichtigern Feftungen bie bon feinem Relbherrn angeordneten Commandanten zu entfernen und fie bagegen Mannern feiner eigenen Bahl anzuvertrauen. Gonzalo, feine Dienste alfo belohnt febend, verfiel fowerer Rrantbeit, daß ibn die Merzte bereits aufgaben ; taum bergeftellt, bat er um bie Erlaubnig, nach Spanien gurudgutebren. Die Ronigin Ifabella, bie ibn beffer ju wurdigen verftand, beruhigte ibn, und Gonzalo fubr fort, feine Eroberung in Deisheit und Starte gu regteren; boch nachdem Ifabella bie Augen gefchloffen, erwachte Kerbinands Argwohn ju neuer Starte. Prosper Cotonna wurde nach Stalien jurudgeschidt, gang eigentlich, um feinem bisherigen Borgefesten Berbrug au machen, und Gonzalo wurde babei gezwungen, ben größten Theil feiner Rriegevoller au entlaffen, obgleich er genothigt gewefen, bie Bertheibigung von Difa gegen die Florentiner ju übernehmen, obgleich es ibm gelungen mar, vortheilhafte und die wichtigften Refultate verfprechenbe Bertrage mit Lucca und Siena ju foliegen, auch fic bereits in Piombino feftzusegen, wiewohl er eben bie lodenden, von Raifer und Papft gemachten Antrage, für ben Kall nämlich, bag er ju ihnen übertreten wolle, ausgeschlagen hatte. Bereits war der Erzbischof von Baragoza ernannt, um in bem Commando ibn abzulofen, und bagegen follte Gonzalo, fo wie er ben Boben von Spanien betreten wurde, laut eidlicher Berpflichtung bas Großmeifterthum bes Orbens von S. Jago haben ; ba gelang es ibm nochmals, fich, wenn auch nur für furze Beit, in ben Augen bes Ronigs burch bas rührenbe Schreiben vom 8. Juli 1506 ju rechtfertigen. Aber gleich darauf, 4. Sept. fciffte Rerbinand fich zu Barcelona ein , um , wie es bieg , feine neuefte Erwerbung ju besuchen, vielleicht aber nur, um einen allgu machtig gewordenen Bafallen von bem Schauplag feiner Großthaten abzurufen. Den 24. Sept. lief ber Ronig bem Safen von Genua ein, wo Gonzalo ungefaumt ihm feine Aufwartung machte, fodann ber Ebre genog, in Reapel felbft ben Monarchen ju empfangen , auch burch eignes Beifpiel eine ber weifeften Berfügungen deffelben vollftreden ju belfen. Rerbinand beabe fichtigte, die confiscirten und mehrentheils anderweitig verliebenen Guter ber frangofifch gefinnten herren gurudgugeben, um ben Krieden im Reich berguftellen, und Gongalo mar ber erfte, ber bas ihm zu Theil gewordene herzogthum St. Angelo zu bes Ronigs Berfügung ftellte, eine Großthat, die nothwendig allgemeine Rachahmung finden mußte.

Dagegen zeigte fich ber Konig bedacht, in bem Gemuth seines Feldherren jede unangenehme Erinnerung zu tilgen. Bohl hatte er fich bei seiner Ankunft bewegen laffen, ben Anschulds gungen von Berschwendung in dem haushalt bes Königreichs

ininfern Bebor zu geben, bag Gonzalo im Intereffe feiner Rechtfertigung fic bie Onabe erbat, feine Rechnungen porlegen au burfen. Das tonnte nicht abgeschlagen werben ; Gonzalo begann fein Manual abzulefen: 200,736 Ducaten 9 Reglen an Orbensgeiftliche, Klofterfrauen und Arme, bag fie beten für Gr. Daf. Baffenglud; 700,494 Ducaten für Spione, und bergleichen unfinnige Boften mehr. Die Buborer lachten, beschämt verftumm. ten bie Denuncianten, und ber Ronig bob bie Sigung auf, wollte nicht weiter bie Materie berührt miffen. Roch curfiren ale fprichwortliche Rebensart las cuentas del Gran Capitan. Bon bem Augenblid an empfing biefer bie ausgezeichneteften Beweise von Suld und Butrauen: mit ibm murben bie wichtigften Angelegenheiten berathen; er galt als ber alleinige Bermittler ber tonigliden Gunft. In ber bunbigften Beife wiederholte Kerdinand bas Berfprechen, fofort nach feiner Anfunft in Spanien bas Großmeifterthum von St. Nago nieberzulegen, wofür bie Beftätigung zu erhalten, er an ben Papft fich wendete. Die Bingabe von St. Angelo zu erfeten, erbielt Gonzalo bas Bergogthum Seffa (25. Febr. 1507), und beißt es in ber Dongtionsurfunde: »conferamos de buena gana, que tanta gloria y estado nos acrecentastes, que paresce cosa rezia poderos dar digno galardon.«

Aber in Reapel durfte Gonzalo nach dem Ausbruch des Rönigs nur noch zwei Tage weilen, auf daß er seine Angelegenheiten in Ordnung bringe. Außer den bedeutenden Schulden, in
die er wegen seines großartigen Haushalts gerathen war, hatte
er deren nicht wenige übernommen, um die Lage seiner vom
Glüd weniger begünstigten Waffenbrüder zu erleichtern. Als ein
Mann von Ehre zu bestehen, verfaufte er einen Theil der ihm
verliehenen Dotation, und er schidte sich an, das Land zu verlaffen, welches er fast vier Jahre mit gleichviel Glanz und Ruhm
beherrscht hatte. Die Gesamtheit der Bevölkerung von Reapel,
barunter Damen vom höchsten Rang, wartete am Strand, ihm
bas letzte Lebewohl zu bringen. "Man sah kein Auge troden."
Hulbigungen anderer Art erwarteten seiner zu Savona, wo die
beiden Könige, Ferdinand und Ludwig einander trasen. Inmitten

aller hier entfalteten Herrlichkeit blieb Gonzalo von Ansang bis zu Eude der Gegenstand allgemeiner Ausmerksamkeit und Berehrung, von wegen » la maestá occellente della presenza sua, la
magnificenza delle parole, i gesti e la maniera piena di gravitá condita di grazia, « wie der wahrlich nicht parteiische Guicciarbini bezeugt. Aber niemand offenbarte unverholen wie K. Ludwig
seine Bewunderung. Auf dessen Bunsch wurde Gonzalo zu der
Tasel gezogen, woran die königlichen Personen speiseten, und
wie bezaubert beschaute Ludwig die Personen speiseten, und
wie bezaubert beschaute Ludwig die Personen speiseten, und
wie bezaubert gepriesenen Gastes, den er noch absonderlich
ehrte, indem er eine überaus kunstreich gearbeitete Kette von der
Brust nahm und sie dem großen Mann umbing, »in modo, che
a giudizio di tutti non su manco glorioso quel giorno al Gran
Capitano che quello, nel quale vincitore e come trionsante
entró con tutto l'esercito nella città di Napoli.«

Dem folgte für Bongalo, auf fpanifcher Erbe angelangt, ein zweiter, ein letter Freudentag. Unwohlfein batte ibn einige Tage jurudgebalten ; feine weitere Reife nach Burgos glich einem Triumphang. Für bie gabllofe, Die Landftrage bededende Bolfs. menge war in ben anliegenden Städten faum Unterfommen ju Anben, benn bie entfernteften Bevollerungen batten fich erboben, ben Stolg Spaniene ju fchauen. Bu Burgos ritt ber Befeierte ein unter bem freudigen Sauchzen bes Bolfe und begleitet von einem Bug von Officieren, welche an ihren Personen ober an bem Sattelzeug ibrer Streitroffe bie reiche Beute italienischer Siege jur Schau trugen. Des Belben Freund, ber Braf von Urena, war ibm famt bem gangen Sof auf bes Ronige Gebot entgegengefommen und fprad, bei bem Unblid folden Schaugepranges, bas fcmergliche Prophetenwort : "Diefes prachtige Schiff wird tieferes Waffer brauchen, um einzulaufen, als es in Capilien finden mag." Dbue Saumen ift bas Bort in Erfallung gegangen. Das fo feierlich verheißene Großmeifterthum von Sant Dago gab ber Ronig nicht aus Banben, und bie beabfichtigte Bermählung von Gonzelos Tochter Elvira mit feinem Freund bem Condeftable von Castilien suchte R. Ferdinand in aller Beife au bintertreiben, vielleicht weil er die reiche Erbin feinem Enfel

Juan de Aragon, dem Sobn bes Erzbischofs von Zaragoza, wunfcte. Die Ronigin Germana erhielt ben Auftrag, bem Conbestable, ber mit einer natürlichen Tochter R. Kerbinande verheurathet gewesen, die zweite Berbindung zu verleiden. »No os da verguenza, condestable, « sprach sie, »siendo tan pundonoroso y tan discreto, enlazaros á una dama particular, habiendoos antes desposado con hija de rey ?« Und es erwieberte ber Castifianer: »El rey me ha dado un ejemplo digno de seguirse. pues habiendo estado antes casado con una gran reina, despues se ha enlazado á una particular, digna serlo tambien.« Dem milbernden Bufat unbeschadet, empfand die Ronigin tief bie Beleidigung : nie bat fie bem Conbestable verzieben, auch an Gongalo ibre Raceluft geubt. Er allein batte bis babin ber Ehre genoffen, bie Ronigin ju begleiten, wenn fie öffentlich erfcien; beren wurde er jest eutfest, ber Bergog von Alba gum Nachfolger ibm gegeben.

Schmerglicher wird Gonzalo wohl empfunden baben, bag Ferdinand ibn eine Fehlbitte thun ließ, als er fic, Angeficts bes gangen Sofe, für feinen Reffen, ben Marques von Priego verwendete. Unleidlich wurde ibm ber Aufenthalt an einem Bof, wo fein ganges Unfeben babin, wo er nichts als Doppelgungig-Teit und niedrige Undantbarfeit erfuhr. Es murbe ibm erlaubt, auf feine Guter fich gurudjugieben, ibm auch balb barauf gu lebenslänglichem Befit die Stadt Loja in ber Umgebung von Granada verlieben. Bu vollem Eigenthum follt er fie haben, falls er feinen Anfpruden ju bem Grofmeifterthum entfage; er entgegnete, niemals wurde er bas Recht, fo burch fonigliches und feierliches Berfprechen ibm erworben, aufgeben, by que cuando menos, se quedaria con su queja, que para él valia mas que una ciudad. Bon ber Beit an lebte er meift zu Loja, abmedfeind zu Granaba in ber Befellicaft feines alten Freundes und Lehrers in ber Kriegsfunft, bes Grafen von Tendilla. Bier befoute er die Moristen gegen die Anfeindungen ber christianos viejos; er gefiel fich wie allezeit in Pracht und verfcwenberifder Bafifreiheit. Seine Burg ward ber Sammelplat fur Die Ritterschaft von Andalufien, beren Zwistigfeiten er schlichtete,

und eine Soule ritterlicher Sitte : lebbaften Antbeil bei allen Welthandeln nehmend, unterhielt er, in Beiten bavon Renntnig gu erbalten, an ben vornehmften europaifden Bofen Correfpondenzen. Aber fealicen Antbeil bei ben Angelegenbeiten des Staats verfagte ibm bartnadig R. Ferdinand, baber bes Grafen von Urena Ausruf: »que encallada estará aquella nave !« ben aber Bongalo wiffen ließ: »que la nave, cada vez mas firme y mas entera, aguarda á que la mar suba para navegar á toda vela.« In der That ichien bie erwartete Aluth mit ber Schlacht bei Ravenna eintreten zu wollen. Der Großcavitain wurde zum Befchl bes in Malaga fich versammelnben Beere berufen (Mai 1512), und fofort ftromte bie gefamte Ritterfcaft Spaniens nach Andaluffen, um unter ben Sahnen bes flete flegreichen Felbberrn au bienen. "Es ichien," ichreibt Beter Martyr, "bag Spanien alles bergeben follte, mas von edlem Blut ibm geblieben, Richts mabnte man unmöglich ober auch nur fcmer unter einem folden Anführer. Es gab faum einen Ritter im gande, ber nicht eine Schande barin gefunden batte, jurudzubleiben. Babrlich munberbar ift die Gewalt, fo er über Manner feben Standes ubt." Selbft bie Solbaten von ber foniglichen Leibmache befertirten, um unter Gonzalo zu bienen. Sehr balb aber fcwand bie ibm eröffnete Ausficht zu neuen Großthaten. Konig Kerbinand batte taum Renntnig erlangt von ber Unthatigfeit ber Frangofen nach ihrem großen Sieg, ale er befahl, mit ben Buruftungen eingubalten, fodann, Auguft 1512, bie Auftofung des Beeres verfügte. Eben befand fich Bongalo in Antequera , beichaftigt mit ben legten Anftalten zu bem Aufbruch ; einiges Bolf war bereits eingeschifft. Tief gebeugt burd bie unerwartete Boticaft, lief er die Manuschaften gufammentreten, theilte ihnen die gunftigen Radrichten aus Italien mit, bantte ihnen für ihren guten Billen und erklarte feine Absicht, fie noch brei Tage im Lager bei Antequera festzuhalten. Solche Frift benutte er, um von feinen Gutern eine Sendung in Baricaft, Roftbarfeiten und Rleidungsftuden bis ju bem Belauf von bunderttaufend Ducaten ju beziehen. Die vertheilte er unter die Truppen, wohl wiffend, bag fo mander fic ju foftspieligen, feine Mittel bei weitem überfteigenden Ruftungen

habe verfeiten laffen. Die unmäßige Freigebigkeit beklagte einer seiner Diener, und furz beschied ihn der Gebieter: Dadlo, que nunca se goza mejor de la hacienda que cuando se reparte.« In einem schmerzlichen Schreiben an den König beklagte er demnächst bitterlich die ihm zu Theil gewordenen Kränfungen; er bat um Erlaubniß, sich in sein Berzogthum Terranuova in Calabrien zurückzuziehen, und begab sich, da auch dieses nicht zu erhalten, nochmals in die Einsamkeit von Losa.

Die lette Berfuchung, ber Gonzalo ausgesett fein follte. ging von bem Erzberzog Rarl aus; biefer, unterrichtet von bem Berdienft und bem Digvergnugen bes Grofcapitains, ließ ibm bie lodenbften Borfdlage thun, und ber Befdmeidelte, nachdem er fic des Beiftandes ber Grafen von Cabra und Urena und des Marques von Priego verfichert, hatte nichts Beringeres im Sinn, als fich nach Rlandern zu bem Erzbergog zu verfügen und benfelben nothigenfalls mit gewaffneter Band bem Reich Caftilien einzuführen. Aber Ferdinand errieth ben Plan, verweigerte bem Großcapitain bie gesuchte Erlaubniß zu einer Reise nach England, ließ alle feine Sandlungen bewachen und endlich ben Safen von Malaga, wo er fich einzufchiffen gebachte, mit Embargo belegen. Mitten unter biefen Bewegungen murbe Gongalo ju Loja im Dct. 1515 von einem Quartanfieber befallen; er ließ fich , gefundere Euft au athmen, nach Granaba bringen und farb bafelbft, 78 Jahre alt, ben 2. Dec. n. 3. Er wurde in bem bafigen Sieronymis tanerflofter, in der Capelle, Die er fich felbft gu feiner Rubeftatte erbauet, begraben, und widerfuhr, auf Rerbinands Befehl, ber Leiche besienigen, ben er im leben fo oft und fo bitter gefranft, tonigliche Ebre. Seine Bemablin überlebte ibm nur um wenige Tage. Bongalo befaß in Befolge foniglicher Schenfungen, beren Berth boch bemienigen, fo er aus eigenen Mitteln für ben öffentlichen Dienft verwendet , faum gleich fam , febr bedeutende Buter in bem Ronigreich Reapel, ale bie Bergogthumer Terranuova an bem Crati, Seffa und Torremaggiore, bie Rurftentbumer Jafa, Benofa, Squilace, bas Marquefado Bitonto, überhaupt ein Einfommen von 40,000 Ducaten; alles, nur nicht bas Amt eines Großcondeftable von Reapel, wurde feiner fungften Tochter

Elvira, die an Endwig Fernandez de Cordova, den 4ten Grafen von Cabra vermählt, zu Theil. Iwei ältere Töchter, die Gonzalo in seiner Ehe mit Maria Manrique erzeugt, Maria und Beatrix, ftarben, sene in der Kindheit, diese als Jungfrau im 3. 1508.

Borfict , Raltblutigfeit , Fefthalten feiner 3mede , fcarfe Menschententniß find vorherrichende Buge in bes Großcapitains Charafter. Unberührt burch die dem Beitalter eigenen grobern Lafter, verrieth er niemals die feinen Landsleuten und Zeitgenoffen fo baufig porgeworfene unerfattliche Sabgierde. Fremd waren ibm Graufamfeit und Bugellofigfeit, welche bas Beitalter ber Ritterlichfeit fcanden. Bei jeder Gelegenheit mar er bedacht, bie Frauen gegen Beleidigung und Diftbandlung ju icongen; in bauelichen Begiehungen wird ibm ber Ruf tabellofer Sittlichkeit von feinem Beidichtidreiber beftritten. 216 Rrieger unübertroffen , icheint er nicht weniger in den Bang bes burgerlichen Lebens gepaßt au baben. Seine Berwaltung in Neavel zeugt von Besonnenbeit und gefunder Politif, und bafelbft wie in ber Buradgezogenbeit ficherte ibm fein boffices, offenes Benehmen nicht nur die Buneigung, sondern auch die fefte Anbanglichfeit aller feiner Umgebungen. Latein batte er nicht gelernt, Anfpruche auf Belebrfamfeit machte er nicht, wohl aber ehrte und belohnte er fie, wo er ibr begegnete, in ebler Beife.

Gonzalos größtes Verdienst berubet ungezweiselt auf ben Reformen in dem Ariegswesen feines Bolles, auf bem Geift, welchen er dem Seere einzusiößen wußte. Davon urtheilt Prescott: "Bährend dieses ganzen Feldzuges legte er sich aufs Lernen, indem er sich sorgfältig mit der Ariegstunft, der Manuszucht und den neuen Waffengattungen seiner Gegner bekannt machte und gerade so viel daraus entlehnte, als er in die alte Ariegsührung der Spanier aufnehmen konnte, ohne die letztere ganz abzuschaffen. Während er so die kurzen Schwerter und Schilde seiner Landsbeute beibehielt, verstärkte er seine Schlachthausen durch eine große Menge von Landskiechten nach deutscher Art. Diese Anordnung wird von dem scharfsinnigen Macchiavelli sehr gelobt, der sie als eine solche betrachtet, welche die Vortheile beider Artegführungsauten in sich vereinige: da, während der lange Speer zu allen

Zweiden des Wiverftandes und felbs des Angriffs auf ebeneme Boden biente, die furgen Schwerter und fleinen Schilde die Eräger derfelben in den Stand festen, unter die bunne Schlachtweihe der feindlichen Piten einzuhauen und den Feind zum Sandsemenge zu bringen, wo er von feiner furchtbaren Waffe trinen Gebrauch machen konnte.

"Babrend Gonzalo biefe Reuerung in den Baffen und ber Rriegsfunft machte, wendete er eine gleiche Aufmertfamteit auf Die Bilbung eines angemeffenen Charafters feiner Mannichaften. Die Umftande, in welche er ju Barletta und am Garigliano verfest worden, verlangten bies bringenb. Dbne Rabrung, Rleibung und Golb, obne bie hoffnung, feiner verzweifelten Lage felbft baburd eine Erleichterung ju verschaffen , wenn er einen Angriff auf ben Reind verfucte, mußte ber fpanifche Solbat in Untbatigkeit ausbarren. Dagu war Bebuld, Enthaltsamfeit. Arenger Beborfam und ein weit boberer Grad von Entichloffenbeit erforberlich, als ber, welchen hinderniffe in ber Schlacht, wie furdtbar diefe an fich felbft auch fein mochten, erhelfchten, wo thatige Anftrengung , welche die außerften Rrafte bes Gol-Daten in Anspruch nimmt, feinen Duth belebt und ibn bis gu einer Berachtung ber Gefahr fleigert. Aurg, et war bagu berufen, fenen fcwerften aller Siege zu erringen, ben Sieg über fic felbft.

"Alles dies brachte der spanische Feldherr zu Stande. Er flöste seinen Leuten einen Theil seiner eigenen undesieglichen Geisteskärse, eine persönliche Liebe für sich ein, welche sie bewog, seinem Beispiel nachzustreben, und ein Jutrauen zu seinem Berstande und seinen Hülfsmitteln, welches sie bei allen ihren Eutzbehrungen mit einer sesten Zuversicht auf einen glücklichen Auszauge erfüllte. Eine anmuthsvolle Höslichteit zeichnete sein Bestragen aus, das weniger von steisem Hoszwang belästigt war, als bei Leuten seines hohen Ranges in Castilien gewöhnlich zu sein pflegte. Der ftolze und unabhängige Sinn des spanischen Soldaten war ihm nicht unbefannt, und weit entsernt, ihn durch unnothige Einschränfungen zu quälen, zeigte er zu allen Zeiten die freisinnigste Rachsicht. Aber seine Milde war mit Strenge

gepaart, die fich bei folden Gelegenheiten, welche fein Einschreiten erforderten, auf eine Beise zeigte, die niemals ermangelte, Alles zu unterdruden, was an Ungehorsam grenzte. Der Leser wird sich eines Beispiels davon bei der Meuterei vor Tarent erinnern, und gewiß war es durch die Ueberzeugung von solcher Macht, daß er so lange im Stande gewesen ift, die beutschen Söldlinge im Zaum zu halten, die sich unter den Truppen aller Bolser durch ihre Ausgelassenheit und Geringsschäung ihrer Borgesesten auszeichneten.

"Babrend Gonzalo fich fo ficher auf bie bauerhafte Gefundbeit und ben gebuldigen Sinn ber Spanier verließ, rechnete et nicht weniger auf ben Dangel Diefer Eigenschaften bei ben Fraugofen, die wenig von bem unter ben ernften Erfahrungen ber letten Zeiten geftählten Charafter besagen und ihren gallifden Borfahren barin glichen, daß fie burch unerwartete Sinberniffe leicht ju entmuthigen und fcwer wieder jum Steben ju bringen waren. hierin hatte er fich nicht verrechnet. Das frangofifche Rugvolf, bas aus ber Landesmiliz gezogen, eilig zusammengebracht war, um balb wieder aufgeloft zu werben, und ber unabhangige Abel und die Claffe ber Bornehmen, woraus die Reiterei gufammengefest gewefen, waren gleich fcwer in ben ftrengen 3wang soldatischer Regelmäßigkeit zu bringen. Die harten Prüfungen, welche die Seelen der spanischen Soldaten Rählten und ihren Rorpern eine nervenftartenbe Rraft verlieben, fomachten bie ihrer Feinde, brachten Uneinigfeit in ihre Rathichluffe und verweichlichten ihre gange Mannegucht. Indem Gongalo Die Birfung von allem biefem abwartete und rubig dem Augenblid entgegenfab, wo feine ermubeten und entmuthigten Begner nicht mehr auf ihrer but fein wurden, nahm er feine gange Rraft ju einem entscheibenden Streich jusammen, um die Schlacht ju Ende ju bringen."

Berherrlicht hat feiner ben Großcapitain, wie bas thut Don Jorge Manrique in seinen Coplas:

Amigo de sus amigos, Que Señor para criados Y parientes! Que enemigo de enemigos! Que maestro de esforzados Y valientes! Que seso para discretos! Que gracia para donosos! Que razon! Muy benigno à los sugetos, Y à los bravos y dañosos Un leon.

Alfons Kernandes de Cordova, des Großcapitains alterer Bruder, folgte feinem Bater Deter III ale Gter Berr von Aguilar, ale Alcayde von Alcala la Real und Alguazil mapor von Cordova und fand an Tapferfeit wenigstens auf feine Beife feinem Bruder nach, wie er Diefes in ber langwierigen Rebbe mit ben Bettern von Cabra und bem Bifchof von Corbova binlanglich befundete. Babrend ber gangen Regierung Beinriche IV wußte er fich balb ale beffen Gegner, balb ale beffen Anhanger in dem Befig ber Stadt Corbova ju erhalten. Auch in ben erften Jahren ber Regierung ber Ronigin Sfabella handelte er ale ein unabhangiger Furft : er führte, trop bes Waffenftillftanbes, Rrieg mit Granada (1477); er befehdete neuerdings ben Grafen von Cabra, mußte awar ben Corregibor, welchen bie Ronigin nach Cordova gefest, aufnehmen, auch bemfelben Monturque überliefern, ale Burgicaft, bag er ben in ben Staaten bes Grafen von Cabra angerichteten Schaben verguten wolle ; wie aber biefer Corregibor, Diego be Melo, auch anfing, bas berrentofe Befindel, bie bewaffneten Laubftreicher, burch welche bie Baronen im Nothfall ibre Banberien ju verfarten pflegten, einzuziehen, ba bereuete Alfons bald genug bie bisberige Nachgiebigfeit. 3mei Banbiten, Die nach bem Befangniffe geführt werben follten, ließ er mit gewaffneter Sand befreien, und ber Corregidor, ber berbeigeeilt mar, ben Dienern ber Berechtigfeit beigufteben, mußte nach einem blutigen Befecht in ber St. Laurentienkirche Buflucht fuchen. Sie murbe fogleich von den Aufrührern eingeschloffen, aber feiner magte es, ben beiligen Dauern einzudringen, bis Alfons 70 Mobamedaner, feine Sflaven, berbeiführte, Die fofort die Rirchenthuren erbrachen und den Corregidor nach bem Caftell von Aguilar brachten, wo er geraume Beit in ber Gefangenicaft ichmachten mußte, bis

die Rönigin seine Freilaffung verfügte, benn ein mehres wagte fie nicht zu thun, und scheint es sogar, als habe fie Monturque zurudgeben laffen (1477).

Beschäftigung anderer Art sand Alonso in dem Arieg gegen Granada: häusig, allzeit mit Ruhm, wird seiner gedacht; ihm, dann den Grasen von Cisuentes und Urena wurde auch von König Ferdinand aufgegeben, den Ausstand der unlängst beswungenen Moren in den Alpusarras zu erdrücken. Wenn einer durch Ginez Perez de hita, ten anmuthigen Fabulisten, ausbeswahrten Romanze zu vertrauen, ware Aguilar zu dem verwesgenen Eindringen in den herd der Empörung, in das unwegssemste Gebirg durch eine heraussorderung R. Ferdinands versaulast worden. Es fragt der Monarch:

Qual de vosotros amigos, Yrá a la sierra mañana Al poner el mi pendon Encima del Alpujarra?

Reiner ber Ritter, Die folche Bagnif zu bestehen berufen, verlangte ber Auserwählte zu fein.

Miranse unos a otros Y el si ninguno le daba. Que la ida es peligrosa Y dudosa la tornada: Y con el temor que tienen. A todos tiembla la barba. Sino fuera a Don Alonso Que de Aguilar se llamaba. Levantose en pié ante el Rey, Desta manera le habla: Aquesta empresa, Señor, Para mi estaba guardada, Que mi Señora, la Reyna, Ya me la tiene mandada. Alegróse mucho el Rey Por la oferta que le daba. Aun no es amanecido, Don Alonso ya cavalga.

Geradeswegs dem herzen der Sierra Bermeja einbrechend, lagerte sich der Christen kleines heer am 18. März 1501 vor Monarda, an dem Rande felsichter höhen, auf welchen, wie man wußte, die Moren in Scharen sich zusammengezogen hatten.

Ridr lange, und es wigten fich ibre gablreichen Gruppen in ben Abbangen bes Relfengurtets, ein Anblid, ber für Aguitars Mannfcaft bergeftalten berausfordernd, daß fie theilweife, ohne Befehl, ben Rluft in ber Fronte überichritt und bemnachft blindlings bie weichenben Beiben verfolgte. Diefe aber, burch bie Bufalligfeiten bes Bobens begunftigt, ftellten fic, und follte unvermeiblich, bei ber ungemeffenen Ueberlegenheit des Reindes, das Gefecht ben Chriften verberblich ausgefallen fein, fo nicht Aguilar, wenn auch ungufrieden mit ber Seinen Bermegenbeit, fich beeilt batte. bas übrige Bolf ihnen jur Unterftutung vorgeben ju laffen. 36m folgte auf dem Sug ber Graf von Urena mit bem Mitteltreffen, daß alfo, ben Rachbrud verfpurent, bie Beiben gezwungen, bie faben Abbange entlang ben eiligften Rudzug anzutreten, bis ju einem Plateau, bas, von bem burch die Ratur gebilbeten Belfenwall umfchloffen , ihren Beibern und Rinbern , auch unfcagbarem Gut eine Buflucht gewefen. Das Beibevalf, bie Rinder entflohen unter fläglichem Befdrei in die entlegenen Thaler ber Sierra, und bie Manner felbft, unablaffig gebrangt. wußten nur mehr in ber eiligften Rlucht Beil zu fuchen. Chriften bingegen, fatt mit Lebhaftigleit bie gitternben Scharen an verfolgen, marfen fich auf die reiche, von dem Reind gurudgelaffene Beute, in der gangen Unbesonnenbeit und Sorglofigfeit auchtlofer Banden. Bergeblich mubte fic Aguilar, Die aufgetofeten Reihen berguftellen , einer letten Anftrengung fie gu befabigen, ber Bentedurft, Die Bermirrung mehrten fich von Augenblid an Augenblid. Das Nachlaffen ber Berfolgung verfpurenb, tamen jur Befinnung bie eben noch flüchtig gegangen, fie verfucten fic au fcaren, bann behutfam Anfange, unter ben Schatten ber Racht, ju fenem Schauplas ber Bermirrung jurudzufebren. Eben beleuchtete das zufällige Auffliegen eines Pulvertaftens bie greuelhafte Unordnung der Sieger, und die Bunft der Umftande an benugen, aus ben vielfaltigen Spaltungen und Deffnungen bes Relfenwalles bervorbrechend, fielen, unter betäubenden Lelies, Die Moren über Die Unporsichtigen, Die in vollftandiger Auf-Lolung, theilweise ber Beffen entledigt, unter ber Caft ber unbeilbringenben Beute schmantten. Des Biderftandes unfähig,

bachten zu entflieben bie Chriften, unermublich verfolgt durch einen Feind, der eben so wenig gesonnen, Gnade zu üben, als Gnade zu sinden er hoffen dürsen. Eine große Anzahl der Bliebenden unterlag dem Schwert, andere, der Pfade unfundig, stürzten hinab zur Tiefe der Abgründe, die Masse riß sort sogar den Grasen von Urena, der jedoch, zu einem niedrigen Plateau gelangt, augenblicklich sich anschiekte, wenigstens diese Stellung zu behaupten, und zu dem Ende mittels der größten Anstrengungen seine entmuthigten Scharen zum Stehen zu bringen suchte.

Anders Alonfo von Aguilar, ber, eingewurzelt bem obern Plateau, burch alles Bitten feines Gefolges nicht zu bewegen, daß er ben Rudzug versucht batte. "Bann bat man gebort," fo fragte er, "bag Aguilare Banner von ber Bablftatt wich ?" 3hm jur Seite ftritt fein alterer Sohn, Peter von Corbova, ber viel verheißende Jungling. Dem ichlug ein Steinwurf am Ropf eine fcwere Bunde, ein Burffpieg burchbobrte feine Lende, und er fubr fort, bas eine Rnie auf bem Boben rubenb, mit ber blanten Baffe fich ju vertheibigen. Das tonnte langer nicht ber Bater anfeben. "Laffe unferes Saufes Soffnung nicht mit einem Streich vernichten, gebe, mein Sobn, lebe ale ein driftlicher Ritter und pflege beiner troftlofen Mutter," alfo fprach er gu bem Jungling, ber taub blieb fur Borftellungen und Bitten, bis einige Manner bes Befolges gewaltsam ibn aufgriffen und ju ber Stelle trugen, wo noch ber Braf von Urena fich behauptete. Es fielen mabrend bem , einer um ben andern , bie ausermablten Ritter, fo mit ihrem Dberhaupt gu fiegen ober gu fterben begehrten, verlaffen nicht, aber allein zog Alonfo auf ben ungeheuern, den Mittelpunft der Ebne einnehmenden Relfen fic jurud, und ben Ruden bem Geftein angelebnt, ringeum burch rührige Beguer bestritten, focht er, wie febr auch der Blutverluft ibn eutfraftete, ale ein lowe.

Solo queda Don Alonso Su campaña es acabada, Pelea como un leon, Mas su esfuerzo no vale nada.

Mehr benn 30 Moren hatte Alonso erlegt; ba brang ein Riese nach Kraft und Formen auf ihn ein, und zum Zweifampf

gestaltete sich das Gefecht. Hartucklig und lange spann das sich fort, bis Aguilar, dessen Brustharnisch durch die gewaltige Anstrengung gelöset, schwer in die Brust getroffen wurde, dann eine nicht minder gefährliche Ropswunde empfing. Schwankend warf er die beiden Arme um des Gegners Nacken, und also ihn umflammernd, kam er samt ihm zu Fall. Dben auf lag der Mor; den Bortheil ihm zu entwinden in Rennung seines gestürchteten Namens, vermeint der Unterliegende. "Ich bin Don Alonso de Aguilar," so ruft er, und es entgegnet der Andere: "Ich bin der Feri von Ben Estepar," ein den Christen schrecklicher, zumal verabscheuter Namen. Ihn vernehmend, rafft, den Unhold zu strafen, der sterbende Ritter seine letzte Kraft zusammen; aber der verzweiselte Stoß versehlt des Zieles, und in demselben Augenblick wird tödtlich Alonso getroffen von des stärkern Widersachers Dolch.

Don Alonso en este tiempo Muy gran batalla hacia. El cavallo le habian muerto, Por muralla le tenia, Y arimado a un gran peñon, Con valor se defendia. Muches Moros tiene muertos, Mas muy poco le valia: Porque sobre el cargan muchos Y le dan grandes heridas, Tantas que alli cayó muerto Entre la gente enemiga.

Muerto quedó Don Alonso, Eterna fama ganada.

Der Graf von Urena, dem zur Seite der Sohn gefallen, suchte mährend dem in den verzweiseltesten Anstrengungen die Flüchtigen zu sammeln: vergeblich aber blieb all sein Bemühen; er selbst und seine Begleiter wurden durch den Strom fortgerissen. »Volvieron las riendas a sus caballos, y se retiraron a mas que galope por la multitud de los insieles.« In bitterm, schmerzlichen, aber ungerechten Hohn fragt die Ballade:

? Decid, conde de Ureña, Don Alonso donde queda?

Den auf bem Schlachtfeld erhobenen Leichnam bes Selben lieferten die Moren ben fatholischen Ronigen aus, und murbe er durch beren Kurforge in geziemender Bracht zu Corbova in St. hyppolite Rirde beigefest. "Aguilar fand bei ben Granden feinen Beitgenoffen im bochften Anfeben, wegen feines erlauchten Berfommens, feines perfonlichen Charafters, feiner ausgebehnten Besigungen und ber boben Memter, welche er in Rrieg und Frieden befleibete. Länger- benn vierzig Jahre befritt er bie Ungläubigen , ale Jungling unter bem Banner feines Saufes, ale Dann biefem Banner gebietent, ober ale Bicefonig von Andalusien an der Spige foniglicher heere. Er mar ber fünfte Sproffe feines friegerischen und frommen Saufes, ber fur Baterland und Chriftenglauben Die fluchwürdige Secte Dabomeds befampfend, fein leben ausbauchen follte, und barf man aus guten Grunden annehmen, daß feine Seele bes berrlichen, einem driftlichen Streiter geburenben Lobnes theilhaftig geworben, ba er noch an bemfelben Morgen bie gesegneten Sacramente ber Buffe und des Altars empfangen batte." Alfo Abarca.

3wei Sohne, in ber Che mit Ratharina Pacheco, einer Tochter bes unruhigen Marques von Billena, erzeugt, überlebten bem Bater. Der fungere, grang Pacheco be Corbova erhielt au feinem Untheil ein Drittel und ein Funftel ber vaterlichen Berlaffenschaft, Almunar namentlich, Lucar, Sierro und Suffi, welche Guter bem Bater als Breis ber im Rrieg mit ben Moren vollbrachten Thaten geworden find, bann ferner Albenbin. altere, eben jener Peter Fernandez be Corbova, ber faum bem Blutbab vom 18. Marg 1501 entrann, wurde noch in beffelben Jahres Berlauf burd tonigliche Briefe jum Marques von Briego ereirt, befag außer dem Marquefado noch Montilla, Santa Crus u. f. w., bekleibete auch ju Corbova bas Amt eines Alcalbe mayor, ohne boch, wie es fceint, fich ober feines Baters Berbienft in fotbauer Stellung fattfam geehrt ju finden. Sein Digvergnugen hatte fich mehren Eblen ber Proping mitgetheilt und mag Beranlaffung gegeben haben ju einem Aufruhr in ber Stadt Corbova, ber bebenflich genug, um ben Ronig ju einer genauern Beleuchtung bes Ereigniffes zu veranlaffen. Bu bem

Ende mit den nöthigen Bollmachten ausgerüftet, tam der Mayors domo Ferdinand Gomez de herrera nach Cordova, 1508; es wurde ihm aber sofort von Seiten des Marques von Priego die Beisung, sein Commissorium aufzugeben, die Stadt zu verlaffen. Geziemend beantwortete der Mayordomo solche Bermessenheit, und der Marques, mit den Stadtverordneten im Einverständnis, bot seine Lehensleute auf, ließ den Commissarius greisen und schiedte ihn als einen Gefangenen nach der Feste Montilla, von dannen er doch in den nächsten Tagen entlassen worden ist.

Der Bericht von Diesem Borfall traf ben Ronia in Burgos: ungefaumt mußten nach bem Guben 1000 gangen und 3000 guß. Inechte aufbrechen, und es folgte ibnen auf bem Ruf ber Monard, ale welcher gefonnen, burch eine auffallende Buchtigung ber Großen Trop und Uebermuth ju brechen. Um fo ficherer biefes bewerfftelligen ju tonnen, erging jugleich ein Aufgebot an alle waffenfabigen Manner in Andalufien von 20 bis 70 Jahren. Aber ber Marques beeilte fich , bes Ronigs Born zu beschwichtigen; beun fein Dheim, ber Groficapitain, nachbem er in Berbindung mit bem Condeftable und dem Almirante, boch vergeblich, eine Bermittlung versucht batte, wußte bem Reffen feinen andern Rath, ale bag er obne bie minbefte Saumnig ber Bill-Bur bes entrufteten herrichers fich unterwerfen muffe, ansonften ungezweifeltes und vollftanbiges Berberben feiner marte. Rath gehorsam, eilte Beter nach Tolebo, vor bem Ronig die Rufe ju beugen ; fatt allen Befcheide aber empfing er ben Befehl, feine Keftungen auszuliefern. Unaufhaltsam feine Reife fortfenend, traf Rerbinand am 7. Cept. 1508 in Corbova ein, und ohne Gaumen murbe gegen ben Marques Rlage auf Bochverrath eingeleitet. In die fich einzulaffen, verweigerte er, einfach erinnerte er an bes Baters und ber Ahnen Dienfte, minber nicht an 'die Untermurfigfeit und bas Butrauen , worin er fic und all bas Geine bes Ronigs Sanden überliefert habe. llobrigens, fügte er bingu, ftebe ibm nicht an, mit feinem Berren ju rechten. Forbinand, gewohnt, wenig ber Rebensarten su achten, ließ ber Untersuchung ihren Lauf, untersagte ber Burgenicaft pon Corbova, bie mit Bitten und Thranen ibn belästigte, fortan Peters Ramen zu nennen, hörte ben Großcapitain, ber von den vornehmsten Granden begleitet, Fürbitte
einlegen wollte, kaum an und erwiderte ein leidenschaftliches,
obgleich ehrerbietiges Schreiben des Condestable, welcher am lebhaftesten beinahe dieses Handels sich annahm, in hochtrabenden
und ftolzen Ausdrücken, wogegen der Condestable trocken und
ernst erinnerte, daß er dem König Ferdinand als Regenten,
der Dona Johanna als seiner Königin, dieser aus Schuldigkeit,
jenem aus barer Gefälligkeit diene.

Stärfern Ginbrud machten boch enblich bas Murren und ber Unwillen ber Granden in ihrer Befamtheit, als welchen unerträglich fcbien, bag man ihres Gleichen vor ben Rath von Caftilien gieben wollen , nachbem biefes bieber einzig in Daje-Kateverbrechen flattgefunden, und der von oben ber inspirirte Berichtshof erflatte, ber Angeflagte, ber zeither in bem Dorf Fransiera bei Cordova in Saft fich befand, babe bie Tobesftrafe perwirft; boch wolle ber Rouig, in Rudficht feiner ichleunigen unbedingten Unterwerfung, infofern ibn begnabigen, bag er eine Bufe von zwei Millionen Maravedis entrichte, fur feine lebtage aus Cordova, Stadt und Begirf, verbannt bleibe, nur unter bes Lonige ausbrudlicher Genehmigung babin gurudfebren burfe, bağ er alle feine Reftungen in bes Ronigs Gewalt laffe, und baß endlich Montilla, theilweise ber Schauplas bes verübten Frevels, bis auf ben Grund gebrochen werbe. Außerbem mußten einige ber vornehmften, in ber Statt Corbova aufaffigen Ebelleute fterben , viele Burger murben gebenft , geftaubt ober verbaunt, Die Banfer ber Coregidoren Carcamo und Bocanegra niedergeriffen. And bas über ber Refte Montilla Manerwerf verhängte Urtheil wurde nach feiner gangen Strenge vollzogen. Ein Prachtbau, in Anbalnfien nad Reftigfeit und Schonbeit fonder Gleichen, gefeiert als bie Geburteftatte bes Groficapitains. wurde fie gang und gar niebergeworfen. - Montiliana illa atria quae vidisti aliquando multo auro, multoque ebere compta ornataque, proh dolor! funditus dirui sunt iussa, « flagt Peter Martyr, beffen lebhafte Theilnahme fur ben Marques beutlich wahrnehmen läßt, daß biefer ber Lieblingefduler bes and als

Staatsmann ausgezeichneten Gelebrten gewesen ift. Der Marques beidlof feine Tage in ber Ginfamteit zu Baplen, allwo er am 24. Januar 1517 verschieb, mit Sinterlaffung von funf Tochtern. wovon eine, Terefa, bas Ronnentlofter ju Aguilar ftiftete, mabrend bie altefte, Ratbaring, alle Staaten ibres Saufes bem 3ten Brafen von Feria, bem Loreng Suareg be Figueroa, gubrachte. 3bre Gobne, Beter, Gomes, Alfons, Anton und Loreng, gaben ben vaterlichen Ramen Riqueroa auf, um den vornehmern, Corbova ju führen, und mar Lorenz Bifchof ju Signenza, fruber Prior bes Dominicanerflofters St. Paul zu Corbova; Anton, ein Befuit, murbe ber Stifter bes Jesuitencollegiums ju Montilla; Peter, ber altefte Sohn, folgte bem Bater ale 4ter Braf von Reria, war auch bes goldenen Bliefes Ritter, binterließ aber ans feiner Che mit Unna Ponce be Leon nur eine Tochter, Ratharina Fernandez be Cordova y Aguilar, die ber Großmutter als 3te Marquesa von Priego folgte und fic mit ibres Baters Bruder, Alfons Fernandez de Cordova, vermählte, mabrend Feria, eines ber wenigen fpanischen Majorate, in welchen ber Mannspamm bie naberen Frauen ausschließt, an ihren andern Dheim, bes Grafen Loreng zweiten Gobn, Bomeg, fiel. Bomes, ber, feit ibm die vaterlichen Staaten zugefallen maren, fich nur Riqueroa nannte, ließ am 17. Sept. 1567 Feria gu einem Bergogthum erheben und ftarb ben 7. Sept. 1571. Seine Bemablin, Johanna Dormer, die jungere Tochter bes Wilhelm Dormer und der Maria Sidney, war Chrendame der Konigin Maria von England gewesen, und Gomes batte fie fennen gelernt, wie er als Philipps II Gefandter das Inselreich besuchte. Sie gablte nur 34 Jahre, ale fie ben Cheherrn verlor, verichlog fich fogleich in dem von ihr gegrundeten Rlofter ju Bafra und lebte noch am 15. Juni 1608, ale an welchem Tage ber Jefuit Ris babeneira, früher bes Grafen von Feria Capellan, ihr ben zweiten Band feiner Beschichte ber Beiligen zueignete.

Der Sohn, den fie zu Mecheln den 28. Sept. 1559 geboren, Lorenz Suarez de Figueroa y Córdova (ein jüngerer Sohn, Peter, flarb als Kind), 2ter Herzog von Feria, 1ster Marques von Billalva, herr von Zafra, wurde 1592 von König Philipp II

belästigte, fortan Peters Namen zu nennen, hörte ben Großcapitain, ber von ben vornehmsten Granden begleitet, Fürbitte
einlegen wollte, kaum an und erwiderte ein leidenschaftliches,
obgleich ehrerbietiges Schreiben des Condestable, welcher am lebhaftesten beinahe dieses Handels sich annahm, in hochtrabenden
und stolzen Ausdrücken, wogegen der Condestable trocken und
ernst erinnerte, daß er dem Rönig Ferdinand als Regenten,
der Dona Johanna als seiner Königin, dieser aus Schuldigkeit,
jenem aus barer Gefälligkeit biene.

Stärfern Ginbrud machten boch enblich bas Murren und der Unwillen der Granden in ihrer Gesamtheit, als welchen unerträglich ichien, bag man ihres Gleichen vor ben Rath von Caftilien gieben wollen , nachdem biefes bieber einzig in Dafeflateverbrechen flattgefunden, und der von oben ber inspirirte Berichtshof erflatte, ber Angeflagte, ber zeither in bem Dorf Fransiera bei Cordova in Saft fich befand, babe die Todesftrafe verwirft; boch wolle ber Ronig, in Rudficht feiner foleunigen unbedingten Unterwerfung, infofern ibn begnabigen, bag er eine Buffe von zwei Millionen Maravedis entrichte, fur feine Lebtage aus Cordova, Stadt und Begirf, verbannt bleibe, nur unter bes Ronigs ausbrudlicher Genehmigung babin jurudtebren burfe, bag er alle feine Festungen in bes Ronigs Gewalt laffe, und bag endlich Montilla, theilweife ber Schauplag bes verübten Frevels, bis auf ben Grund gebrochen werbe. Außerdem mußten einige ber vornehmften, in ber Stadt Corbona anfaffigen Ebelleute fterben , viele Burger wurden gebenft , geftaubt ober verbannt, die Baufer ber Coregidoren Carcamo und Bocanegra niedergeriffen. Auch bas über ber Fefte Montilla Mauerwerk verhangte Urtheil wurde nach feiner gangen Strenge vollzogen. Ein Prachtbau, in Andalufien nach Festigleit und Schonbeit fonder Gleichen, gefeiert ale bie Geburteftatte bes Großcapitains, wurde fie gang und gar niedergeworfen. »Montiliana illa atria quae vidisti aliquando multo auro, multoque ebore compta ornataque, proh dolor! funditus dirui sunt iussa, « flagt Peter Martyr, beffen lebhafte Theilnahme für ben Marques beutlich wahrnehmen läßt, daß biefer ber Lieblingefculer bes auch als

Staatsmann ausgezeichneten Gelebrten gewesen ift. Der Marques beidloß feine Tage in der Einsamkeit zu Baplen, allwo er am 24. Januar 1517 verfcbied, mit Sinterlaffung von funf Tochtern. wovon eine, Terefa, bas Nonnenflofter ju Aguilar ftiftete, mabrent bie altefte, Ratbaring, alle Staaten ibres Saufes bem 3ten Grafen von Keria, bem Loreng Suareg be Figueroa, gubrachte. 3bre Sobne, Beter, Gomes, Alfons, Anton und Loreng, gaben ben vaterlichen Ramen Riqueroa auf, um ben vornehmern, Corbova ju führen, und mar Lorenz Bifchof ju Siguenza, fruber Prior des Dominicanerklofters St. Paul zu Cordova; Anton, ein Befuit, murbe ber Stifter bes Jesuitencollegiums ju Montilla; Deter, ber altefte Sobn, folgte bem Bater als 4ter Graf von Keria, mar auch bes goldenen Bliefes Ritter, binterließ aber aus feiner Che mit Unna Ponce de Leon nur eine Tochter, Ratharina Kernandez be Cordova p Aguilar, die ber Grogmutter als 3te Marquesa von Priego folgte und fich mit ihres Baters Bruder, Alfons Fernandez de Cordova, vermählte, mabrend Beria, eines ber wenigen fpanischen Majorate, in welchen ber Manneftamm die naberen Frauen ausschließt, an ibren andern Dheim, bes Grafen Loreng zweiten Gobn, Gomeg, fiel. Gomes, ber, feit ibm die vaterlichen Staaten zugefallen waren, fich nur Rigueroa nannte, ließ am 17. Sept. 1567 Feria gu einem Bergogthum erbeben und farb ben 7. Sept. 1571. Seine Gemablin, Johanna Dormer, bie jungere Tochter bes Bilbelm Dormer und ber Maria Sidney, war Chrendame der Ronigin Maria von England gewesen, und Gomez batte fie fennen gelernt, wie er ale Philipps II Gefandter bas Infelreich besuchte. gablte nur 34 Jahre, als fie den Cheherrn verlor, verschloß fich fogleich in dem von ibr gegründeten Rlofter zu Bafra und lebte noch am 15. Juni 1608, als an welchem Tage ber Jesuit Ris babeneira, früher bes Grafen von Feria Capellan, ihr ben zweiten Band feiner Beschichte ber Beiligen zueignete.

Der Sohn, den fie zu Mecheln den 28. Sept. 1559 geboren, Lorenz Suarez de Figueroa y Cordova (ein jüngerer Sohn, Peter, ftarb als Kind), 2ter Herzog von Feria, 1ster Marques von Billalva, herr von Zafra, wurde 1592 von König Philipp II

auserseben, um Ramens feiner ber Berfammlung ber Ligiften in Paris, die fur granfreich einen Ronig mablen follte, beis aumobnen, ober genauer, um bie Berfammlung fur bie Infantin Ifabella ju gewinnen. Er fceiterte aber bereits in bem porläufigen Conferenzen ju Soiffons, in benen er ben Bergog von Mayenne, ber fich felbe bie Rrone wunfchte, mit barte behandelte, und er fceiterte eben fo vollftandig in der Berfammlung felbft, bie er jum erftenmal am 2. April 1593 befuchte, obgleich er ben urfprunglichen Antrag, bie Rrone ber Infantin und ihrem fünftigen Gemahl, bem Ergbergog Albert, ju übertragen , dabin modificirte , bag biefer Bemabl ein frangolifcher Bring, ber Bergog von Buife namlich, fein follte. Er befant fic noch in Paris, ale biefe Stadt bem Ronig Seinrich IV aberliefert murbe, fonnte gwar foldes Beginnen, von bem er frub genug Runde erlangt, mit ben wenigen Trupben, bie ibm gu Bebot ftanden, nicht verhindern, verfchaffte ihnen aber burd feine Baltung und die fefte Stellung, die er im Tempel genommen, eine ebrenvolle Capitulation und freien Abgug, 22. Marg 1594. 3m n. 3. 1594 ging ber Bergog als Gefandter feines Ronigs nach Rom, ben neuen Papft Clemens VIII ju begrüßen, fobann 1598 nach Catalonien und endlich nach Sivilien ale Bicefonig. Er ftarb zu Reapel im Januar 1607.

Sein einziger Sohn, Gomez Suarez de Figueron, 3ter Berzog von Feria, 2ter Marques von Billalva, ister Graf von Bafra, geb. 30. Dec. 1587, ist vielleicht der erste Große, der eine sorgsättige, rein diplomatische Bildung empfing, ob er gleich späterhin durch die Ratur seiner Aemter genöthigt wurde, sich auch dem Wassenhandwerf zu widmen und darin gar dalb den ausgezeichnetesten Feldherren seiner Nation in der damaligen, an großen Männern schon minder ergiebigen Zeit gleichtam. Im 3. 1606 ging er als Philipps III Gesandter nach Italien, dem neuen Papst Paul V die Obedienz zu leisten, später nach Frankreich, um mit der Regentin, der Königin Maria von Medici, zu unterhandeln. Im Jahr 1616 wurde er als Vicetönig nach Basencia, 1618 an des Don Pedro von Toledo Stelle als Generalgouverneur nach Mailand geschickt. Eben wat die Fehde

mit Savoyen vermittelt worben; ber Auffant ber Beltliner ergengte sogleich eine nene: nicht mur bag ber Bergog, bem bie Bichtigfeit bes ganbebene fur bie Bertbeibigung von Mailand, für die Berbindung mit Eprol einleuchtete, beffen Bewohner fogleich in Sout nabm und Truppen ju ihrer Bertheibigung anruden tieß, er beging auch offenbare Reindseligfeiten gegen bie Graubandner, trieb fie nach mehren blutigen Gefechten, nach ber Einnahme von Chiavenna und Bormio vollende über die Grenze und ließ ihnen burch Unlegung von Schanzen und Reftungen alle Baffe verichlieften, mabrent ber Erzbergog Leopold bie Graubundner auf ihrem eigenen Boben angftigte und ben Pratigan, bie Stadte Mevenfeld und Chur befeste. Gang Italien, befonbers bie Nachbarn, Benedig und Savoyen, auch ber Papft, wurden burch foldes Beginnen beunrubigt ; Aranfreich zeigte fic bereit, biefe Staaten ju unterftugen, und Spanien befand fic nicht in ber Lage, mit fo vielen Feinden zugleich ringen gu townen : ein Bertrag tam baber ju Stanbe , ber alles auf bie porige Lage ber Dinge gurudführte. Beil es aber fich mit ber Execution verzögerte, weil ber Bergog von Feria bie Genuefer gegen Savoyen und Frankreich befdutte, entspann fich ein neuer Rrieg, in beffen Lauf ber Bergog die Frangosen wieder aus Chiavenna vertrieb , Acqui einnahm und bie frangofifche Befagung friegsgefangen machte, ben Pringen Bictor Amabeus von Savoven bei Beftagno aus bem Felbe folug und überhaupt alle Unternehmungen bes Connétable von Lesbiquières bintertrieb, wiemobt er fetbft am 5. Mug. 1626 bie Belagerung von Afti und am 17. Nov. n. 3. die von Berug nach viermonatlicher Dauer aufbeben mußte, auch bei bem Rudjug von Berna viele leute perlor, ein Difgefdid, welches feine Abberufung gur Kolge batte.

Rach Berlanf von fünf Jahren wurde ihm nochmals die Regierung des mailandischen Staats anvertraut; er hatte ihr zwei Jahre vorgestanden und diese besonders benust, eine bedeutende Kriegsmacht auf die Beine zu bringen, als ihm der Befeht wurde, einen Theil dieser Armee nach Deutschland dem Raiser zu hülfe zu führen, die Borlande zu vetten, Breisach zu entsehen, dem hartbedrängten Herzog von Lothringen beizustehen.

Aus gewichtigen Grunden batte ber Raifer ibm ein burchaus unabhangiges Commando, bas einzig ben Pringen bes Saufes untergeordnet fein follte, bewilligt, bem Bergog von Friedland an bitterm Berdruf. Sofort feste fich Feria, obgleich Ballenftein ben Dbriften Deobati an ben Carbinal-Infanten abgefenbet, um biefen Marich ju wiberrathen, ja feierlich bagegen zu proteftiren, indem bas Auftreten fremder Truppen im Reich bas bereits weit porgeschrittene Friedensgeschäft rudgangig machen muffe, mit ungefahr 10,000 Mann in Bewegung, in ber Mitte bes Sommere 1633. In ben letten Tagen bes Mug. überftieg er bas Wormfer Joch, nachbem er in bem Marfc burch Beltlin von bem Bergog von Roban unangefochten geblieben mar; er burchgog bas obere Engadin, das Munfterthal, Eprol, und bewerfftelligte zwischen Ravensburg und Lindau am 29. September feine Bereinigung mit Altringer, ber auf bes Raifere unmittelbaren Befehl fich von ber Donau nach bem Bobenfee wenden muffen, notbigte bierdurch ben Keldmarfchall Born, die feit vier Boden betriebene Belagerung von Conftang aufzuheben, und manoeuvrirte bemnachft , um bie Schweben zu einer Schlacht gu bringen. Dergleichen mar aber feineswegs bie Reinung Altringers, bem Ballenftein febes Unternehmen von Bichtigfeit unterfagt hatte, er muffe andere bee Lebens überdruffig fein; benn im Sall bes Ungehorsams sei ihm nichts gewiffer, als ber Tob, und wenn ibn ber Raifer felbft parbonire: und ber gewöhnlich fo fede und rubrige Reldberr bot fest feinen gangen Scharffinn auf, um feines Collegen Unternehmungegeift ju jugeln; es gludte ibm bamit nur allgu febr. Der Reft ber iconen Jahreszeit wurde in Dberfcwaben mit zwedlofen Rarfchen, bie viele Menfchen tofteten, weil ein überlegenes fcmedifches beer ftete gur Seite , bingebracht. Um 7. Dct. ftanben die Beere, behutfam fich berausforbernd, um Duttlingen; am 15. Oct. ging Feria bei bem folecht vertheibigten Sedingen über ben Rhein, um ben Entfat ber wichtigen und bart geangftigten Feftung Breifach ju verfuchen. Er erfolgte ohne fonderliche - Anftrengung , nachdem Rheinfelden mit Sturm und auch Laufenburg genommen worden; aber Altringer empfand folden Schreden über bie errungenen Bor-

theile, bag er nicht rubte, bis bie gange Armee weitlaufige Cantonnirungequartiere in bem Elfag bezog. In biefen Duartieren follte fie von ben Schweben überfallen werben; aber ber mannhafte Wiberftand einiger Rronbergifden und Montecuccolischen Reiter gab bem Bergog von Keria Reit, fein Bolf ju fammeln, bei Gebweiler, Sulz und Battweiler eine fefte Stellung zu beziehen und biefe gegen alle Anftrengungen ber Reinde, die endlich am 20. Det. 1633 abzieben mußten, ju bebaupten. Der Bergog wollte ibre Befturgung benuten, um auch Philippeburg ju entfegen, ba trennte fich Altringer formlich von ibm, um Rengingen, eine unbedeutende Poftirung fenfeit Rheins, ju belagern, und bem Bergog, beffen Truppen immer mehr burch Mangel und die naffalte Berbfiluft litten, blieb nichts übrig, ale ju folgen. Er jog noch einige Berftartungen aus Burgund an fic, binterließ in Thann, Ruffach, Enlisbeim und andern Orten, die er ben Schweben entriffen, farte Befanungen, ging bei Breifach über ben Rhein und vereinigte fich bei Freiburg nochmals mit dem ungetreuen Baffenbruder. Um im Burtembergifden feine Binterquartiere ju nehmen, jog er burch bas Rirchgarter Thal über ben Schwarzwald; allein Guftav Born rief ben Pfalggrafen von Birfenfeld mit feinem Corps und bie Rbeingraflicen ju Gulfe , ließ fich burch ben murtembergifchen Ausschuß, 10-12,000 Mann, verftarten und brangte nun bas faiferlichesvanische Beer in Ruden und Rlante, bis es nach langen verberblichen Anftrengungen genothigt, fich bei Duttlingen über bie Donau ju gieben, um bas befreundete Bavern ju erreichen. Riemals bat Feria ein größeres Talent entwickelt, als in biefem Marid (Nov. und Dec.): benn auf ihm allein ruhte beffen gange laft , nachdem Altringer , erdrudt burch bas Gefühl ber Schande, fo er freilich fich aufgeladen, bes Bebes, burch ibn veranlagt, unfähig geworben, nicht nur zu commanbiren, fonbern felbft für feine perfonliche Sicherheit ju forgen; niemals murbe es ben raftlos verfolgenden, breifach überlegenen Schweben moglich, die entmuthigte, von Allem entblogte, dem ungewohnten Winter allein foon erliegende Urmee in ein allgemeines Gefecht ju verwideln, und wie groß auch ihr Berluft gewesen, wie fie

benn allein awifden Biberad und Ulm über 1000 Mann burd hunger und Kroft verlor, fie erreichte bie 3ller, bei Schongen ben Led und bezog zwifchen Ifar und Inn, bie Rofenbeim und Braungu bin, Die Binterquartiere. Gie batte icon angefangen. fic einigermaßen zu erholen und ben Fortidritten ber Schweben ein Riel ju fteden, ba erlag ibr Rubrer, weniger ben erlittenen Beidwerben, ale bem Rummer über ben ungludlichen Ausgang eines Buges, ber zu großen Erwartungen berechtigt batte und noch befonders merfwurdig geworden ift burch bie Beobachtung ber genaueften , langft aus allen anbern Seeren verfcwundenen Rriegezucht. Gomez, erfrankt mabrent feines Aufenthaltes auf Solof Stabrenberg, 24. Dec., ließ, ideinbar genesend, fic nach Munchen bringen, wo er unter wichtigen Berathungen mit bem Rurfürften und mit Altringer, wie ber fatholifden Sache unter Spaniens Beiftand aufzuhelfen, am 12. Jan. 1634 bem Berren entidlief. Er binterließ aus feiner zweiten Che mit Unna Fernandez de Corbova, einer Tochter bes 5ten Marques von Priego, einen Sobn, Larens Baltbafar be Figueroa v Corbova, 4ter Bergog von Kerig, ber feboch bem Bater balb in die Emigfeit folgte, baber bas Majorat bes Saufes Figueroa an bie jungere Linie in Driego fiel.

Ihr Ahnherr, Alfons Fernandez de Cordova, des 3ten Grafen von Feria und der Erbin des Hauses Cordova dritter Sohn, erheurathete, wie bereits erwähnt, mit der einzigen Tochter seines ältesten Bruders, mit Ratharina de Cordova, das Marquesado Priego. Alsons, sein jüngerer Sohn, stistete die bald wieder erloschene Linie der Marques von Celada. Der älteste, Peter, solgte dem Bater als 4ter Marques von Priego und 10ter Herr von Aguisar und Cordova und ftarb den 24. Aug. 1606 mit Hinterlassung von vier Kindern. Der älteste Sohn, Alsons Fernandez de Cordova y Figueroa, der Stumme genanut, 5ter Marques von Priego, des goldenen Blieses Ritter, erbte auch das Majorat Feria und starb den 24. Jul. 1645, aus seiner Ehe mit Johanna Enriquez de Ribera, des 4ten Marques von Tarisa Tochter, sechs Kinder hinterlassend. Der zweitgeborne Sohn (der älteste, Peter Marques von Montalvan, starb vor

bem Bater), Ludwig Ignag Fernandez de Corbova Figuerog p Aquilar, Gter Bergog von Feria und Marques von Priego, Grande von Spanien Ifter Claffe (burd Philippe IV Creation), ftarb ben 22. Mug. 1665, nachdem er in feiner Che mit Mariana be Cordova y Aragon, bes 7ten Bergogs von Geffa Tochter, ein Bater von 10 Rindern geworden. Der zweite Cobn, Alfons, Ritter bes Ordens von Calatrava, Domberr ju Corbova, Groß. inquifitor von Spanien, murbe von Papft Innoceng XII am 22. Jul. 1697 mit bem Carbinalebut befchenft und farb im Sept. 1699. Anton be Corbona erheurathete mit Ratharina be Buertocarrero v Guaman, einer Tochter bes 4ten Grafen von Montifo, die Graffchaft Teva und bas Marquesado Arbales im Bebiet von Antequera , Guter , in deren Befig ibm fein Sobn und fein Entel folgten, die aber fpaterbin ale Gigenthum ber Sauptlinie vortommen. Frang mar Malteferritter, Gouverneur von Balenga am Do und commandirender General im Mailan-Der altefte Sobn endlich, Ludwig Frang Moris, 7ter Bergog von Feria und Marques von Priego, des goldnen Bliefes Ritter, vermählte fich im 3. 1675 mit Felicia Maria be la Cerda y Aragon, bes Sten Bergogs von Mebina-Celi altefter Tochter, und farb den 23. Mug. 1690. Diefes altefter Sobn, Emanuel, Ster Bergog von Feria und Marques von Priego, erbte, nach. bem fein Dheim, ber 9te Bergog von Mebing-Celi, fein Leben als Staatsgefangner ju Pamplona geenbiget (1711), alle bie weitläufigen Staaten bes Saufes Mebina . Celi, ftarb aber unvermählt ben 18. Dec. 1713 und hatte feinen Bruber, Ricolaus, von bem unten, jum Rachfolger, mabrend ber jungfte Bruder, Ludwig Anton Marques von Arbales und Graf von Teva, geb. ju Montilla ben 22. Januar 1696, fich ben geift= lichen Stand ermählte. Er murbe Domberr, fodann Dombechant au Tolebo und regierte ale folder bas gange Ergftift, indem ber ftete abmefende Ergbifchof, ber Cardinal-Infant Ludwig, ibm bie alleinige Leitung ber Beschäfte überließ. Un bem Tage, an welchem ber Infant feine beiben Erzbisthumer, Toledo und Sevilla, famt bem Carbinalebut resignirte, 18. Dec. 1754, wurde Ludwig Anton jum Cardinal und im f. 3. jum Erzbifchof von

Tolebo und Mitglied des Maths von Castilien ernannt. Bon ihm erzählt Casanova: »En quittant Nimes, je pris la résolution d'aller passer tout le carnaval à Aix, pays de parlement, où la noblesse a une réputation distinguée. Je voulais la connaître. Je sus me loger, si je ne me trompe, aux Trois-Dauphins, où je trouvai un cardinal espagnol qui se rendait au conclave pour donner un successeur au pape Rezzonico.

»Ma chambre n'étant séparée de celle de l'éminence castillane que par une légère cloison, je l'entendis, en soupant, faire de fortes reprimandes à son principal domestique de ce qu'il épargnait en voyage, sur les repas et sur les logemens, comme s'il était le plus pauvre des Espagnols.

Monseigneur, je n'épargne rien, mais il n'est pas possible de dépenser davantage, à moins de forcer les aubergistes à me demander le double de ce que coûtent les repas qu'ils vous donnent, et que V. E. elle-même trouve abondans de tout ce qu'on peut trouver de plus rare.

Cela peut être, mais avec un peu d'esprit, vous pourriez faire ordonner par des exprès, des repas où je ne m'arrêterais pas et que vous payeriez de même; enfin faire préparer pour douze quand nous ne sommes que six, et surtout avoir soin que l'on serve toujours trois tables, l'une pour nous, l'autre pour mes officiers et la troisième pour les domestiques. Je vois ici que vous ne donnez aux postillons qu'un franc audessus de la taxe; il faudrait au moins leur donner un écu: cela me fait rougir. Quand on vous donne le reste d'un louis, il faut le laisser sur la table, au lieu de le remettre dans votre poche. Ce sont des gueuseries. On dira à Versailles et à Madrid, même peut-être à Rome que le cardinal de la Cerda est un avare. Je ne le suis pas et ne veux point en avoir la réputation. Ou cessez de me déshonorer, ou al-lez-vous en.

Ce singulier discours m'aurait fortement surpris un an auparavant; je l'écoutai alors sans étonnement, car j'avais acquis quelques connaissances du caractère espagnol. Tout pour la gloire, ou plutôt tout pour la grandesse!

»Si j'admirais la généreuse prodigalité du Señor de la Cerda, je ne pouvais que trouver pitoyables les sentimens d'ostentation de ce prince de l'église dans un moment où il allait participer au choix du chef de la Chrétienté.

\*Ce que j'avais entendu de la bouche de ce prélat me donna envie de le voir, et je me tins au guêt pour l'instant de son départ. Quel homme! Non seulement il était petit, basané, mal bâti; mais encore sa physionomie était si laide, l'expression de ses traits si basse, que je jugeai qu'Esope devait avoir été un Amour auprès de Son Eminence. Cela me fit comprendre le besoin qu'il avait de se faire respecter par la profusion, et de se distinguer par des décorations; car sans cela on aurait pu le prendre pour un garçon d'écurie, et si jamais il prenait au conclave la bizarre fantaisie d'en faire un pape, jamais le fils de Dieu ne serait sur la terre plus vilainement représenté. « Der Carbinat starb ben 26. Mari 1771.

Nicolaus Fernandez de Corbova y Aguilar endlich, des 7ten Bergogs von Feria mittlerer Sohn, succedirte feinem Bruder Emanuel in Medina-Celi als 11ter, in Feria als 9ter Bergog, erbielt ben 10. Januar 1724 ben Orben bes golbenen Blieges und 1738 ben neuen ficilianischen Orden bes b. Januarii, mar auch ber Ronigin Dberftallmeifter und ftarb im Marg 1739, feine Bittme, hieronyma Maria Spinola, des 4ten Margues von los Balbafes Tochter, im Januar 1757. Sein altefter Sobn, Lubwig Anton Fernandez be Cordova y la Cerba, geb. 1703, führte bei bes Batere Lebzeiten ben Titel eines Marques von Priego. Er wurde foniglicher Rammerberr, Capitain ber Bellebarbirer, Ritter bes Ordens bes b. Januarii im 3. 1740, im Aug. 1747 außerorbentlicher Gefandter am neapolitanischen Bof, um wegen ber Geburt eines Rronpringen Glud gu wunschen, und hatte bie Ehre, bei bes Pringen Taufe, am 4. Rebr. 1748, Ramens feines Ronigs Bathenftelle ju verfeben. Ale Belohnung für biefe Gefandtichaft, in ber er fich in außerorbentlicher Pracht gezeigt, empfing er im April 1748 ben Orden des goldenen Blieges. 3m Mary 1759 ward er könig-

licher Oberftallmeifter, eine Stelle, in ber ibn Rarl III bei feiner Thronbesteigung bestätigte. 3m n. 3. eröffnete er jum freien Bebrauch ber Belehrten die treffliche Bibliothet und bas Antifencabinet, bie er in feinem Palaft, einem ber iconften und weitläufigften ber Sauptfladt, aufgeftellt batte. Er ftarb ben 14. 3an. Seine erfte Bemablin, Maria Terefa be Moncaba, bes Marques Bithelm Raymund von Aytona Tochter und eine ber reichften Erbinen Spaniens, verm. 24. Nov. 1722, farb als ber Königin Camarera mapor ben 14. Mai 1756, worauf bet Berjog im Nov. 1763 fic anderweitig mit bes Grafen Soachim von Buentes Tochtet vermablte, welche Che aber unfruchtbat blieb. Der einzige Sobn erffer Ebe succedirte bem Bater ale 13tet Bergog von Medina-Celi, farb dber unvermählt und murde bon feiner Schwefter, Gemablin bes Bergogs bon San Iftevan bel Buetto, Emanuel be Benavides (verm. im Jun. 1755; ibre altere Schwefter, die Bergogin von Arcos, berm. 8. Dct. 1744, mar nicht mehr unter den Lebenden) beerbt.

An das Saus Benavibes gelangten bierburch : 1) bas Das jorat des Saufes Figueroa, ober bas Bergogifum Feria, bas Marquefado Billalva, bie Graffcaft Bafra (liegen alle brei in Eftremadura, in dem Partido von Badajox) und bas Marquefado Cefadd; 2) bie Majorate der Saufer Corbova-Aguildr und Corbova-Chillon, als: Priego, Montalvan, Lucena (ein Bergogthum), Montilla, la Puente de Don Gonzalo, Monturque, Aguitar, Carcabuen (zum Theil), Caftro bel Rio, Copejo, Santas Etha, Canete, Billafranca, Chillon, überhaupt ber fconfte Ebeil ber iconen Proving Corbova; 3) die in dem alten Saufe Medina-Celi gufammengebrachten Dajorate, ale bas Bergogthum Medina-Celi felbft, eine ausgedebnte Landicaft zwifden Aragonien and ber Proving Guadalajara, Die Graffcaft Puerto be Santa Maria bei Cabig (bie feboch 1731 von Philipp V an bie Rrone gezogen worden), bas Marquefado Cogolludo in bet Proving Buabalgjard, bas Bergogthum Alcala be los Gagules, öfilich von Cabig, Die Graffcaft los Morales unweit Sevilla, bas Matquesado Alcala de la Cameda in Eftemabura, bas Bergogthum Carbona famt Solfonn in Catalonien,

an fich bie bebeutenbfte Besitung ber Proving, und noch befon= bers wichtig burch bie einträglichen Salzwerke (zu Enbe bes 17. Jahrhunderts gaben fie bem Bergog 40,000 Silberducaten fabrliche Ginfunfte), bas Marquefado Pallars in Catolonien gwifchen ben Thalern von Andorre und Aran, ebenfalls eine febr ausgebebnte Befigung ; bie nicht minber weitlaufige Graffcaft Ampurias ober Lampurban an ben Grenzen von Rouffillon: bas Bergogibum Segorbe, burch Musbehnung und Babl ber Bafaffen bie wichtigfte Befigung in bem Conigreich Balencia; bas Darquefabo Denia ebendafelbft; die Graffchaft Ampubia mit Duenas in der Proving Palencia; Die Graffchaft Santa Gabea bei Bancorpo : Die Graficaft Buendig : Die Graficaft Brabes in Catalonien : bas Marquefato Comares unweit Malaga : bas Marquefado Billamigar; bas Bigconbado Billamur, bas Marquefado Biana be Bolo in Galicien; 4) bas Majorat bes Saufes Moncaba, meiftens in Catalonien gelegen, als bas reiche Marquefabo Aptona, la Buebla be Caftro, Diona, Alla be Bas, Cabrera, la Lagura, Llevoftera, Callofa, Balma, Aber. Chiva, Caftelnau, Beniarcho, Bal be Taberna, Aliafarin, nicht weniger die große Graficaft Redellin in Eftremadura und febr wohl begrundete Anfprache auf bas Bergogthum Camina, auf Billareal, Balença und Balabaras in Portugal. "Der Bergog von Medina Celi," fcreibt Townfend, "balt 30 Rechnungsführer in Mabrib, aufter ben weitläuftigen Ginrichtungen auf feinen Gutern, zumal in Catalonien, wovon ibm ein großer Theil zugebort, und in Andalusien, wo er ebenfalls ansehnliche Guter befitt. Sein Gobn, ber Marques von Cogollubo, ber ein befondres Bermogen bat und feine eigne Birthicaft führt, verficherte mich, bag er felbft blog in Mabrid monatlich 30,000 Realen (gegen 4000 Pfb. Sterl. im Jahr) an feine Bedienten bezahlt." Des Bergogs Einfünfte wurden damals ju 1,500,000 Bulben berechnet.

Diego Fernandez, des Ferdinand Alfons, des 2ten herren von Caute vierter Sohn, befag aus der väterlichen Erbichaft Chillon, folgte feinem Bruder Alfons in der Burde eines Alscaide de los Donzeles und wurde der Bater von Martin, bem

3ten Alcaide be los Dongeles, ber mit Maria Alonio be Argote p Godop bie Berrichaften Lucena und Espejo erheurathete und als Gefandter von Caftilien bas Concilium zu Conftang Martine Urenfel, Diego Fernandez de Cordova, 7ter Alcaide de los Donzeles, herr von Chillon, Lucena und Espejo (Beter, fein Bruber, murbe ber Stammvater ber herren von Salares, Algarrobo und Benescalera), wurde burch eine Reibe mannbafter Thaten ber Schreden ber Dabomebaner, bag ber Ronig Abo Abbeli fich endlich felbft aufmachte, Rache an ibm au nehmen (1483). Aber Diego vertheibigte nicht nur seine Stadt Lucena mit unbezwinglichem Muth, bag bie Reinde fcimpflich abzieben mußten, fonbern mar es auch bauptfachlich, ber bas Treffen vom 21. April 1483, in welchem Abo Abbeli felbft ein Befangner murde, berbeiführte und entschied. Spater regierte Diego bas neu eroberte Navarra, und 1512 gab ibm Ronig Ferbinand Comares ale ein Marquesabo. Gein Gobn Ludwig, ber 2te Marques von Comares, nahm als Gouverneur von Dran ben Ronig von Tremecen, burd Barbaroffa feiner Staten beraubt, in Sout; nicht nur wurde Tremecen wieber gewonnen, fondern Barbaroffa blieb auf bem Plag. Des Ludwig Gobn, Diego Fernandez de Corbova, der Africaner genannt, weil er in Dran geboren, 3ter Marques von Comares, 9ter Alcaide be los Dongeles, erheurathete mit Johanna Fold be Aragon, einer Schmefter bes letten Bergoge von Segorbe, alle Staaten ber Baufer Aragon-Segorbe und Carbona , b. i. bie Bergogthumer Segorbe und Carbona, bas Marquefabo Pallars, Die Grafschaften Brades und Ampurias, bas Bizcondado Billamur, die Baronie Entenza, bas Erbamt eines Condestable von Aragonien u. f. w. und binterlieft biefelben, weil er feinen alteften Gobn. ben Brafen Ludwig von Parebes und Ampurias überlebt, feinem Enfel Beinrich,

Heinrich be Corbova, Cardona y Aragon, Ster Berzog von Segorbe und Cardona, 4ter Marques von Comares, 10ter Alcaide be sos Donzeles, wurde in seiner Che mit Ratharina Fernandez de Cordova y Figueroa ein Bater von sieben Kindern. Der alteste Sohn, Ludwig Raymund, folgte dem Bater in dem

Majorat; ber zweite, Peter Anton be Aragon, war Clavijo bes Ordens von Alcantara, Gouverneur und Generalcavitain von Rouffilon und Cerbana, Befanbter an bem papftlichen Sof, Bicefonig von Reapel im 3. 1666, fobann Brafibent ber Berichtsbofe und bes Rathe von Aragonien, murbe auch zugleich in bie Bahl ber Granden aufgenommen. Rach feines altern Brubers Ableben nahm er ben Titel eines Bergogs von Segorbe an, gleichwie er fich als ein Mann von 75 Jahren, um bie Kamilie ju erhalten, mit feiner Großnichte, Unna Ratharing be la Cerba, ber 17fabrigen Tochter bes 8ten Bergogs von Mebing. Celi vermablte; aber ber einzige Sohn biefer Che erreichte nicht vollig bas zweite Jahr, und Peter Anton felbft farb, ber lette Mann feiner Linie, 1. Sept. 1690. Anton be Aragon, ber britte Bruber, war Mitglied bes Inquisitionsgerichtes und bes Orbensratbes, ale Innocentius X ibm am 7. Oct. 1647 ben Burpur verlieb; er ftarb 8. Oct. 1650. Bincentius mar bes Orbens von Alcantara Ritter; Bascal, ber fungfte Bruber, Domberr von Toledo, Archibiaconus von Talavera und Brafibent bes Rathe von Aragonien, murbe von Dapft Alexander VII am 5. Upril 1660 in Die Babl ber Carbinale aufgenommen. Als Carbingl-Briefter empfing er ben Titel von St. Balbing. Er war auch Befandter an bem papftlichen Sof, bis er 1665 als Bicetonig nach Reapel gesendet murbe. Bon Rarl II ober vielmehr von ber Ronigin Mutter murbe er jum Großinquisitor von Spanien ernannt, ein Umt, welches er jeboch nieberlegte, als ibm nach Balthafare von Sandoval Tod bas Erzbiethum Toledo wurde. Er ftarb ben 28. Sept. 1677.

Der Majoratsherr endlich, Ludwig Raymund Folch be Aragon, Córdova p Cardona, 6ter Herzog von Segorbe und Cardona, Ritter des goldenen Bließes, vermählte sich im Jahr 1630 mit Marianna de Sandoval, der ältesten Tochter des Herzogs Franz von Lerma, die ihm das Herzogthum Lerma, die Marquesados Cea, Denia und Billamizar und die Grafschaften Santa Gadea, Ampudia und Buendia zubrachte, aber 1658 die Welt verließ, worauf der Herzog die zweite Che mit Maria Teresa de Benavides, einer Tochter des Sten Grafen von San

Iftevan bet Buerto, einging. Er farb 13. Januar 1670, nache bem er in ber erften Ebe acht, in ber zweiten funf Rinber erzengt. Beinrich, ber altefte Sohn erfter Che, geb. 1632, farb 1637, worauf ber Titel eines Grafen von Ampurias, ben er geführt, an feinen Bruder Frang fiel, ber aber nur bas 14. Sabr erreichte und furg vor der Mutter farb. Gie murbe baber von ibrem britten Sobn, Ambrofius, beerbt, ber auch ben Titel eines Bergogs von Lerma annahm, obgleich Lerma, Cea und Ampubia in Gefolge des von dem Bergog von Infantado erbobenen Anfpruche und eines richterlichen Erfenntniffes vom 3. 1643 fequeftrirt maren. Die Entscheidung biefes wichtigen Processes mar indeffen noch weit entfernt, ale Bergog Ludwig, in der Gigenfcaft eines Bormunbere feines Gobne, fich mit bem Bergog von Infantado verglich, biefem Lerma und Cea abtrat und bagegen Denia . Ampubia u. f. w. feinem Sohn erhielt. Diefer , 4ter Bergog von Lerma, ftarb im April 1660 und wurde von feiner alteften Schwefter Ratharina Antonia be Aragon v Sanboval beerbt. Ratharing vermählte fich mit Thomas Frang be la Cerda, 8tem Bergog von Medina-Celi, erhob nach bem Tod bes letten Bergogs von Infantabo aus bem Saufe Sandoval neuen Anfpruch an Lerma, unterlag aber in possessorio vermoge Urtheils vom 3. 1677 (in petitorio bauerte ber Proces bis jum 3. 1705, als in welchem ihr Gobn, ber Bergog von Mebina-Celi, ganglich abgewiesen wurde), erbte bagegen, ba ibr Stiefbruder, ber einzige Sohn zweiter Che, Joachim, 7ter Bergog von Segorbe, bem Bater nach wenigen Bochen in Die Ewigfeit folgte (5. Marg 1670), auch bie vaterlichen Befigungen und hinterließ folche burch ihren am 16. Febr. 1697 erfolgten Tob ihrem Sohn, bem Iten Bergog von Mebina - Celi. Cardona, Segorbe, Comares, Pallars, Ampurias, Prades, Billamur, Entenza, Lucena, Espejo, Chillon, Denia, Villamizar, Santa Gabea, Buendia, Ampubia find feitbem bem Schidfal von Medina-Celi gefolgt.

Das herzogliche Saus San Istevan, in welchem so viele hate ober Grandezen sich vereinigten — von 30 fabelt Casanova —, entlehnt seinen Titel der mäßigen Billa San Istevan
bel Puerto an dem Engpaß von San Istevan, der aus der

Manca nach bem Guabalquivir fubrt, folglich in bem alten Ronigreich Jaen belegen ift. Den Moren bieß ber Ort Ignotarafe: ben driftlichen Ramen empfing er, weil er an St. Stephans, bes Ergmartyrers Tag den Moslimen entriffen In fpatern Zeiten mar er ber Sauptort einer bebeutenben Graficaft, bie ju einem Bergogibum erhoben in ber erften Salfte bes 18. Jahrhunderte, unter andern über Caffellar, fas Ravas, Espelup fich ausbehnte und Jahrhunderte hindurch in bem Befit bes Saufes Benavides blieb. Es foll diefes Saufes Abnberr ein Baftarbfobn bes Ronigs von Spanien, bes Ale fond VII gemefen fein. Des britten herrn von Bengvides, bes Suero Erbtochter, Maria Suarez de Benavides, nabin jum Mann ben Peter Afonso be Leon, einen Entel von Ronig Alfons IX von Leon, welcher von der Albonga Martineg de Silva zwei Sohne gehabt batte, ben Rodrigo Monfo, ber mit ber Berrfcaft Aliquer abgefunden, Bater bes Peter Alonfo geworden ift, und ben Veter Alonfo, ben Orbensmeifter von G. Jago. Des Meiftere Sohn, Diego Alonfo, bat mit einer Erbin Tenorio erbeuratbet, fo bag von ibm bie fratern Berren von Tenorio entftammen, und namentlich ber Belb fener, burch Mogaris Composition zu claffischer Berühmtheit erhobenen Bolfesage von Don Ruan, bem Unwiderfteblichen. Singegen murbe Beter Alonfo be Leon , ber Gemabl ber Erbtochter von Benavides , Bater von Alfons Perez de Benavides, welcher in der Che mit feiner Coufine Terefa Pereg de Tenorio, ber Erbin ber herrichaft Tenorio, ben Gten beren von Benavides gewann, ben Johann ober Somez Monfo, »gran privado de el Rey don Fernando IV que le dio la villa de Benavides, o Banavide, y es el que fue hallado muerto una noche en Palencia.« Mit Teresa Gobineg verheurathet, einer Tochter bes Alfons Gobines auf Jaraiceio und Cillervello, des Groftanglere, aus beffen Che mit Agnes Terefa Tenorio, binterlieft Johann Alonfo Die Gobne Peter Alonfo und Johann Alonfo de Benavides, beibe finderlos, obgleich biefer zwei Frauen fich gefreit bat, Die Maria Giron und die Mayor Bazquez de Minzo. Bei Ronig Alfons XI fand er, als bessen Repostero mayor, als Justicia mayor de la casa

del rey und als Großnotar von Andalusien hoch in Gnaden; er hat auch bei den benkwürdigen Belagerungen von Algeziras und Tarisa viele Ehre eingelegt. König Peter erwählte ihn zu seinem Guarda mayor, ließ ihn aber endlich, weil er nach einer schaften Belagerung, und nachdem alle Borrathe aufgezehrt, die Stadt Segorbe an die Aragonier übergeben, ermorden, 1364. Bereits 1358 hatte er Benavides, Aguilar, Tenorio, S. Ruñoz, sa Mota zu einem Majorat gewidmet, zu dessen dereinstigem Genuß er den Bruderssohn seiner Mutter, den Mendo Rodriguez de Biedma, berief, unter der Bedingung, daß er der Benavides Namen und Wappen annehme.

Des Saufes Biedma Abstammung leitet die Sage von einem Inigo Iniques ber, welcher bem Ronigsbaufe von Ravarra entfammt, an bem Sof von Aragon verweilend, bas Blud batte, Die von ben Moren entführte Ronigin, famt feiner eignen Sausfrau aus ben Banden ber Rauber ju befreien, und bafur von bem danfbaren Ronig die Bermilligung empfing, ben acht Reffeln bes angeftammten Bappens einen ber Pfable aus bem Schild von Aragon bingugufügen. Als aber nicht lange barnach bei einer feierlichen Gelegenheit beffelben Ronigs Banner entfaltet wurde und Inigo gewahrte, fo berichtet ber Sage fernerer Berlauf, daß trop ber ibm geworbenen Berleibung bie Babl ber Pfable diefelbe geblieben fei, trat er gornentbrannt por ben Ronig und die versammelten Barone und gab mit ben Worten : »que mas queria justa querella que cautelosa paga, Anficht nach unvolltommen gebliebene Gefdent gurud, und ber Ronig, bem Gewicht ber von bem Burnenben erhobenen Rlage weichend, ließ fic bas Banner reichen, fonitt eigenbandig ben einen Pfahl heraus und gab ihn bem tropigen Ritter. Es bat aber mit biefes Iften herrn von Biedma Enfeln Roberich und Ferdinand Ruig bas Saus in zwei Linien fich getheilt. Ferdinand Ruiz de Biedma, Merino mayor von Galicien, geft. 1313, erwarb in ber befagten Lanbicaft mehre Orticaften, bie er unter bem collectiven Namen ber Cafa be Biebma feinem alteften Sobn Alfons hinterließ; es ift jedoch die Linie in feiner . Urentelin Elvira, der 6ten herrin von Biedma, welche 1406 bem Diego

Loves be Zuniga angetraut worden, erloschen. Ferdinande alterer Bruder, Roderich Inigueg be Biedma , 3ter Berr von Biedma und Ortolanca, erbeurathete mit Johanna Diag de Rines die Berricaft gines, los Molinares be Eftiviel und Mengibar, war Alcaibe de los Reales Alcazares y fuerzas de la ciudad de Jaen und wurde, unter mehren Rindern, ber Bater fenes Diego Sanchez de Biedma, ber von Biedma Ater, von Fines Ster herr, Justicia mayor de la Casa del Rey, Ascalde mayor und Alcaide von Jaen, in ber Che mit Maria Gobinez jenen Mendo Robriguez de Biedma gewann, welcher burch feines Bettere Bestimmung 1364 ju ber Erbichaft bes Saufes und Ramens Benavides gelangte, auch als Guarda mayor Ronig Peters aus beffen Sanden bas Amt eines Caudillo mayor bes Bisthums Jaen erhielt. Mendo Rodriguez be Biedma p Benavibes verlor burch feine fandbafte Anbanglichfeit an Ronig Beter Palacios de Balduerna, Billamapor und Bonal, welche Ronig Beinrich IV einem Liebling, Johann Gonzalo be Bagan, verlieb, und mußte fogar bas ale Entichabigung bafur ibm verliebene San Iftevan bel puerto aufgeben, bis bag ber Ronig, pon Reue und Todesichreden auf bem Rrantenbett ergriffen, befahl, diefe lette Befigung bem Berfolgten wieder einzuraumen. Den Monarchen, ber ihm bas viele Leid angethan, hat Mendo noch um einige Jahre überlebt, indem fein Teftament bie Jahraabl 1481 tragt, und es folgte ibm in ben Gutern ber altefte Sobn Gomes Mendez be Benavides, welcher wie biefer, ber finderlos 1385 fein Leben befchloß, feinen Bruder Diego Sanchez be Benavides jum Nachfolger batte.

Diego hat das Amt eines Caudillo mayor des Bisthums Jaen, welches seinem Bruder nach Ableben des Gutiere Diaz de Sandoval verliehen worden, gleichfalls mit hohem Ruhm, den Moren zu Schaden, bekleidet, und ift den 19. Febr. 1413, während er an dem portugiesischen Sof als Gesandter weilte, mit Tod abgegangen. Bermählt mit Maria de Mendoza und in dieser Ehe Bater der Sohne Mendo Rodriguez, Gomez Mendez und Emanuel, hat er dem ältesten das Masorat, dem mittlern sa Mata, Billasonso und Benefarcis, dem jüngsten

Ravalaninto, Effiviel und la Bentofilla hinterlaffen. Gomez Mendez, ber obne Rinder in feiner Che mit Maria Manrique be Rojas, errichtete aus bem von ihr in die Che gebrachten gromefta, nördlich von Balencia, mit hingufagung anderer Ortichaften 1467 ein Majorat, ju welchem, als nachfter Erbe, fein Bruber Emanuel berufen murbe. Emanuel murbe Bater von brei Sohnen, Gomez, Johann Alfons und Sando, von welchen Diefer um ber nutlichen, fur bie Ereberung von Granaba geleis fteten Dienfte willen von ben fatholischen Ronigen bas Leben Almunan empfing und baffelbe, famt feinen Erbautern Manquilla und Caneng, ju einem Majorat widmete. Es ift aber ber von ibm abftammende Zweig mit Martin de Benavides, bem 5ten herrn von Almunan, ju Anfang bes 17. Jahrhunderte erlofden. Johann Alfons, der eine Bruder bes erften herrn von Almunan, befag vermöge ber väterlichen Disposition Javalquinto u. f. w. und empfing wegen ber fühnen Thaten, welche er auf biefer unruhigen Grenze verrichtete, ben Beinamen el Bueno, mabrend er bergeftalt fürchterlich fich ben Moren erzeigte, bag ihnen lange Rabre fein Rame ale ein Schredmittel, die Rinder zu beruhigen, biente. Jedoch bat Johann Alfons feinen Duth nicht allein gegen auswärtige Reinde bemabrt: in Gefellichaft feines Brus bers Sancho unternahm er 1477, Die Stadt Baega, welche ber Marschalf Diego be Cordova für König Kerdingud besett bielt, ju erfteigen; in biefer Bagnif ibn ju unterftugen, batten Georg Manrique und der Comthur von Sabiote mit ihren Banderien, bann auch die Leute des Alfons de Aguilar fich bei ibm eingefunden. In der Mitternachtoftunde wurden die Benavides von ben vornehmften Burgern ber Stadt, von ben Cerones in vorfichtiger Stille eingelaffen, und fie wendeten fich vor Allem bem Saufe des Maricalte zu, boffend, baffelbe in ber Ueberrafdung ju erfteigen. Aber es festen bie Sausgenoffen eine ftanbhafte Bertheibigung bem Sturm entgegen; es fant, von fcmerem Stein getroffen, ber Comthur leblos ju Boben, und mahrend beffen versammelte ber Marschalt, ber zufällig nicht zu Saus geschlafen hatte, feine Freunde und Anhänger innerhalb bes 21cazars, in ber Liebfrauenkirche, ging auf fein Geheiß Robrigo

Diaz de Mendoza mit einer auserlesenen Schar von 200 Mann dem Manrique zu Leibe. Deffen hausen wurde nach einem lebhaften Gesecht auseinandergetrieben; der Marschalf, einen ersten Erfolg benußend, brach aus dem Alcazar hervor, um sich zuerst der Stadtthore zu bemächtigen, dann die Eingedrungenen im Rücken zu fassen und in solcher Weise den vollständigsten Sieg zu ersechten. Die beiden Benavides, Georg Manrique, Gonzalo de Villalta, die Cerones wurden alle gefangen genommen; nur wenige von ihren Leuten entsamen.

Rebn Jabre fpater, 1487, mar es vornehmlich Johann Alfond, welcher vermage bes von ben fatholischen Ronigen empfangenen Auftrags, bes Dubamed Abuabdali Bemühungen, ben Duhamed el jagal aus Granaba ju vertreiben, unterflügte und babei bermagen bie Bunft feiner Bebieter fich erwarb, bag fie ibm bie Statthalterschaft ber wichtigen, unlängft eroberten Stadt Bera und ihres ausgedehnten Gebiets übertrugen. And bes Johann Alfons Gobne, Emanuel, der 3te Berr von 3avalquinto, und Balentin be Benavides, jugenannt el Brava, baben fich in ben Rriegen gegen Moren und Frangofen bas Lob feltener Tapferfeit verbient. Emanuel namentlich, geb. 1469, batte fic bereits in bedeutenden Unternehmungen versucht, als er im Frühiahr 1503 mit 400 Reifigen und vier Rabnlein Rugwolf aus Sicilien nach Calabrien überfeste, um fich mit Sugo be Cardona ju vereinigen, und ber Kelbherr, ber in ber Aurcht vor Andigup und feinen Frangofen gesonnen gewesen, fich in bie Gebirge ju werfen, gelangte, in Folge bes Anguge biefer Berftarfung, ju bem Entichlug, bei Terranuova eine Schlacht anaunehmen. Sie ging verloren, wie es icheint, einzig barum, bag um fo glangender die Genugthuung ausfalle, welche Aubigny bei Seminara, 21. April 1503, ben Spaniern zu geben batte. Benavides führte an biefem Tage bie Borbut, und im Moment, ben Rio fecco ju überfdreiten, ließ er fich mit bem feindlichen Relbberrn in eine Conferenz ein, welche als die Beranlaffung ju bem Berluft ber Schlacht barguftellen bie Frangofen nicht verfehlen; denn es foll Carvajal, mabrent Aubigane Aufmertfamkeit ber munblichen Berhandlung zugewendet, auf

einer anbern Stelle mit bem Sintertreffen über bas Alugden und augleich ber frangofischen Armee in ben Ruden getommen Babr ift es, bag von langen Zeiten ber bie Familien Benavides und Carvafal burch erbliche Reinbicaft entzweit, und bag ber eine leicht zu einer Sandlung, welche geeignet, bes anbern Leumund ju beeintrachtigen, fich entschliegen fonnte. Bon einem fungern Sobn Emanuels, von Roberich, entftammte Beter be Benavides, ber Gie herr von las Rogas, ber ju Anfang bes 18. Jahrhunderts genannt wird. Emanuels altefter Sobn, Johann, murbe ber Bater eines andern Emanuel, bes 7ten herrn und Iften Marques von Javalquinto, burch Creation von Diefes Entelin, Ifabella, von Javalquinto bie 3te, von Billareal 2te Marquesa, bat bie besagten Guter in bas Saus Pimentel getragen burd ihre Bermahlung mit Alfons Anton, dem 11ten Grafen von Benavente. Gomes be Benavibes, bes Stifters bes Saufes Javalquinto alterer Bruber und 2ter herr von Fromesta, murbe ber Urgrogvater fenes Ludwig, beffen Gobn Sieronymus 1559 Kromefta ju einem Marquefabo erbeben lief.

Des hieronymus Entel Ludwig, 4ter Marques von Fromefta, erheurathete mit Anna Carillo de Tolebo bas Marquefado Caracena, awischen Cuenca und Suete, und bie Grafichaft Pinto, und hinterließ als einzigen Sohn ben in ben Rriegen Ronig Philipps IV häufig genannten Marques von Caracena, Ludwig de Benavides Carillo v Toledo. Es bat berfelbe feine erften Feldzüge unter ben Befehlen bes Marques von Leganeg gemacht und ber Reibe nach Frangofen, Piemontefer und Parmefaner beftritten. In einem Gefecht bei Parma, 1635, arntete er außerorbentlichen Rubm, ber aber burch eine gefährliche Bunbe theuer erfauft ward. Ale Leganez, ben Prinzen Thomas und Moriz von Savoyen jum Beiftand, bie Mailandifche Rriegemacht nach Piemont führte, 1639, erhielt Caracena die Beisung, mit einem abgesonderten Corps Moncalvo ju belagern, und ber Blat wurde nach eilftägiger Bertheibigung an ihn übergeben. Bei ber bierauf vorgenommenen Belagerung von Trino führte er eine ber vier Attaquen, und bie Erfturmung ber Stadt, 4. Dai, wird

großentheils feiner Unerfdrodenheit jugefdrieben. Bu bem Unternehmen auf Turin war er am 27. Jul. mit 1600 Dann bes auserlesenften Tvanischen Ruftvolfe commanbirt und ibm aufaegeben, mittele einer Betarbe bas Schloftbor ju brechen und von ba aus bem Innern ber Stadt einzubringen. Allein er fanb bie Bugbrude vor dem Thor aufgezogen, fo bag bie Detarbe nicht anzubringen, und bie mitgebrachten Sturmleitern waren für die Erfteigung ber boben Schlogmauern ju furg. Ungeachtet biefer an fich unüberfteiglich scheinenben Sinberniffe gelang es bem Marques, bem Schlofigarten einzubrechen und ba fich festzusegen, in Erwartung bes Eintreffens ber brei anbern Colonnen. Diefenige aber, auf beren Mitwirfung er gunachft angewiesen und die von Krang Tuttavilla (Eftouteville) befehligt. verirrte fich in ber Kinfternig, und Caracenas Lage inmitten ber Reinde wollte fritifc werben, ale zufällig bie Radricht von bem Erfteigen bes Schlofgartens bes Tuttavilla Dbr erreichte. Gofort eilte er mit feiner Dannichaft ber Stelle gu, und ihr Gintreffen feste ben Marques in ben Stand, fid Babn gur innern Stadt zu brechen. Als fein und des Tuttavilla Bolf den 30bannieplug überflutbete, entfant ber Bergogin ber Dutb; fie flüchtete mit dem Sofftaat und ben Garberegimentern in bie Citabelle; Caracena aber lieg rafd bas innere Schlogthor raumen, daß auforderft bie braufen baltende Reiterei, bann bie beiben andern zu bem Unternehmen commandirten Colonnen, welche fich gleichfalls verirrt batten, endlich ber Pring Thomas felbit einzieben fonnten. Die Stabt mar gewonnen, für Caracena, ber fofort bie Anftalten ju ber Belagerung ber Citabelle traf, Bestallung eines Generals von ber Cavalerie verbient, 1640. In folder Eigenschaft biente er bei ber Belagerung von Cafale, und murbe er abermale am 29. April 1640, ale Barcourt mit ber frangofifden Armee jum Entfat berantam, fcmer, beinabe lebensgefährlich verwundet. Gin großer Theil ber in Diemont gemachten Eroberungen ging hierauf verloren, und bie beiben Prinzen fohnten fich mit ber Bergogin Regentin aus, nachbem Caracena vergeblich alle Mittel aufgeboten batte, ben Prinzen Thomas in der Devotion für Spanien zu erhalten,

pon ber anbern Seite aber auch ben neuen General-Stattbalter. ben Grafen von Siruela ju überzeugen, bag tein Dofer ju ichmer fallen burfe, wenn es barauf antomme, einen Bundesgenoffen von folder Wichtigfeit festzuhalten. Ale hierauf Pring Thomas Miene machte, bas unvollfommen befestigte und fomach befeste Ereerentino ju belagern, tam ibm Caracena burch einen Bemaltmarkt auvor, fo bag es nicht nur biefem gelang, eine binreidende Befagung in den Ort ju werfen, sondern auch die benachbarten Feften Trino und Santia fattfam zu bewehren , 1642. Roch wefentlicheres Berdienft erwarb er fich, ale Angefichte ber feindlichen Uebermacht ber fede Berfuc, bas Schlof von Tortona au entsegen, aufgegeben und bie zum außerften compromittirte Armee in Die frubern Pofitionen gurudgeführt werden follte. Er bestand barauf und feste gegen die Reinung bes Grafen von Siruela und aller übrigen Generale burch , daß bie Armee ben Lauf bes Bru verfolge, fo daß fie burd beffen ftart angefdwollene Bemaffer von bem geind geschieden bleibe, und es mußten in bem bierauf angetretenen Darich biejenigen, welche im Rriegerath bes Marques entichiebenfte Begner gewesen, fich überzeugen, baft einzig durch feine richtige Beurtheilung ber verzweifelten Lage ber Armee fie por gewiffem Untergang bewahrt worben.

In dem Feldzug von 1643 wurde Caracena mit 3000 Mann aus des Grafen von Siruela Lager zwischen Fregorelo und Bosco entsendet, um die Stadt Tortona von der obern Seite zu berennen. Er bewerkselligte dieses unter Begünstigung eines Rebels, und selbst des außerhalb der Mauern belegenen Capuzinerslosters hat er sich bemächtigt, ohne daß die Besatung dessen inne geworden wäre. Dieser glüdliche Erfolg beschleunigte den Fall der Stadt ungemein; aber die Besatung warf sich in das Schloß und verschaffte durch ihren hartnädigen Widerstand dem Berzog von Longueville hinreichende Zeit, um mit den zum Entsas bestimmten Truppen aus Frankreich sich einzusinden. Schon hatte er, verstärft durch Savoyarden seglicher Farbe, den Tanaro erreicht; aber nimmermehr konnte er den Uebergang erzwingen: Caracena, dem der größte Theil der Keiterei und einiges Fuß-vots beigegeben, vertheibigte das senseitige User mit gleichviel

Beidid und Thatigfeit. Etwas wenigftens auszurichten, legte Die feindliche Armee fich por Afti, von mo fie abauxieben, Caracena bem Montferat einfiel, nach einigem Biderfand Acqui mit den dafelbft aufgebäuften Borratben nabm, bierauf ein fartes Corps Cavalerie, mit welchem du Pleffis - Praglin und ber Marchese von Billa ber Stadt ju Gulfe eilen wollten. jurudtrieb, endlich die gange landschaft und vornehmlich bie Umgebung von Rivalta foftematifc perheerte, damit die frindliche Urmee, falls fie nochmals versuchen follte, bem belagerten Tortong Luft ju machen, nirgende Lebensmittel finde. In ber That baben in Folge Diefer Unftalten am 27. Dai Die vereinigten Frangofen und Savoparben ben Rudjug antreten muffen, während ben nämlichen Tag noch bie Citadelle von Tortona cavitulirte. Ale bierauf Siruela ben Marques von Belgda, ber geither in den Riederlanden die Cavalerie befehligt batte, jum Nachfolger erhielt, 1643, wurde Caracena nach ben Rieberlanden verfett, um bafelbft Beladas Commando ju übernehmen. Raum wird daber von 1641-1647 an Lys, Schelde oder Sambre ein friegerifches Ereignig von einigem Belang ohne beffen Ditwirfung vorgefallen fein, und wenn auch nicht allzeit bas Glud feinen Anftrengungen lächelte, fo blieb boch felbft in verfehlten Unternehmungen bes Mannes Bebarrlichfeit und freudiger Ruth unvertennbar. Der wesentlichfte Unfall traf ibn, ale er im Sept. 1646 dem Bergog von Enghien den Beg nach Dunfirchen au verlegen, fein verschangtes Lager verließ und bierdurch ben Streichen einer unwiderfteblichen Uebermacht fich aussente.

Mittlerweile hatten die Angelegenheiten der Lombardei wesentlich sich verschlimmert, daß kaum mehr die Fortschritte der Modeneser, geschweige der Franzosen zu hemmen. Philipp IV verslieh die Statthalterschaft der bedrohten und zerrütteten Provinz dem Marques von Caracena, 1648, und sofort hat dieser die nothwendigsten Borkehrungen getrossen, um weiterm Berluft vorzubeugen und einige Orduung dem Chaos der hortigen Berwaltung einzusühren. Allerdings sah er sich genöthigt, bei Annäherung des Marschalls von Plessis-Praslin und des herzogs pon Modena die Belagerung von Casale maggiore auszuheben

(31. Mai 1648), in einer Beise noch bagu, welche einzig burch bie trofflose Beichaffenbeit eines in ber Gile ausammengerafften Beers erflarbar; aber bie Stellung, bie er hierauf bei Eremona bezog und die er burch eine befestigte Linie, von Cremona bis jum Dalio in einer Lange von neun Miglien reichend, für Die Rriegefunft jener Beit beinabe unangreifbar gemacht batte, imponirte einen gangen Monat lang ben feinblichen Generalen, und nicht eber ale am 30. Juni tonnten fie fich entschließen, bie fürchterliche Linie anzutaften. Sie mar burch breifache, aum Theil bemäfferte Graben gebedt; gleichwohl mabrte ber Biberftand nicht viel aber eine halbe Stunde. Caracena felbft, nachbem er bas Befecht berguftellen bas Unmögliche versucht, mufite von bem Schlachtfelb weichen, um gludlich in bem naben Cremona Buflucht zu finden; an Tobten ließ er 1000, an Gefangnen 2000 Mann jurud; außerbem war wohl bie Balfte feiner Truppen verfprengt. Richts befto meniger blieb ibm binreichenbe Befinnung, um für bie Bertheidigung ber Abba, für die Bewahrung des wichtigen Plages Cremona die zwedmäßigften Unftalten gu treffen, daß ber Feind nach wiederholten vergeblichen Unftrengungen bie Abba zu überschreiten, genothigt wurde, als bas einzige ibm freigegebene Tagwert bie Belagerung von Cremona vorzunehmen. Es geborte biefelbe zu ben bentwürdigften bes langen Rriegs, gleichwie faum eine andere bem belagernben Beer verberblicher geworben fein wirb, bis endlich im Berbftmonat Pleffis-Praslin fic babin gebracht fab. unverrichteter Dinge abzugieben und auf einem weiten und beschwerlichen Umweg burch ber Genuefer Gebiet die Erummer feines Bolfe in Sicherheit gu bringen. Sierauf vertrieb Caracena, feinen Bortheil verfolgend, die Modenefer aus Domponeeco, und nothigte ben Bergog burch Ginfall in beffen Bebiet, das unnaturliche Bundnig mit ben Frangofen aufzugeben, 1649.

Der Rrieg, nicht weiter burch frangofische Umtriebe und Beere genahrt, ba fur einige Jahre Magarins gange Ausmertssamteit ben innern Unruben zugewendet war, beschränfte sich auf unerhebliche Streifzuge, bis Caracena, trop ber Erschöpfung bes

Mailanbifden Staats, fic 1652 im Stand befand, eine nicht unbebeutenbe Streitmacht nach Diemont zu führen und Trine und Crescentino, endlich auch am 21. Dct. fenes Cafale ju nebmen, an welchem ber Reihe nach Gonzalo von Corbova, Ambrofine Spinola und Leganez gescheitert maren. Singegen blieb bes Reldzuge von 1653 einziges Ereignif von Bedeutung bas Gefecht bei la Rocchetta ben 23. Sept., welches bartnädig und blutig am Ende ju Bunften ber Frangofen fich entichieb. Der Stattbalter felbft murbe vermundet, fein Reffe getobtet. Balb follte bes Bergogs von Modena Gallomanie, bie nur eingeschlafen war, fo lange bas Schidfal ber Parteien in Franfreich unenticie. ben, ibm neue Sorgen bereiten. Den Unbeftandigen ju guchtigen, legte Caracena fic vor Reggio, 1655, wo ber Bergog in Verfon mit 400 Cbelleuten , 900 Reitern und 4000 Fußgangern fic einaefdloffen batte. In Betracht biefer Befagung, Armee vielmehr, mußte nach brei ober vier lebhaften Ausfällen bie Belagerung aufgegeben werben. Bon seinem Schaben meinte ber Statthalter burch bie Begnahme von Berfello fich ju erholen, er batte aber nur wenig ausgerichtet, als ber Bericht von ben Unftalten ber Krangofen, ben Ticino ju überschreiten, ibn nach Mailand gurudforberte. Bon ba nach Pavia fich wendend, fand er auf ber einen Seite eine frangofifche Armee unter Broglio vor fic, auf der andern Seite bedrobte ibn ber Pring Thomas mit ben Savoparben. Bahrend biefe por allem feine Aufmerksamteit beidaftigten, bewerfftelligten bie Krangofen ben Uebergang auf brei Bruden bei Baffignano und Belguardo, daß der Statthalter, in ber hoffnung, ihrer burch eine Schlacht fich zu entledigen, veranlagt wurde, alle feine betachirten Corps in Gile berangugieben. Diefes Manoeupre benutte ber Pring Thomas, um ebenfalls auf bas linke Ufer bes Ticino berübergutommen, und bem alfo vereinigten Beer eine Schlacht ju bieten, burfte ber Stattbalter nicht magen. Die Belagerung von Pavia nahm ben 25. Jul. ihren Anfang. Dort batte Caracena eine Befagung von 3000 versuchten Solbaten gurudgelaffen; benen ichloß fich bie ftreitbare Burgericaft an, und auch bie Bauern, bie in großer Angabl' nach ber Stadt geflüchtet maren, bewaffneten fich und wetteiferten, ihrer 15,000 wie es heißt, mit ben Solbaten und Burgern in Unerschrodenheit und Thätigkeit. Bon ber andern Seste hatte ber Statthalter seiner Armee eine Stellung gegeben, vermöge welcher alle Zusuhr aus Piemont und bem Modenesischen ben Belagerern abgeschnitten. Sie litten in Ausbauer und Erzgebung, mußten aber boch endlich, nach großem Berluft, mit Schimpf abziehen.

Es follte biefes fur bie Lombarbei Caracenas lette Baffenthat fein : ibm mar ber Graf von Ruenfaldana gum Rachfolger gegeben, 1656, mabrent er für feine Perfon bestimmt, in ben Rieberlanden bei bem Pringen Don Juan bas ichwierige und nicht immer lohnende Amt eines Apo für bas Schlachtfelb zu üben. Doch bat er in biefer Stellung ben glorreichen Entfag von Balenciennes, 16. Jul. 1656, bewerfftelligt und nach einer bartnadigen Bertbeidigung bie Uebergabe von Condé erzwungen, besgleichen ben Reldzug von 1657 mit ber Wegnahme von St. Shistain eröffnet. Aber in bem Daas bie fonigliche Autorität in Frantreid fich befestigte, in bemfelben Daas erweiterten fic bort bie Auftrengungen für ben Rrieg, daß alles Berbaltnig ber Areitenden Dachte zu einander aufboren mußte, auch ohne Cromwells mabnfinnige Alliang mit ben Frangofen. Die Keldzuge von 1657 und 1658 find auf Seiten ber Spanier eine ununter-Brodene Reibe von Unfallen, benen bie Dunenfolacht, in welcher Caracena wieberholte Proben ber feltenften Unerfdrodenheit ablegte, bie Rrone. Spanien fab fich genothigt, ben ppres natifden Frieden einzugeben, in allen Dingen nach bem Billen bes Siegers fich zu bequemen. Ale hierauf Don Juan im Darg 1659 bie Rieberlande verließ, murbe bie Statthaltericaft fur eine furge Beit an Caracena gegeben, aus beffen Sanben fie fobann der Marques von Caftel Rodrigo, von beffen adminiftrativen Talenten man in Mabrit eine bobere Meinung hatte; übernahm. Benigftens foll Cararena bie innern Angelegenheiten bes mailanbifden Staats in großer Unordnung gurudgelaffen haben.

Richt eber benn 1665 erhielt er eine feinen friegerifden Reigungen angemeffene Beschäftigung, indem ihm bas Commando ber gegen bie Portugiesen bestimmten Armee, welches bis babin

Don Juan und Marfin gebabt, aufgetragen murbe. Biele Beit verging, wie bies in Spanien berfommlich, bevor bas Beer, 15,000 Aufganger und 8000 Reiter, aufammengezogen mar, und nun erft, Jun. 1665, überfdritt ber Generaliffimus bie Grenzen von Alentefo. Billaviciofa, Die Stadt, ergab fich ben 10. Jun.; bas Solog aber, mit einer Befagung von 1600 Mann, erforberte eine formliche Belagerung, beren langfamen Fortgang ju Formirung feiner Urmee fich ju Rugen ju machen ber Rheinlander Friedrich von Schönberg oder Schomberg nicht ermangelte. . Den 17. Jun. feste berfelbe, von Eftremog ausgebend, feine Colonnen in Bewegung, und an bemfelben Tage wurde bei Montesclaros ober Billaviciofa gefchlagen, Anfange mit entichiebenem Bortbeil auf Seiten ber Spanier. Das von bem Raifer bein Better überlaffene Curaffierregiment Rabatta inebefondere burchbrach bie gange, in brei Linien aufgestellte Reiterei ber Portugiefen und verfolgte bemnachft in muthiger Saft bie Rluchbigen ; benn nicht mehr ben Gieg, über ben fein Zweifel übrig au fein ichien , fondern Rache um den theuern Rubrer , ben an ihrer Spige gefallenen Rabatta, fuchten biefe Rataphraften, in ibrem Grimm ber burch bas ungemeffene Bordringen in ber Solactlinie entftandenen Lude vergeffend. Diefe aber ju benugen , gogert Schomberg nicht , und Infanterie und Artillerie vereinigt gegen die Lude ichleudernd, gelingt es ibm, die feindliche Armee ju burdichneiben, Die Reiterei von dem Fugvolf gu trennen. Diefe ungeübte Daffe, fener verluftig, bie fie als ibre Sauptftuge betractete, gerieth fofort in Unordnung, bie auf feben Bedanten an Biberftand verzichtete. Die in ben Beinbergen amifchen Mauern aufgestellten Bataillone ftredten bas Bewehr; andere, bie weniger burch ortliche Binberniffe aufgehalten, marfen fich in bie Blucht, erlitten aber, bevor fie ben Bart von Billaviciofa erreichten , in ber Berfolgung fcmeren Berluft, ließen auch 45 gabnen im Stich. Gine Brigade von 4000 Mann, welche burch Relbverschanzungen gebedt, ergab fic au Gefangenicaft; 1500 Mann, Die in ben Laufgraben vor bem Solog Billaviciofa jurudgeblichen waren, gelangten, lebhaft von ber Befagung verfolgt, nach Jurumenha, wohin auch Caracena

mit ber Mehrzahl ber Reiterei fich gewenbet hatte. Richt über 5 Stunden mabrie bas Treffen; nicht über 1500 Dann, gu einem Drittel Portugiesen, blieben auf bem Plat: gleichwohl enticied biefe unerhebliche Action über ben langwierigen Streit ber beiden Rronen. Das erschöpfte Spanien fonnte nicht weiter Die Eroberung von Vortugal fich vorfegen und verbarrte einzig bes Anftandes balber noch für langere Beit in feiner feindlichen Stellung. Caracena, von Reuem in Alentejo eindringend, nahm Rubar, welches boch eben fo fonell wieber verloren ging, als bie Portugiesen ihre Eroberungen in Andaluffen im Frubjahr 1666 aufgeben mußten. Richt minder unbeftandig und unerbeblich in feinen Folgen erwies fich Caracenas Baffenglud in ben Monaten Sept, und Dct. 1666. Darauf fceiterte Schombera in feinem Unternehmen auf Albuquerque. Es folgten noch Streifauge von beiben Seiten, und ichlieflich murbe in dem Rriebensvertrag vom 13. Febr. 1668 bie Unabbangigfeit Portugals anerfannt, ein Greignig, bas Caracena nicht erlebte; er war ju Madrid ben 6. Januar 1668 verftorben, in feiner gangen Derfonlichfeit ein Zeugniß fur ben unaussprechlichen über bie fpanische Ration gefommenen Berfall : benn wie er ohne 3meifel für jene Periode ale ihr erfter Felbherr ju gelten bat, fo ift nicht minder einleuchtend, daß ibm von allen ausgezeichneten Eigenschaften feiner Borganger und Mufter lediglich bie unwesentlichften, Tobesverachtung und sosiego, geblieben maren. Auffallend ift, mas man, im Bergleich mit ber Armuth bes Staate, von feiner hinterlaffenschaft ergablt, in welcher fic namlich "allein in specie und an gemungtem Gelb 400,000 Dis ftoletten und 300,000 Defoe" vorgefunden baben follen, obne bas viele ungemungte Silber und bie toftbaren Dobilien, und ohne 120,000 Pefos in Unweisungen auf die Rriegscaffe, welche jeboch ber Ronig an fich ju ziehen geruhte. Durch bes Marques Absterben wurden brei Aemter erledigt : bas Generalat in Eftremadura, bas Prafidium in bem Rath von Flanbern und bie Feldzeugmeisterftelle (bas Generalat von ber Artillerie). "Die Urfache feines Todes ward einer alten Bunde auf ber Bruft, bie wieder aufgesprungen, beigemeffen; bei Bof mar feinethalben

großer Rummer, weil er für der besten Soldaten einer von der spanischen Ration zu dieser Zeit gehalten wurde." Bermählt mit einer Tochter des 4ten Derzogs von Arcos, mit Ratharina Ponce de Leon (gest. 1701), hatte der Marques nur Töchter, deren ältere, Anna Antonia de Benavides Carillo y Toledo, von Fromesta die 6te, von Caracena die 3te Marquesa, 1673 dem 5ten Berzog von Osuna, Raspar Tellez Giron, angestraut wurde, die süngere, Mariana de Benavides Ponce de Leon, des 7ten Grasen von Altamira, des Ludwig Moscoso Osorio Gemahlin, ihr Leben 1680 beschloß. Die Staaten von Caracena, Fromesta, Pinto haben sich in dem Hause Osuna vererbt.

Mendo Robriquez, ber altefte von ben brei Gobnen bes 1413 verftorbenen 3ten herrn von G. Iftevan, folgte bem Bater in dem Befig von S. Iftevan bel Puerto, las Navas, Espelup und Caftellar, erheurathete auch Abros unweit Baega mit Leonora be Avalos, opferte aber bem Dienft R. Johanns II einen großen Theil seines Bermogens, wie er benn bie Berrschaft Tenorio veräußerte und bedeutende Stude des Majorats pon Benavides, vor allem bas Schloß felbft verpfändete, ohne Diefelben jemals einfofen ju konnen. Dennoch blieb feinem Sohn Diego Sanchez ein binreichendes Befigthum, um ben Blang bes Saufes und zugleich ben alten Baffenruhm der Caudillos bes Bisthums Jaen in fühnen Thaten, gegen die Moren verrichtet, aufrecht erhalten zu fonnen. Borguglichen Rubm gewann er in bem Streifzug 1458, für welchen Pebro Manrique fein Berbundeter. Richt nur, daß die beiden driftlichen Barone reiche Beute entführten und eine fur ben Anbau ber weiten Landa fcaft bodwichtige Bafferleitung gerftorten, fanbern fie erfochten auch über die in großem Ungeftumm fie verfolgenden Feinde einen Sieg, ber 320 Moren bas Leben foftete, indeffen 80 in Gefangenfcaft geriethen. Den Gegnern des Condeftable Dichel Luc eng perbunden, bemeifterte Diego fich bes Schloffes Montigon, bierburch den Burgherrn, den Grafen von Paredes ju verhindern, bag er feinem Bruber, bem Condeftable beiftebe, eine Feindfeligfeit, welche zu erwiedern, bes Condeftable Leute am 7. Sept.

1459 Espeluy erstiegen. Bald darauf, 1470, ließ Diego Sanchez sich für die Intereffen der Infantin Isabella und ihres Gemahls gewinnen, was jedoch den Rönig Heinrich IV nicht abhielt, 1473. S. Istevan del Puerto zu einer Grafschaft zu erheben. Es ist aber der neue Graf, el bueno zugenannt in Betracht seiner tapfern Thaten, 1478 gestorben.

Sein Sobn Mendo Robriques, 2ter Graf von S. Aftevan, herr von Benavides, Rines, Biedma und Abros, Caubillo mapor bes Bisthums Jaen, zeigte fich bei allen Gelegenheiten ber Abnen wurdig, nicht nur in Befampfung ber Bortugiefen , welche für Ronig Beinriche IV Tochter Johanna die Reiche von Cafilien fucten, fondern auch in dem Rrieg, beffen Biel bie Eroberung von Granada. Es ift aber ber Graf um 1492 geftorben, Bater von mebren Rindern, barunter Maria Bacheco be Benavides, welche, um den uralten Streit der beiden Kamilien gu folichten, an Alfond Sandez be Carvafal, ben 2ten herrn von Jodar, verheurathet wurde. Wie wenig aber bie fromme Abficht zu erreichen gewesen, davon zeugen bie blutigen Schlachten, welche 1520 zu Ubeda wie zu Baeza bie Carvafal und Benabibes einander lieferten. Der Frau von Jobar alteffer Bruber, Graf Frang, legte große Ebre ein vor Dran, bei ber Ginnahme von Bugia und Tvipoli, gleichwie beffen Sohn Diego II, ber 4te Graf von G. Iftevan, dem Raifer Rarl in ben ungrifden Reldzügen, 1529 - 1532, bei der glorreichen Eroberung von Tunis, 1535, in den Borbereitungen ju dem Entfag von Derpignan, 1542, die ersprieflichften Dienfte leiftete. Er farb 1552, Bater fenes Frang II, ber, 5ter Graf von G. Iftevan, 1548 mit Isabella de la Cueva bie Berrichaft Solera im fublichen Theil bes Ronigreichs Jaen erheurathete, fich jedoch babei verpflichten mußte, daß ein jeweiliger Dajoratoberr ftete bie vereinigten Namen Benavides und la Cueva führen werbe. Emporung ber Moristen 1568 ju bestreiten , bat ber Graf ben außerften Fleiß angewendet, und es verdantte ber Marques von Mondefar die 1569 über die Rebellen errungenen Bortheile großentheils ber bebentenben Berftarfung, welche Frang bem Lager in ben Gnajaras juführte. Alle Angehörige, Freunde und

Bafallen bes Saufes Benavides hatten bei biefer Belegenheit fich um ben Regierer geschart. Der Graf ftarb 1580, 1586 fein Bruder Roberich, bes Don Juan be Auftria Dbermundichenf, und 1587 fein altefter Sobn Diego III von Benavides und la Eneva, 6ter Graf von S. Iftevan, herr von Solera und la Cueva. Diefer batte noch bei bes Batere Lebzeiten, bei Gelegenbeit bes Entfages von Maita, 1565, und in ber vollftanbigen Unterdruckung ber Emporung in ben Alpujarras feine Unerforodenheit bemabrt. Diegos unehelicher Sohn mar Mendo be Benavides, ber, Prafibent der Ranglei gu Granaba 1625, Bifchof zu Segovia 1633, ale Bifcof ju Cartagena (feit 1641) fein Leben 1644 befchlog. Gin ebelicher Gobn bingegen, grang III, fuccebirte in bem Daforat und hatte, ale einer von Ronig Phis lippe IV Ministern, die Ehre, nicht nur ben Monarchen in ber Reife nach Unbalufien zu begleiten, fonbern auch auf ber Rudreise ju G. Iftevan ibn zu bewirthen. Der Graf ftarb 26. Sept. 1640, aus feiner erften Che mit Brianda be Bagan (verm. 1603) die Sobne Diego IV, Anton und Beinrich binterlaffend. Anton, ber Patriard von Indien, farb 1692.

Beinrich von Benavides; Staaterath, General ber Galeren bon Spanien, endlich 1684 Bicefonig von Ravarra, beurathete nach einander zwei reiche Erbinen. Die erfte, Mencia Pimentet v Bagan, Marguefa von Bavona aus ber vaterlichen Erbicaft. war auch berufen, ber Mutter in ben Marquesabos von S. Erug und el Bifo ju succediren, farb aber noch vor derfelben, baber ber verwittwete Gemahl die zweite Che einging mit Franzisca be Caftro Cabrera be Bobabilla, ber Sten Grafin von Chincon und Marquefa von G. Martin be la Bega. Aus biefer Che find aber feine Rinder gefommen , und es ftarb die Grafin von Chindon 24. Febr. 1683, ihr Cheherr 1700, bag er also ben einzigen Sobn , wie ben Entel , überleben mußte. Der Sobn, Frang Diego de Bagan y Benavibes, von G. Cruz und el Bifo Ster , von Bavona Ster Marques', auch General' ber Galeren von Spanten , mar namlich 1680 verftorben , aus ber Ghe mit Frangisca be Belasco zwei Gobne und zwei Tochter binterlaffend. Bon biefen vermählte fich ber altere Gobn, Jofeph Bernarbin

be Bajan y Benavibes, Gter Marques von Santa-Erug, ben 6. Det. 1690 mit Emanuela be Alencaftro, einer Tochter bes 2ten Bergogs von Abrantes; er wurde aber bereits am 27. Sept. 1693 aus biefem Leben abgerufen, worauf feine junge Bittme im Mai 1694 in ben Karmelitenorben trat, um als Schwester Maria be la Conception in bem Rlofter S. Terefa bei Madrid ihr Leben ju beschließen. Die burch Josephs finderlofes Ableben erledigten Staaten erbte fein fungerer Bruber Alvaro, fener Marques von S. Erug, von welchem S. Simon umftanblidere Radrichten mittbeilt. "Er lebte unter Rarl II und jur Beit von Philipps V Thronbesteigung vergeffen .und armlich auf feinen Gutern in ber Mancha, nachbem er einer angenblidlichen Berühmtheit in Folge zweier fich gegenseitig wibersprechenden Urtheile genoffen batte. Seine Frau, Maria be Billela y Mlava, verm. 1696, klagte wegen Impotenz und feste nach einem weitläufigen Rechtsbandel nicht allein bie beantragte Chefcheibung burch, fondern erhielt auch die Ermachtigung für eine anberweitige ebeliche Berbindung. Der Sandel war faum beendigt, ale ein Burgermabden por bie Schranten trat und Alimente fur ein Rind forberte, beffen Bater ber Marques fein follte, und wiederum bat er ben Broceft verloren. Er verbarrte barauf in feiner Dunkelbeit, bis bie Ereigniffe Des Succeffionsfriege jum erftenmal ben Bergog von Berwid nach bem Rriegeschauplag in Caffilien führten. Dem Relbberen murbe ergablt, wie ber Marques von S. Erug an ber Spige feiner Bafallen einen ber Engväffe ber füblichen Mancha bermagen bartnadig gegen eine feindliche Colonne vertheibigt babe, bag fie genothigt gewesen, eine andere Strafe einzuschlagen und biermit wesentlichen Bortheilen zu verzichten. Das Bernommene, an fich wichtig und wichtiger burch bas Beispiel, theilte Berwid bem Ronig mit, hierdurch Beranlaffung gebend, bag ber anspruchlose Mann auch ferner gu friegerischen Unternehmungen verwendet, endlich an ben bof berufen murbe. Da fand es S. Erug anfänglich gar unbeimlich, mit ber Beit legte er gleichwohl feine naturliche Bilbheit ab, und es murben ibm, ber fortwährend und mit Auszeichnung biente, bobere Grade angeboten,

bie er jeboch alle ablebnte, um fich ausschlieflich zu ber Camarilla au balten, und leglich, bie Mittel, bie ibn bagu führten, find mir ein Bebeimniß geblieben, bei ber Ronigin Elisabeth bie Stelle eines Mayordomo mayor ju befleiben. Es war ein großer. ftarfer Dann, rothbraunen Angefichte, mit fcwarzen, bichten Augenbrauen, mit Augen, Die gern jur Seite blidten, babei von einer febr ftolgen, verachtenden und befpottelnden Saltung ; felbft in feinen Berrichtungen um bie Ronigin verrieth fich feine Unabbangigfeit, sein Sochmuth. Er war nicht unwiffend, geiftreich, mit einer feltenen Reinbeit des Beiftes begabt, und obgleich abgemeffen und feierlich, gefiel es feiner Grandeza; frei und obne Burudbaltung über Perfonen und Sachen fich auszusprechen. Berichloffen gegen Jebermann, entschulbigte er bas mit ber Rnechtfcaft , ju welcher feine Stelle bei Sof ibn verurtheile ; eigentlich aber war jene Stimmung ihm angeboren, ober jum wenigften bas Ergebniß einer vielfährigen Ginfamteit. Allgemein warb er gefürchtet wegen feiner Meugerungen, wegen feiner verachtenden Soffart, wegen feiner Unzuganglichfeit, die fich felbft nicht an öffentlichen Orten ober bei Sof verleugnete, und noch mehr fürchtete man fein Schweigen, bem feine Blide eine eigenthumliche Bedeutfamfeit mittbeilten. Er bafte gleich febr Italiener wie Franzofen, ohne boch burch folden Sag in ber Gunft bes Ronigs ober ber Ronigin bas Minbefte zu verlieren. In feinen letten Jahren empfing er ben beiligen Geift - und ben Bliefeorden." Schon vorber batte er die Comtbureien Albambra und Salana befeffen. Am 9. Jan. 1722 murbe burch ibn auf ber Kafaneninfel die dem R. Ludwig XV bestimmte Infantin gegen bie Braut bes Don Carlos, Mademoiselle be Montpenfier, ausgewechselt, und Saint-Simon beschreibt weitläufig und mit großer Luft alle biplomatifden Reinheiten, burd welche ber Gefandte Philipps V ben Anspruch bes Prinzen von Roban auf bas Prabicat »très-excellent seigneur son altesse« abzuweisen perstand. Durch bes Marques balb barauf erfolgtes Ableben haben S. Erug, el Bifo, Bayona fich auf bas Saus Silva vererbt.

Das Marquesado Santa-Eruz war das wichtigfte Besithum bes berühmten hauses Bazan, welches von den alten großen

herren von los Cameros abftammen und feine Benennung bem nördlichen Nachbar des Ronceval, bem Thal Bastan in Navarra entlebnen foll. Befaates Thal erbeuratbete Kortungt Iniques mit Maria Dooag um die Mitte des 12. Jahrhunderte. Beter II Gonzales, 11ter herr von Bagan, wendete fich querft nach Caftilien, wo er wichtige Guter, beinahe das gange Thal ber Duerna (fublich von Aftorga), Palacios de Balduerna, G. Pedro be la Tarce, la Baneza Cepnos, Billamapor, Bonal ic. befaß, + 1421. Sein Entel, Peter IV wurde von R. Beinrich IV von Caftilien zum Bizconde von Balbuerna ernannt, 1456, und batte bas eigenthumliche Schidfal, als er 1470 bie einander befehdenden Grafen von Benavente und Lemos verfobnen wollte und beshalb mit ihnen ju Billalpando banbelte, bag er unerwartet von jenem, feinem naben Bermanbten, angegriffen, übermaltigt und gefangen nad Benavente abgeführt, jugleich feiner Stadt Matilla beraubt wurde, + 1476. Seines alteften Cobnes, Peters V Enfelin Maria, 16te Frau von Bagtan, 4te Bigconbeffa von Balbuerna, brachte biefe Staaten (nach fpanischem Sprachgebrauch) an bie Buniga Grafen von Miranda, von welchen fie in unfern Tagen an die Belasco Bergoge von Frias gefommen find, wogegen Peters V fungerer Bruber, Alvaro I, jum Cobn feiner gegen bie Moren bewiesenen Tapferfeit, von den fatholischen Ronigen mit ben Ortichaften Finelas und Gorafe, unweit Guabir im Ronigreich Granada, beschenft wurde. Alvare I Sobn, Alvaro II. Generalcapitain ber Galeren von Spanien, zeigte fich ber großen Beit wurdig, in welcher ju leben ibm beichieben, und Rarle V lange und thatenreiche Regierung bat taum ein Unternehmen gur Gee aufzuweifen, an welchem er nicht wefentlichen Antheil genommen; namentlich verbankte ibm ber Raifer größtentheils bie Resultate feines glorreichften Feldzugs, Die Einnahme von Tunis und Goletta. Spaterbin legte Alvar, migvergnugt, fich immer burch bas größere Glud, nicht Berbienft , bes Benuefers Andreas Doria verdunkelt ju feben, fein Commando nieder, obgleich Rarl V lange fich weigerte, feine Entlaffung zu bewilligen, und bie Raiferin ben Johann be Acuna an ibn abicidte, um ihretwegen ibn ju erfuchen, bag er ben

Raifer mit foldem Digveranngen verfconen moge. Inbem Gefabren obne Babl im 3, 1543 Spanien bedrobten , ließ Alvar neuerdings ale Beneral en el Oceano fic ankellen und richtete por allem fein Augenmert auf die Ausruftung einer zweiten Flotte, nachdem die vorige vor Algier beinabe vernichtet worden. Bereits im folgenden Jahr tonnte er mit 24 Schiffen aus ben Bafen von Santander und Laredo austaufen, um fic bem Beginnen einer frangofifden Klotte von 30 Segeln, welche die Ruften von Afturien und Galicien verheerte, ju miberfegen. Den 29. Jul. 1544 wurde Alpar ber Feinde anfichtig, die eben mit ber Plunderung ber Stadt Muros beschäftigt; er gab sogleich bas Beiden jum Treffen, indem er ben feindlichen Abmiral angriff und in Grund bobrte, nachdem ein zweites Schiff, welches bem Abmiral ju Gulfe tommen wollte, genommen war. Das Befecht endigte mit ber ganglichen Rieberlage ber Arangofen, bie 27 Schiffe, 3000 Tobte und eine große Babl von Gefangnen gurudlaffen mußten. Bebn Jahre fpater batte Alvar noch bie Ehre, ben Pringen Philipp nach England ju feiner Bermablung überzuführen.

Alvard III, Alvard II altefter Sohn, Marques von Santa--Erug, vor 1569, herr von Finelas, Gorafe und el Bifo, commanbirte bei dem Entfag von Oren 1563 fünf und bei ber Einnahme von Penan-be-Beleg 1564 fieben Baleren. 3m Jahr 1565 gludte es ibm, trop bes beftigen Biberftanbes, bie Dunbung bes Aluffes von Tetuan ju verftopfen und bierburch einen für bie Seerauber bochwichtigen Safen ju vernichten. In bem Ereffen von Levanto führte ber Marques von Santa-Erug bas Refervegefdmaber, und in bem entideibenden Moment, als Don Quan bereits bem Ungeftum bes Ali ju unterliegen ichien, eilte er bem Pringen au Gulfe, dag biefer ben erften Bortbeil gu ertampfen vermochte, wovon die völlige Rieberlage ber Turfan eine Folge. Augerdem eroberte Alvar Die Capitana bes Bep von Alexandrien und bie meiften von Uluccialis Ggleren. 3m 3. 1573 nahm er, unter Don Juans Dberbefehl, Die Stadt Tunis. In bem Unternehmen auf Vortugal bat er, im Berein mit Alba, ben wie es icheint einzigen Beg gur Eroberung biefes

Landes vorgezeichnet. Babrend Alba an ber Svige bes Landbeers aber Elvas, Eftremoz, Evoramonte, Montemor-o-Rovo, Alcacer-bo-Sal nach Setubal vorbrang, ging Alvar am 8. Jul. 1580 mit 71 Galeren von Buerto be S. Maria unter Segel. Die Seeftabte Algarbiene unterwarfen fich ibm faft obne Biderfand, und nachdem er bas Borgebirg S. Bincent umschifft, ericien er im Angeficht von Setubal, 20. Jul. Sofort murbe bas landbeer auf Die Alotte vertheilt und nach einer furgen Ruftenfahrt zwifden Belen und Deiras wieder an das gand gefest, 30. Jul. Bon biefer Seite ber batte Riemand ben Reind erwartet. Caecaes, Cintra, Colares, Deiras, Belen, Die Aufenwerte von Liffaton waren baber nur fowach befegt und ergaben fic nach turgem Biberftand, und nachdem Don Alvar ben Durdgang burd bie Barren bes Tejo erzwungen, auch bie vortugiefifche Klotte in ber nämlichen Stunde geschlagen batte, in ber Alba ben Prior von Crato, Dom Antonio, an ber Brude von Alcantara besiegte, blieb ber Sauptftabt und bem Ronigreich nichts übrig ale Unterwerfung.

Dom Antonio batte in Franfreich machtige Unterftugung gefunden und ward burch fie in ben Stand gefest, fich in ben Azoren festzusegen. Dabin mußte ibm ber Marques von Santa-Cruz folgen, 1582; eben waren die Rrangofen im Begriff, Die Eroberung von S. Miguel, ber einzigen ber Azoren, welche bie fpanische Berricaft anerfannt, zu voflenden, ale bas fpanische Geschwaber fich auf ber Rhebe von Billafranca zeigte. feindliche Rlotte ftellte fich ibm entgegen, murbe aber nach funfftunbigem barten Befecht, in bem fie nur an Tobten 3300 Dann, und darunter ben berühmten Philipp Stroggi, einbufte, bergeftalt beffegt, daß nur 18 ibrer Schiffe nach granfreich entfamen. Bum warnenden Beispiel ließ Alvar bie Befangnen als Seerauber, und gwar bie Ebelleute, 50 an ber Bahl, burch bas Schwert, bie andern burch ben Strang binrichten. Den Bunfc, biefen Sieg durch die Eroberung ber übrigen Azoren zu fronen, mußte er ber Sicherheit ber eben aus Offindien angelangten Sandeleffotte wegen, die er in Berfon nach Liffabon führte, opfern.

Den Binter benutte Don Alvar ju ben gewaltigften Buruftungen, und fonnte er am 23. Jun. 1583 mit einer Alotte von 78 Schiffen, Die 10,000 Mann Landungstruppen führte, von Liffabon nach ben Azoren unter Segel geben. Bor Allem mußte Terceira, Dom Antonios Baffenplag, der von ungefähr 6000 Frangofen und Vortugiesen vertheidigt, genommen werden. Um 26. Rul. landeten etwa 4000 Spanier, nachdem ber Reind burch Die Artiflerie der Klotte vertrieben worden, bei bem Safen las Muelas. Sie fuchten fich in ber Ebne auszubreiten, faben fich aber bald durch eine Reihe von Berfchanzungen aufgehalten ; es entspann fic ein bartnadiges Gefecht, welches bamit enbigte, daß die Frangosen sich in das Gebirg warfen und die Stadt Angra ihrem Schidfal überließen. Sie murbe von ben Siegern befest, welchen zugleich Dom Antonios Rlotte, 31 Schiffe, in bie Banbe fiel. Die Frangofen, eben fo febr ber Mittel jum Siegen als jum Entfommen beraubt, eingeschüchtert burch bie Sinrichtungen bes vorigen Jahrs, munichten zu capituliren, und die Spanier, ben Rrieg fonell ju endigen. Unterhandlungen murben angefnupft, in beren Gefolge bie Frangofen, 2200 Mann ftart, ibre Stellung verließen, Baffen und Rabnen überlieferten, auf fpanifden Rabrzeugen eingeschifft und nach Franfreich abgeführt wurden. Dem Beifpiel von Terceira folgten bie andern Infeln, und bereits am 19. Aug. konnte Alvar bie Agoren, mit benen er bie Eroberung bes Ronigreichs Portugal vollendet batte, verlaffen. Es war biefes jedoch ber lette Dienft von Bichtigfeit, ben er seinem Ronig leiften follte. Philipp II batte ibm ben Dberbefehl ber fogenannten unüberwindlichen Flotte übertragen; fon ruftete er fic, gemeinschaftlich mit Alexander Karnese bie Englander in ihrer Beimath ju übergieben , Rache ju nehmen für alle bie Uebel, welche Elifabeth über Spanien gebracht, und es handelte fich nur noch um die legten ibm zu ertheilenden Inftructionen : ba fügte es fic, nachdem eines Tage in bem foniglichen gebeimen Rath alle die Borichlage verworfen worden, die Don Alvar jum Beften bes Dienftes gewagt, und er hierüber endlich einige Ungebuld außerte, bag Philipp II, ber Bartnadige, au ihm fagte: Marques, 3hr bezeigt Euch nicht fo gegen mich,

wie es meine Gewogenheit gegen Euch verdienet. Diese keineswegs harten Borte ergriffen den eisernen Raun derzeftalt, daß
er, den Tod im Herzen, den Palast verließ und nach furzer
Frist, in den ersten Tagen des Maimonats 1588, als eben die Flotte unter Segel gehen sollte, ein heftiger Fieberanfall seinem Leben ein Ende machte. Er ist der größte Seeheld, den Spanien semals hervorgebracht, und sein Tod ein welthistorisches Ereigniß; wenigstens starb Philipp II in der Ueberzeugung, daß die unüberwindliche Armada ganz anders geendet haben würde, wenn der Marques von Santa-Eruz sie sührte. Das mit sich uneinige England würde in ihm einen zweiten Eroberer gefunden haben und alsbann die Empörung der Niederländer in sich erloschen sein.

Des großen Abmirals ältefter Sohn, Alvaro IV war Marques von el Biso und erbte mit den vaterlichen Gutern Die Borliebe für bas Seewefen. Rachbem er in verschiebenen Streifzigen gegen Turfen und Moren, burch bie Eroberung von Duraggo, Mabometa, Lampedusa nicht geringen Rubm erlangt, wurde er von Philipp III dem Generalcapitain der Flotte, dem Prinzen Philibert von Savoven, ale Benerallieutenant beigegeben, 1621. Als Generaltavitain ber Galeren von Spanien vertrieb er 1625 bie Kranzofen und Viemontefer aus allen Plagen an der genuefifden Rufte, beren fie fich in ihrem Raubzug gegen Benua bemeiftert batten. Rach Spinolas Tod übernahm er bas Commands ber-Armee in Montferat, ohne doch, da ber Frieden beinabe abgeichloffen , Erhebliches leiften ju fonnen , ober vielmehr um fic von Mazarin überliften zu laffen. 3m 3. 1631 beschütte er Rordflandern gegen die Augriffe bes Pringen Friedrich Beinrich, wogegen fein Unternehmen auf Seeland fcheiterte. Dit eben fo folectem Glud versuchte er 1632 zuerft allein, mit nur 16.000 Mann, indem die erschöpften Provinzen mehr nicht aufbringen tonnten, bann im Berein mit Pappenbeim, Daaftricht ju entfegen, und auch Limburg ging verloren. 3m 3. 1635 bemeifterte. er fic ber Infeln St. Marguerite und St. Sonorat an ber Rafte ber Provence. Er ftarb den 17. Aug. 1646, fein Sohn, Alvaro V, 3ter Marques von Santa Gruz, ben 21. Det. 1660.

bieles einzige Dochter, Anna Gujomara, verm. 2. Jul. 1660 mit Diogo be Silva, 7ten Grafen von Galve. bereits am 23. Inl., 21 Tage nach ber Trauung perschieben mar, fo folgte ibm in bem Majorat feine altefte Schwefter, Maria Eugenia, 4te Marquefa von Santa - Cruz, bes Iften Marques von Bavona, aus dem Saus Pimentel, Bitime und Mutter greier Tochter, beren altefte, Mencia, an Beinrich von Benavides verheurathet wurde und ihm zwei Rinder gebar. Die Tochter, Maria Ricoletta, wurde die Gemablin Artals von Alagon, des 5ten Rarques von Billafor und Montesanto. Der Gobn, Frang Diag be Benavides p Bagan, Bier Marques von Bavona, auch, nach ber Großmutter Tob . Ster Marques von Santa-Crus . ingleichen Generalcapitain ber fpanifchen Galeren, binterfieß mehre Rinder, darunter Alpar de Bagan v. Benapides, Admiral von Spanien und in bem Succeffionsfrieg ale Anbanger bes öftreichifchen Saufes befannt, Die feboch famtlich unbeerbt verftarben. Bavona, Santa-Cruz, Balbepenas, el Bifo zc. Kelen baber an bie Gemablin des Don Jose de Silva y Menefes, Emanuela von Alggon, bie Marquefa von Billafor und Montefanto, eine Urentelin ber 4ten Marquefa von Santa-Eruz aus bem Saufe Bagan, und find seitbem in bem Sause Silva (ober vielmehr Pabilla) geblieben. 3ch gebente übrigens biefer Succeffionsfalle, biefer tollen Sprünge von einer Familie jur anbern nur, um bemertbar au machen, wie febr biefenigen irren, welche glauben, baf bas franische Majorat die Erhaltung des Ramilienglanges bezwectte. Raforate find in Spanien nur Denfmaler ber Eitelfeit ibrer Stifter, und vorzüglich aus ihrer abgeschmadten Ginrichtung wird bie politische Donmacht ber Großen bieses ganbes, bie boch an Ausbehnung und Reichthum ber Befigungen taum irgenbme ibres Gleichen finden, erflarbar. Bavona liegt links ber Landftraffe von Madrid nach Aranjuez, Santa-Erug be Mubela aber in bem fconften Theil ber Mancha und bilbet mit el Biso und Balbepenas ein gefchloffenes Ganges. Bu bem Majorat geborte namentlich ber Beingebnte in Balbevenas, ber fabrlich 9000-11,000 Arraben (900-1100 Obmen) Wein bringt. Die vorangliche Gute biefes Weins ift befannt. Die von bem Saufe

Alagon herrührenden Staaten von Billafor und Montesanto liegen in Sardinien, nordwestlich von Cagliari, und enthielten im Jahr 1780 in 16 Ortschaften 13,352 Menschen, außer 3 mit dem Grafen von Billanuova gemeinschaftlichen, von 1700 Menschen bewohnten Orten.

Diego IV be Benavides y la Cueva, Ster Graf von S. Iftevan, fuchte friegerifden Rubm in ben Befilden ber Combarbei, 1637, und verbiente fich babei ein Caraffierregiment und ben Titel eines Marques von Solera. Nach dem Waffenftillfant vom 24. Aug. 1639 febrte er in bas Mutterland gurud, um noch in bemfelben Jahr bei ber Biedereinnahme von Salfes au bienen : er beschütte fobann 1643 mit mufterhafter Thatigfeit Eftremabura gegen bie Anfalle ber Portugiefen, regierte von 1647 ab Galicien als Generalcavitain, fowie Navarra in ber Eigenschaft eines Bicefonige von 1653-1659. Raum bafelbft abgeloft, begab er fich nach Fuenterabia, wo eben Don Quis be Baro in ben Friedensunterhandlungen begriffen, und wo ibm ber altefte Sobn , Beter be Avila v Corella , Ster Marques be las Ravas, Graf von Risco und Cocentaina, burch den Tob entriffen wurde. Seines Schmerzes fich bemeifternb, gelang es ibm bergeftalt bem Minifter fich ju empfehlen, bag er in bem folgenden Jahr ju dem Umt eines Bicefonige von Beru gelangte. Er ging ju Schiff im Nov. 1660, jog feierlich in Lima ein ben 31. Jul. 1661 und ftarb bafelbft 16. Marg 1666. Dit Antonia be Avila v Corella batte er bas Marquesado be las Navas, bie Graffchaften el Risco und Cocentaina, auch bas Erbamt eines Alferen mavor ber Stadt Avila erheurathet, eine Erbichaft, welche nach bes alteften Sohns, Peter be Avila y Corella Ableben an ben zweitgebornen, Frang VI be Benavides Avila v Corella gefallen ift.

Franz, 9ter Graf und 13ter herr von S. Iftevan bel Puerto, 2ter Marques von Solera, 8ter herr bes hauses Solera und la Cueva, 9ter Marques be las Navas, 9ter Graf von Risco, 12ter Graf von Cocentaina, bes hauses Biedma in Andalusien 15ter, des hauses Fines 17ter und des hauses Benavides 20ster Regierer, 13ter Caubillo mayor des

Ronigreiche und Bisthums Jaen, Alcaibe de los Reales Alcazares v fuerzas de la ciudad de Jaen, Alferez ber Stadt Avila, Comibur von Monreal und einer ber Dreizebner in bem Orben von S. Nago, geb. 1644, wurde 1672 jum Generalcapitain von Andaluffen, 1675 jum Bicefonig von Sardinien und 1678 jum Bicefonig von Sicilien ernannt. In Diefer letten Stellung machte er es fic jur Aufagbe, Die Ueberbleibfel und felbft bie Erinnerungen bes Aufruhrs von Meffing ju tilgen. Bu bem Enbe ließ er bas Stadthaus, mo bie Rebellion vorbereitet worden, foleifen, bie große Glode ber Domfirche, welche ben Berfcwornen bas Beiden jum Ausbruch gegeben, einschmelgen und bas Erg ju einer Reiterflatue Ronig Raris II umgießen. Diefe Statue, von einer pruntenden Inschrift begleitet, murbe auf einem Marmorblod in ber Mitte ber umgepflügten und mit Galg bestreuten Bobenflache bes vormaligen Stadthaufes errichtet. Bicefonig ju Reapel von 1687 bis jum Januar 1696, empfing ber Graf gleichzeitig mit feiner Abberufung bie Ehren ber Grandeza, und faum in Mabrid eingetroffen, wurde er bem Staaterath eingeführt, auch jum Caballerizo mapor und ferner jum Maporbomo mayor ber Konigin (Maria Anna von Pfalz-Neuburg) ernannt. Der hierburch ibm eröffnete Butritt jum Cabinet, bie genaue Berbindung, in welche er ju bem Carbinal Puertocarrero und bem Marques von Billafranca getreten, und vor allem eine an fenem bof bocht felten geworbene Kertigfeit ju Befcaften, bereiteten ibm entscheibenben Ginfluß auf Die Ereigniffe ber letten Regierungsfahre Rarls II. Bon ibm fdreibt Saint-Simon: »Saint-Estevan avait beaucoup d'esprit et de capacité et assez de droiture, extrêmement rompu au monde et à la cour et avait souvent des reparties fort libres et fort plaisantes. d'un esprit fin, doux, liant et sans aucune haine ni vengeance. et d'une dévotion solide et cachée, peu ou point attaché aux étiquettes d'Espagne et à ses maximes. Il avouait franchement sa passion extrême pour sa famille et pour ses parents les plus éloignés: en tout c'était un homme d'état.« Sauptfaclic auf feinen Betrieb murben bie Grafin Berlepfc und ber · Pring von Seffen-Darmftadt entfernt ; burd biefelben Runfte, ohne baf feboch feine Cinwirfung bemertbar, wußte er bie Konigin von ibren wenigen Areunden, bem Almirante vornehmlich und bem Beriog von Beraqua abzusonbern, bis Maria Anna, ju vollfommener Rolfrung berabgebracht, bei bem beften Billen in Die Unmöglichfeit gerieth, ferner ben Ronig in der Anbanglichfeit zu ben Bettern in Bien an erhalten. Diefe, ben Ablichten Ludwigs XIV ungemein forberlichen Erfolge waren faum erreicht, und S. Iftevan, welcher, fo lange bas Biel nicht vollftanbig erreicht, ben Carbinal Buertocarrero nicht aus ben Sanben und nicht aus ten Augen laffen wollte, erzwang von ibm einen Schritt, ohne ben vermutblich alle vorbergegangene Arbeit vergeblich gemefen fein murbe. Der Beichtvater, welchen Ronig Rarl II von ber Sand feiner Ronigin empfangen, ba er mit Leib und Seele offreicifc, wurde in fein Rlofter jurudgefdidt und ber erledigte Poften mit einem Individuum befest, bem Buertocarreros Billen bie einzige Richtschnur. Unumschränfter Gebieter feitbem über bes Ronias Gewiffen , wurde es bem fortwahrend von G. Iftevan geleiteten und inspirirten Carbinal ein Leichtes, ben fterbenben Monarchen ju überreben, bag ber Sohn ber Ronigin Maria Terefa von Frankreich nach gottlichen und menfolichen Rechten fein nachfter Erbe fei, und bas Teftament vom 2-5. Dct. 1700 tam ju Stand. (1) Bon bem Bechfel ber Dynaftie nach Möglichfeit

<sup>(1)</sup> Mit Bahrheit konnte bemnach Baprac nieberschreiben : »Le feu comte de Santistevan fut un des conseillers d'état, qui contribuèrent le plus à déterminer le roi Charles II à déclarer le duc d'Anjou légitime successeur à la couronne d'Espagne, et qui eut le plus de part aux affaires de la monarchie pendant les cinq premières années du règne de ce monarque: et comme j'ai eu l'honneur d'avoir été auprès de lui pendant tout ce tems-là, et d'avoir eu beaucoup de part à sa confidence, je ne puis me dispenser de rendre témoignage à sa mémoire, en disant que jamais homme ne s'est mieux acquitté de son devoir envers le roi et envers l'état, que lui. Foncièrement versé dans les affaires du gouvernement, il alloit par sa pénétration et par sa prudence au devant des inconvénients les plus imprévus, et y apportoit les remèdes les plus efficaces qu'il étoit possible dans un tems de troubles et de factions. Toujours équitable dans la distribution des graces et des emplois, il n'avoit égard qu'au mérite, et regardoît les sollicitations comme un écueil dangereux, que ceux qui sont dans le ministère, doivent éviter soigneusement. Les marques sensibles

Bortheil zu ziehen, hatte S. Iftevan nicht gefäumt, sein Amt bei der verwittweten Königin niederzulegen, wogegen Philipp V ihn zum Mayordomo mayor der Königin Marie Louise Gabriele ernanute, ihm auch während der ersten fünf Jahre seines Regiments bedeutenden Einsluß auf die öffentlichen Angelegenheiten überließ. Mit Ehren und Reichthumern überschüttet, um welche er sich und sein Baterland, diesem zu unersestichem Nachtheil, an Frankreich verkauft hatte, starb der Graf am 22. Aug. 1716, Wittwer seit 49. Jan. 1697 von Franzisca de Aragon y Sandoval, einer Tochter von Ludwig Raimund Folch, dem sten herzog von Cardona und Segorbe.

Der erftgeborne Sobn biefer Che. Diego be Benavibes v Aragon, Marques von Solera, foct in ber Schlacht bei Orbaffano, 4. Dct. 1693, bem Bergog von Savopen jur Seite, fturgte, von einer Rugel getroffen, und wurde vollende unter ben bufen ber anfturmenden Roffe gertreten. Bermablt 1682 mit Terefa be la Cerba, einer Tochter bes Bergogs Johann Frang von Medina-Celi, war er seit 1685 Wittwer und kinderlos. ben andern Sobn, ben 4ten Marques von Solera, Ludwig be Benavides y Aragon, bat ber Bater überleben muffen, indem Ludwig zu Pamplona eines faben Todes geftorben ift. Er mar feit 1702 Bicefonig von Navarra und lebte mit Marianna de Borgia, einer Tochter bes 10ten Bergogs von Ganbia, in unfruchtbarer Che, baber fein wie bes Baters Erbe ein britter Sobn geworden ift, Emanuel Dominic de Benavides. Geboren gu Palermo 31. Dec. 1682, befag Emanuel eine Domprabenbe au Tolebo, bas Archibiaconat Alcaraz und bie Abtei gu St. Peter und Daul in Sicilien, Pfrunden, welche er jedoch, veranlagt burd ber Bruber Ableben, aufgab, um fich am 31. Dee. 1707 mit Anna Ratharing de la Cueva Arias Saavedra Bardo Tavera Ulloa v Enriquez, einer Tochter von Balthafar be la Cueva, bem Bruber bes Iten Bergogs von Albuquerque, ju vermab-Als Sumiller be corps hatte Emanuel zugleich bie Ehre,

que j'ai reçu de sa libéralité pendant qu'il a vécu, sont des preuves qu'il ne fut jamais un seigneur plus bienfaisant que lui.«

in bem Congreß von Cambray als erfter Plenipotentiarius ben Monarchen zu reprafentiren. hierauf jum Apo bes Infanten Don Carlos ernannt, folgte er bemfelben ju ber Befinnabme ber Staaten von Barma; auch befand er fich in fener glangenben Berfammlung ju Perugia, im Mary 1734, in welcher ber 3nfant ber leichten Eroberung bes Ronigreiche beider Sicilien praludirte. Als Dberhofmeifter ftand er an dem neugebilbeten Sof ju Reapel in bobem Unfeben, bis Tanucci Mittel fand, ibn von bannen ju verbrangen. Endlich ift Emanuel, ber erfte Bergog von S. Iftevan, in ben Aemtern eines Caballerizo mayor bes Ronigs Ferdinand VI und eines Presidente bel Confejo Real be las Ordenes, ben 11. Oct. 1748 geftorben. Er hatte feit 25. April 1729 ben beiligen Beiftorden, trug auch von beffen Stiftung an ben Orben bes beiligen Januarius. Seiner Rinder waren brei, Anton, Franzisca, geb. 1714, und Joachima, geb. Anton, 2ter Bergog von S. Iftevan, geb. 1718, mar Capitain ber foniglichen Bellebardierer, ale er im Darg 1765 ju ber Stelle eines Maporbomo mapor bei ber Pringeffin von Uffurien erhoben murbe; am 15. Rebr. 1764 batte er ben Bliesorden empfangen. Seine erfte Gemablin, Maria be la Porteria Vacheco v Giron, ftarb, nicht völlig 24 Jahre alt, den 14. Nov. 1754; er ging bierauf im Jun. 1755 bie zweite Che ein mit Maria de Cordova, einer Tochter des Bergogs Ludwig Anton Kerdinand von Medina-Celi, und find durch diefe Bermablung alle Reichthumer ber Bergoge von Medina-Celi an bie Benavides übergegangen. Bon ben Nachkommen bes Berzogs Anton von San Iftevan gebet mir jegliche Radricht ab. Rur finde ich, baf ber Bergog von Mebing-Celi und S. Iftevan 1789 ben Bliesorben empfing und bag man bamals beffen Gintommen ju 11 Millionen Gulben berechnete, ingleichen bag 1815 bem Bergog von Medina bas Groffreug von bem Orden Rarls III verlieben worden, und daß er 1819 Mitglied ber Deputacion be la Grandeza be España gemesen. Das Wappen ber Benavides zeigt im goldnen Shilb einen rothen Pfahl, über welchen ein von Silber und Roth quer geftreifter, mit Gold gefronter lowe geht. Das Bange umgibt eine filberne Ginfaffung, welche mit 8 fcmargen Reffeln befest ift.

Die rudgangige Bewegung, ju welcher ber zweite Großcapitain genotbigt gewesen, blieb nicht obne Ginfluß auf Tillys Seine Streitfrafte, burd Mangel und Rrantbeiten gelichtet, daß taum 8000 Dann übrig, lagerten ben Redar entlang von Beilbronn bis Beibelberg; beunrubigt burd bie in ber Rabe ibn bedrobenden Rriegeruftungen des Markgrafen von Baben-Durlad, wird er nicht ungern bie Sande geboten baben ju ben abermaligen Unterhandlungen mit Mansfelb, bie im Nov. 1621 eröffnet, Monate lang fich fortspannen, bis bes Pfalggrafen Ariebrich unerwartetes Gintreffen zu Bermerebeim, in bes Mansfelders Sauptquartier, bas entschiedene Auftreten bes Martgrafen von Baben die hoffnung einer ganglichen Umwandlung ber Dinge erweden fonnten. Unter Sengen und Brennen überschritt Mansfeld den Rhein, um feine Bereinigung mit ben Badnern ju bewertftelligen , bann Tillys Stellung bei Biesloch In bem Gefecht bei Mingolebeim, 27. April, eranzuareifen. litt Tilly einige Einbufe, bann aber, mit Bongalo be Corbova vereinigt, besiegte er bei Wimpfen, 5. Mai, bas babifche Beer, fo mobl gur Balfte aufgerieben murbe, ungerechnet bie 300 ober 400 Pforgheimer, bie in ber Sunde, bas ift, in ber Luge geftorben zu fein icheinen. Sinfictlich biefer Schlacht, bes Befechtes bei Mingolsbeim, ber Ginnahme von Labenburg burch bie Mansfelber muß ich auf Bb. 6 G. 116-123 verweisen.

Roch immer mochten Mansfeld und der Markgraf von Baben, wie sie jest abermals vereinigt, 20,000 Mann unter ihren Befehlen zählen, und siel es einer solchen Racht nicht schwer, sich der Darmstädtischen Lande und der Person des Landgrasen zu bemächtigen. Mit der nämlichen Leichtigkeit aber hat Tilly diese Macht auf Mannheim zurückgeworsen, dann bei Aschssensburg eine Stellung bezogen, geeignet, dem anziehenden Herzog Christian von Braunschweig die Bege zu der beabsichtigten Berbindung mit Mansseld zu verlegen. Der Herzog vermeinte sich den Pass mit Gewalt zu eröffnen, lieserte und verlor am 19./9. Juni bei höchst die Bb. 4 S. 421—422 beschriebene Schlacht. Die daselbst mitgetheilte, dem Desterreichischen Lorsbeer-Erans (1625) des Nicolaus Besus entlehnte Relation

widerspricht auf das Bestimmteste demjenigen, so von dem Schicksal der Braunschweigischen Besatung im Schlosse zu bochst Martin Zeiller in dem Theatrum Europäum erzählt. Daselbst heißt es: "Das Schloß war mit einer ziemlichen Guarnison besetzt, deren Besehlshaber sich resolviret, wann sie kein Quartier haben könnten, wollten sie Feuer in das Pulver steden und sich also mit dem Schloß in die Luft sprengen. Darauf ihnen zwar Quartier versprochen, und mit weißen Stäben abzuziehen veraccordirt worden. Weil sie aber zuvor so heftig daselbst tyrannisitt und die armen Weibspersonen und Kinder unverschuldter Weise niedergehauen, auch einen alten Pfassen castriret, hat General Tilly aus Antrieb des Obersten Leutenants Einatten sie alle niederhauen lassen." Zeiller schrieb zu Ulm, Bellus konnte Augenzeuge der Ereignisse in Höchft sein.

In bem unbegreiflichen Seitenmarich, burch ben Aufenthalt in Sanau, bat feboch Tilly ben Gegnern Raum gelaffen, ju erreichen, mas ju verhindern feine eigentliche Aufgabe gewefen. "Der Bifchof von Salberftabt bat fich mit bem Bolf, fo er noch im Reft gehabt, bem Mansfelder conjungirt," und benugten die beiden ihre augenblidliche Ueberlegenheit ju nochmaliger greuelhafter Berheerung des untern Elfaß, bis fie, am Ende ihre Sache unhaltbar findend , von dem Pfalggrafen ihre Entlaffung forberten, bie benn am 13./3. Jul. erfolgte. Sie jogen ber Maas jug Tilly verfolgte feine Siegesbahn in ber Pfalz, nahm Beidelberg und Mannheim (Bd. 6 G. 131 - 136), und ba nur mehr bas einzige Frankenthal widerftand, durfte er feinen ermudeten Scharen Binterquartiere in ber Betteran anweisen; er selbft begab fich nach Regensburg, wo Raifer und Reich ibn boren wollten in Beziehung auf bas gegen Dansfeld zu beobachtende Berfahren. Der batte von Solland aus bas friedliche Diffriestand überzogen und haufete bafelbft in gewohnter Beife. Tilly wies auf die bollander bin, ale bie eigentlichen Brandftifter, wollte gegen ibre Frecheit bie Dafeftat bes Reichs gewahrt wiffen. Der Reichstag ging auf feine Anficht nicht ein; nur die Liga gab ju, daß ihr gelbberr die Sollander, falls fie mit Manefeld fich vereinigen und auf Reicheboben ibn

unterftügen, als offenbare Feinde bestreite. Ständen sie dem Mansselder nicht bei, dieser ziehe sich aber auf hollandisches Gebiet, so wolle man ihn aller Orten hin als einen erklärten Feind verfolgen, ohne doch hollandische Festungen zu belagern. Dem war die alberne Clausel hinzugefügt, man solle vorher die Generalstaaten ermahnen und bitten, sich des Mansseld nicht anzunehmen, absonderlich den Bruch mit ihnen vermeiden. Im März 1623 fand Tilly sich wieder bei der Armee ein.

Im Sauptquartier ju Affenbeim empfing er ben Befuch bes Grafen Johann Ludwig von Raffau . Sabamar (Bb. 3 6. 427 - 437), der fur die Stadt Diez Erleichterung in ber Einquartierung erbitten wollte. Seinem Befuch um fo ficherer Eingang ju verschaffen, batte er eine golbene Rette von 2400 fl. Berth ju fich geftedt; er machte aber fofort bie Entbedung, bag mit bergleichen bem General nicht beigufommen. volle Aufmertfamteit war ben Ereigniffen in Beffen und Beftphalen gugewendet; aus Affenbeim ichrieb er an Bergog Friedrich Ulrich von Braunschweig, ber beschäftigt, bes Raifere Bergeibung für Bergog Chriftian ju erwirten, er freue fich febr ob folder Bemühungen: benn ein bauerhafter Frieden fei nur baburch ju erlangen, bag protestantifde wie fatbolifde Rurften fic bem Raifer anichloffen und ibn ale ibren Berren verebrten. Er freue fic, daß Chriftian dazu fich entfoließe, benn mabren Rubm tonne ein beutscher Rurft nur unter bes Raifere Rabnen arnten. Bahrend dem hielt der Bifchof von Salberftadt Rinteln und andere Orte an der Befer befett und verfündigte laut die Absicht eines Rugs nach Bobmen, wo er an ben Thoren von Brag mit Bethlen Gabor jufammenzutreffen gebachte. Landgraf Morig von Seffen-Caffel batte burch eine lange Reibe von Sandlungen feine tudifde Reinbicaft befundet. Es war bobe Beit, einzuschreiten, fo wenig auch bie Rurften ber Liga, nach Tillve Ausbrud, "bie gemen Priefter und Pfaffen Luft jum Rrieg bezeigten. Gie find beffelben nicht gewohnt, wollen gern Rrieden baben und fedem bas Seine laffen, wenn man Ihnen nur bas Ihre nicht nahme."

und verlangte er bemgemäß von Seffen Caffel ben Durchzug.

Er wurde dem taiferlichen Beer durch Chicanen und Protefiatios nen jeglicher Art erschwert. Rochmale, am 30. Jun. ließ ber Raifer dem Bergog Chriftian Bergeihung anbieten; am 26./16. batte biefer von Tilly eine offene runde Erflarung verlangt, ob er Areund ober Seind fei. Er werde feinen Pardon annebmen, als wie er ibn felbft vorgefdrieben. Zwar giebe er auf bem Eichsfeld einige Gelber ein, bie man im vergangenen Jahr wegen Berfconung verfprocen; bod fonne man bas feine Branbidagung nennen, es mare benn, daß man auch die Gelber, welche Tilly in ber Betterau, in Franten und Schwaben erhebe, Brandfcagung nennen wolle. Mit allem Recht erhebt fich ber eble Bergog gegen ben Borwurf, bag er Branbichagungen erbebe, er ließ brennen: am 12./2. Jul. lagen funfzig Dorfer bes Gichsfelde in ber Afche. Am 20./10. Jul. gab er burch Armeebefehl bas Eichefeld preis. Die neugebaute Abtei Beroba ließ er famt ben Monden verbrennen. Tilly in feinem Antwortschreiben vom 3. Jul. bittet inständig ben Unbold: er moge gebenken alles Jammere und Leide, fo er über Land und Leute bringe; er moge auch jest noch die faiferliche Gnabe annehmen. In Unterthanigfeit wolle er nicht verhalten, bag Ge. gurfil. Gnaben von einem oder bem andern, der dem Raifer oder feinem General übel gugethan fein muffe, mit Unrecht berichtet worden, ale babe er irgend Gelb erpreffet. "Denn ich babe mich berfelben Mittel nie gebraucht, auch zu brauchen niemals genothigt gewesen." Dem von Christian ibm gemachten Borwurf, er banble ber Reichsverfaffung jumiber, entgegnet ber Beneral: "Es ift nur meine Aufgabe, bas zu vollzieben, mas bes Raifers, ale bes bochften Oberhauptes im Reich und in ber Chriftenbeit, Ordnung und Befehl mit fich bringen, bas ift Refpect fur ben Raifer, Rube und Ginigfeit, Aufhören bes verberblichen Rriegs."

Bieberholt bat Tilly die Fürsten des niedersachsischen Rreises, sie möchten den Berzog Christian bewegen, daß er die Baffen niederlege. Das versuchten sie auf dem Rreistag zu Lüneburg. Christian wollte nicht, griff wiederholt kaiserliche Truppen auf dem Eichofeld an. Tilly sah sich durch die ratio belli genöthigt, auf Braunschweigischem Gebiet die Bergseste

Ariebland an ber Leine oberhalb Gottingen ju befegen. Bleiche nabm Chriftian vor mit Nordbeim und ber noch naber bei Göttingen belegenen beffifchen Bergfefte Pleffe. Gin Bufammenftoßen zu verhuten, verlangten bie gurften bes Rreifes von Chriftian Abbantung ober Abführung feines Bolts binnen brei Tagen, widrigenfalls fie gegen ibn mit Tilly gemeine Sache machen murben. Den anbern Tag, 21. Jul. feste Chriftian fic mit feinen 21,000 Dann in Bewegung, überfdritt am 25. Jul. bei Sameln bie Befer und jog gegen Rordweften, um fich, wie man glaubte, mit Mansfelb, ber noch immer bie Beifel für Diffriesland, ju vereinigen. Er batte verlangt , bag nun auch Tilly feine Truppen gurudziehe; beffen Pflicht mar es vielmehr, augufeben, wie fein Begner Die Berbeigung, nicht nur ben Rreis, fondern auch bas Reich ju verlaffen, erfülle. Er verließ fofort ben niederfachfischen Rreis , ging bei Boxter 30. Jul. über bie Befer und eilte ben Salberftabtern nach, bie boch einen Borfprung von funf Tagen batten. Der half ihnen wenig, und am 6. Aug. erfocht Tilly ben enticheibenben, Bb. 4 S. 425-429 befdriebenen Sieg.

Der Infantin in Bruffel inebefondere über ben Bergang berichtend, erneuert er ben in Regensburg geaußerten Bunfc, fomerglich beklagend, daß ihm auch fest unterfagt gewesen, feinen Sieg ju verfolgen. Er meint, und betrog fich nicht in feiner Anficht, daß man anfonft noch lange Jahre mit biefer Unrube gu thun haben werde, benn niemals fei ben-Leuten im Baag, bie nimmer ruben murben, ju trauen. Sollte man aber fortmabrend bie nothigen Mittel und bie freie Sand ibm versagen, fo muffe er bitten, bag man ibn ber fcweren Laft bes Armeebefehls gnabigft entheben wolle. Gleichwohl bauerten bie Beforantungen fort, fo bag Dansfeld noch langere Beit in bem ungladlichen Dftfriesland fein Unwefen fortfegen fonnte. einem Aufenthalt von zwölf Tagen wenbete Tilly fich fubwarts, um in Beffen - Caffel Binterquartiere ju beziehen; Anholt blieb in Beftybalen gurud, und haben bie von ibm beftandenen, Bb. 4 S. 431 - 432 befdriebenen Gefecte wefentlich auf Mansfelbs Entichlug, in Bolland Buffuct ju fuchen, eingewirft. Frangoffice

Geschichtschreiber gebenten lobpreisend ber von Soche nach bem schmäblichen Sieg bei Duiberon bezeigten Scivionischen Enthaltfamteit, indem er fich von bem Directorium ermachtigen lieft. aus ber Beute zu seinem perfonlichen Gebrauch einen but Buder, einige Rlaschen Rum, einen Sattel zu verwenden. Tilly, ber niemals, nicht Reind nicht Kreund betrogen bat, ber im Begriff, feine fleggewohnten Scharen , 25,000 Dann , nach heffen gu führen, erfuchte ben bis Rebme ibn begleitenben Braunfdweigis fchen Beamten, bem Bergog Chriftian bem Meltern vorzutragen, was er von ibm fich muniche. Er habe gehort, außerte er gegen ben Begleiter, bag im fürftlichen Geftut gute Pferbe fallen. Er fei Billens gewesen, um ein foldes ben Bergog ju ersuchen, babe bas unterlaffen in ber Furcht, es moge ungleich aufgenommen werben ; jest wolle er ben Beamten gebeten haben, feinen Bunich bem Bergog porgutragen, bag ibm bemnachft mit einem guten Pferd für seinen Leib gewillfahrt werde. Gin ausehnliches Schones Thier begebre er nicht. Benn es guten Maule, ficherer Schenfel, fanften Banges, fo ware ibm bas bie Sauptfache, follt es auch fonft ein folechter Rlepper fein. Dit einer folden, Babe, alfo berichtet ber Beamte an ben Bergog, gefchebe bem General wunderbar große Freundschaft und Courtoifie. Richt minder darafteriftisch ift Tillys Schreiben an die Jufantin, 3. Rebr. 1624. Die wollte ihre Truppen vorschieben bis in Bergog Chriftians Sochfift Minden. Dag foldes unterbleibe, riefen Bergog Chriftian von Celle, Friedrich Ulrich von Braunschweige Bolfenbuttel, der Abminiftrator von Magbeburg bie Berwendung Tillps an. Er melbet ber Berrin: "Es ift Babrbeit mas jene berichten. 3ch habe bem Bericht allein nicht trauen wollen, habe mich auf meiner Reife mit eigenen Augen überzeugt. Das Land ift durch bie Raubfahrten ber Salberftabter und bes Mansfelbers, burd meiner Armada bin- und Bergige febr verarmt. Gine neue Einlagerung wird hinwegnehmen mas noch geblieben ift, wird bas land ruiniren. Auch barf ich Em. Sobeit aufmertfam machen auf bie Folgen bes Digvergnugens und Diftrauens, welches bei biefen Fürften erwachsen muß, wenn fie bas gable reiche Bolt so nabe feben ju einer Zeit, ba fie boffen völlig

befreit zu bleiben und nach bem vergangenen Leiden einmal wieber Athem zu schöpfen. Ich bitte Ew. Soheit um bes Wohls und ber Ruhe bes Reichs willen auf diese meine Bitte achten zu wollen." Es wurde ihm geantwortet, daß ber Graf von Rietzberg, dem jene Truppen untergeben, Besehl habe, die Weser nicht zu überschreiten.

Dan fiebt, ber Relbberr ber Liga batte bes Briege genna. Auch bie ligiftifden gurften, Die Infantin, ber Raifer febnten fic nach Krieben, und bie Rurften bes nieberfachfifden Rreifes empfanden biefelbe Sehnfucht. Aber bie Umftanbe find feberzeit machtiger denn bie Menfchen , und ale folche Umftande ergaben fic fortwährend bie Beforgnig por ben Bollandern und die feindliche Stimmung bes Landgrafen von Beffen, ber vor Jahren foon ein Anbeter von Beinrich IV von Krantreich , von Gullys Bublereien gewefen, Dinge, Die es ber Liga nicht erlaubten, ibr Beer abzudanten, wie brudend auch fur fie beffen Unterbaltung. Dem gesellten fich fest Berwidlungen ber gefährlichften Art: die fehlgeschlagene Beurath bes Pringen von Bales mit ber Infantin Maria Anna und die in ber Berson bes Carbinals von Richelieu erfolgte Bieberaufnahme ber abenteuers. lichen, por allem die Berfnidung von Deutschland und Defte · reich bezwedenden Entwurfe von Gully und feinem Strobmann. Rouig Jacob, ber von ber fpanifchen Beurath die vollftanbige Reffauration feines Sowiegerfobus, bes Pfalgerafen erwartet batte, fucte in feinem Born die Berbindung mit Frankreid, und im Arabling 1624 hatten beide Dachte fich fur die Theilnahme bei dem deutschen Rrieg geeinigt. Doch blieb Frantreich por ber Band unthatig; Ronig Jacob aber ließ im Det. 1624 preffen und brachte auf biefe Beife 12,000 Dann gufam-Deren Rubrung übernahm, bei ber beifpiellofen Armuth men. Englands an brauchbaren Leuten, ber Mansfelder; mit einem Beidmader frangofifder Reiter murbe ibm Bergog Chriftian nachgeschidt. Das vernehmend, bie Ruftungen in Danemart und Soweden, die Aufftellung frangofifchen Bolfe bei Des bedenfend, forieb Tilly, Ausgang Rebr. 1625, an ben Rurfurft von Maing: Ad febe einen grimmigern, blutigern Krieg voraus, als jemals

feit ber bohmifchen Rebellion. 3ch fete aber mein Bertrauen auf Gott und bie Gerechtigkeit."

Eben bublten bie Ronige von Soweben und Danemart um bie Ebre, ale Borfecter fur England und Rrantreich aufzutreten. Dazu fpornte ben Ronig von Schweben feine genaue Renntnig bes vielfopfigen Bettelftgate in Deutschland, bas fur feine unbegrenzten Eroberungsgelufte ibm bas weitefte Relb bot : fo bat auch Rapoleon I ftets Deutschland als fein eigentliches Schlachtfeld betrachtet. R. Chriftian, ben gigantischen Entwürfen feines Rachbare fremt, wurde fich mit einigen ibm bequem gelegenen Provingen , bergleichen Bremen bas Ergfift , Berben , Minden, Denabrud, wohl auch Salberftadt, begnugt haben. Daneben bielt man ihn für machtiger, ale ben Ronig von Schweben , und die beiden Kronen erwählten ibn zu ihrem Ritter. Es gelang ibm in ber Beife, welche auch beute Bablen zu entscheiben pflegt, fich jum Rreisobriften fur Dieberfachsen ermablen gu laffen. Er gewann hiermit Schein und Grund, ben Rreis mit feinen Truppen anjufullen. 3hm allein waren biefe Truppen vereibet und er batte bie Subrung. Er befoibete fie, ober verfprach vielmehr fie gu besolben. Das Belb follte aus England und Solland fommen, hauptfächlich aber von ben Deutschen erpreft werben, wie man benn icon fruber ju Ropenhagen bie im Elfaß zu erhebenben Rriegefteuern berechnet hatte. Tilly fucte abzumahnen. bie Nadricht von bem Convent zu Canenburg, 25. Marg 1625, wo R. Chriftian zuerft feine Rege auf die bethorten Rachbarn warf, außerte er, d. d. Berefelb, 11. Dai, "bag bie Stanbe bes Rreises in ber Devotion bes Raifere ju verharren, auch bie widerwartige Berbungen ju geftatten nicht gefonnen, foldes mare 3. Raiferl. Daf., als zu beren Sobeit es gereichte, auch obne bag ihre Bufag und Schuldigfeit es erforderte, binwieder gu ertennen geneigt: und gleichwie er gegen biefen Rreis einige Reinbseligkeit biebero nicht porgenommen, sondern fie bei dem ihrigen ohne Bufugung einiges Schabens verbleiben laffen, als möchte er ein mehrere nicht munichen, benn bag gebachten Erflarungen und Berficherungen jufolg bei gebachtem Rreis bie widerwartige Berbung gang eingestellet, und ber nothwendigen

Bande-Defension halber, mit welcher angeregte Armirung vertheidiget merben wollte, ben Reichs-Conftitutionen, Rreis- und Erecutions-Ordnungen gemäß, bevorab vermög bes Un. 1570 aufgerichten Abiciebe, Die vorgeschütte gandrettungewerbung porgenommen murbe. Db bann mol in bie Ron. Murb. ju Danemart einige diffidenz fo leichtlich nicht ju fegen, bag fie bei den neulichen Tagen ju Bewerbung mit etlichen Rreis- und andern benachbarten Rurften gehaltenen engen Conventen eine andere Refolution ergriffen, bann ihr geworbenes Bolf gur Defenfion bes Baterlands und Rreifes wider ben Mansfelber und andere Feinde, jumal aber nicht gegen 3. Rapf. Daj. ober bero Rriegevolt angefeben feven. Beil er aber bod verftanden, bag bei folder Busammentunft auch ein Stabifder Ambaffabor erfcienen, und bann manniglich eine Biffenschaft truge, wobin ber Staaten Intention gerichtet, wie biefelbig gegen Rapf. Daf. und ben geborfamen Stanben bes Reichs gefinnet, bag ber Staaten und bes Mansfelders Sandlung aus einem gleichftimmenben principio und Rathichlug berfür quelleten, und bann ihr größter Lift und Rleig mare, ihren Statum mit Unganbung frembber Emporung ju befestigen." In einem andern Schreiben fagt ber General: Die vorgenommenen Werbungen find für Die Abwebr bes Mansfelders ju ftart. 3m Frühling 1623 hatte ber Rreis 10,000 Mann aufgeftellt, nun, ba eine unmittelbare Befahr mit bem Mansfelber nicht vorhanden, follen es 30,000 fein. Begen wen ift bas ? Er bittet und beschwort bie Rurften ju ermagen, welches Unbeil ein Rrieg ihnen bringen wurbe.

Mansfeld befand sich indessen in vollem Anzug, hatte bei Kanten den Rhein überschritten. Im Mai und Juni ward vollends der Kreis von danischem Bolf überschwemmt. Fortwährend mahnte, warnte, bat Tilly. Er schrieb den Fürsten zu, daß die Liga bereits eine Abdantung vorgehabt, daß schon einiges Bolt entlassen worden, welches man freilich auf den aus Niedersachsen vernommenen Kriegsruf wieder anwerben müssen. Er hat auf die Kunde von den Umtrieben im Saag, in London, in Ropensbagen, den Kaiser um wirksame Unterstützung gebeten. Ein frisches heer wird kommen, das bittet er zu bedenken. Einsteiliches beer wird kommen, das bittet er zu bedenken. Einsteiliches beer wird kommen, das bittet er zu bedenken.

weilen ließ er bas feine gegen die Befer vorgeben. Dagegen erffaren bie Rreisftanbe "ein für allemal fategorifd und rund, baß fie mit fremden Bundniffen, mit auswärtigen Dachten nichts ju thun baben." Debre mogen es bamit ernftlich gemeint baben, aber fie maren nicht mehr die Berren im Saufe: fich und bas Ihre batten fie bem Danenfonig überliefert. Der Schreiben wurden noch viele gewechfelt. Gines, fo bem R. Chriftian IV unmittelbar bestimmt, gelangte ben 20. Jul. gegen bie Racht in bas banifche Sauptquartier zu Sameln. "Indem biefes Schreiben abging, gerieth ber Ronig in Danemarf ju Sameln in einen gefährlichen Buftand, welcher von Bielen für ein bofes Omen und Borbotten ungludlichen Ausgangs feines Borbabens gebalten worden. Dann ale er an gedachtem Drt die Bachten gu befichtigen berumritte, ward fein Pferd burch einen Schuß fceu gemacht, alfo bag es anfing ju fpringen, ben Ball binauf fturgte und ben Sals brach, wodurch ber Ronig febr verlegt worden und faft aween Tag fprachlos gelegen. Worauf nicht allein bie Ronigl. Rath und Officirer folden unverfebenen Rall alfobalb Markgraf Chriftian Bilbelmen, Abminiftratoren ju Dagbeburg; ju wiffen gethan, und ibn fich unverzüglich ju ber Armee gu begeben gebeten, fondern auch dem Tillpiden Trompeter, fo vorgedachtes Schreiben gebracht, ben 21. Jul. nachfolgende Untwort anftatt eines Recepiffe ertheilt : Beil ihrem gnabigften Ronig und herrn, wiber bie Rom. Rapf. Daf. ober bero Rapferl. Reputation ichtwas vorzunehmen, niemals in Gebanten fommen, und barum um fo viel lieber 3. Rapf. Daf. wolmeinende Intention wegen bes Religion- und Profan-Friedens und deren Confirmation vernebmen : bemnach fo wurden bes andern Tage an ibn Grafen von Tilly von ben Roniglichen Rathen einer und ber ander abgeschicht werden, um fo viel beffer 3hr. Ron. Daf. Deinung bemfelben gu eröffnen, bie Media und Berficherung bes Religion- unb Pr ofan-Kriedens ju vernehmen und nach gestalten Sachen ju verfahren."

Mit einem Schlag konnte Tilly ben Krieg beenbigen, er hoffte aber immer noch auf Frieden, ließ fich auf Erörterungen ein, bie von ber einen Seite freilich nur illusorisch. Tilly verlangte enbliche Entscheidung. So man bas heer nicht gutwillig ent-

laffe, werbe er ber Bewalt fich gebrauchen. "Beil nun bie Danemarfifche bei fo beschaffenen Dingen feinen andern Rath gewußt, als die Burudführung bes Bolfe, bis es mit bes Ronigs Schwachbeit wieder gur Befferung fame, ins Werf gu fegen, machten fie folder ben 25. Jul. einen Unfang und führten alles Bolf und andere Rriegebereitschaften von Sameln, Munben und ben baberum liegenden Orten ab und gurud ine Stift Berben. Der Graf von Tilly wußte fic biefer Gelegenheit alebald zu feinem Bortbeil gu gebrauchen, impatronirte fich erftlich ber Stadt Sameln und legte eine Rapferliche Guarnifon barein, und folgends auch in Munben eine andere : ale folde aber bafelbft fich ju viel Gewalte angenommen und nach Solbaten Brauch tapfer bominiren wollen, haben die Barger, als welche, biefes Dings ungewohnt, foldes nicht leiden wollen, berhalben jugefahren und bie Goldaten besarmirt. Aber es befam ibnen nicht am beften : benn Tilly legte ftrade, fobald er von biefen Bandeln berichtet wurde, eine farfere Guarnison binein, alfo baf bie Burger, ba fie porbin nur 300 Dann gehabt, jeso mit viel gröffern Befdwerben 2000 unterbalten mußten. Tilly verficherte fich auch indeffen bes Beferfrome bis an Detershagen, und fing fein Bolf an, im Braunfoweigifden Land und in der Graffcaft Schauenburg febr wild und tyrannifd zu baufen, bann fie nicht allein mit Planbern und Brennen groffen Schaben thaten, fondern auch etlichen Evangelis fchen Predigern band und guß abhaueten, andern Rafen und Doren, wie auch etlichen Beibern die Bruft abidnitten und fonft viel barbarifche Thaten verübten, alfo bag es Eurden und Zartarn faum ärger machen tonnen."

Dagegen wurden in Elze von Danen und zusammengerotteten Bauern der Umgegend eine Schwadron Reiter und
zwei Compagnien Fußvolk zur Uebergabe gezwungen, nachdem
man ihnen feierlich das Leben und gute soldatische Behandlung
zugesagt. Sie sollten auf Umwegen in das danische Hauptquartier abgeführt werden; unterwegs kießen Bauernhausen
zu den dänischen Reitern von der Escorte. Plöglich machte
die Escorte Front gegen die wehrlosen Gefangnen, während
von der andern Geise der hausen toller Bauern sie umringte t

"jest wollen wir," so brullten fie, "den Landverderbern, ben Spaniern, ben papistischen Bluthunden die Salse brechen; mogen sie nach ihrer Maria schreien, wir wollen seben, ob sie kommt ihnen zu helsen." Damit wurden die armen Leute, gleich einer Berde Bieh zusammengetrieben und mit Sensen und Dreschstegeln, mit Schüffen und Sabelhieben niedergemacht. Rur sehr wenige, darunter ber baperische Hauptmann von Gleen, entsamen wie durch ein Bunder.

Herzog Friedrich Ulrich verlangte die Absuhrung einer in Popenburg ausgestellten Salvaguardia. "Sie ist bereits abgesschaft," entgegnete der alte Feldherr, "man hat meine Officiere von dort gesangen weggeschleppt, dann auf die übrigen sich gesworfen und sie gemordet. Woher nun sollt es nicht ersolgen, daß meine Soldaten zur Ungeduld gebracht, zu ungebürlichen Excessen gereizt werden ?" — "Indessen die Tistssche und Danesmärkische einander start in die Haar zu gerathen augefangen, und wo sie zusammen kommen, einander schlechte Courtoisse bewiesen, also daß mancher darvon des Tods worden. Als unter anderm im Dänemärkischen Läger im Stift Berden eine große Summa Gelds angelanget, theilte darauf der König von neuem Patenta aus, noch 12,000 zu Roß und Fuß zu werben, machte auch Anordnung, daß das Ausgedot des Ausschusses in andern seinen Provinzen angestellet würde.

"Um dieser Ursachen willen brach das Kapserische Kriegsvolf, so unter dem von Friedland geworben worden und bishero
theils im Frankischen, theils im Schwäbischen Kreis etwas ausgeruhet, auch auf und zog durch das heffenland zu dem Tillyschen Läger. Unterdessen gingen zwischen den Tillyschen und
Dänischen unterschiedliche Scharmügel vor. Sonderlich sind bei
Rehberg, so ein vornehmer Nieder-Sächsischer Paß ift, in einem
Morast liegend, die Tillysche häßlich gezwacket worden. Dann
als der Tilly in solche Bestung eine Besagung haben wollen,
und zu solchem End ein Regiment darfür geschickt, haben sich
die darin so tapser gewehret, daß in 200 von den Tillyschen
auf dem Plaß geblieben und viel beschädigt worden, der Rest
aber unverrichter Dingen wieder abziehen mussen. hingegen

aber hatte Tilly besto besser Glud mit Stolzenau: bann sobald er barfür kommen, hat ber barin liegende Obrist, ehe einiger Schuß geschehen ober andere Noth ihm barzu verursachet, sich schändlich ergeben, wodurch den Dänischen viel Proviant, Geschüs und Munition entgangen; also was Tilly an einem Ort eingesbusset, er am andern ziemlichermaßen wieder ersetzt.

"Diesem Succes feste Tilly tapfer nach und rudte barauf auf Nienburg, fo Luneburgifd und ein furnehmer Dag an ber Befer, fort, welcher obne Zweifel auch in nicht geringer Gefahr gewesen, wann nicht ju allem Glud ber Ronig in Danemart burch ein intercipirt Schreiben ben Unichlag erfahren und barauf eilende fold Drt mit einer fartern Guarnison und anderer Roth. burft jum Biderftand aufe befte verfeben batte. Gleichwol bemubete fich Tilly, fein Borhaben ine Bert ju fegen, griff ju foldem End die Stadt mit groffem Ernft an und beichog und befturmte fie auf bas beftigfte, vermeinend, fich in ber gury berfelben zu bemächtigen; aber ber Dbrift Limbach, fo barin commandirte, that mit ber beihabenben Befagung fein Beftes und wehrte fic bermagen, bag nicht allein etliche Sturm abgefclagen, fondern auch burch fletige Ausfall und Scharmugiren viel Tillpice erlegt wurden. Sonderlich geschahe ben 27. August ein bartes Treffen : bann ale 10 Cornet Danemartifche Reuter eine groffe Anzahl Bagen, fo mit Bictnalien und allerband Rothdurft belaben maren, in bie Stadt convopiren wollten, murben fie von etlichen Tillpichen Trouppen, fo mehrentheile Erabaten, ernftlich angesprenget; aber fie brauchten fich bei biefer Occafion ihrer Bagen zum Bortbeil und willfommten die Tillpiche bermagen, baß, weil fie auch jugleich aus ber Stadt mit bem Geschut fecundirt murben, berfelben nicht ein geringe Angabl, barunter etliche vornehme Officirer, auf bem Plas blieben , ber Reft fic falviren und alfo ber Convoy freien Pag in die Stadt laffen mußte. An Danifder Seiten wurden bei biefem Treffen in 200 jum Theil erichlagen, jum Theil verwundet.

"Um selbige Zeit tam Johann Michael von Obentraut, so hiebevor in ber Pfalz wiber die Spanische sich tapfer gehalten, wie auch ber Obrifte Johann Philipp Fuchs, so vor biesem

Rapferifd gewesen, mit etlichen Trouppen im Danifden Lager au, und murbe Dbentraut von Bergog Jobann Ernft von Sachien-Beimar über feine Reuterei jum General-Lieutenant verorbnet. Den 1. Sept. thaten bie Belagerte in Nienburg einen farfen Musfall in die Rapferifche Laufgraben, welcher ihnen alfo gludte, daß fie in 100 Mann niebermachten und zween Capitain gefangen mit barvon brachten. Den folgenden Tag ging es wieder raub genug ber: bann ale Bergog Johann Ernft von Beimar mit feiner Reuterei ju Bezahlung ber Golbaten etlich Gelb und Proviant in die Stadt convopirte, tam es zwischen ihm und ben Rapferifden barüber zu einem barten Treffen, in welchem auf Bergogs Seiten in 120 Reuter im Stich blieben und er felbften in eine Achsel gefchoffen, ber Rapferifchen aber auch eine giemliche Angabl blieben. Unterbeffen thaten bie Crabaten mit Rauben und Plundern und anderm Muthwillen im gand groffen Schaben, woburch bas Landvolf in groffe Berbitterung gegen fie gerieth und vielen bas licht ausblies. Sierzwischen befam ber Ronig aus etlichen intercipirten Schreiben Radrichtung , bag ber Berjog von guneburg mit dem Grafen von Tilly wider Ihre Daj. in guter Correspondeng ftunde. Derhalben nahm er Urfach, bas Eineburgifche Land feinem Rriegevolf etliche Tag Preis ju geben, welches manchem ben Sad fullete, und warb unter andern eine Rub für brei und ein Dos für vier Reichsthaler, anch fonften andere foftliche Sachen, wie in bergleichen Occafionen ju gefcheben pflegt, für ein ichlecht Belb verfauft.

"Umb selbige Zeit wollte der Obrifte in Orafenburg auch einen Raushandel anfangen und solche Bestung, so ein ftarfer Paß, unterhalb Nienburg gegen Bremen zu, dem Grafen von Tilly gegen Lieferung vier tausend Reichsthaler übergeben. Aber dieser Rauf wollte nicht gelingen, dann der Capitain, so den Possen merkte, kam diesen Dingen vor, und mußte der Obriste, da er nicht etwas anders gewärtig sepn wollte, darüber ausreissen. Tilly hatte zwar seine Laufgräben vor Nienburg sast bis an die Wäll gebracht und mit Schiessen und Feuerwersen keinen Ernst gesparet, weil er aber ein Thor an der Weser nicht sperren können, wie heftig er sich auch beswegen bemühet, und

babei ber Belagerten tapfere Resolution gemerket, auch fonften Rundichaft gehabt, bag ber Ronig bie Stadt zu entfegen mit aller Macht im Unjug mare, ale bat er langer allba ju verbarren nicht vor rathfam gehalten, fondern die Belagerung aufgehoben und nach Stolgenau, fo zween Deil von bannen, zurud gewichen. Unter foldem Berlauf fam ber von Friedland mit feiner neuen Armee, fo 20,000 Dann fart mar, bei Gottingen an, und eb ibn mobl ber Bauern Ausschuff an ben Baffen au hindern und aufzuhalten fich unterftunde, mar es doch, meil die Racht zu groß, vergebliche Dub, und verloren die guten Bauern baraber ihre Sahnen und Cornet, wurden mit Berluft meggeschlagen, rudte also Krieblander aus dem Göttingischen Gebiet auf Epnbed, bas gurftenthum Grubenhagen und bas Bisthum Balberftadt fort. Dafelbft fam ibm ein Bergog von Beimar mit etlich taufend Dann ju Rog und guß entgegen, hielt unterfciedliche Scharmugel mit ibm, in welchen von beiben Theilen viel auf bem Lauf blieben, bis fich bie Rapferifden in ben Stiften Magbeburg und Salberftabt einquartierten; bie Stadt Balle batte fich awar resolvirt, bis auf ben legten, ba fie angegriffen wurde, ju befendiren; aber als die Rapferifchen berbeifamen und fie merften, bag fein Succurs porbanden, murben fie andern Sinnes und ergaben fich mit Accord, fo fauer es fie auch antam.

"Der Graf von Mansfeld hatte bishero sich von neuem mit Bolt gestärket und darauf seinen Ropf nach dem Niedersächsischen Eraps gewendet, in Willens, den Ligistischen und Rapserischen daselbst neben dem König zu schaffen zu machen; zu solchem End ist die Renterei in 2080 start mit einer Staatischen Convoy vom Rhein aufgebrochen, und nachdem sie denen zu Lanten, weil sie ihnen viel Feindschaft erzeiget, eine grosse Summa Gelds abgesfordert, ihren Zug durch Westphalen auf das Stift Bremen zu genommen. Darauf hat sich auch das Fusvolf, so in 8000 Mann war, zu Schiss begeben und den 26. Octobris bei gedachter Stadt antommen, allda der Mansfelder zu Concentrirung seines Ariegs-volks wegen des Königs in Frankreich ein grosse Summa Gelds empfangen. Darauf hat er sein Quartier um Lübeck genommen, aber man sahe ihn der Enden nicht gern, schlug ihm auch die

begehrte Proviant ab, berhalben er den Ranflenten baselbst ihre Waaren aushielte. Hierüber waren die Lübeder sehr unlustig und klagten solches bei dem König in Dänemark, mit Bitte, hierin Remittirung zu schaffen. Selbiger aber gab ihnen zur Antwort: er nehme sich des von Mansseld und seiner Anschläg nichts an, hätte ihm auch nichts zu gebieten. Worauf die Lübeder sich selbsten zu rächen gedachten, deswegen unterschiedliche Aussäll auf die Mansseldischen thäten, viel erlegten und in 200 Pferd neben andern Beuten abnahmen, erzeigten also die Lübeder dem Mansselder schlechte Ehr. Herzog Christian von Braunsschweig begab sich indessen mit seiner Reuterei zu dem König, derselbe gab ihm etlich tausend Mann zu Roß und Fuß unter dem Commando, die Braunschweigischen damit zu secundiren. Es zog der Zeit noch immer fort von allen Orten beiden Theilen viel Bolt zu und ward ein grosse Macht auf die Bein gebracht.

"Die Rapferischen und Ligiftischen nahmen immer einen Ort nach bem anbern ein, und sonderlich befam Tilly ju Anfang bes Bintermonate bas fefte Saus Calenberg burd Accord in feine Un foldem Drt mar ben Danischen nicht wenig gelegen, berohalben ber Ronig auch ibn zu recuperiren einen Anfang machte und ju foldem End Bergog Friedrichen von Cachien neben bem Dbriften Dbentraut und einer guten Angabl Reuter und Dragoner babin commanbirte. Aber foldes alles murbe geitlich bem Tilly verfundschaftet, welcher babero alebalb Anordnung machte. Sind alfo ben 4. Nov. brei Regimenter Reuter, als Lindlo, Rronberg und Cortenbach, famt 3000 Mann gu Ruf, bes nachts um 11 Uhren von Pattenfen, ein Deil Begs von Sannover, aufgebrochen, und haben ben Beg richt nach gebachtem Sannover ju genommen. Demnach fie nun bes folgenden Morgens auf die andere Seite ber Stadt fommen, find ihnen bie Danischen aufgeftoffen. Da fie bann ftrace ein Scharmugiren angefangen, bis endlich ein fartes Treffen baraus erfolgt, in welchem bie Danischen, weil die Tillpiden an ber Babl ihnen weit überlegen, wiewol fie fich tapfer wehreten, ben Rurgern jogen und ihrer in 500, barunter auch, neben vielen vom Abel, Bergog Friedrich von Altenburg felbften gewefen, auf

ber Bahlstatt niedergemacht, viel gefangen, auch ben Tillpschen 5 Cornet zu Theil wurden. Der Obriste Obentraut (Bd. 6 S. 113—115) ward auch von einem Schuß hart getroffen, also daß er eine halbe Stund nach dem Treffen in des Grasen von Anholt Autschen, darin man ihn gelegt hatte, den Geist aufgeben mußte."

"Friedrich, ber Jungere genannt bem gleichnamigen altern Pringen von Sachsen-Beimar gegenüber, Bergog von Sachsen-Altenburg und zweiter Sohn bes Bergogs Friedrich Bilbelm I von Sachsen-Beimar aus zweiter Che mit Anna Maria von Pfalg-Reuburg, war ben 12. Febr. 1599 ju Torgan geboren und burch ben fruben Tob feines Baters, 7. Jul. 1602, Baife geworden. Die im Nov. 1603 erfolgte Theilung der Beimarifchen Lande, Die fein Bater und fein Dheim, Bergog Johann III, gemeinschaftlich beseffen batten, in zwei gleich farte Staaten, Sachsen-Altenburg und Sachsen-Beimar, verfette ben Pringen mit feinem Gefcwifter und feiner Mutter, ba ihnen bas loos Altenburg zugetheilt hatte, im Januar 1604 von Weimar, mo ber Bater geftorben mar , in die neue Resideng Altenburg , wo er mit feinen brei Brubern, Johann Philipp, Johann Bilbelm und Friedrich Wilhelm II, unter Bormunbicaft der Rurfürften Chriftian II und Johann Beorg I von Sachfen , vom gelehrten Raspar Kacius erzogen und unterrichtet murbe. 3abr 1612, ale fic feine in Schwermuth verfallene Mutter von ihren Sohnen trennte und ihren Wittmenfig zu Dornburg an ber Saale bezog, ging Friedrich mit feinen Brudern nach Leipzig, um auf baffger Afademie feine Ausbildung unter Facius Leitung fortzusegen, murbe aber im f. 3. burch eine peftartige Seuche von bort wieder vertrieben und besuchte an Ende Darg 1614 in Befellichaft feines altern Brubers, Johann Philipp, mit einem Befolg von 79 Berfonen und 67 Pferben bie glanzende Rurftenversammlung ju Ranmburg, wo die Erbverbruderung zwischen Sachsen, heffen und Brandenburg feierlich und festlich erneuert In der Kolge bielt er fich bald allein, bald in Gefellfcaft eines ober mehrer feiner Bruber am bof gu Dresben auf, wo im grubfahr 1617 ibn bas Diggefdid bedrobte, von einem betrunkenen Diener des gandgrafen Ludwig von Seffen Darmftadt auf bas Unverschämtefte gemighandelt zu werben.

"Rachbem er burch ben Bertrag vom 21. Febr. 1620 mit feinen Brudern fich dabin abgefunden, daß bem alteften von ihnen, Johann Philipp, die Landesverwaltung einschließlich ber Buftig- und Rammerangelegenheiten auf vier Jahre gegen eine fabrliche Apanage für die fungern übertragen murbe, ging er, mabrend feine beiden jungern Bruder fich burch Reifen weitere Ausbildung erwarben., aus zeitig erwachter Rriegeluft in bie Dienfte bes Rurfurften Johann Beorg I von Sachjen und blieb nach beendeter Eroberung ber Laufig mit feinen Truppen bort fteben; weil aber der Rrieg, welcher brei Jahre guvor in Bohmen und bernach in ber lauffg ausgebrochen mar, in Dberbeutschland und am Rhein fortgefest wurde, fo behagten bem feurigen Jungling bie langweiligen Standquartiere nicht, fondern er gab feinen Dienft auf und fnupfte jum Berdrug bes Rurfurften von Sachfen im Sommer 1621 Berbindungen mit dem Grafen von Mansfeld an, die ihm fedoch nicht jugefagt haben mochten, ober er jog por, von Rurfachfen gurudgefduchtert, Unterhandlungen mit Spanien einzuleiten, in deren Kolge er 1622 ein eigenes Truppencorps auf Beripredungen ju errichten befchloß, mogu er bie Berbeplage in und um Altenburg mablte. Die baburch verenlaften Pladereien und Qualereien feines landes aber gogen ibm Bermeife von feinem altern Bruder und von bem Rurfurften von Sachsen zu. hierauf marf er fich mit seinen zuchtlofen Scharen auf das Erfurter und Beimarifche Gebiet, mo er abermals, ba gumal bie verfprocene fpanifche Unterftugung ausblieb, fic genothigt fab, bas Beite au fuchen und fich im Rrubfabr 1623 in die Graffchaft Stolberg ju gieben, mabrent ibn Bergog Bilbelm von Sachsen-Beimar, ber um diefelbe Beit die Berbetrommel für Bergog Chriftian ben jungern von Braunfdweig-Bolfenbuttel rubren ließ, mit welchem er im Lager bei Beibbaufen im Jul. 1621 eine Baffenbruderschaft batte foliegen Allein im Borruden nach ber belfen, in beffen Dienfte jog. Grubenbagenfchen Grenze gerftreuten fich feine Truppen and Mangel an Sold, und er mußte fich nun, ba er nicht gurud.

geben wollte, verfummert in bes Salberftabtere Arme werfen. Mle beffen Reiterobrift folgte er ibm auf bem Rudzug por bem Ligiftifden General Tilly nach Beftphalen, focht in ber Solacht bet Stadtlobn ben 27. Jul. 1623 mit und fiel verwundet nebft feinem Baffengenoffen , Bergog Bilbelm von Sachsen-Beimar, in feindliche Bande. Tilly lieferte Die beiben Fürften bem Raifer aus, ber fie nach ber Neuftabt gefänglich abführen ließ. Den nachbrudlichen Kurbitten bes Rurfürften von Sachsen, ber immer eine besondere Borliebe zu ben jungen Altenburger Surften begte, verbantte er indeffen gewiß mehr, als dem Einfluß bes aus Bien verbannten Carbinale Clefel. obicon fic der gurft bei deffen Official ju Reuftadt eingus schmeicheln gewußt batte, bag er bereite am 5. Dai 1624 wieder auf freien guß gestellt murbe, mabrend Bergog Bilbelm von Beimar faft noch brei Biertelfabre in faiferlicher Saft fomachten mußte. Wie nun aber biefer, welcher bei weitem mehr gefündigt batte, eine ehrenvolle Befreiung ohne irgend eine Berbindlichfeit gegen bas Baus Deftreich erhielt, fo barf man vermuthen, bag jenem ein Bleiches widerfahren war; minteftens war von feiner Auswechselung, wie bie neueften Gefchichtschreiber einander ohne Grund nachschreiben , die Rede, und fo fonnte nachmals auch an fein Chrenwort gebacht werben, gegen welches er aus feiner Befangenschaft entlaffen worben fein foll.

"Seit seiner Befreiung gerieth herzog Friedrich aus nicht bekannten Gründen (man sagt wegen geringschäßiger Reben, welche ber in faiserlichen Diensten stehende herzog Franz Albrecht von Sachsen-Lauenburg über ihn geführt habe) in heftige Spannung mit diesem, wordber sich beibe in höchster Erbitterung zum Zweikampf herausforderten, und obschon Kurfürst Johann Georg von Sachsen sie zur Sühne bereden wollte und das Duell aus allen Kräften zu verhindern trachtete, schlugen sie sich doch im Aug. 1624 auf dem Gebiet des Markgrafen von Brandenburg-Culmbach. Hierauf begab sich Friedrich nach Altenburg und schloß dort am 29. Sept. 1624 mit seinen Brüdern einen neuen Bertrag, welcher dem Altesten von ihnen abermals die Landes-

verwaltung zuwies und febem ber fungern Bringen vorerft far febes ber brei nachffolgenben Jahre eine Apanage von 6000 Thalern zusicherte, obne bag ihnen ein fünftiger Aufenthalt, noch ausdrudliche Theilnahme an ben Regentengeschäften jugewiefen murbe. Bo fich ber Bergog feitbem berumgetrieben haben mag, ift nicht bekannt; zweifelhaft bleibt barum auch feine, wie ein Berücht fagt, im Nov. 1624 unternommene Reife nad Bien, ba er zumal den Ansichten des kaiferlichen Sofs eben nicht bold gemefen fein mochte, und fein Unschluß an bie Bergoge von Beimar, die bem faiferlichen hof grollten, Diefe Reife noch unwahrscheinlicher macht. Gewiß ift, als im Frubjahr 1625 ber Rrieg in Riederfachsen wieder ausbrach, trat Bergog Friedrich nach bem Borgang breier Bergoge von Beimar als Reiterobrift in banifche Rriegebienfte. Bur Errichtung feines Regiments wies ibm Ronig Chriftian IV die Stadt Balerode an ber Bobme und beren Umgegend an, wodurd er ben Bergog Chriftian ben altern von Celle, ber bem Raifer getren geblieben mar, in feine geringe Berlegenheit brachte, ba beffen Untertbanen und mehre von Abel unter feine gabne traten.

"Sobald Kriedrich 700 Mann beifammen batte, fendete ibn ber Ronig mit feinem Regiment am 17. Dct. nach bem etliche Reilen von Sannover gelegenen Dorf Seelze am linken Ufer ber Leine, um die Borpoften vor ber banifchen Armee ju bilben, welche am rechten Ufer biefes Fluffes von Sannover bis Reuftadt am Rubenberg lagerte. 3bm gegenüber batte Tilly, welcher bas Schlog Calenberg belagerte, ein Reiterregiment gur Beobachtung abgefchidt, und ba zwifden beiben Ernppenabtheis lungen taglich Gefechte vorfielen, fo faßte ber Bergog ben Entfolug, biefe Laft von fic abzumalzen und bas feindliche Regiment durch einen Ueberfall aufzuheben. In biefer Absicht wunschte er ben banifden General Dbentraut an fich ju gieben und bas feitwarts in Bunftorf ftebende gugvolt unter Begunftigung bes waldigen Terrains der feindlichen Reiterei in die linke Klanke ju foiden. Der Zag und bie Stunde jur Ausführung bes Blans waren bestimmt worden; allein Lags juvor ergab fich Calenberg bem Ligiftischen General Tilly, welcher am felbigen Abend noch mit brei Regimentern ju Roß aus seinem Lager bei Pattensen in ber Absicht aufbrach, ben Berzog von Altenburg zu überfallen und aufzureiben. Er lagerte sich, sobalb er bie Rabe ber Danen-quartiere erreicht hatte, von diesen unbemerkt hinter einem Gehölz, wo er ben General Anholt in berselben Racht noch mit 2000 Mann verschiedener Waffengattung sehr vorsichtig an sich zog.

"hiervon batte ber Bergog von Altenburg, wenngleich ibm bie Cavitulation bes Soloffes Calenberg nicht unbefannt geblieben war, feine Renntnig erhalten, fondern er hatte ben gangen Tag über an den lebhaften Borpoftengefechten perfonlich Theil genommen und war am fpaten Abend bes 24. Dct. febr ermubet nach Seelze jurudgefehrt, um ber Rube ju pflegen und ben folgenden Sag feinen Sandftreich auszuführen. Raum aber hatte er fich gur Rube begeben, fo foredte ibn bie Radricht aus bem Solaf, baß feine bei ber Bindmuble vor Seelze aufgestellten Bachtpoften überfallen worden. Sofort ließ er garm blafen, marf fich auf fein ermattetes Pferd und führte feine gesammelten Scharen gegen den Reind, welcher ben Bindmublenberg bereits eingenommen batte. Babrend bes beigen Gefechtes traf zwar Dbentrant mit ber Berftarfung ein und unterftutte ben Bergog mader; allein Tillo brach nun aus feinem Berfted bervor und griff die Danen in ber Seite und im Ruden an, fo bag, wenn auch Dbentraut burd eine geschidt veranderte Stellung feiner Rrieger dem unerwarteten Ueberfall Schranten ju fegen fucte, bas Baffenglud ber Ligiften boch besonders durch ben Umftand erfolgreich begun-Rigt wurde, daß bas von Bunftorf ber erwartete Augvolf ber Danen, burd ungeschidte Wegweiser irre geleitet, Die richtige Strafe verfehlte und fomit nicht jum Rampf berfelben gelangen Ihre Riederlage mar entschieden. Der fcmer vermunbete Bergog Friedrich wollte fich , bloß von feinem unberittenen Stallmeifter begleitet, über bie Brude bei Seelze retten; allein ein baperifder Officier, ber ibn aus frubern Felbzugen wiebererfannte, ereilte ibn auf ber flucht und ichog ibm unter bobnifchem Belacter, weil er fein als Rriegsgefangner gegebenes Ehrenwort gebrochen habe, eine Rugel burch ben Ropf. Der gurft fant entfeelt zusammen. Dies geschah ben 25. Dct. 1625. Sein

Leichnam wurde, nebst dem von Obentraut, der tobtlich verwundet in den ersten Stunden seiner Gefangenschaft gestorben war, einbalsamirt und auf seine Auslösung eine hohe Summe gesett, späterhin aber, nebst der Obentrautschen Leiche, gegen den Ligistischen Obersten von Blankart, welcher bald darauf zu Eldagsen von den Dänen gesangen worden war, ausgewechselt. Einstweilen in der St. Aegidienstirche zu Hannover beigesett, wurde er sast vier Jahre später nach Altenburg abgeholt und den 12. Febr. 1629 in der dasigen Schloß- oder Brüderkirche seierlich bestattet. Aus Gesälligseit gegen Kursachsen und den Kaiser ließen seine Brüder auf seine Begräbnismunze die sie eben nicht ehrende Inschrift setzen: Irreparabilium felix oblivio rerum! Der Herzog hatte sein 27. Jahr noch nicht erreicht, als er unvermählt siel."

"Das Gefecht bei Calenberg, weil fo viel tapfere Leut und faft der Rern von der Roniglichen Armee theile gefangen, theils erlegt worden, thate bem Ronig groffen Abbruch und war ibm febr bart ju verschmergen, verursachte auch, wie unter ben Tillpiden groffen Duth, alfo unter feinem Bolt groffe Furcht und Schreden. Beibe, ale bee Bergogen von Sachfen und Dbentrauts Corper, wurden nachmalen, auf Bewilligung bes Benerals Grafen von Tilly, von Calenberg abgeholet und in Sadfen geführet. Mittlerweil feierten Die Kriedlanbifden aud nicht, fondern nach vielen feinen Orten, fo fe in ihre Gewalt brachten, nahmen fie auch bie Deffauer Brud ein und vermabreten biefelbe mit etlichen Schangen, welches ibnen bernach au auten ftatten fam und in vielen Occasionen nicht geringen Bortheil brachte. Das meifte, fo ber Ronig in Danemarf bamals verrichtete, war, daß er durch vier Regimenter zu Fuß und 3000 Reuter, auch eine gute Angabl Braunfcmeigifchen Ausschuß, Stadt und Schloß Stolzenau wieder eroberte. Und bamit er ben Rrieg, weil fich alle Sachen zum langwierigen weit and febenben Wefen anliegen, befto beffer zu continuiren Mittel baben möchte, bielt er ju Ausgang biefes Jahrs einen ganbtag au Celle und brachte babei jumege, bag die Ritterfcaft in Solftein und bas gange land verwilliget, bag ein feber Pflug gur Defenfion bes Lanbs feche Reichsthaler, und bann auch Ritter- und Abeliche Guter von taufend Reichsthaler feche be-

Mittlerweile batte R. Chriftian fich infowelt von feinem Unfall erholt, baf er am 7. Aug. bas Commando ber Armee wieber übernehmen, seine Operationen mit ber Occupation von Sova beginnen tonnte. Biel weiter bat er fie fur jest nicht ausgebebnt, und tam es im Spatherbft 1625 zu einer Rriebensberedung in Braunschweig. Der Rurfurft von Sachsen hatte fie vorgeschlagen, und wie zu erwarten, bei Tilly alle Bereitwilligfeit gefunden : auch Ballenftein ichidte Deputirte zu dem Congreß. Bunachft ergaben fich Schwierigfeiten von wegen bes für Die Dauer ber Berathungen einzugehenden Stillftanbe. Raiferlichen wollten benfolben auf ben Mechter Mansfelb nicht ausbehnen laffen, gaben jeboch ben Ginmenbungen ber Danen Bebor und ber Stillftand murbe verfundigt. Die Danen verlangten Siderung des Religionefriedens, Tilly folle ben Rreis raumen, die occupirten Orte jurudgeben, allen Schaben erfegen, ben Rreis fortan mit Einquartierung verschonen. Raiferlicher Seits war man jum Abjug erbotig, wenn juvor die Danen ben Reichsboden verliegen. Daneben forberte Tilly Schabenerfag für ben Bergog Chriftian von Celle und Austreibung bes allgemeinen Reinds, des Mansfelders. Sinfictlich des Religionsfriedens außerte Tilly : "Es mogen alle und febweber ber Mugfpurgifchen Confession zugetbane Pfarrer, Prediger und Beiftliche in gangem Riber-Saxifden Crapg und anberftwo funlich aufftreten und auffagen, ob femand auf bemfelben von Sochbestimbten Berrn Beneral vertrieben, ober ihnen fonften in verfebung ihrer Mempter und Rirchendienften jemals auch die geringfte behindernuß, bemmund fperrung begegnet, bann man fich gnugfamb verfichert weiß. und gibt es die unbetriegliche notoritet, daß feiner under ihnen mit grundes beftand ben Dund gur Rlag und Befdwernuß bigfale eröffnen fan, fondern vielmehr fie fampt und fondere wider allen Betrobung und Betrang geleiften ftarden Sous und Schirmb fic werben zu bedanden wiffen.

"Es ift auch jum britten ber herr General mit feiner unbergebenen Armaba in biefen Erapf nicht zeitlicher gerudt, als

ba man burd unerlaubte, verbachtige, und wie feto ber fortgang beutlich zeiget, gans gefährliche Armatur offenbabre Merdzeichen ber Reindschafft und Berftorung gemeiner Rube, entgegen Ihrer Rayf. Mayft. widerholte und gescharpffte Mandata auff vielfaltige beidebne Bufag und Beriprednuß auffgeftedt, und nach anleitung ber Rriege-Reglen fein ander Mittel , ju Abwendung antrobenden Ueberzugt, und anderer icablicen machination, ale bie Berficherung bes Borftreichs obbanden und zu befinden geweft, Go fein die Ungelegenheiten, fo ber Rrieg nach fich führet, nicht dem herrn General, welcher obangebeuter maffen etliche Monat guvor, durch vielfaltige trembergige Ersuchung, Barnung und Bittidrifften ben Crapf von ben verbachtigen ftarden Berbungen und Rriegsbereitschafften beweglich abgemanth, und was in gegensepte ber Crapf vor Ellendt, Jammer und Unbeil auf fic laden murbe, verfundiget, fonderer ben Erften vorseglichen verurfachern und Urbobern biefes Unmefens anzurechnen. Dieweilen bann babero erfceinlich, bag foviel an bem Berrn Beneral gelegen, die im Ausschreiben mit sondern Scheinepffer foboch angezogne Teutsche libertet einen als den andern Beeg in Ihren definierten Schranden ungefrendt und unbetrubt verbleibet, fo erwindet fich baraug, und bem land fundtbabren Berlauff, bag unter foldem Ramen engentlich nichts anderft bementlet und verborgen ftedet, bann ein angegundte Begierdt fomobl fener, als aufferhalb bes Crapfes über Leib, Saab und Butter vollfommentlich engnen gefallens ju dominiern, ben fomachern under die Rug ju tretten und ju vertilgen, Land und Leuthe, Stiffter und Berrichafften obne rechtmeffigen Titul Armorum Jure an fich zu reiffen, Abel und Statte umb ibre mit barfegung Leibs und Blute themer erworbne Gerechtigkeit, Pris vilegien und immuniteten zu bringen, bazu ben Rothlevbenben und Betrangten allen Bugang ju ben Rechten abzuftriden, fein . Justiz, fein Befat, feinen Richter, feine bochere Obrigfeit gu gebulben, in Summa bas flablene unerträgliche Joch ber Dienftbarfeit Ständen, Communen und Privatpersonen über den Sals ju werffen und auffgufaplen." Damit niemand in Berfuchung gerathe, bergleichen Meußerung etwan bem 3. 1806 augufdreiben

muß ich anmerfen, daß jenes Ausschreiben batirt ift im Quartier ju Alfeldt, 24. April 1626. Tilly fahret fort:

"Und wie fann boch benen bie Erhaltung ber Teutiden libertet ernft- und forgfältiglich angelegen fepn, welche fich mit bes Reichs Berbampten , Erflarten und publicierten Feinden und Aechtern, benen nichts mehr zuwider, als ein Friedfamber cintractiger Buftandt im Reich, und nichts angenehmeres, als ein gemein Berruttung und apertur, ju beraubs, plunders und bevaftirung ganger Provingien, bann auch mit aufwendigen Potentaten und Respubl., benandtlichen Enggelandern und Sollandern, welche mit folden proscribirten Rebellen und Mechtern zum bartiften verfnupfit, in weit auffichtige bem Batterland bochschädliche Berbundnuffen, Confoederationes, Conjuncturn einvermengen, bardurd andern Boldern Muth und Soffnung erweden, auch Sulff und Sanbbiettung erweifen, fich mit bes Rom. Adelers foftbabren Schwingfebern ju ber Teutschen ewigen Befdimpffung, Schand und Spott ju erhöhen und groß zu machen? Dardurch bann auch bie gerübmte Pietet ju ber Mugfpurgifchen Confession bev allen Berftandigen und unpaffionirten nider und ju Boben findt, bann ju beme biefelbe von niemanben im gangen Grave angefochten ober belepbigt wirb, fo ftebet nicht zu vermuthen, daß zu beren Religion eine fonderbahre inflammirte Andacht und zunevgung getragen werde, mit beren abgesagten und in ben Reiche Constitutionen felbft declarirten und verworffenen Religionanhengern, die in ihren Landen berührter Auglvurgischen Confession nicht bie geringfte Rirchen, Capellen ober Claufe vergunftigen und einraumen, man fich alfo nabe und enge verbundet, vielmehr bat man von folden unteutiden Baften bie gangliche ruin und Augmufterung ber Augfpurgifcher Confession, und ein erbarmliche einführung allerhand Seelen verberblicher Secten und Spaltungen zu gewarten." Die Sandlung in Braunfdweig nahm ein Ende mit ber ichlieflichen, von Danemart infpirirten Resolution ber Rreisgefandten vom 28. Febr. 1626. Alle Sould bee Abbruche ber Berhandlung, alle moralifde Berantwortlichfeit fur die Fortfegung bes Rriegs weifet ber Rurfurft von Sachfen, ber Bermittler, ben Danen gu.

"Diefes 1626. Rabr bat fic bei Martgraf Chriftian Bilbelmen, Abminiftratorn von Magbeburg, ungludlich genug angefangen : bann er bei Juterbod etlich Bolf, fo mehrentheils noch unbewehrt mar, versammelt, ift foldes ben Friedlandifden verfunbicaftet worden, welche babero foldes unverfebens überfallen, gertrennet und in 400 bavon niedergemacht. Aber Bergog Chris Rian von Braunschweig bat foldes an den Ranferischen anderemo wieder gerochen, indem er etliche Tag bernach bes Morgens früh um 5 Uhren eine Bartei ftreifende Erabaten, fo in 500 Mann ftart maren, überfallen, und ihnen alfo gezwadet, daß über 50 nicht bavon entronnen. Gebachter Bergog befand fich ber Beit über 6000 Mann ftart, und weil er von bem Ronig in Dauemark frift Geld befam, ward fein Bolf badurch nicht wenig muthig und feine Armee von Tag ju Tag vermehret. Der Ronig reformirte bamals feine gange Infanterie auf beutidem Rug und fente febe Compagnie auf 300 Mann. Beil es auch leichtlich um einen Menichen geschehen und weber Ronig noch Rapfer por allerband unversebenen gallen gesichert, ale ließ er feinen Sobn ben jungen Bringen Chriftian ibm angeleben, bag er auf allen Rall nach feinem Abfterben feine Intention nicht fteden laffen, fondern bas vorhabende angefangene Werf continuiren wollte. Bingegen baben auch bie Bapftifche ihre Liga geftartet und ein mehrere Angabl Bolf gu Rog und Rug auf die Bein zu bringen beichloffen. Go fubr auch Rapfer Kerdinand mit feinen Rriegs. bereitschaften eifrig fort, unangeseben man zu Braunschweig pom Frieden tractirte. Der Ronig batte fich zwar bis dabin mit bem Grafen von Mansfeld noch mit keiner offenen Conjunction eingelaffen ; ale er aber fab, bag es fic ju teinem Frieden foiden wollte, und bas Rriegswefen an Papftlider Seiten mit gler Dact fortgefeget wurde, ba fing er an, gedachten Dansfelders fic öffentlich anzunehmen, trug auch feine Scheu, frei beraus gu betennen , bag er fich mit ben Ronigen in Fraufreich und England und andern in eine Confoderation eingelaffen.

"Im Febr. brach ber Graf von Mansfeld mit seinem Bolt, fo bishero meistentheils in dem Stift Lubed und um Lauenburg gelegen, auf und nahm feinen Bug auf Domis in bas Medlen,

burger Canb. Ale er nun bofes Beges balber bas Gefchus nicht fortbringen fonnen, bat er von ben Dedlenburgifden bergogen begebret, ben Dag bober ins land zu verftatten, worauf fie ibm fagen liegen, fie fonnten ibm gwar fo viel gu Gefallen thun, allein er follte feine Armee das Gewehr ablegen laffen, fo mollten fie auf ihre Roften folde burche Land bis auf bie Grenzen führen laffen : barüber aber Mansfeld allerlei Bebenten gebabt und es nicht eingeben wollen; beromegen bie Bergoge an Barlofen, eine Meil von Domit, ba die Bege etwas beffer, in ber Gil eine ftarte Brud über Die Glb folggen liefen, ba er-binüber gezogen und feinen Weg auf Lengen in der Brandenburgifchen Mark und von da auf Savelberg genommen, welches er occupirt und befett. Soldemnach rudte er ben 2. Mary vor Alt-Branbenburg und begehrte etlich Bolf einzunehmen. Die Burger ftellten fich jur Wehr und vermeinten bie Gewalt abzutreiben ; aber fie waren ju fcwach baju, mußten berhalben enblich in einen fauern Apfel beigen und die Ginquartierung gefcheben laffene Darauf hat gedachter Braf fic an Berbft gemacht, bei welchem Drt er bes Morgens fruh, ale eben benfelben Tag eine Kriedlandifde Befagung bineingelegt werden follen, in aller Stille angelangt, es unverfebens erftiegen und alfo bie Quartier vor fic eingenommen." Dafür erlitt er bei ber Deffager Brude von Ballenftein ichwere Niederlage, ein Ereignig, welches ibn gu ber Diversion nach Ungern veranlagte. Ballenftein mußte folgen. und Tilly blieb allein dem überlegenen Reind gegenüber.

Bu Anfang Märzens betachirte R. Christian ben herzog Johann Ernst von Weimar in das hochstift Osnabrud, damit auch dort eine Bischoswahl zu Gunsten des dänischen Prinzen durchgesett werde. Die zitternden Domherren thaten was ihnen geboten. "Unter solchem Berlauf hat der König einen Theil von seiner Armee in Bestphalen commandirt, welches sich der Stadt Osnabrud, Becht, Quadenbrud und anderer mehr Orten bemächtiget und den Geistlichen daherum ein grosses Geld abgespresset, auch etliche, die solches erleget, gefangen mit sich weggeschirt. Weil nun auch im Stist Münster zu dergleichen Brandsschungen ein rauber Ansang gemacht worden und es das Anschausgen ein rauber Ansang gemacht worden und es das Anschaus

feben gehabt, als wurde nicht allein baffelbe, fondern auch bas Stift Paderborn tapfer berhalten muffen, ift ber Graf von Tilly babero verurfact worben, mit bem meiften Bolf vom Beferftrom ab auch in Beftphalen ju zieben, welches bie Inwohner baberum nicht ungern gefeben. Es feynd aber bie Danemarfifche in bem Stift Denabrud nicht lang Meifter geblieben : benn bamit ber Graf von Bartenberg ju rubiger Voffeffion feines Bisthums gelangen mochte, bat ber Graf von Anholt Orbinang befommen, fich mit feinen Trouppen ber Enden zu erbeben und die Danische auszutreiben : welcher bann foldem zufolge erftlich bie Stadt Biebenbrud angegriffen. Die Danemartifche Befatung barin boffte auf einen Entfag, erzeigte fich bemnach gar muthig und wollte von feinem Accord und Uebergab, davon ibnen ber von Anbolt predigte, boren. Als er ihnen aber mit den Approden gar nabe tam und tein Succurs erscheinen wollte, mußten fie bie Saiten anders ftimmen und accordiren, worauf bann auch bie von Denabrud fich accommobirten.

"Um ben halben gebr. ift ber Ronig in Danemarf von Rothenburg im Stift Berden, allba er eine Zeitlang bas hauptanartier gebabt, aufgebrochen und fich nach Bolfenbuttel begeben, auch fein meiftes Bolt, fo auf 30 Deilen Begs bin und wieder gerftreut gelegen, ber Enden aufammenführen, ihnen ihre ausftanbige Befolbung reichen und unterbeffen bie Berbungen immerfort fart continuiren laffen. Um den Anfang des April ift Bergog Chriftian von Braunschweig mit in 6000 Mann gu Rof und Ruf und etlich Studen Gefchut und anbern Rriegebereits fcaften aufgezogen bei nachtlicher Beile, vor die Stadt Goffar gerudt, biefelbe mit Studen ju befchießen angefangen, auch an drei Thoren Petarden angehängt, beren eine zwar ein Thor gesprengt, aber weiter nichts ausgerichtet, weil die Burger ben Anfall mit tapferer Begenwehr aufgehalten, viele erschoffen und etliche gefangen, alfo bag Bergog Chriftian ungeschaffter Dingen bes Morgens wieber weichen muffen. hierauf ift er bei hameln über bie Befer gefett und feinen Bug burch bas Stift Paberborn in heffen genommen, und obwol bas in ber Stadt born gelegene Bolf ihm entgegengerudt und ben Pag fperren wollen,

ift er boch burchgebrungen und feine alte Quartier an ber Diemel wieder eingenommen, bernachmals gegen Rorbbeim und bas Eichefeld fich gewendet und gedachtes Rordheim, Gottingen und Munden verproviantirt, wozu er von bem Gidefeld etlich bunbert Stud Bieb wie auch viel Rorn abgeführt; ingleichem bat er ein Shiff mit Bein, fo aus bem Frankenland fommen und nach bem Tillpichen lager gewollt, aufgefifchet und in Gottingen gebracht. Die Danemartische Solbaten in besagtem Runben am ber Berra maren furz juvor ausgefallen, im Dorf Schanung eine Compagnie Tillpider Reuter überrumpelt und meiftentheils niedergehauen und bas Cornet und andere gute Beuten gurud. gebracht. Bergog Chriftian batte auch, nachdem er porgemelbte Drte mit Rothdurft verfeben, einen Anschlag auf bas Goonburgifde Regiment, fo aber von etlich heffischen von Abel bem Dbriften entbedet und baber folder Anfchlag ju Baffer worben. Beffen war bamale bei biefem Buftand baglich mitgenommen und febr ruinirt, daber die Bauern febr fcwierig maren und fich bie und ba gegen ben Solbaten anfingen au webren, gewannen aber boch nicht viel bamit.

"Der Graf von Tilly batte fich bisber mit bem meiften Bolt in bem Stift Paberborn aufgehalten ; aber ju Ausgang bes April wendete er fich wieder nach heffen, weil er Bergog Chriftians von Braunschweig Unschlägen, wie auch Landgraf MoriBen von Beffen, weil es ichiene, als wollte er fich, indem fein Land fo febr von ben Rapferifden und Ligiftifden ruiniret wurde, in etwas Defension fegen, auch allbereit etlich Bolf auf Die Bein gebracht batte, nicht allerbings traute, bemächtigte fich alfo ben 8. Mai ber Stadt Berefeld, barinnen 4 Compagnien gelegen, welche alsbalb von bannen weichen mußten, nahm auch barauf viel andere Derter ein, und mas er von Bauern, Ausschuß und Solbaten barin fand, machte er webrlos, nabm ibnen bie Rabnlein ab und jagte fie alfo fort. Die Stabte an ber gulba und Werra nahm er faft alle wieber ein, legte fein Sauptquartier in bas Umt Rothenburg , nach Bebra , Breitenbach und benen Orten zwischen Berefeld und Rothenburg, und that fein Bolt mit plundern und anberm Muthwillen ben Inwohnern allenthalben groffen Schaben. Spielte also Tilly vor diesmal Meifier in Seffen und brauchte alles Korn, Beizen, Malz und bergleichen, so zu Rothenburg, Allendorf und hersfeld im Borrath gewesen, zu seinem Bortheil, Landgraf Morit mochte dazu sagen, was er wollte.

"Sierauf radte Tilly mit feiner Urmee ju Ausgang bes Das auf Dunden an ben Berraftrom, in Billens, Die Danemartifche Befagung bafelbft, fo bisber ben Seinigen mit ausfallen und ftreifen viel Schaden zugefügt, auszutreiben und die Burger, fo es mit ihnen bielten, in Rapferl. Daj. Devotion gu Bu foldem Ende offerirte er ihnen unterschiedliche Tractationsmittel und Accord : aber fie maren ihnen nicht annehmlich, fondern faßten famtlich eine Refolution, fich tapfer au mebren und zu balten, bie fie von bem Ronig ober bem Bergog Chriftian entfest murben; babei fingen etliche ein bofes Spiel an, vergriffen fich an ben Tillpiden Abgeordneten und tractirten fie ubel, welches ihren Sandel arg genug machte, auch groffe Berbitterung bei dem Grafen von Tilly und feinem Bolf verursachte. Derohalben gemeldter General den 27. Day (6. Jun.) brei lager vor ber Stadt gefchlagen : ale bas erfte in ber Borfabt, die Blum genannt, fo zupor von den Dundifchen, tamit fie fic beffer befendiren fonnten, felbft abgebrannt worden, allda ber von Fürstenberg, Cortenbach und Schonburg ihre Quartier gehabt; das zweite unter ber Stadt, da die Berra und Fulda ausammenftofen ; bas britte auf bem Balgenberg, welches ber General felbft innegehabt.

"Beide Theile thaten gleich Anfangs gegen einander ihr Bestes und gaben heftig Feuer auf einander, also daß unter den Tillpschen viel erlegt wurden. Demnach nun das Geschüt an bequeme Orte plantiret, versuchte der Graf von Tilly wiederum, ob er die Stadt mit Accord einbesommen möchte, gestalt er dann zum drüttenmal Trompeter hineingeschickt. Es ist aber von dem Obristen Clout kein andere Resolution erfolgt, dann daß er gemeint sey zu sechen und die Stadt bis auf den letzen Blutstropfen zu desendiren, dabei die Besatung noch viel höhnische Worte durch die Trompeter hinaus entboten. Worüber Tilly

ergurnet, bes andern Tags befohlen, alles Gefchus gegen bie Stadt au richten und fo lang Fener gu geben , bis eine Preffa geschoffen wurde, bag man mit einem gangen Regiment, gur Sparung bes Bolfe, fturmen fonnte. Beldes bann ber pon Fürftenberg effectuirt und von Morgens zu 5 Uhren an bis in bie Racht um 9 Uhren faft in bie' taufend Schuf in bie Stadt und wider die Mauren gethan, auch burch folch unnachläffiges Schieffen bie Mauren an ber Werra alle zerschmettert worben. Deffen aber unangesehen haben die Belagerte feines Accords begehret , fondern immer auf Entfat gehofft; aber es befam ihnen bernach übel, daß fie ihre Sachen nicht beffer in Acht genommen. Dann ber von Kurftenberg um 9 Uhren mit zwei Regimentern, welche erft uber bie Werra fegen muffen, ben Sturm anlaufen laffen und in einer Biertelftund die Dberband erhalten und die Stadt erftiegen, worauf bann ber Jammer angangen und alles, mas ben Solbaten porfommen, obne alle Gnabe niebergemegelt und weber Beibe- noch Mannsperfonen perschonet worden. Der größte Theil Burger und Solbaten, als fie der Tillpiden Tyrannei gefeben, haben fich noch eine gute Beil vom Rirchbof, welchen fie juvor verfcangt, mit Dusqueten tapfer gemehret; als aber ber Dbrift Clout gefeben, bag es unmöglich, fich allba aufzubalten, bat er fich mit benen, fo bei ibm, wehrender Sand auf bas Schloß retirirt und ben Tillyichen von ba aus mit fo icarfer Laugen gezwadet, bag es rings berum voller Tobten gelegen, bis er endlich von ihnen auch übermannt und mit all ben Seinigen niebergemacht worben. Bon 2500 Bargern , Solbaten , Bauern und Schiffleuten, fo in ber Stadt gewesen , seynd über 20 nicht bavon tommen , ohne was an Beib und Rinbern, beren biefe Bluthunbe auch nicht vericonet, ermorbet worben. Bleichwol find bei folder Eroberung ber Tillpiden auch etliche bundert Mann auf dem Plat geblieben und viele beschädigt worden.

"Den folgenden Morgen, als den 31. Mai (10. Juni), hat Tilly von Allendorf und Wigenhausen in dreihundert Mann mit Bagen dahin entboten, und die Todten, absonderlich seine Solbaten alle begraben, die von der Stadt aber mehrentheils, weil

er ihnen bie Erbe nicht gegonnet, auf Bagen laden und in bie Merra werfen laffen. Den 13. Junii A. C. fepnb bei 18 Centner Pulver in einem Thurm, auf mas Beis, ift unbewußt, angangen, fo viel Saufer gerichmettert und ben Tillpiden nicht menig Schaben gethan. Der General mar furg vorber neben ben vornehmften Officirern etwas ju recognosciren ausgezogen, fonften batte ibn etwan bas Unglud mit betroffen. Demnach er nun ergabltes mit Dunden verrichtet, bat er darauf fein Borbaben wider Landgraf Moris ins Bert gefeget, ju welchem End er fein Rriegevolt um bie Rurftliche Refibeng und Beftung Caffel berum logirt, aber boch feinen Angriff ober wirfliche Belagerung vorgenommen, bis auf ben 14. Junii, ba bat er 4 Compaguien von feinem Bolf in die Stadt Caffel und auf andere Bag und Stadt mehr einzunehmen von Landgraf Moris begehrt, bamit Ibre Rapferl. Maj., wie er vorwendete, feinetbalben verfichert feyn tonnte; aber landgraf Morigen mar biefes einzugeben ungelegen, wollte fich berhalben nicht bequemen, noch auch fonften folieglich erflaren." Den Ernft gewahrend, bat fich endlich Landgraf Moris bequemt, die Affecuration auszuftellen, laut welcher er in bes Raifers Devotion zu bleiben verhieß.

"Der Ronig befam burd ben Abzug bes Bergogs von Friedland, fo megen bes von Mansfeld Marich in Schleffen gefcheben, in Riedersachsen ziemlich Luft, also daß er auch ftrack barauf anfing, ziemlich um fich zu greifen, gestalt er bann zwei Dagbeburgifche Mempter, ale Boteneleben fampt ber Schang babei, wie auch bas Saus Somerichenburg auf Accord einbefommen. Darauf bat er bas Braunschweigische Saus Schladen belägert und mit vier Studen fart beschoffen. Ale nun bie Friedlandischen barin vermerft, daß fie nicht entfest werden tonnten, baben fie fich ergeben, aber feinen andern Abjug, ale mit bloffen Seitengewehren erlangen tonnen. Fernere bat er auch bas Churf. Collnifche Ampthaus Steuerwald, jum Stift Sildesbeim geborig, in feine Bemalt gebracht und barin einen ftattlichen Borrath an Getraid und anderm befommen. Beneral Tilly rudte etliche Tag nach ber Eroberung Mundens auf Göttingen fort und griff foldes gleichfalls mit einer Belägerung an. In felbiger Stadt lag eine

ftarte Danemartifche Befagung, welche ben Tillpiden zu ihrer Anfunft ben Billfomm tapfer einschenkte und mit Ausfallen und Schießen viel Schaben thate. Sonberlich fielen fie ben 23. Junii auf ein Reuter-Quartier, fo nabe bei ber Stadt mar, aus, erlegten bei 30 Dann und brachten in 20 Gefangne neben guten Beuten bavon, und mo gebachten Reutern nicht von bem andern Rapferifden Bolt bei Beiten succurirt worden, murde es bagliche Poffen abgeben haben. Sonften brauchte Tilly mit Schangen und Graben groffen Ernft , und fubr fo eifrig damit fort , daß er in furgem etliche Laufgraben bis an den Baffergraben ber Stadt brachte. Er hatte auch in 300 Bergfnappen vom Barg ju fich erfordert, welche Dlinen machen mußten ; foldes murben bie Belagerten zeitlich gewahr und merften, bag bie Dine auf Die Borftadt gerichtet mar, untergruben berobalben diefelbe ebenmaffig, ber Meinung, mann die Tillpice Minen fprengen und Sturm anlaufen murben, fie ihre Minen gleichfalls angunben und die Anfommenden in die Luft fagen wollten; aber die Tillpiche Mine fiel bald barauf burd Regenwetter ein, baf uber bundert Bergfugppen barin todt blieben und alfo ber Anfchlag gernichtet wurde. Tilly hatte fich zwar eingebildet, ber Stadt obne fonderlichen Biderftand Deifter ju werden, aber er machte fic die Rechnung ohne ben Birth, bann er über alles fein Berfeben über feche Bochen lang bafur liegen mußte, bis er endlich bochften Ernft gebraucht und am 9. Aug. an unterichiedlichen Orten ber Stadt eine Breiche ben gangen Tag über ichieffen, Die Bruden legen und Die Sturmleitern gur Sand bringen laffen, alfo daß nichts mehr übrig gewesen, ale ber Soldatesca ben Billen ju thun und ben Anlauf ju geftatten. Dieweil aber folder Unlauf manden tapfern Solbaten wurde gefoftet haben und viel unschuldig Blut babei vergoffen worden feyn, bat er fich, ale bie Befagung fich ju accommobiren begehrt, eines andern bedacht, in einen Accord verwilliget und gedachte Befatung mit fliegenben Fahnen, Rugeln im Mund, brennenden Lunten, Erommelfchlag, fampt Sad und Pad, nach Rriegegebrauch abziehen laffen. Welches alfo ben 11. Aug. geideben.

"Der Ronig in Danemarf bat fich zwar bemübet, bem Grafen von Tilly eine Diversion zu machen und alfo baburd Gottingen zu entfegen, aber es bat ibm nicht angeben wollen, meldes alfo zugangen. Begen Ausgang bes Julii bat ber Graf von Tilly feinen General-Beugmeifter Grafen von gurftenberg mit einem guten Theil Reuterei und in 1500 Mann ju Ruf nach Calenberg, welches von den Danischen belagert gewesen, abgefertiget, baffelbe zu entfegen. Wie nun gemelbter Graf ben 29. Julii von Alfeld dabin aufgebrochen, befam er unterwegens Rundicaft, daß die Danemarfifchen , nachdem fie feine Anfunft vernommen, mit der meiften Reuterei, nemblich 47 Compagnien und 3 Regimenter gu Fuß, bamit fie vor Calenberg gelegen, aleichfalls aufgebrochen und fich gegen ihn gewendet. ber von gurftenberg , nachdem er feinen Dbriffen und Solbaten tapfer augesprochen und fich mit ihnen nach Rotturfft unterrebet, feine Ordnung also gemacht : Erftlich bat er felbft , fampt bem Dbriften Desfours und Dbriften Erwitte, fampt 8 Compagnien Reutern, 4 Compagnien Carabiner vom Schonburgifden, 2 vom Lindloifden und noch 6 Compagnien Curaffirern von gedachtem Schonburgischen Regiment, ben Borgug genommen; barauf bas Augvolf in 1500 ftart gefolget, und der Rachzug dem Cortenbachischen Regiment ju Pferd, fampt ben übrigen Compagnien bes Cronbergifchen Regiments, und bem Dbriften Bod, neben Begleitung ber Bagagien anbefohlen worden. 218 fie nun in folder Ordnung ju Poppendorf fürüber auf das Dorf Roffing, nicht weit von Calenberg antommen, haben fie vor bemfelben berauffen die Danemarfifden in voller Schlachtordnung angetroffen, welche alebald auf die Rapferifden ein Piftolenfdug weit fortgerudet, barauf wieder etwas fill gehalten. Als nun bie Rapferifchen fich immittels auch gestellt, haben fie mit 32 Corneten ben Ungriff gethan mit folder Rury, bag fie bie Danemarfifchen ftrade in Confusion gebracht und bald bernach gang in die Rlucht geschlagen, also daß ben Kapferischen abermal ein anfehnliche Bictori geblieben. Auf ber Danifden Seiten ift ber Dbrifte Freytag fampt 6 Rittmeiftern und vielen anbern Officirern, beneben in 500 Solbaten auf bem Plat geblieben. So haben auch die Rayserischen 6 Cornet und noch ferner 15 Stangen, bavon die Fahnen abgeriffen gewesen, auch etliche Gefangene besommen, dagegen die Danischen gleichfalls einen Cronbergischen Rittmeister gefangen mit sich weggebracht.

"Belder Beffalt ber Graf von Tilly ber Statt Bottingen fich impatroniret, baben wir zuvor erwähnet. Demnach er fich auch an Rordheim machen wollen, in Meinung, mit gleichem Blud felbigen Drt ju überwältigen, bat ber Ronig bavon Runts fcaft befommen, berhalben foldes bei Beiten zu fuccuriren entfoloffen , ju bem End mit ber gangen Urmee aufgebrochen und ben 15. Aug. bei allbereits angebrochenem Tag unversebens im Angeficht ber Tillpiden Urmee bei gedachtem Nordheim angetanget, gestalt fie bann aneinander fo nabe fommen, daß bie Reuterei mit Scharmugiren zusammen gerathen und beibe Theil nur ein fleiner Fluß, die Rubn genannt, von einander gescheiden. Beil aber bie Tillyiche Solvatesca noch nicht in geborige Poften gebracht gemefen, ber General auch für feine Berfon nicht beim Bolt bei Nordheim gewesen, sondern Leibeschwachbeit balber fic bamale noch ju Gottingen aufgehalten, überdies auch die Friedlandifcen binterlaffenen Regimenter noch nicht mit ibm fic conjungirt gehabt, als hat er die Armee wiederum gurud commanbirt und felbige nach Bottingen fich retiriren laffen an einen Dofto, ba er vermeinet ficher zu feyn.

"Der König aber hat ihm seine Retirada unturbirt gelassen, Mordheim mit Munition und Proviant auss beste versehen und darauf, nachdem er vier Tag allda verharret, ins Chur-Maingische Land des Eichsseldes gerucket und bis um Duderstadt ankommen, der Meinung, wie die Avisen gemeldet, den Fuß also
fort in Thüringen zu segen, alsdann weiter, wie sich die Catholischen besorget, in der Ligisten Land und Stifter einzufallen.
Aber der General Tilly konnte sich wol die Nechnung machen,
was dieses für ein Spiel für seine Principale geben würde,
wollte darum den Handel so weit nicht kommen lassen, sondern
nachdem er sich mit den vorangeregten Friedländischen Regimentern gestärket, brach er stracks mit allem Volk auf und eilete mit
bem Marschiren also fort, daß er dem König den Vorsprung

abgewonnen. 218 nun felbiger fernern Progreß zu thun und fein Borbaben ins Berf zu fegen fich verbindert gefeben, auch vermerft , daß Tilly an Bolf um ein gutes ftarter , wollte ers nicht gern auf eine Schlacht mit ihm magen, wendete fic berbalben wieder gurud nach dem Braunfdmeiger land übers Geburg und Bebolg auf Reef (Robe?) und Lutter gegen Boffenbuttel; aber Tilly folgte ibm fo eilende nach, bag es brei Tag aneiuander Scharmugel gab, barüber ber Ronig von einem Bag jum andern fortrudte. Beil er aber endlich nicht weiter ungeschlagen fortfommen mogen, bat er fic an einem Ort beim Braunfdweigifchen Amthaus und Dorf, Lutter am Bareuberg genannt, aufgebalten, und gleichwie er ben 25. Aug. gegen Reltis bee Stabtleins Seefen, als General Tilly ibm gegen Abend fo nabend fommen, in voller Schlachtordnung von einem Berg und Grund auf und in den andern fortgerucket, alfo bat er den 27. Aug. 1626 am felben Drt gleichfalls und etliche Stunden lang in feinem Bortheil gehalten, nach Mittagezeit aber fich berfur gethan und jum Fechten prafentirt, ba bann beide Armeen aneinander gerathen und zusammen getroffen. Und ob fich wol ber Anfang febr zweifelbaft auf Tillpicher Seite anseben laffen , zumal die Danemarkischen mit beständiger Tapfer- und Mannlichfeit darein gefeget und bermaffen berghaft fich erzeigt und gefochten, bag auf ber Tillpiden Seite von Officirern, Reutern und Rnechten nicht wenig jum Theil verwundt, jum Theil auf der Babiftatt des Tobs worben, indem auch der Konig fein Bolf gum brittenmal felbsten angeführet, ift boch endlichen die Bictori auf der Tillyfchen Seite gefallen und die Danifden gertrennt und in die Rlucht geschlagen worden. Dabei bann von ihnen auf ber Babiftatt todt blieben ber Obrifte Ruche, ber Obrifte Revab, ber Obrifte Deng, Landgraf Philipp ju Beffen, wie auch ber Danemarfifche vornehme Rath und Commiffarine von Bogwifd. Unter ben Gefangnen haben fich befunden ber General-Rriegs-Commiffarius Lohausen, Dbrifter Lindstau, Dbrifter Franding, Dbrifter Geeft, Dbrifter Courville, Rangau und andere. Sonften baben fich bei genommener Flucht 30 Fabnlein Rnecht in obgenannt Ampthaus Lutter falpirt und um Pardon und Quartier gebeten, welches

ihnen von Tilly auf Rapferl. Mas. Gnad und Ungnad zugesagt worden, barauf sie alebald 29 Kähnlein präfentirt. Obwohl aber die ganze Dänemärkische Infanterie getrennt worden, hat doch Tilly in allem nur 60 Fahnen und von Cornetten nur 6 bekommen; die Artilleria aber, so 22 grosse Stud gewesen, ist ihm ganz zu Theil worden. Der König hat sich mit seiner Reuterei auf Wolfenbüttel retirirt und strads darauf sein Volk wieder colligirt und Generalmusterung angestellet, dabei er befunden, daß in 4000 Mann zu Fuß mangelten, so theils gesangen, theils auf der Wahlstatt geblieben waren. Die Rapserischen gaben vor, sie hätten über 200 Mann nicht verloren, wiewohl die Anzaht ihrer Todten grösser war.

"Der König befande, daß ohne die Besagungen noch 15,000 zu Fuß und 4000 Archibustrer, bei 3000 Kurassirer vorhanden waren, hat auch auf 6 neue Regiment zu Fuß Patent und Geld ausgeben und unterschiedliche Courier an seine Consöderirte, sie von seinem Justand zu berichten, abgefertiget, ingleichem Trompetter an die übrigen Städte und Bestungen in Riedersachsen gesandt und sie zur Standhaftigkeit ermahnet, desgleichen dem noch bei sich habenden Bolt ein herz und Muth zugesprochen und ihm völlige Bezahlung reichen lassen. Darauf er das Kriegsvolf, damit es sich besto besser wieder erfrischen möchte, über die Elbe seßen lassen und an unterschiedlichen Orten ober und unter Hamburg einquartieret, er für sich hat das Hauptquartier zu Burtehude genommen.

"Gleichwie nun die Catholischen hin und wieder Triumph zu schieffen und bas To Doum laudamus zu singen nicht vergessen, also hat indessen auch Tilly seiner erlangten Bictori fleissig nachzusesen nicht ausser Acht gelassen. Gestalt er dann die Bestung Reustadt zum Rübenberg an der Leine am 19. Sept. und dann turz hernach die Bestung Steinbrud mit Accord eingenommen. Um selbige Zeit hat sich auch die Stadt Hannover, weil sie gessehen, daß doch des Königs in Danemark vorhabendes Werk nicht glude, grösserm Unheil in Zeiten vorzusommen, in Kapserliche Devotion ergeben. Sonsten sind hierzwischen alle Pas auf Bresmen, die beiden Häuser Hong und Langwedel, wie auch die Stadt

Berben und Rothenburg, ingleichem alle Bestungen im Braunschweigischen Land, ausser Wolfenbuttel, in des Grasen von Tilly Gewalt gerathen. Das farte Saus Steuerwald hat der Graf von Fürstenberg zu Anfang des Wintermonats zum Accord gezwungen, und haben die darin gelegene Danische Soldaten sich bei den Tillyschen unterstellen muffen. Weil nun der König gesehen, daß Tilly solchergestalt um sich gesgriffen und ihm je länger je näher kommen, ist er mit dem Hauptquartier von Buxtehude nach Stade gewichen, selbige Stadt start besestigen und mit neuen Gräben und Schanzen umgeben lassen, damit er auf allen Fall eine starte Retirada daran haben möchte. Immittels hat es zwischen beiden Theilen viel Scharmügel abgeben, dabei bald diese bald jeue die Stöß bavongetragen."

3m Rov. bielt ber Ronig von Danemart in Berfon gu Rendsburg ben Landtag ab, und wurden bafelbft fur die Fortfegung des Rriege die großartigften Befoluffe gefaßt, Gut und Blut bargeboten, nach berkommlicher Beife. "Balb barauf bat ber Konia eine Impreffa auf das Saus Sova an der Wefer porgenommen und vermeinet burch ein Stratagoma felbigen Orts . fic ju bemachtigen, welches er ben 12. Dec. ins Bert zu fegen unterftanden : aber es ift ibm miflungen, alfo baf er ben Sturm für die Sand nehmen muffen, ba bann ber erfte auch abgeschlagen murbe : aber im andern murben bie Danen Deifter und befamen bas Schloß in ihre Bewalt. Die Tyllifche hatten fich in bas innere Theil beffelben retirirt, allba fie accordirt; weil fie aber ju lang gewartet, fonnten fie nichts anders erlangen, ale baß ihnen der Abzug nur mit ihren Seitenwehren vergonnet mard. 3m Schloft murbe gwar groffe Beute gefunden, aber die Eroberung bat auch manchen tapfern Dann gefoftet, find auch viel dabei verwundet worden. Dabero gedachtes Schlof faft gang ruinirt und die Brud über die Befer abgebrannt worben. Der Ronig hatte zwar auch eine Impreffa auf Berben vor, weil aber ber Berluft an diesem Drt fo groß, bat er bie Attaquirung felbiger Stadt får basmal eingeftellt und bas Bolt wieber in Buarnifon gieben laffen.

"Unterbeffen haben fich beibe friegenbe Theile mit frifdem Bolf au ftarfen außerften Fleißes angelegen fepn laffen, geftalt bann in 3hr. Rapferl. Maj. und ber Ligiften Ramen bin und wieder, um neues Bolf gu werben, Patente ausgetheilet und ein groffes Bolf zusammengebracht worden; bagegen auch ber Ronig in Danemarf nicht gefepret, fondern auch farfe Berbungen angeordnet und viel Bolf gefammelt, bem Geueral Tilly befto beffer baftant ju fenn und die noch inbabende Drte ju beschüßen, wie dann unter andern den 5. April Morgan mit 45 Compaquien euglischen Bolte, fo in 6000 Mann fart maren, bei ibm ju Stade angelangt. Go bat auch der Ronig in Kranfreich verwilligt, in feinem Ronigreich 4000 Mann ju Bebuf bee Ronige in Danemart werben zu laffen, auch bas Belb bazu vorgeschoffen. Da man nun folden Gifer, gedachtem Ronig in Danemarf unter Die Arme ju greifen, bei Beiten batte versvuren laffen, und man nicht fo langfam mit ber verfprocenen Bulf umgangen, mare wol hoffnung gemesen, es wurden die Sachen weit andere, als geschehen, abgeloffen und ben Ligiften und Rapferifchen ber Compag haglich verrudet worden fepn; aber weil man allererft burch ben Schaben wisig wurde, war helfen bernach ju fpat.

"Aus England tam ju Gingang bes April gedachtem Ronig eine groffe Summa Belb gu, bavon er bem Bolf brei Monat Sold reichen laffen und Anordnung gethan, fich jum Feldjug gefaßt ju balten. Tilly paßte bergegen feinem Borbaben fleifig auf, bemfelben bei Beiten ju begegnen, hielt auch Rordheimt und Nienburg, famt andern Orten, fo Danifde Befagungen inne batten , fart bloquirt. Den 24. Marg ift er nach Steurwald mit etlichem Bolf marfchirt, bie von Nordheim mit Ernft angugreifen, weil diefelben biebero mit ftetigem Ausfallen und Plunbern ben Seinigen viel zu thun gemacht und bas umliegende Land febr ruiniret: gestalt bann bie iconen Fleden und Orte Liebenau, Sepbenburg, Solshaufen, Muffler, das Rlofter Schina und Welly, wie auch andere mehr von ihnen theils abgebrannt, theils sonft vermuftet worden. Richt beffer bat es auch die Danifche Befagung in Nienburg gemacht, welche taglich in bas Stift Munden eingefallen und mas fie befommen fonnen weggeführt, auch um diese Zeit den Fleden Petershagen mit Gewalt und Drohungen gezwungen, eine Anzahl Korn ihnen zu liefern, wie sie dann auch den 8. April in 400 Bagen Proviant neben einer starten Convop befommen, welches ihnen wieder frischen Muth gemacht.

"Der Konig batte bamale wieber in 24,000 Mann zu Rug und bei 5000 ju Rog beisammen, davon er einen guten Theil ins Stift Bremen und Ottersberg verlegte. Beil er nun in Sorgen ftund, Tilly mochte mit feiner Urmee über Die Elbe fegen, bat er britthalb Deilen über Bremen, gegen Langwedel ju bie alten gandwehren wiederum aufrichten, mit funf Reduiten und einer Sauptichang vom Sumpf an bis an bie Aber ben gangen Dag foliegen, auch eine groffe Schang an die Befer legen und fürders eine Schiffbrud allba ichlagen laffen, alfo bag von gebachtem Bremen fein Proviant mehr in Berben ober Rothenburg fonnen gebracht werden. Rurbers bat er auf Stillborn, fo ein gefchloffen gand und Infel in ber Elbe gelegen, eine ftarte Schang verfertigen und folche mit Bolf und Befchus nach Rothdurft verfeben, auch noch etliche andere Schangen mehr an bequemen Orten an ber Elbe machen laffen, fo aber boch bernach, ale es jum Treffen und Ernft fommen, nicht viel geholfen.

"Hierzwischen ist den 21. April der Tillpsche Obriste Quartiermeister Wurm mit etlich tausend Mann bei Tangermunde über die Elbe gezogen, sich mit des Obristen Altringer Regiment conjungiri, darauf des starken Passes Plauen an der Havel, eine Meil Wegs von Brandenburg abgelegen, sich bemächtiget, die Besatung darin, so 2 Fähnlein zu Fuß und in 1000 Pferd stark war, theils niedergehauen, theils gesangen genommen und das Städtlein ganz ausgeplündert. Auf solches haben sich die Tillpsche noch unterschiedlicher Orte im Rurfürstenthum Brandenburg und unter andern sonderlich der Städte Brandenburg, Perleberg, Ratenau und mehr umliegender Orte impatronirt, darauf sich auf Havelberg gewendet und selbige Stadt und Schanz auch einbekommen. Als dieses die Dänische gewahr worden, haben sie sich eilends an den Thum, so senseit der Havel hoch über der Stadt auf einem Berg gelegen, gemacht, denselben occupirt,

sich ftark barauf verschanzt und auf die Tillpsche in ber Stadt frisch Feuer zu geben angesangen, um also zu hindern, daß sie keine Brüde über die Savel schlagen möchten: gestalt dann auch zu solchem End der König in Dänemark mit etlich tausend Mann zu Roß und Fuß daselbst angelangt; dagegen sich aber auf der andern Seite die Tillpsche gleichfalls gestärket, und also des Orts beide Parteien mit einer ziemlichen Macht sich gegen einander gelägert, worüber die Inwohner in der Brandenburgischen Mark, daß sie dergestalt die Kriegstast auf ihren Sals bekommen, übel zusrieden gewesen.

"Hierzwischen continuirten die Danische in Rienburg ihre Aussalle und thäten noch immersort den Tillpschen viel Schaden und Wiederdrieß. Sonderlich machte der Obrist Limbach, so die Besatung commandirte, den 14. May einen Anschlag auf Hoya, schidte also erstlich 10 Reuter vor denselben Ort, das Bieh, so außerhalb weibete, wegzuholen, welches sie auch verrichteten. Aber die Tillpsche wollten sich das Ihrige nicht also vor der Rase wegnehmen lassen, sielen derhalben in ziemlicher Anzahl heraus, gedachten Reutern das Vieh wieder abzusagen; aber sie wurden häßlich abgeführt: dann der Obrist Limbach hatte mit einem guten Theil Reutern und Oragonern einen Hinterhalt, gemacht, wovon sie, da sie den vorgemeldten Reutern zu weit nachsesten, umringt und theils niedergemacht, theils gesangen, auch das Vieh, so über 100 Stück waren, in Nienburg gebracht worden.

"Um selbige Zeit ist der König in Dänemark mit etlichen tausend Mann vor Blekede an der Elb ankommen, dasselbe stark zu beschießen angefangen und dem im Marktsleden liegenden Kapserlichen Capitain, so einer von Brandenstein, also zugesetzt, daß derselbe den Fleden in Brand zu steden und sich auf das Schloß zu retiriren gezwungen worden, welches der König zwar belägert, als er aber gemerket, daß ein Kapserischer Entsat vorhanden, auch gedachtes Schloß an sich selbsten wol versehen und mit Wassergräben und Wällen auf das Beste verwahrt war, hat er sich wiederum von dannen begeben. Indessen hat das Dänemarkische Bolt in Herzog Christians von Lüneburg Landen übel Haus gehalten, unterschiedliche Dörfer und zwei Schlösser in die

Miche gelegt, auch etliche Kirchen geplandert. Damals versammelte sich um die Stadt Braunschweig etlich neu ankommendes Rapserliches Kriegsvolk, das begehrte in besagter Stadt Jurisbiction Quartier, oder dargegen eine Summe Gelds; aber der Rath wollte sich dazu nicht verstehen, sondern schlug beides ab.

"Den 18. May jog ein gut Theil von der Bolfeubuttelischen Befatung aus nach Boglar, fo gleichwol 7 Deilen von dannen abgelegen mar, und trieb vor felbiger Stadt bas Bieb, fo etlich bundert Stud flein und groß maren, hinweg, nahmen auch mit was fie unterwegs antrafen und famen mit großem Raub wieber jurud in die Bestung. Diefes haben die Tillpiche ju rachen fich unterftanden : ju foldem End in ftarfer Ungabl fich jufammengethan und ben 21. diefes des Morgens frub fich nabe an Bolfenbuttel gemacht, in Meinung, bas Bieb, wann es auf die Beide berausgetrieben murbe, wiederum wegzunehmen und die Borftabt, fo man Gottes Lager nennet, in Brand ju fteden, und ju foldem ihrem Borhaben hatten fie fich befter boffnung gemacht, weil fie Radricht batten, daß ben Tag zuvor einer von ben Dbriften barinnen bochzeit gehalten, baber fie fich fur gewiß einbildeten, fie murben ihre Reinde noch von einem guten Raufc folgfend finden. Aber fie hatten bie Rechnung obne ben Birth gemacht: bann die Danische waren zeitlich von ber Tillpschen Intent apisiret, verftedten berhalben in 500 Musquetirer in ben Graben und Strauchen, barauf ber Rittmeifter Schend mit feiner unterhabenden Compagnie aus ber Beftung fich binaus begab, mit ben Tillpiden ju icarmusiren. Ale nun ber Ungriff gefcheben, hat er fich allgemach an ben Ort gewendet, ba die Dusquetirer verborgen gewesen, welche endlich auf die Tillpiche unversebens Beuer gegeben, wodurch eine groffe Angahl erlegt, viele Pferde und andere gute Beute von den Danischen erobert und der Reft in die Flucht gejagt worden. Ift also biefer Unschlag auf ber Tillpiden Seite übel gerathen und zu ihrem eigenen Schaden ausgeschlagen.

"Unter diesem Berlauf ift Nordheim, so bisher nur bloquirt gewesen, von dem Grafen von Fürstenberg mit Ernft angegriffen, mit vielen Schanzen umlägert und ftart beschaffen worden. Am

27. Jun. gefconben barauf gibei Aufolle; aber bie Belanette baben fich fo tapfer gewehret; baf bie Tillpide mit ziemlichem Berfuft weichen muffen. Als nun gebachter Graf von Schrften. berg bierauf ben 2. Jul. einen Generalfturm angeftellet, baben fic die Belagerte zu einem Accord erboten, fo ihnen aber, weil fie fic bieber bermaßen wiberfeslich erzeigt, abgeschlagen worben. Bie fe nun jum moeitenmal auf Kriegogebrauch an gecordiren begebrt, aber gleichfalls nichts erhalten fonnen, baben fie bem Grafen von Surftenberg burch einen Erompeter ein Schreiben überschickt, bes Inhales: Beil man ihnen ben Accord wiber Aricabaebrauch verweigerte, wollten fie als ehrliche Solbaten bis in ben Tob fecten und wie Belben fterben; wer ben Ropf bei tomme, modte ben Bart icheren. Deffen aber ungeachtet ift ber von Rurftenberg auf seinem Borhaben geblieben und fein Bolt ben 5. Julit ben gangen Tag fturmen und mit ganger Dacht anfallen laffen; aber bie Belagerten baben fe mit groffer gury und Tapferfeit abgefdlagen, alfo bag bes Grafen Bachtmeifter. 6 Capitain, 8 Kaburich und etlich bundert Goldaten todt geblieben und 9 Capitain neben aubern Officirern und in 500 Golbaten bart beschädiget worden. Bei fo geftalten Sachen baben bie Tillpfche gegen Abend an bie Belagerte einen Stillfand begent, damit die Todte abgebolet und begraben, auch die Bermundte curirt werben tonnten; aber die Belagerten wollten nun and nicht, fondern wiaten ben Tillpfden an, weil man ibnen fein Quartier begehrte ju geben, mußte man fic gwaden, weil bie Lang warm ware; babere fie auch bes Rachts ausgefallen und die Todten in den Graben besucht und ausgezogen, auch was noch gelebet, vollends niedergemacht. Als nun die Tillpiche ibre Resolution gemerft, ift ibnen bie Luft gu-fernerm. Sturmen vergangen, vornemblich bieweil fie auch Radrichtung befommen, bog bie Belagerten ben Rirchof fart verschanzt batten und berfelbe ohne groffen Berluft bes Bolls nicht übermaltigt werdenmodte, wann icon die Stadt mit ebenmäßigem Berluft follte gewonnen werden. Dabero ber Graf von garftenberg, auf eine andere Meinung gebracht worden, einen Trompeter gu ihnen binein geschick und einen Acevrd angeboten, weil sie sich wie

redlice Soldaten gehalten und ritterlich gefochten hatten. Die Belägerten haben sich nicht lang darauf bedacht, sondern weil es ihnen auch au Proviant gemangelt und sie sich keines Entsfapes zu getrösten gehabt, solch Anerbieten angenommen. Ihrer sind 4 Compagnien, welche mit Sad und Pad, fliegenden Fahrenen, brennenden Lunten, Augeln im Mund abgezogen und die am Wolfenbüttel convopirt worden. Sierauf hat die Burgersschaft dem Grafen von Fürstenberg im Ramen Ihrer Kapserl. Mas. wie auch ihres Landssürsten den gewöhnlichen Eid geleistet und die Stadt mit 100 Soldaten besetz worden.

"Mittlerweil ift der alte Markgraf von Durlad und ber Graf von Thurn mit vielen Officianten beim Rouig angelangt, worauf 3bre Daf. Die Rriegeampter von neuem beftellet. alfo ber Abminiftrator von Salle General über bie Beimarifche Armee in Schleffen und ber Graf von Thurn fein General-Leus tenant, wie auch ber Markgraf von Durlach jum General-Leutenant über die Ronigliche Armada verordnet worden. Um fele. bige Beit find auch bem Ronig in 5000 Dann Engel- und Schottlandifd Bolf zufommen. Balb barauf find die Danifche etlich taufend fart mit Schiffen über die Elbe gefest, einen Ginfall ins Luneburgifche Land gethan und um die Stadt Luneburg 10 Dorfer, wie auch bas alte Stabtlein Barbewid faft gang abgebrannt, find auch gar bis an bie Landwehr befagter Stadt guneburg fommen und daselbft das Bieb weggetrieben, so ber Orten groß Wehklagen verurfachet und viel arme Leut gemacht. Rapferifde und Tillpide brachen indeffen je langer je weiter in Rieberfachfen ein. Der Ronig batte jum Bollenfpieder eine Schang und gegenüber auf ber anbern Seite, jum Pau genanpt, eine andere aufwerfen, ingleichem batte er auf ber Lübedifden Straffe einen Dag bei Labershaufen, anderthalb Deil von Samburg, ftart befest, des Tilly Progreß baburch zu verwehren; aber es war ein schlechter Rachbrud babei. Denn als ber General Tilly fur ber letten etwas Ernft brauchen wollen , bat die Danifche Befagung, welche 350 Dann fart gemefen, alfobalben ju accorbiren begehrt, beswegen er fie mit Gad und Pad abzieben laffen, und als er weiter fortgeruckt, haben bie Danifche noch eine

Schanz bei Artlenburg verlaffen, daß also die Tillpiche gegen Boipenburg über die Königliche Schanz an der Schiffbruden, biffeits der Elbe umber besetzt haben.

"Bu Bavelberg baben fich biebero bie Danifche und Tillpide und diefe awar in der Stadt, iene aber auf dem Thumb fe mehr und mehr gegen einander geftartet und mit Schieffen und Scharmugieren beiberfeite ibr Beftes getban. Sonberlich baben bie Tillvide fic beftig bemubet, über bie Bavel und alfo ben Danifden beigutommen, aber foldes biebero nicht ins Bert richten fonnen. Jeboch ift es ihnen endlich gelungen und baben fic ben 7. Mug. zwifden Savelberg und Ratenau einen Ort und Belegenheit erfeben, ba man am füglichften über die Savel fommen mochte. Darauf bat Bergog Georg von Luneburg, fo bes Dris bas Commando über die Tillpide hatte, ungefaumt etliche fleine Soiff, die man aneinander benten und mit Brettern überlegen tonnen, verfertigen laffen und mit eilich bunbert Mann, neben etlich vornehmen Obriften fich babin begeben. Db nun wol feine Unfunft burch einen Rifder ben Danifden alebalb verfundicaftet worden und felbige babero ben Berber, fo bafelbit in ber Savel liegt, auf welchen fic bie Tillpice begeben wollen. in Acht genommen, ift bochgebachter Bergog boch beffen ungeachtet fortgefabren und mit benen auf bem Berber fo ftart fcarmugieren laffen, bag fie endlich in die Flucht und fenfeit ber Savel fich zu begeben gezwungen worden. Bodurch bie Tillpiche auf ben Berber tommen, ba fle eine Schang an einem bequemen Drt aufgeworfen. Demnach nun ben 13. Aug. eine Brud über bie Savel verfertigt worben, bat barauf Bergog Georg alles Bolf ju Rog und Auf zusammenführen und in Schlachtordnung bringen laffen und bie Anordnung gemacht, daß man gegen Tag auf ben Thumb Sturm laufen follte. Aber bie Danifche, bei benen ber Marfgraf von Durlad neben andern vornehmen Berren fich befunden, haben beffen nicht erwartet, fondern aus Beforg, fie möchten in die Rlippen gebracht werben, weil nicht allein Tilly allbereits über bie Elbe fommen, fondern auch der von Rriebland mit feiner Armee wieber um Berlin angelangt, gegen Mitternacht in der Still gang unvermerft von allen Poften abgewichen, also bag bie Rapferische niemand als etliche Sandleut an ihrer Antunft barin gefunden.

"Rachbem, wie juvor gebacht, ber Graf von Tilly ben Dag m Lutterabanfen einbefommen , bat er barauf bei Blefebe eine Shiffbrad legen, jugleich eine Angahl Anfwolf in Schiffen überfegen und fic auf fener Seite ju Bemahrung folder Bruden Berichangen laffen. Als bie Daniide foldes vermertet, baben fie bie Schang biffeit ber Gibe vor ihrer Bruden verlaffen. lich auf die aubere Seite binüber gemacht und die Brud binter fich abgeworfen. Indeffen ift ber Graf von Tilly mit feiner Reuterei aber bie verfertigte Bruden übergefetet, viel von ben Danischen, fo fich feiner Anfunft auf berfelben Seite noch nicht verseben, theils gefangen und alfo fortere auf Boinenburg. ba ber Ronig fein Sauptquartier gehabt, und bie babei liegenbe Schanz fortgerudt. Auf foldes bat fic ber Ronig, weil er fic nicht baftant befunden, mit feinem Bolf gu Baffer und Land in maglichfter Gil fortgemacht und bei bem Abgug auf bem Rirchhof in 40 Tonnen Bulver in Brand fteden laffen, bavon ein Theil ber Rirden bafelbit mit in die Luft geftogen, ingleichem etwas ing Baffer werfen, auch fonft andere Rriegsbereitschaften, fo er in der Gil nicht fortbringen fonnen, damit es dem Reind nicht m aut lame, verberben laffen. hierauf bat ber Graf Tilly Beigenburg und Lauenburg eingenommen, in 24 Schiff fammt 4 Studen Gefoun, fo bie Danifche in ber Schang binterlaffen, einbefommen, fury hernach auch bas fefte Schlof Reubaus. 4 Meilen von Lauenburg abgelegen, fo jum Bergogthum Lauenburg geboria, erobert und barin an Studen, Baffen und Munition ein anfebuliden Borrath gefunden. Die Danifde bielten faft nirgent Stand, fonbern verliegen einen Ort nach bem andern, alfo bag bie Tillysche in furzem bis an hamburg binan freien Pag hatten, und retirirte fic ber Conig mit bem meiften Bolf in Solftein."

Bereits wurde zu Mühlhaufen um ben Frieden gehandelt. "Dieweil nun die vorgeschlagenen Articul anzunehmen bem Sonig in Danemark ungelegen war, hat der Graf von Tilly von der einen Seite ben Danen hart zugesest und bas feste hans Piv-

nenberg, welches bie Danische furz zuvor erobert, mit Capitulation ben 28./18. Sept: eingenommen; Tilly wurde feboch über ber Belagerung in ben Schenfel verwuudet, bag er fic nach Lauenburg bringen laffen und fur eine Beile bas Commando niederlegen mußte. Bon ber andern Seite ift ber Bergog von Reiebland mit feiner Armee ber Orten angelangt und hat bie Danifche bermagen verfolgt, bag fie nacher Steinburg, Erempe und andere ba berum liegende Derter jurud gewichen und bie Darfclanber in bas Baffer gefest. Dagegen bie Rapferifche ben Reft bes Danifden Bolfs aus bem Stillhorn, fo eine Meil Bege von Samburg abgelegen, getrieben, babero ber Ronig fich nach Glud-Radt retirirt und binter fich viel Derter abbrennen laffen. foldes find die Rapferifde weiter ins Bergogthum Solftein eingeradt und unter andern bas Abeliche Saus und Beftung Saffelburg bei Crempe blocquirt und durch 2 Trompeter aufforbern laffen. Beil nun bie barin liegende Solbaten bei foldem Bu-Band weber burch Amana noch burch Gate fich jur Gegenwebr wollten bewegen laffen, ift ber Obrifte gezwungen worden, bie Beftung mit Accord ju übergeben, babei aber boch bie Goldaten nur mit ihren Seitengewehren fortgelaffen worden." Schlimmer erging es der Besagung von Breitenburg. Die Refte wurde von bem icottifden Rajor Dunbar mit einer Compagnie Schotten und einigen Deutschen so tapfer vertheibigt, daß ber barüber erbitterte Bergog von Kriedland am Gten Tage, 29./19. Sept., burch gebntaufend Mann fturmen ließ, Die bann endlich ben bartnadiaften Wiberftand beffegten. Gleich bei Anfang bes Sturms wurde Dunbar erschoffen, schließlich alles, was nicht Beib ober Rind, niedergemacht. "hierauf hat der Graf von Tiffy auch Igehoe und Elmshorn in feine Gewalt betommen. Erabaten haben inmittels ihren Streif in Ditmarfden genommen und da bernm abel Saus gehalten , und obwohl die Defc burchflochen worden, bat boch wegen bes Oftwinde fein Baffer ins Band fommen wollen, dabero bie Rapferifde ju weiterm Einbruch affenen Pag gehabt. Weil nun die Danifde Golbaten gefeben, daß bas Spiel meiftentheils verloren und fie folder Gewalt ju wiberfteben ju fowach waren, baben fic

viel bei ben Rapserischen untergestellt. Der Obriste Morgan, nachbem er die Schanz vor Bremen verlaffen, hat sich mit seinem Bolf in Stade retiriret. Als auch indessen die Danische die Hauptschanz vor Bremen, zu Achim, quittirt und sich nach dem Fegesack begeben, hat der Graf von Anholt 2 fleine Schanzen, welche noch mit Danischem Bolf besetzt gewesen, mit Accord eingenommen und 8 Stud Geschütz daselbst bekommen, förters vor Ottersberg gerückt und solches auch, weil kein Succurs vorhanden gewesen, in seine Gewalt gebracht.

"Unter solchem Berlauf ift zwischen bem Markgrafen von Durlach und dem Grafen Schlif in Holftein ein hartes Treffen vorgangen, dabei der Markgraf den Rurzern gezogen, auss Saupt geschlagen, all sein Geschüt, in 32 Stüd, 43 Fahnen und sonstige stattliche Beuten ihm abgenommen und dadurch ganz Holstein in Rapsers Gewalt gebracht worden. Der Markgraf hat sich mit etlich wenig Officirern zu Schiff begeben und mit der Flucht salviret, der Rest der Armee aber hat sich unter die Rapserische gestellt. Nachdem der König in Danemark vorangeregter Gestalt zurück gewichen, ist darauf die Rapserische Armada serner in Schleswig und Jütland eingebrochen, die Wilstermarsch, wie auch unter andern Stadt und Schloß Rendsburg, daraus die Danische, weil sie die eine Seite frei gehabt, durch die Flucht entwichen, eingenommen.

"Unterdeffen waren beide Bestungen Wolfenbuttel und Rienburg belägert, jedoch thaten sonderlich die Wolfenbuttler unterschiedliche Aussäll, streisten bis auf Goßlar, so 4 Meilen von dannen, und brachten viel Frucht ein. Dagegen die Rapserische von aussen ein grosse Schanz ausgeworfen, ihnen das Wasser zu benehmen, auch ihnen einen Paß nach dem andern abgeschnitten. Der Graf von Anholt aber hat die Nienburgische Besagung inmittels ziemlich eng eingeschlossen und sie dermaßen blocquirt, daß kein Wensch weder aus noch einsommen mögen, worauf er einen Theil seines Bolks daselbst gelassen und mit dem übrigen zu Roß und Fuß ausgebrochen und sich jenseits der Weser nach den Dänischen Schanzen um Bremen begeben, um zu sehen, was ber Dänischen Intention wäre, weil damals der Ruf gangen, bag fie folden Ort ju proviantiren und ju entfegen vorhabens maren. Bupor aber 1000 Reuter gegen Ottereberg und Stade maridiren laffen, melde 200 Danifde Reuter, fo ihnen aufgeftoffen, gefdlagen, ben Dafor Dalwigf, 1 Cornet, 2 Standarten und in 40 gefangen betommen, die fie auf die Bestung Rothenburg gebracht, die übrige find niedergebauen worden. Demnach nun die Danische ber Rapferischen Ankunft vernommen , haben fie ibre über bie Befer gemachte Schiffbruden abgenommen und fich auf die Retirada geschicket; aber die Rapferischen maren ibnen bergestalt in den Gifen, daß fie den mehren Theil Schiff von folder Bruden fampt 2 Studen Befdug und viel Befangenen befommen, und find bei foldem Buftand in 200 Engellander über Bort geworfen und erfauft worden, bas übrige Bolt, fo in ben Schangen gewesen, bat fich verloffen und baburch der Dag auf Bremen ben Rapferifden gang eröffnet worben.

"Demnach nun die Rapferifde Armada bisbero ergabltermaßen eine Bictori und Bortbeil nach bem andern in den Riederfachlischen landen wider die Danische erlangt, bat fic barauf biefelbe durch gang Solftein gerftreuet und ausgebreitet und faft alle Drt aufferbalb Crempe und Gludftabt, barinnen noch ftarte Danifde Guarnisonen verblieben, eingenommen. In Burtebude ift gwar auch Danifche Befagung gelaffen worden, als aber felbige Inwohner ber Rapferifden Progreß gefeben und barüber mit ben Danifden in Zwiefpalt geratben, baben fie biefelbe besarmirt, aus ber Stadt gejagt und ihnen die Bewehr fcimpf-Die Schotten und Engellander unter bem lid nadaesdidt. Dhriften Morgan lagen ber Beit unter Bremen, mit welchen bie Rapferifche taglich icharmugirten; barüber in ber Stadt Bremen eine mertliche Theurung und ein groffes Sterben entftanben, meil sonderlich ber Dag von oben und unten ber Stadt burd ben Grafen von Anbolt gesperret mar, bag ihnen nichts von Proviant zufommen möchte. Alle eingenommene Ort aber, fo bem regierenden Bergog von Solftein juffandig, find auf Rayferlichen Befehl bemfelben, weil er in bes Rapfers Devotion perblieben, wieder eingeräumet worben.

"Der Ronig in Danemart fing fich zwar indeffen an von neuem ju ftarfen und nahm fich vor, Die Elbe und Befer mit Schiffen gu befegen; aber er marb bald bernach wiederum bafflich gezwadt. Denn nachbem ber Graf von Schlif benen in Butland immer gurudweichenben Danifden mit fonderlichem Ernft nachgefest und ben 13. Octobris Zeitung befommen, bag bie Dbriften Conrad Rell, Baudiffen und Calenberg in ber Stadt Biburg quartiert, bas Bolf aber, ale bes Calenberge 12 Compagnien, Conrad Rellen 4, Bergog Frang Carls von Sachfen-Lauenburg und bes Dbriften Bolf 6, mit bes Schleswigifchen Lande Compagnien und 200 Bandiffifche Reuter, auf ben Dorfern gelofirt, ift er ftrade auf fie jugezogen, in Billene, fie unversebens zu überrafchen. Ale fie aber feiner inne worden, baben fie noch diefelbe Racht mit groffer Unordnung ihren Beg nach Malborg genommen. Ale aber ber Graf von Schlif bavon berichtet worden, bat er die Pagagy mit etlich bundert Dann gu Biburg gelaffen und mit dem Reft feines Bolts ben Danifchen ftarf nachgefeget, alfo bag er fie ben 17. biefes gegen Abend im Relb, amo Meil von Malborg, angetroffen. Sobald aber felbige ber Rapferifchen gewahr worben, haben fie fich retirirt und ihren Beg burch bie Stabt genommen, in Meinung, fich neben bem Meer in Sabeo ju falviren; weil aber ber Graf von Solif foldes vorhero wohl gemerket und babero ben Obriften von Schärffenberg ben Abend guvor babin gefdidt, folden Dag gu vermahren, felbiger auch den Danischen Bortrab von 300 Pferben allba angetroffen und fle meiftentheils niederhauen laffen, fo haben fich die beibe Danische Dbriften Conrab Rell und Calenberg mit 28 Corneten in ein Drt ein Meil von Malborg am Meer retirirt, ba nicht mehr als zween bofe Weg binein gangen, alfo bag ber Braf von Schlit fie mit 1000 Dusquetirern beschoffen bat, bag fein einziger beraustommen tonnen. Wie fie nun gemertt, bag ihnen alle Bag zu fernerer Retirada abgeschnitten, haben fie einen Trompeter berausgeschickt und um Onab gebeten. Darauf bie Officirer alle gefangen genommen, bie Renter aber, berer in 3000 gewesen, abgesett, ihre Pferd, Sattel, Piftolen und Banbelier-Robr unter ben Rapferifden ausgetheilet und fürters folde

besarmirie Reuter truppweis zum Land hinaus geschickt worden, berer aber viel von ben Rapserischen sich unterhalten lassen. Sie sind in zwech Tag lang an diesem Ort eingesperret gewesen, haben zwar bei solchem Justand einen Obrist-Leutenant mit in 100 Reutern auf die ander Seiten commandirt, Schiff hinüber zu führen, damit das Bolf salviret werden möchte, aber die Inwohner daselbst haben sie sast alle erschlagen. Sonsten haben die Dänische, als sie gesehen, daß sie die Rapserische alleuthalben müssen Meister spielen lassen, die und da viel Ort abgebrannt, damit solche ihren Feinden nicht zu gut kommen möchten.

"Inmittele hat zwar auch ber Dbrifte Morgan, fo noch im Erzfift Bremen gelegen, wiber bie Rapferifde mit feinen Schottund Engellandern fein beftes gethan, ift aber boch endlich nach Stade fortgetrieben worden. Dann nachdem Graf von Unbolt efliche Tag lang in Deliberation geftanden und zu unterfriedliche malen recognosciret, wie er einen Beg, weil baberum viel Moraft, die Danifde anzugreifen finden mochte, ale ift er ben 13. Rov. vor Tag mit allem beibabenden Bolf beneben 3 Salconetlein und 2 Reuermorfeln aufgebrochen, nach einem breiten Moraft gerudet, und obicon bie Danische auf biefer Seiten eine Reuterwache gehabt, in Gil mit ziemlichem Glud in 200 Musquetirer binübergebracht, befagte Bache abgetrieben und folgends mit Rafchinen und Strob fo fart über ben Moraft arbeiten laffen, bag er endlich neben bem Rufpolt etliche Regimenter Pferd binübergebracht, mit dem Sugvolf erftlich den Dag befeget und barauf etliche Trouppen Reuter an bie Danische geben laffen, welche zwar ungefahr in 200 Pferb fart etwas fdarmugiret, aber enblich, weil fle gegen bie Rapferifche gu fcmad, in Die Flucht geschlagen, etliche gefangen und ben übrigen micht fo viel Beit gelaffen worden, daß fie fich confungiren tonmen und alfo feparirt bleiben und 6 Compagnien um Bremerporbe, 3 in bas Rebinger Land, andere anderewohin fich restriren muffen. 216 aber gleichwol bie Danifche mit 11 ftarten Erouppen an einem andern Paf fich feben laffen, bat ber Graf pon Aubolt noch felbigen Abend feine Reuterei neben 260 Dusquetern babin commanbirt, felbigen Paffes fich an bemächtigen,

bei beren Anfunft bie Danifde alebalb gewichen. Darauf er ben folgenden Morgen mit ber Reuterei burchaden Dag gefest, in Meinung, die Danifde angugreifen. Die find aber von ben jum Recognosciren vorangeschickten Trouppen ohne fondern Biberftand nach Stabe fortgejagt worben, allda fie awar an einem Dag etwas icarmugiret, unerachtet ber Rapferifden Dacht etliche Dorfer baberum in Brand geftedt und bis vor Stabe unter die Stud fich retiriret. Und obwol etwas jufammen icarmugieret morben, fo baben boch bie Danifche babei aus ibrem Bortheil fich nicht begeben wollen, alfo bag die Kapferifde, weil die Danische in 23 Cornet fart barneben Rusquetirer binter fic gehabt, ihnen nichts anhaben tonnen. Dabero inmittels ber Graf von Anbolt einen andern Dag, fo fie zwar zuvor befest, aber nachgebende wieder verlaffen, über einen Moraft (bieweil am erften Dag nicht möglich, einige Pagagy ober Stud überzubringen) zurichten laffen; nach bem gand zu Redingen aber, allda nicht allein bie Danifche ju Berficherung bes Canals von Stade in bie Elbe, sondern auch bamit die Reuterei babin eintommen möchte, arbeiten laffen, bat er erftlich einen Sauptmann mit 200, nachgebende einen Obriften-Bachtmeifter mit in 500 Mann zu Ruft durch Moraft und Umwege auscommanbiret, welche nach einem barten Scharmugel mit ben Danischen fich endlich bes Paffes bemachtiget und in 200 niebergemacht. nachmalen bie Stadt Stade mit einer Belagerung angegriffen worben.

"Die Dänische Besatung in Rienburg hat sich zwar eine geraume Zeit gegen die Kapserische tapser gehalten und ihnen nicht wenig zu schaffen gemacht, als aber endlich sie so hart blocquirt worden, daß tein Proviant mehr hinein gebracht werden können, über das die Pest darinnen heftig graffiret, welche unter andern auch den Obristen Limbach, so über die Besatung commandiret, weggenommen und sie also nicht länger Widerstand thun können, haben sie mit den Kapserischen accordirt, die Bestung übergeben und den 16. Novembris ausgezogen. Darauf ward der Bestung Wolfenbüttel mit desto grösserm Ernst zugesest. Für selbiger lag der herr von Pappenheim, welcher neben der karken

Blocquirung das Waffer so boch schwellete, daß die Belägerte endlich zur Accommodation gezwungen worden. Ward also den 9. Decembris dergeftalt accordiret, daß die Bestung dem Herzog von Braunschweig follte überliefert werden, die Besatung aber mit Sac und Pac, sliegenden Fähnlein, brennenden Lunten, Rugeln im Mund abziehen, zu welchem End im Rayserischen Läger bei Leibsstraf verboten worden, den abziehenden Soldaten kein Leid zuzusügen, sind also bis Lübeck convoyiret worden.

"Bu Anfang. des 1628. Jahrs ist ein Theil der Raiserischen Armada in Ofifriessand eingerucket und sich des Meerports, Grethe genannt, sampt andern Orten bemächtiget. Wiewol aber turz zuvor die Stadt Embben etliche Abgeordnete an die Staaten der vereinigten Riederlande geschickt und durch dieselben Anssuchung thun lassen, daß die Stadische Guarnison, so allda einsquartiert, entweder geringert oder gar abgesordert werden möchte, haben sedoch die Staaten bei so gestalten Sachen ihnen hierin zu willsahren nicht rathsam gehalten, sondern vielmehr darauf bedacht gewesen, solche Stadt mit mehrem Bolt zu besetzen, wosrauf sie dann auch Graf Ernst Casimirn dahin abgeordnet, welcher auf der Insul gegen der Stadt über, das Resteland genannt, eine Schanz zu Beschrmung der Stadt auswerfen lassen.

"Indem die Rapsertschen mit der Stadt Stralsund zu thun hatten, hatte sich indessen der General Tilly an Stade, unsern von Hamburg, gemacht, darinnen der Englische Obriste Charles Morgan mit 44 Compagnien Bolfs gelegen. Solche Stadt hat gemeldter Tilly mit Macht belägert und berselben alle Pag und Zusuhr gesperret, daß nichts ein noch aus kommen. Dagegen haben die in der Stadt sich tapfer und mannlich gewehret, unterschiedliche Aussäll gethan und flätigs mit den Kapserischen schaft verliessen, in dessen hoffnung sich sehr muthig erzeigten und zu keiner Tractation verstehen wollten, ließ Tilly, solchem zu begegnen, allerlei nothwendige Borsehung thun, schlug eine Brud über die Schwinge und brauchte mit Schiessen und Feuereinwersen einen großen Ernst. Demnach auch unterschiedliche Schreiben intercivitt worden, in welchen der König in Dänemark

bie Belagerten ermahnet, fich aufe aufferfte gu halten, mit gewiffem Berfprechen, fie ju entjegen, ju welchem End er fein Bolf mit fleinen Saufen und in geheim aufammenkommen ließ, ale bat Tilly etliche Compagnien aus bem Stift Denabrud, bem Brounichweiger Land, Graffcaften Schaumburg und Rarenfperg eilends babin gefordert und mit ber Belägerung befto beftiger und ichleuniger fortgefahren und mit den laufgraben bis an ben Stadtgraben fommen. Er bat auch brei Batterien verfertigt, Brefde ju fdiegen und einen Sturm vorzunehmen. Unlang bernach bat fich ber von ben Belagerten lang erwartete Succurs auf ber Elbe feben laffen, indem ber Ronig in Danemart mit 12 Rriegsschiffen fur die Schwinge fommen. 26 er aber gefeben, daß fich die Tillpiche fo fart verfchanget, bag man ihnen nicht beifommen, noch mit Studen einigen Abbruch thun fonnen und alfo die Stadt ju entfegen gang unmöglich ware, bat er fich unverrichter Dinge wieder wrudbegeben und unterwege 14 Schifflein, mit Proviant belaben, fo nach Solftein und Sutland fabren wollen, gefangen und in Gludftabt gebracht." Nach einem ehrenhaften Widerftand fab. Morgan fich genothigt au capituliren und ift biefem Accord gemäß "ben 27. April A. und 7. Man R. Cal. Morgens um 10 Uhr gedachter Obrifte Morgan mit feinem unterhabenden Bolf mit 64 Rabnen, barunter noch über 2500 gefunder Mann, mit Dber- und Untergemehr, brennenden Lunten, Rugeln im Mund, Gad und Bad 20.' abge-In folden Abgug bat Ibre Excell, ibn., Morgan., auf einem Berglein ehrlich empfangen und gehalten, alfo bag er fich megen folder Courtoifie febr bebantet bat. Sierauf bat er feinen Beg auf Bremen genommen. Der Rapferifden fennt batb 1200 in die Stadt gerudt, felbigen Sag aber nicht einquartiertmarben, fondern haben auf ber Statte bie Bacht verfeben millen. Und weif bie Stadt von bem Rriegevolf febr vermuftet und biebaufer von ben Englifden febr unfauber hintertaffen worden, ale ift ber General Tilly allererk am britten Bag bernach, mo bie Baufer und Gaffen um etwas gefaubert worben, bafelbft eingegonen.

"Biewol biebero ber König in Danemark von ben Rapferisichen und Ligiftischen unterfchiedliche Niederlagen erlitten, bag er

aurudweiden und etliche wohlgelegene Schangen und Beftungen verlaffen muffen, bat er bod barum feine Saden nicht verloren geben, fondern auf ein neues allerlei Braparatorien, ben Rrieg au continuiren, gemacht, gur Gee fich ftart ausgeruftet und gu Anfang bes Frublings, um fein Beil wieder ju versuchen, mit einer ziemlichen Schiff-Armada ausgefahren und bat erftlich Remern (fo ein befchloffen Giland in ber Offee, amo Meilen lang. und eine breit) eingenommen, barauf ungefabr 500 Merodifche gelegen, die ihre Schangen ibm mit Accord übergeben muffen. Und ob der Ronig zwar felbften ihnen Quartier augesagt, fo haben bod die Stormarifde Bauern viel niedergemacht, etliche fepud aufe Baffer geführet worden, ba fie aus bem Schiff foringen muffen , und wer nicht bat fcwimmen fonnen , ber ift erfoffen. hernach ift ber Ronig mit ber flotte nach Edernfobrbe (welches ein offenes Stadtlein und beinabe an der offenbaren See liegt) gesegelt, barinnen nur eine guneburgifche Compagnie gelegen und ibm nicht Widerftand thun mogen, fondern auf Gnad und Ungnad, nachdem fie fich mehrentheils in die Rird retiriret, fic alsbald ergeben muffen. Darquf ift die Stadt gant, ausgeplundert, die Officirer und Soldaten ohne ben Saupimann nadet ausgezogen und fie alle gefänglich auf ben Schiffen bine weggeführet; davon find aber bernach 17 wieder ausgetauschet worden gegen benen, fo bie Rapferifden von ihnen befommen. Die Burger von Edernföhrde baben ibm fcmaren muffen, bag fie fein Rapferifc Bolf mehr einnehmen wollen, aber nichts befto . weniger find nach seinem Abzug wieder zwo Compagnien vom Luneburgifden Regiment bineingerudet.

"Bierzwischen haben die Kapserischen zu Apenrade, vier Meilen von Sonderburg, 18 Schiff zusammengebracht, um etwas gegendie Dänischen vorzunehmen. Es hat sie aber auf der See ein Sturm ergriffen, also daß viel derselben untergegangen, die übrigen sind dem Feind in die hande kommen und haben sich unterstellen mussen. Unterdessen haben auch die Bauern im Land Angeln den Kapserischen sich ftark widersetzt und sich von Tag zu Tag seharket, und obwohl die Kapserischen sie zu trennen verssucht, sind doch ihrer viel von ihnen erlegt worden. Dann sie,

bie Bauern fich geftellet, ale wann fie flieben muffen, unter biefem Schein aber bie Rapferifchen in einen engen Dag und über eine Bruden geführet, bernach fich gewendet und fie alfo empfangen. bag fie mit Berluft gurudweichen muften. Desgleichen befendirte fich ber Norbstrand auch ftart wiber bie Rapferifden, und haben fic viel Leut aus Solftein, Giberftatt, Dittmariden babin begeben. auch die umliegenden Solgen und Insuln an fich gezogen. Die beibe groffe Soiffe, fo ju bem Solgen geboren und jedes 12 Stud führete, wie auch bas Ramminger von 18 Studen, haben fie gegen bas fefte Band geleget, bamit fie niemand angreifen tonne, über bas noch andere fleine Schiffe ausgerüftet, bamit fie alle Schiffe, fo fie finden tonnen, and Land gebolet, mit Borgeben, bei 3brer Ronigl. Majeftat But und Blut jugufegen ac. Rach Eroberung ber Stadt Edernfohrbe und Inful Femeren bat fic ber Ronig nach Riel, welches 8 Meilen von Remeren und 3 Meilen von Edernfohrbe gelegen, gewendet und ift mit 47 Schiffen, barauf nach ber Befangenen Ausfag über 100 Stud Befous maren, bafur fommen, felbige Stadt und Solog mit feinen Drloge-Schiffen ber Lange nach gang belegt, fo nabe, bag man fonderlich an fein Abmiralfdiff, barauf er in Berfon war, mit amo langen Spiessen reichen mogen. Des anbern Tags bat er Die Stadt burch einen Trompeter auffordern laffen, aber ber Dbrifte barin bat fich refolviret, biefelbe wegen ber Rom. Rapf. Daj. mit Gottes Sulfe und feinen beihabenden Solbaten gu befenbiren und nicht zu übergeben.

"Demnach nun der König gesehen, daß auf sein Schreiben und Auffordern keine Uebergebung erfolgen wollen, hat er des andern Tags angefangen mit den Städen zu spielen und die Stadt und Schloß unnachläßlich zu beschieffen bis auf den Mittag, da hat er in 9 kleinen Schiffen bei die 200 Mann ausssehen und zweimal anfallen lassen, so aber durch die Rayserischen sedesmal abgetrieben und endlich durch einen Aussall mehrenstheils erlegt worden, ausser 17, denen, um Rundschaft vom Feind zu haben, Quartier geben worden. Sind also von den 9 Schiffen nur 3 mit wenig Menschen wieder davon kommen, die andern 6 sind am Ufer bei der Stadt liegen blieben. Auf solches hat

ber Rönig noch eine Zeitlang mit dem Geschütz angehalten und also in allem auf die Stadt und Schlöß 379 Schüß gethan. Aber wiewol er mit schiessen nicht gesepret, sind doch deren darin über 6 nicht todt geblieben und etwan 10 oder 12 gequetschet worden. Als der Rönig nun gesehen, daß er an solchem Ort ohne groffen Berluft seines Bolks nichts ausrichten könnte und ohnedas auf den Schiffen auch schon eine ziemliche Anzahl durch die heftige Gegenwehr der Besatung verloren hatte, als hat er diese Belägerung wieder ausgehoben und ist mit seiner Flotte unverrichter Sachen wieder davon gesegelt. Das Landvolk in Holstein und den umliegenden Orten hatte unter solchem Berlauf und Anzug ihres Königs wiederum einen Muth gesasset und hin und wieder viel Kapserische erschlagen, dieweil sie vermeinten, der König wäre schon allbereits wieder Herr im Land.

"Nachdem die Danische fich von Riel retiriret, baben fie bei Oldenburg ane land gefetet, nicht weit von bem Seefant eine Real-Schang zu bauen angefangen, weil aber ber Rapferis ichen Bolf avifiret worben, baben fich in ber Gil alle Guarnifonen conjungiret, Die Schang mit Bewalt angegriffen und erobert und zwo Compagnien, fo barin gelegen, faft alle niebergebauen, weil die Reuterei aus Crempe und Gludftadt, fo ibnen fuccuriren follen, ju fpat fommen. Es fepnd auch brei Danifche Rrieasidiff unverfebens bei Greifswald angelaufen, bes Bafens, welcher etwas von der Stadt gelegen, fich bemachtiget, Die Schiff angezündet und fich angefangen ju verschangen, aber auf bes Dbriften Arnbeims Angug wieder bavon gezogen. Rad foldem baben bie Danische in ber Ofternacht zu Bramftebt 2 Compagnien Reuter Rapferifc Bolf überfallen, in 30 niedergehauen, bie übrigen gefangen genommen, auch viel Pferd und groffe Beuten bavon gebracht. Ingleichem haben fie bei Pinneberg ein Cornet Reuter geschlagen, ben Deutschen Quartier gegeben und bie Crabaten niedergemacht. Bierzwischen murben in Sutland alle Baffe, wie gering fie auch maren, von ben Rapferifden fortificiret, alfo baf ben Danifden faft unmöglich ichiene, berfelbigen Derter fich wieder ju bemächtigen. Sonften weil bie Ronigl. Danifde Rriegsfdiff und Schaluppen fich ohn Unterlag

in ber See befanden, durfte das geringfte nicht zu Baffer aus, sondern mufte alles zu Land versendet werden. Der Rapserliche in Medlenburg liegende Obrifte hat ein groffes Schiff bauen und aufs Baffer segen laffen, welches die Danische Kriegsschiff erfahren, deren drei fich in denselben Hafen begeben und nicht allein gemeldtes Schiff in Grund geschoffen, sondern auch etliche andere verderbet.

"Der Ronia bat, nachbem ibm ber Anichlag auf Riel nicht fortgeben wollen, die Inful Femern befest und mit aller Rothburft verfeben, und ift barnach mit etlichen Rriegeschiffen nach ber Inful Rugen abgefahren, barauf bei 8000 Mann Rapferis fibes Bolf gelegen und bafelbft einen Dag nach Covenbagen, von welchem fie auf 10 Deilen in die See feben fonnen, mit Schangen fart befeftiget. Dabero ber Ronig, weil ihm an foldem Dag febr viel gelegen, die Inful zu erobern fich febr bemübet; gu bem Ende bann er fie mit Schiffen nicht allein gang beleget, fondern auch ben Rapferischen alle Ginfabrt und Ausfahrt ge-Beil fie ibm aber ju fart, bag er fein Bolf an bas Band fegen fonnen, bat er bie Inful alfo umleget gelaffen und ift mit einer andern Armada nach bem gandlein Uefebom (welches ein Inful ift, 7 Meilen lang und 1 breit, auch 6 Meilen von ber Inful Rugen gelegen) jugefahren, bafelbft er binter einem Solg fein Bolf and land gebracht und fic bes Schloffes Pudagla, ber Stadt Uesebom, wie auch selbigen übrigen gandes gang bemächtigt, nachber bie Stadt Bolgaft, Die Schang Beenemunde und bie Anklamifche Fahrt erobert, die Besatzung, so an den Orten gelegen, theile niedergehauen, theile gefangen. In Bolgaft bat er 13 Rabnen ju Rug und etliche Reuter, wie auch bavor einen groffen fougfreien Pram, barauf mehr Bolf und 8 groffe Carthaunen gewesen, geleget, sobalb eine Schang por ber Stadt auf bem Biefenberg zu bauen angefangen und alle Baffe und Baffer fampt einem Ingenieur felbften besichtiget, auch auf bem Kurftlichen Saufe alle Sachen , fo barauf gewesen , inventiren laffen und nach Danemart gefandt; bie Peenemundische Schangen bat er niedergeriffen und ichleifen laffen. Bald barauf baben fich bie Rapferischen nicht weit von Wolgaft seben laffen, mit welchen 3 Compagnien Danische getroffen, die aber den Kürzern gezogen und von den Rapserischen aus zween angefangenen Schanzen geschlagen worden. Jumittels ift zu Bollin durch den daselbst liegenden Rapserl. Obristen-Bachtmeister Roch das Feuer verwahrloset und das Haus angezündet worden, darauf den 9./19. Augusti, Sambstag und Sonntag, die ganze Stadt (so herzog Franzen in Pommern hochsel. Gedächtn. 2c. Wittiben, 3. Churf. Durchl. zu Sachsen Frau Schwester, Leibgeding) nebst den Kirchen, Schuien, Rathhaus und ein gut Theil vom Fürstlichen Schosse mit einem groffen Borrath an Korn verbrannt und sämmerlich in die Luft gestogen, und ist dieses seithero der Kapserischen Einquartierung die vierte Stadt, welche durch Verwahrlosung der Soldaten in Brand gerathen ist.

"Ale ber Ronig in Danemart angefangen, Die Stadt Bolgaft an dem Dag, ba es Bald und Moraft bat, ju verschangen und feftzumachen, baben bie Rapferifden fich zu Greifewald verfamblet und fennt ben 22. Mug. mit 6 Regimentern Rufpolfs. 22 Corneten Reuter und 6 Studen Gefcut babin gezogen, ba fie zu allem Glud einen bequemen Dag über ben Moraft funden, welcher oben weich und unten bart war. Als ber Ronig in Danemarf ibrer Anfunft gewahr worden, jog er ibnen in eigner Perfon und mit feinem Sohn, Bergog Friedrichen entgegen. Die Berfcangung war dagumal noch nicht ausgefertiget, noch mit Befdut verfeben. Die Rapferifde fielen bie Schaugen mit groffer Rury an , murben aber abgetrieben. 3m zweiten Unlauf find fle burchgebrungen, und haben bie Danifche weichen muffen. Bleichwol ale 7 Corneten Danische Reuter, welche ber Rheingraf führte, in fie gefest, fennt fie abermale mit groffem Berluft gurudgetrieben worden. Die Rapferifde fcoffen gwar tapfer mit Studen auf bie Danifche, beren Schangen noch nicht ausgebauet, noch fougfrei waren, jedoch hatten die Rapferifche, wegen des groffen Biderftands, teine fonberliche guft, bas brittemal angulaufen. 216 fie aber von ben Officirern und Befelche habern angetrieben murben, murd auf beiben Seiten taufer gefocten, fonderlich an ber groffen Schang, ba bie Rapferifche mit voller Dacht anlaufen tonnten. Dazumal bat fich ein groffer

Mangel bei ben Danifden befunden. Dann man ihnen Rugeln geben, die ju groß maren und fie in ihre Dusqueten nicht bineinbringen tonnten ; indem aber fie biefelbe in Studen geschnitten, ift viel Beit barauf gangen. Bubem tam ein Schug von einem Stud in ber Schotten und Frangofen Quartier, burch welchen amei Raf Bulvere angegundet wurden, alfo daß fie fein Bulver mehr batten. Daburd murd endlich bas Danifde Bolf gertrennt, welches fich in die Stadt retirirt, und befamen die Rapferifden bie Dberhand. Dbgemelbte 7 Corneten Danifder Reuter folugen fic zweymal burch bie Rayferifche, beren 22 waren, und hielten fie fo lange auf, bis das Rugvolf in bie Stadt fommen mar, bann wichen fie auch allgemach ber Stadt zu. Der Streit bat gemabret von Mittag an bis ju 7 Uhren bes Abende, und feynd bie Rapferifden bes Rachts in ber Danifden Schangen gelegen. Als die Danifde in ber Stadt waren, entftund eine groffe Kurcht por ihnen, und fab fich ein jeder um, wie er davon fommen Bleichwol haben die Rapferische die Stadt nicht angegriffen wegen ber Befagung, bie im Schlog lag. felben batte ber Ronig 66 Stud metallen Befdug, flein und groß, 8000 Rugeln, 40 Tonnen Pulvers, viel Difen, Buchfen, Ruftungen und anter Sausgerath gefunden, welches bem Bergog in Pommern zuftund und ber Ronig nach Copenhagen batte fübren laffen. Seine Meinung mar nicht, bas gandlein Uefebom ju behalten, fondern allein dem Berzogen in Pommern einen Schimpf zu beweisen, bieweil er den Rapferifchen in der Belagerung ber Stadt Stralfund beigeftanben und ihnen Beidus gugeschickt hatte. Sonften wann in obgedachten Schangen Befcong mare gemefen, batten bie Rapferische biefelben nicht übermaltigt. In biefem Treffen fennt von Danifden 500 Mann ju Rug und 100 Reuter geblieben, baneben ein Cornet und zwo Sahnen, welche ber Bauren von Schonen gewesen, verloren und brei Rittmeifter gefangen worben. Auf ber Rapferifden Seiten , ob fie wol bas Feld behalten, find noch einmal fo viel als auf ber Danifden Seiten umtommen. Damit Die Danifde befto mebr aus Bolgaft abziehen mochten, bat ber Ronig die Borftabt angunden laffen, dadurch ein Theil ber Stadt gugleich verbrunnen.

Den 15. Aug. hat sich das Schloß ben Rapserischen ergeben, und ift der von Friedland mit 3 Gutschen hineingefahren. Der Rönig hat sich mit seinem Bolt zu Schiff begeben und ift nach Copenhagen gesahren. Der Rheingraf aber mit seinen 500 Pserden ift den Schweden zugezogen.

"Im Monat Junio ift ber Solfteinische Abel nach Rendeburg burch dazu verordnete Rapferliche Commiffarien citirt worden. aber wenig ericbienen. Derhalben bie Berren Commiffarien von einer Stadt gur andern gereifet und alle Abeliden, wie auch ber ausgewichenen Burger Guter inventiret, und bat man den Dbriften und Officeren Saufer und Guter fur Bezahlung geboten. Der Ronig batte auf bem Land an Solftein nichts mehr inne, als Grempe und Gludftadt; nach folden trachteten die Rapferifde mit allem Ernft, wie fie fie auch in ibre Gewalt bringen möchten. ju welchem End fie beibe Drt ftrade bloquirt bielten. Aber Die Danifde Befagungen, fo barin lagen, brauchten fich tapfer und machten mit Ausfallen den Rapferifden viel ju ichaffen. Es lag bafelbft ber Dbrifte Altringer mit etlichen Regimentern, fo fic ftart verschanget, auch allen möglichen Fleiß angewendet, felbigen Orten beigufommen. Aber beneben bem farfen Biderftand ber in beiden Beftungen liegenden Befagungen baben bie Danifche Rriegeschiff, welche auf ber Elbe bei Gludftatt gelegen, mit groffen Studen ziemlichen Schaben unter ben Rapferifchen ge-Die in Gludftatt baben burd eine neugemachte Kabrt tban. allerhand Rothdurft nach Crempe gebracht, beren fie genug ju Baffer einbefommen, dabero bei ihnen alles gutes Raufs gewesen, gleich ale mann fie nicht belägert maren. Gie baben ben Rapferischen binaus entboten, es murbe mit Eroberung Diefes Orts wie mit Oftenbe ergeben, bavor die Spanifche brei Jahr lang gelegen. Die Rapferifche baben fich binter ben Creugbeich verfcangt, dagegen bie Belagerte noch mehr farte Auffenwerte gemacht. Und weil in bem Rapferifden Lager groffer Mangel an Proviant ericiene, ale bat fich viel Bolf verlaufen und fennd einsmals bei 400 au ben Ronigifden gefallen, unter bem Pratext, als wollten fie mit ihnen icarmugieren, wie fie aber an biefelbe tommen, haben fie ihr Gewehr von fich geworfen und fich ergeben. Aus Crempe seynd auch täglich viel Deutsche und Franzosen übergeloffen, ward aber keiner unter den Kapserischen unterhalten, sondern allen freier Paß auf hamburg gegeben. Wan hat aber hernach erfahren, daß sie Practiken brauchten und von hamburg aus wieder zu Schiff nach Glücktatt sich begaben, weil sie in Crempe Bolks genug hatten und in Meinung waren, selbigen Ort wegen der Proviant desto länger zu halten.

"Den 8. Julii fennt bie in Gludftatt mit etlich bundert Dann ausgefallen, bie Rapferifche von ben aufferften Corpedeauarben gejagt, zween von ber Reutermache gefangen und etliche ericoffen, endlich aber fennt fie, boch ohne fonderlichen Berluft, jurudaetrieben morben. Den 13. Julii fennd zween groffe Schiff, Die Gichen genannt, mit vielen Studen, Rraut, Loth, Mehl und andern Sachen beladen, die Elb binab gelaufen, in Meinung, felbe por Gludftatt ins lager gu bringen; weil es aber bie Soldaten felbft zu weit fpargirt und es alfo bie Ronigifde in Gludftatt gewahr worden, baben fie bas Roniglide Schiff, Die Meertan genannt, fampt zween Jagbichiffen abgeordnet, welche obgedachte awo Schiff bei Bedel auf der Elbe angetroffen, felbe erobert und mit fich in Gludftatt geführet. Den 4. Julit baben bie in Gludftatt alle Stud benen von Grempe gur Lofung losgebrannt , barauf fepnd fie gegen 7 Ubr Morgens mit 2000 Mann ausgefallen, gwo Schangen einbetommen, 140 Solbaten, barunter ein Leutenant, niebergebauen, 18 neben dem Kendrich gefangen, die Schangen, fo fie eingenommen, gegen ber Stadt ju gang gefchleifet. Der Scharmugel bat etliche Stunden gemähret; von ben Bludftattern ift ein Schottifcher Obrifter und sonften auch ziemlich viel Bolf geblieben. Die in Crempe fennd zwar auch ausgefallen, aber zu fpat tommen und nicht viel verrichtet. Wann fie aber ju rechter Beit, nach gegebener Lofung antommen maren, batte ber Dag nach Crempe leichtlich wieder fonnen eröffnet werben. Inmittele bat Graf Philipp von Mansfelb, fo in Bismar gelegen, mit etlich Schaluppen auf die See ausgeftreifet und zwo Danifde Schiff, welche von Lubed mit fattlichen Baaren ausgesegelt, gefangen und nach Bismar gebracht.

"Den 25. Augusti nach Mitternacht ift die Daniiche Befagung in Gludftatt, in 1500 fart, auf bas Ravferifde Lager. fo auf einer Seite nachft an ber Elbe mar, ausgefallen, bat baffelbe unverfebens in der Kinftere angegriffen und eingenommen, eine ziemliche Ungabl ber Rapferifden erlegt, auch viele gefangen, unter welchen Berr Sannibal Freiberr von Schaumburg , General-Bachtmeifter , fampt etlichen Capitainen , Rendrichen und andern Officirern gewesen. Sie baben in ber Gil etliche Schanzen geschleifet, auch gar bas lager angezunbet, aber endlich durch eine groffe Ungabl berbeifommenden Rauf. Rriegspolfe wieder gurud in die Beftung getrieben morben, und ift ber von Schaumburg bernach gegen ben Obriften Conrad Rell losgelaffen worden. Endlich haben die Rapferifchen bie Belagerung Bludftatte gang aufgehoben und fich mit aller Dacht fur Crempe begeben; babin bat der General von Friedland immer mehr Bolt und andere jur Eroberung bienliche Sachen gefandt. Ueber bas Rriegevolf bavor bat ein Italienischer Bergog von Guadagnolo, Torquato Conti genennet, bas Commando gehabt.

"Um ben 10. Oct. ift auf Befehl gemeldten Generals ber Rapferlichen Sauptleut einer auf ber Cremper aufferfte Schang gefallen, Diefelben aus breien Poften getrieben, boch fepub beiberfeits etliche verwundt und todt geblieben. Und weil die Rayferifche bemeldte Doften nicht erhalten tonnen, ale baben fie amo Stud Befdus, fo fie bafelbft gefunden, barunter bas eine gupor vernagelt, ine Baffer geworfen und barauf wieber abgezogen. Bald bierauf ift General von Friedland mit mehr Bolf im Lager autommen und die Bestung alfo umringet, bag niemand weber aus noch eintommen fonnen. Und biefes ift barum gefcheben, Damit Die in Gladftatt, fo burd frift aus Boll- und Engelland anfommendes Bolf die Cremper entjegen follen ,- wie es damit beschaffen und ob ber vorhabenge Entfas angelangt feyn murbe ober nicht, feine Rundschaft baben, auch bingegen bie Belagerte, ph fie fich auf einigen Entfat ju verlaffen, mann ober wie berfelbe fommen wurde, nichts erfahren mochten. Rachbem nun bie Belagerte gefeben, daß in dem Rapferlichen Lager alles, fie mit fürmenber band aufs aufferfte anzugreifen, fertig gemacht wurde,

und aber nicht allein die ihnen zum Entsat bestimmte Zeit versstoffen, sondern auch alle Proviant aufgezehret wäre, als haben ke endlich mit den Kapserischen wegen der Uebergebung zu tractiren angefangen und sich mit dem Berzogen zu Friedland versglichen."

Dem Frieden von Lubed, 12. Mai 1629, folgte 16 Monate fpater, Sept. 1630, Die Entlaffung Ballenfteins von feinem Armeecommando. Es ergaben fich Schwierigfeiten um bie Ernennung eines Rachfolgers. "Diefes ift alfo Ihrer Rapferl. Mapeftat von Ihren Rathen vorgelegt, worauf bernachmals die Sachen alfo vermittelt, bag nach vielen Sandlungen, fo bieruber zwischen bepben Theilen vorgiengen, endlichen Johann Ticherclaes Graf von Tilly jum General-Leutenant über die Rapferl. Armada bestellet worden, welches Ampt er auch über bas Ligiftifche Bold bedienet." Am 8. Rov. 1630 traten Trautmanneborf und Queftenberg ju Regensburg mit Tilly jusammen, um wegen ber befinitiven Uebernahme des Oberbefehls abzufchließen. Ungemein bat alfolder Zeitverluft bie Fortidritte ber Schweden erleichtert. Jest erft tonnte Tilly anfangen, bas Bolf ber Liga, bas im Beften ber Elbe , jum Theil in Franken und Schwaben in Cantonnis rungequartieren zerftreut, zu concentriren. Auf Diefer Concentration berubte vornehmlich die hoffnung, ben Schweden angemeffenen Biderftand bieten zu fonnen. Denn bas faiferliche Beer im Dften der Elbe mar mit dem Abtritt feines Schopfers geschmolzen wie Frühlingeschnee im Sonnenschein, und einen wahrhaft flaglichen Unblid boten feine allen Bufammenbangs entbehrenden Trummer. Sannibal von Schaumburg, für bas Commande in Pommern bes fdredlichen und verächtlichen Torquato Conti Rachfolger, fcrieb nach Salberftadt an Tilly, 13. Januar 1630 : "Er batte ibm nochmale zu berichten nicht unterlaffen fonnen, daß feinen icon unterfchiedlichen Rlagen nach bie Soldatesca zu Rog und guß, fo er bei fich gehabt, je langer je mehr abnehme, und bei biefer harten Ralte auf jegiger Alucht und Marich sowol Reuter als Fugvolf halb abkommen. maren amar etliche achtzig Cornet beifammen, fo aber nicht mit viertaufend Reutern ins Feld ziehen fonnten; bes Sugvolfe ware

aufe Bochte über 8000 gefunder Dann nicht porbanten , bag febr zu befürchten, Landeberg werde fich nicht balten fonnen. Und da wider Berhoffen foldes übergeben werden follte, murbe er ju thun baben, mit biefem Bolf den Dag Rranffurt ju erbaiten. Bas Obrifter Eras baben wollte, mangle ibm alles felber: bann an Proviant im geringften nichts vorhanden mare; an Pulver mochten 8 ober 900 Centner und eiwan 2 ober 300 Centuer Lunten noch bafelbft im Borrath fenn, ber Stude nicht mehr als zwo balbe Carthaunen, zwo Quartierschlangen und acht fleine Stud, ju 8, 10 ober 12 Pfund ichiegend; ju Fortführundaber berfelben mare einiges Pferd nicht zur Sand. Bas für Dube und Arbeit es gefoftet, folde babin zu bringen, mußten bie, fo bamit zu thun gehabt. Die Bauern maren alle von ibren Baufern; Die Dorfer und bas land waren obe; bie übrigen Pferde und alles mare in Stadte und fichere Drie gebracht, baf es unmöglich, die Stude und zugehörige Munition fortzubringen. Er hatte verhofft, er, Tilly, murbe brei frifche Regimenter babin aeididt baben, bavon er aber nichts borete, und beforchte er, ba folde Gulf lang verziebe, Landeberg und Frankfurt möchten übergeben, auf welchen unverhofften Kall bann in Schleffen gu tommen alle Bag abgefdnitten murben, batte alfo bies beforgenbe Unbeit ibm nochmals zu eröffnen nicht umgeben fonnen; mare ibm leid von Grund feiner Geele und befummere ibn bis in ben Tod, daß eben diefes Unglud burch und über ihn ausginge, baran er boch , Gott mußte es , bie geringfte Urfach nicht mare , und wo einige Schuld an ibm befunden murbe, wollt er gern mit Leib und leben bezahlen. Singegen wollt er, Tilly, ibn in feine Protection nehmen, bamit er nicht um die wenige Reputation und Ebr, fo er in fo langer Beit erlanget, unverschuldter Beife fommen möchte. Und die Bahrheit ju fagen, batte er biefer Ehr, fo er bei diefem Buftand erlanget, wol mogen geubriget blieben fepn, und fpurete man fego, warum feiner in Bommern gewollt; fo batte auch fein Solbat mehr Luft und Muth, etwas au thun, fondern maren ju allem verbroffen und unwillig. er nun einzig und allein alles zu thun sufficient, fonnte er, Tilly, felbften ermeffen." Er bittet insbesondere um eine Commiffion,

welche ben jammervollen Ruftand ber Armee, über ben ein Stein fich erbarmen mochte, befichtige und bie Urfachen unterfnche. Den Bericht legte Tilly bem Rurfurften von Bapern por, um die pon ber Liga beschloffene Abbantung ber zwei in Ofifriesland und Didenburg liegenden Regimenter Infanterie, ber 600 Reiter und bes Regimente Blanfart, wofür bereits bie Gelber bewilligt. au bintertreiben. Statt ber Commiffion traf Dilly felbit an Kranffurt ein und verweilte daselbft bis gegen Ausgang Januars, indem man gunadft Schleffen burch bie Schweden bedrobt mabnte. Unverfebens mendete Guftav Abolf fic weftwarts in bas Dedlenburgifche : dabin mußte Tilly mit bem größten Theil-ber bei Frankfurt gefammelten Truppen folgen, in ber Absicht, bei Branbenburg einen Theil ber Beteranen ber Liga, Die unter Bappenbeim vor Magdeburg lagen, an fich ju ziehen. Bei diefer Gelegenheit ergab fich zwischen ben beiben Generalen eine leichte Diffideng. Pappenheim wollte, daß Tilly dem Raifer ohne Bebl berichte, welchen Kehlern bie beflagenswerthe Berruttung bes Beere beigumeffen. Er follte bie Gunden ber faiferlichen Benes rale aufbeden. "Dennoch," fcreibt Pappenbeim an ben Rurfürften, "find Excelleng fo fromm und gut, daß ich fie nicht babe bewegen tonnen, 3hr. Rapf. Daf. ben rechten Grund ju offenbaren. Und boch balte ich es fur fo notbig, bag biefelben gum Erempel für andere geftraft werden, mabrend fie jego vielleicht in Wien bobe Belohnungen forbern."

Die von Magbeburg her erwarteten Berstärfungen, ein vollständiges Regiment, dann 1800 Mann, hatten sich eingesunzben, und sofort seste Tilly sich in Bewegung, seinen Feind aufzusuchen. Der hatte mittlerweile in überraschender Leichtigkeit einen großen Theil des Medleuburgischen eingenommen, wich aber sest, einem Zusammentreffen auszuweichen, gegen die Oder zurück. Dagegen seste Tilly seinen Marsch über Plauen, Fehrsbellin, Ruppin fort und ließ Reu-Brandenburg durch den Obristen Eras von Scharsenstein berennen. "Er selber kam mit dem übrigen Volk den 6. März, nachdem er unterwegens das haus Feldsberg, darin 50 Schwedische zur Besatung gelegen, mit Gewalt erobert und alles darin niedergehauen, auch davor an.

Der Dbrifte Rniphaufen wehrte fich mit feinen Solbaten febr tapfer und mannlich, alfo bag bem Grafen von Tilly etliche Sturm mit Berluft vieles Bolls abgeschlagen murben. Als er aber mit gewaltigem Schiegen aus groben Studen anbielt, bie barin bingegen nichts ale Doppelbafen und Musqueten batten und daber fich leichtlich die Rechnung machen tonnten , bag fie folder Gewalt nicht anugiam gewachfen fenn murben, fonberlich ba fie vermertten, daß General Tilly fic noch zu einem Sturm gefaßt machte: ichidten berhalben einen Erommelichlager in bas Rapferifche gager und liegen um 24 Stund Bedenfzeit anbalten : foldes aber wurde ihnen nicht vergonnet, fondern Tilly befahl, ben Sturm anzulaufen, welcher bann mit folder gurp und Berbitterung anging, bag bie Befagung überwältiget, Die Stadt mit Gewalt erobert und alles Schwedische Bolf (außer bem Dbriften Rniphaufen, welcher mit feinem Pferd gefallen und barüber gefangen worden), weil fie fich einmutbig resolvirt, eber zu flerben, als fic dem Seind zu ergeben, niedergebauen worden. währender Belagerung jog ein Rapferifder Dbrifter, Ramens Bengerety, mit 1000 Reutern von Roftod, in Billens, fich mit bem Tillpiden lager ju conjungiren; ber murbe aber von bem Rheingrafen bei Plauen unversebens überfallen und all fein Bolt gertrennet, alfo bag er felber mit groffer Dabe wieberum nach Roftod entfommen fonnte. Der General Bannier traf auch unfern von Neu-Brandenburg auf den Dbriften von Kronberg, dabei auf beiden Seiten eine ziemliche Anzahl bas Leben einbugen muffen." Das Befdid, welches Aniphaufen burch feine Sartnadigfeit in ber Bebauptung eines unbaltbaren Doffens über Neu-Branbenburg brachte, war burd bas allgemeine Rriegsrecht fener Beit nicht gerechtfertigt, aber bedingt. Satte boch gang Mebnliches im Dct. 1630 unweit Damgarten fich zugetragen : ein Thurm mit 12 Bug biden Mauern, von einem Ball umgeben, batte faiferliche Befagung; an die erging feine Aufforderung, fondern Buftav Abolf ließ alebald Brefche fchiegen, bann furmen. Der Thurm wurde genommen, binabgeworfen in die Tiefe mas von Bertheidigern noch athmete. Das gofchab Angefichts bes Ronigs, Bu Reu-Brandenburg tonnte ber faiferliche gelbherr, nach Rriege-

gebraud, bie Blunderung nicht unterfagen. Dem Brand wollte er fteuern. Aber die Thore waren von innen mit Dift verwahrt, für Pferde unzugänglich ergab fich die Breiche: über ber Mauern Soutt ließ Tilly Planken legen, zwei Diener erfaßten fein Pferd am Bugel und führten es über bie Bretter; die Trommel ward gerührt, Burgern und Soldaten Quartier verbeifen, fie follten nur aus ihren Berfteden bervorfommen, lofden belfen. Ginige, nicht alle folgten ber Ginlabung, Die Soldaten mußten bas Befte thun. Ale gelofcht ber Brand, jog ber General mit allen feinen Leuten ab. Tillpe Abficht, eine Schlacht ju liefern, wurde burch ber Schweden Rudzug auf die Dder und die von ihnen bezogene fefte Stellung zwischen Schwedt und Bierraden vereitelt. batten fie "ein Relblager geschlagen, um welches ein Urm aus ber Ober herumging und auf ber anbern Seite wieder in die Dber. Der Graf von Tilly unterftund fich zwar, bie Schiffbrude ju ruiniren und bas Sowebifche Lager aufzuschlagen, ju welchem End er auch den Grafen von Colloredo mit 25 Compagnien Reuter burd Bugow nach ber Ober ichidie. Ale aber berfelbe gefeben, bag bie befagte Schiffbrude durch Real-Korte icon in Defenfion, und alfo bem Ronig nicht beigufommen mare, bat er fich wieber gewendet, bas in Dunchenberg gelegene Mareganifche Bolf mit fich genommen und burch Bugow auf Rebrbellin fich begeben, bafelbft Tilly aufgewartet und darauf von bannen auf Alt-Branbenburg und Savelberg jugezogen', bes Borbabens, Die Stadt Magbeburg mit aller Macht anzugreifen und zu belagern." Seine Entfernung benutte Buftav Abolf ju ber Impresa auf Frankfurt: Die Stadt wurde am Valmsonntag, 3. April 1631 im Sturm genommen; es erfolgte ein Morben ohne Bleichen bis babin.

Tilly befand sich bereits vor Magdeburg, als er Kenntniß erhielt von dem so für Frankfurt zu beforgen. Sofort ist er "mit einer guten Anzahl Kriegsvolk aufgebrochen, Frankfurt zu entsesen. Als er aber zu Alten-Brandenburg angelanget, hat er daselbst die Zeitung bekommen, welcherzestalt der König in Schweden die Stadt allbereit erobert, und daß er weiter für Landsberg geruckt sey, selbigen Orts sich ebenmäßig zu bemäch-

tigen. Worauf Tilly Rathe worben, fich ftrade wieber por Magdeburg zu wenden und durch ernftliche Kortfegung felbiger Belagerung ben Ronig von weiterm feindlichen Ginbruch in Schlefien und andern Ihrer Rapferl. Maf. Erblanden gu divertiren und abzuhalten." Bor Magdeburg batte Pappenbeim mit ber Blofabe wenig ausgerichtet. "Racbem aber ber Graf von Tilly mit feiner unterhabenden Rapferifden und Ligiftifden Armada bem Ronig in Schweben in Medlenburg nichts anhaben mogen, gleichwol aber ibm gern noch einen Ramen gemacht und andern Standen und Reichsftadten wegen ber neulich ju Leipzig gebaltenen Busammentunft und gemachten Schluffes Rurcht und Schreden eingejaget batte, bat er fich vorgenommen, bie Stabt Magdeburg mit allem Ernft anzugreifen, derhalben barauf gugerudet und ben 30. Mary mit groffer Macht von Degau berangezogen fommen und fich zwischen die Prefterische und Erengborftifche Schanzen in etwas Solz geleget, baffelbige gegen bie Stadt verhauen und unwegfam gemacht, und alfo benen in ber Creughorftischen Schange liegenden Bischöflichen Soldaten ben Baf nach ber Stadt ganglich abgenommen und barauf an beiben Seiten ber Elbe etliche Stud Geschut, barunter theile balbe Carthaunen maren, auf felbige gepflanget. Als nun ber Capitain Bofe, fo in gedachter Schange lag, vermerfet, bag er por folder Dacht, fur welche auch biefes Werf nicht gebauet, fintemal es lauter Sand und gar gering und folecht verwahret mar, nicht befteben fonnte, hat er mit dem Grafen von Tilly einen Accord getroffen und fich mit allen feinen Goldaten, beren in bie 80. beneben 4 Studen Befdut gewesen, gefangen geben. Bann er aber einen Ruhm bavontragen und feiner Solbaten nicht vericonen wollen, batte er noch wol einen Sturm erwarten und etlich Tillvich Bolf zu nichte machen fonnen, welches ein Magbeburgifder Leutenant gethan, ber nicht weit bavon nur ein bloge Corpedegarde mit 24 Mann befest gehabt und boch funf Sturm aufgebalten, bis ihm burch eine Dratfugel ein Urm abgeschoffen worden und bem Grafen von Tilly über 100 Dann abgeschlagen, ebe er biefelbe überlaffen, welcher mannlichen That halber er auch Quartier befommen und wieder in die Stadt gefcidt murbe.

Die Solbaten aber konnten kein Quartier haben, sonbern mußten alle niebergemacht werben.

"Des andern Tags hat fic ber Graf von Tilly an die Schang zu Brefter gemacht, welche auch mit etlich bunbert Dann befest gemefen. Beil er nun mit groben Studen barauf gespielet, bie Magdeburgifche auch wol vermerten tonnen, bag er gleichfalls felbige umgieben , fich zwischen ben Boll und Prefter legen und alfo ben Baf nach ber Stadt ihnen abidneiben wollen, baben fie folde Schang auch verlaffen und fich in ben Boll retirirt. Borauf Tilly nicht gefepret, fonbern fo bald auf ben Thurm gu Crafau, ber auch etwas befestiget und mit 15 Dann befest mar, augezogen, barauf mit 5 groben Studen von fruh Morgens an bis an den Mittag fehr ernftlich geschoffen, alfo bag bie Dagteburgifche nicht langer barauf bleiben fonnen, fondern fic berunter in die unterfte Werte begeben muffen. Die Tillpiche aber baben fo ftart angesetet, daß fie endlich, weil ihrer wenig und fie febr abgemattet maren, übermannet wurden. Unterbeffen bat ber Graf pon Tilly auf der andern Seite der Elbe an die alte Budauische Schange, ba auch etliche Redouten gemacht und in 70 Dann babin gelegt waren, angeset und felbige, weil folde Befagung mit Rraut und loth nicht gnugfam verfeben gewesen, gleichfalls eingenommen, daß alfo bie Dagbeburger burch ihre gemachte Außenwerte viel und zwar bie beften Soldaten verfpielet.

"Nachbem nun Tilly befunden, daß er mit seiner Macht von fern her an der Jollschanze nichts Fruchtbarliches ausrichten würde, hat er sich an die Schanz im rothen horn gelegen gemacht und einen ganzen Tag und Nacht mit 5 groben Stücken über die Elbe farf gespielet. Beil nun selbige erft neulicher Zeit gemacht und gleichfalls von lauter Sand aufgebanet war, und dahero wider solche Gewalt die Magdeburgische darin sich zu halten nicht gestrauet, haben sie sich neben den bei sich habenden Stücken, davon sie doch ein kleines hinterlassen, retiriret. Worauf der Graf von Tilly alsbald mit etlichen Schissen voll Bolks bei früher Tagzeit über die Elb gesetzt und sich solcher Schanze impatronirt. Und weil die Magdeburgische ihm nicht alsbald begegnen, sondern das Bolk schonen wollen, ist er mit einem ganzen Regiment zu

Rug und etlich Compagnien ju Rof auf ben Marich logiret und nach ber Stadt ju auf ben Durchschnitt und auf die Berfe, fo bei ber Biegelbutte gemacht maren, ju graben angefangen, in Meinung, alfo fortzulaufen und ben Magbeburgifden in ber Bollfcange die Bruden abzunehmen, bamit ihnen ber Bag nach ber Stadt zu auch abgefdnitten murbe. 216 foldes ber Commandant, ber von Kaldenberg vermerfet, bat er bie Befagung aus bem Boll abgefordert und bei bem Durchidnitt bie Bruden abwerfen laffen, bamit felbiger, fo fonften mehrentheils mit Burgern befeget, befto ftarfer vermahret werden fonnte. Es feynd zwar etliche Tage aupor ber Bergog von Solftein und Obrifter Bangler gedachter Rollicange (fo ein flattlich Real-Doppelmert mar) febr nabe tommen, ftart barauf geschoffen und viel Feuerfugeln bineingeworfen, aber nicht zu fturmen getrauet, weil fie wol geseben, bag ofne Berluft vieles Bolfs nichts ju erhalten fenn murbe. Much fiel benfelben Tag ein folch ungeftumes taltes Regenwetter ein mit einem groffen Wind, bielt auch farf an, daß faft fein Soldat in bem Reld bleiben fonnte, und wurden die Laufgraben mit Baffer alfo angefüllet, bag bie Tillpide nichts weiter vornehmen fonnten. Ale nun jeto bie Magbeburgifche bie Bollschange also quittiret ,. war ber Braf von Tilly, ber fich eben, mo Stunden vor anbrechendem Tag, gefaßt gemacht batte, biefelbe zu fturmen und bie Bruden an etlichen Orten in Brand fteden ju laffen, febr wol bamit zufrieben ; boch trauete er nicht, aus Beforg, baf fie etwan minirt fenn mochte, biefelbe alfobald au befegen, fonbern martete bis gegen Abend, ba er bann etliche Compagnien binein commandiret, welche die Racht über bie Bruden pollende abgebrannt und ben Boll gegen ber Stabt au au befestigen angefangen.

"Durch Berluft dieser Schanzen ift den Magdeburgischen ein stattlicher Bortheil zum Succurs benommen worden, und haben sie also nichts mehr von Außenwerken, deren doch in die 20 gewesen, so viel Mühe und Arbeit aufzubauen gefostet, übrig behalten, als den obgedachten Durchschnitt auf dem Marsch zwischen der Etbe. Die Sudenburg und Neuftadt nun hatten sie gern besetzt gelassen, beforgten aber, sie möchten gegen der Kap-

ferifden und Ligiftifden Racht mit ben wenigen Solbaten, bie fie noch übrig batten, in fo weitläuftigen Berten nicht befieben fonnen; berhalben wurde von bem Administratorn, bem von Raldenberg, und bem Rath dabin gefchloffen, beibe Borftabt auch zu quittiren und bie Solbaten mit ben Burgern zu conjungiren, bamit fie bie Saupt-Beftung, Die sonften weitlauftig und von Burgern allein nicht wol tonnte defendiret werben, befto beffer vermabren möchten. Allbie aber wollen etliche bavor balten, fie batten biefe zwey Derter aufe außerfte defendiren und alfo ben Reind aufhalten follen, fo batte er bernach mehr Beit bedorft, bie Saupt-Beftung ju belagern; unterdeß batte 3. Ronigl. Dai, ju Schweden mit dem Gutfas befto beffer anfommen fonnen. Aber burd Berlaffung ber angeregten Borftabt batte man bem Feind biefen Bortheil gegeben, bag er befto geschwinder mehrentheils fonnen unter bas Befdut tommen und man ibm biefemnach wenig Schaben mehr mit bemfelben aus ber Stadt jufugen mogen. Dem fep nun wie ibm molle, fo murbe ben 21. April bie Sudenburg, weil dieselbe von bem geind bie porgebende Racht angegriffen, und bie Dublen-Schang, fo bart bavor gelegen, eingenommen worden, angestedet, und ben 22. bie Baufer und Mauren barinnen vollende ichlecht gemacht. Sierauf die Rapferische und Ligiftische fich nicht allein bafelbft mit ganger Macht hinter ber Stadt Berte gelegt, fonbern es ift auch Pappenheim mit 5 Regimentern ju Rug über Die Schiffbrud bei Schonbed, welche Tilly furg juvor verfertigen laffen, marschiret und bat ben 23. April fein Felblager in bem rothen See por die Neuftadt aufgeschlagen. Derhalben die Magdeburger auch felbigen Poften verlaffen und, damit der Feind ihnen von bar aus feinen Schaden gufügen ober fich barein legen follte, bie Baufer in Brand gestedt. Dann fonften Pappenbeim, wie bie Magdeburger von dem General-Abjutanten, welchen fie ben 24. April neben andern vornehmen Perfonen gefangen, barbei auch vom Feind bei 100 Mann niedergemacht worden, berichtet, gewiß in Willens gewesen, die Neuftaht noch felbigen Zag anzugreifen, wann es ihm nicht an Rraut und Loth, fo noch nicht antommen gewesen, gemangelt batte.

"Auf vorgebachten 24. April ift Graf von Pappenbeim bes Morgens frub in der Reuftadt, fo nur halber abgebrannt, gezogen, etwan 200 Mann auf der Gaffen gegen ber Altftadt in Batagli gefunden, auf welche er 100 Mann avanciren laffen. Bene aber, nachdem fie zweymal Feuer gegeben, haben fich in bie Altftabt retiriret. Darauf Bappenbeim an vier Orten gegen ber Stadt angefangen, Laufgraben zu machen. Da haben bie Magbeburger erft recht gemerfet, bag ber Graf von Tilly gefinnt mare, eine rechte Belagerung (welches fie juvor nicht geglaubet) mit ihnen vorzunehmen.' Da fepnd nun in ber Stadt vieler Leute Gemuther alteriret, verzagt und fleinmutbig gemacht worben. Dieweil fich feiner weder unter ben Officirern, Ratheverwandten noch Burgern, vielweniger ber Administrator feibften, einer folden vermutbet, und beewegen im geringften nicht, weber an . Munition, noch Bolt in Bereitschaft gebracht worben, welches boch zu Defendirung einer folden weitläuftigen Irregular-Beftung wie Magbeburg bochnöthig gewesen mare; benn bas Bolf batten fie theils mit Ginnehmung und Befegung von Reu-Balbeneleben und ber andern Auffenwerfe und Redouten aufferhalb ber Stabt verloren, theils waren megen Mangel an Proviant, weil bie Burger gang nichts obne bare Begablung ober gewiffe Berficherung und Bechfelbrief beraus geben wollten, wiederum entweder entlaufen, oder fur hunger und an dem Commig-Bier, welches etliche fo ehrlich braueten und verfalfcten, geftorben, bag alfo in Summa nicht vollfommentlich 2000 gefunde Solbaten zu Rug und etwan 250 gu Pferd übrig gemefen. Die Beftung belangenb, mare auch wol vonnöthen gewesen, bag von ber Burgerichaft und bem Rath ober berfelben Bauberren gute Aufficht gehalten worden mare, fintemal fie fo unordentlich befunden worden, daß fic bie erfahrne Rriegeofficirer bochlich barüber entfest, weil fie inne worden, wie bochnothig es fepe, jederzeit fein eigen Reft aupor wol zu vermahren und zu befestigen, ebe man ausfliegen und bas gange Relb befigen will, bergegen aber feine eigene Bobnung nicht vertheibigen fann. Doch gleichwol weil die Roth ba war und fich je mehr und mehr haufete, wollte es fich gebubren , bag ein jedweder Rriegsofficirer , fowol der Rath und

gemeine Burgericaft ihr beftes thaten und bie Sachen nach Möglichkeit anftelleten.

"Derobalben ben besagten 24. April alle Officirer neben bem Commandanten von Kaldenberg auf bem Rathhaus gufammenfommen und bie Defendirung ber Poften an ber Stabt und bem Ball unter fich ausgetheilet. Kaldenberg bat neben bem General-Commando vor fich insonderheit genommen ben Bepbed an ber Subenburg bie an bas Rrodentbor. Dem Generalmajor Carl Sunn von Ambftenrath ift vom Krodentbor an bas gange Bert an der Reuftadt bie an bas Rifderufer anbefohlen. Rifderufer und bie Elbe baben bie Rifder felbit neben etlichen Bargern aus ber Stadt ju defendiren auf fich genommen. Der Dbrift-Leutenant Eroft murbe in ben Durchschnitt auf bem Maric, benfelben, die Elbbruden und Thor ju vermachen, verordnet. Der Administrator neben bem Dbrift-Leutenant Congius baben ben Gebhard und bas neue Berf binter bem Thumb in ihre Inspection genommen. Die Bürgerschaft ift also eingetheilet worden, bag felbige ben obern Ball bes Rachts alle achtzeben Biertheil vollfommentlich, bas Tages aber bie Balfte befegen muffen, die Soldaten aber find unten im Ball, im Zwinger, Mauren und Rauffebraven abgetheilet worben, daß es alfo an guter Ordnung im geringften nicht gemangelt, wo bie Burgerfcaft fich felbiger in allem batte williglich unterwerfen und bem rechtmäßigen Commando folgen wollen. Aber ba baben bevdes ber von Kaldenberg und andere verftandige Officirer ben bem meiften Theil eine groffe Rachläffigfeit mit bochfter Befturgung befunden, ba immer einer auf ben andern feben und nicht etwan bas gerinafte mehr thun wollen, als ber andere. Der Arme miggonnte bem Reichen feine Boblfahrt , bag er follte etwas mehr Licenz haben und etwas langer ju haus bleiben, da doch mancher an feiner ftatt fein Gefinde und Diener und oftmals groep, drey und mehr ju Ball fchictte. Go wollten bie Reichen ber Licenz migbrauchen, und burften etliche gar nicht einmal ober agr felten auf ben Ball auden, fonderlich biefenige, Die noch gute Rapferliche Gemuther batten, ober in bas Sauptwerf mit Roniglicher Dageftat und bem Administratorn anfangs nicht

mitgezogen worden und verwilliget haben wollten. Beyderseits aber, die zu Wall gingen, hatten wol der wenigste Theil fürnemlich im Sinn, dem Feind zu resistiren oder Abbruch zu thun, sondern daß sie entweder etwas neues höreten oder ihrer Nach-barn Begehren ersetzen. Derowegen der meiste Theil den ganzen Tag auf den Wällen lag und seine Flaschen Bier viel bessex gebrauchte, als die Musqueten, wozu dann nicht wenig geholsen die alte Ordnung, welcher die Bürger durchaus nachleben wollen, daß die Viertheil der Posten nicht viel wechselten, und diezeuigen, so an ihrem Ort keinen Feind, die, so den Feind Tag und Nacht auf dem Hals hatten, ablösen wollten. Da dann diese wegen steitger Arbeit müd und verdrossen, dagegen aber sene faul und laß gemacht worden.

"Doch gleichwol, bamit bem Reind ber Muth nicht au boch muchfe über ber Magbeburgifden vielfältigen Retiraben und quittirten Auffenwerfen, haben etliche aus ber Burgericaft und anbern Officirern um einen Ausfall bep bem von Kaldenberg angefucht, welches war Anfangs megen Mangelung bes Bolis fdwerlich hat wollen verftattet werden, endlichen aber ift etmas beschloffen worden, und find furz nach Ginnehmung ber Neuftadt auf einen Tag brei Ausfall gefcheben. Den erften thate ber General-Major von Umbftenrath bes Mittags zwifden 11 und 12 Uhren mit etwa 40 Pann an ber Reuftabt, und nahm bem Reind Die Schangforbe und andere Bewehr, ingleichem Schippen und Spaden ab, erlegten in dem Laufgraben in 16 Mann und brachten zween Gefangene bavon, welche ausfagten, wann fe brev Schritt batten fortgefest, batten fie ben Pappenbeim binter einer Mauer ertappet. Den andern Ausfall thate ber von Faldenberg burd ben Obrift-Leutenant Troft auf bem Marich mit etlich hundert Mann ju Rog und Fug, die den Feind fo weit trieben und angftigten, bag er icon anfing, um Quartier ju rufen, batten auch ju bemfelbigen mal, wann fie nur etwan um 300 Mann ftarfer gewesen, ben gangen Marid und roibe Bornicang avieder einnehmen konnen. Weil aber ber Reind mit einem gangen Regiment ben allbereits Befchlagenen gu Sulfe tam, baben fie muffen nachlaffen und an der erlangten Victori content

seyn, doch seynd auf der Rayserischen Seiten über anderthalb hundert Mann todt geblieben, daß man den Feind den ganzen Tag sich damit hat schleppen sehen. Die Magdeburgische, auf deren Seiten wenig geblieben, brachten auch etliche Gesangene mit sich in die Stadt. Der dritte Ausfall ist geschehen wiederum von dem General-Major in der Neustadt, da der Feind etwa 40 in dem Laufgraben verloren und die Magdeburger ziemlich Beute an versilberten Degen, Partisanen und andern Sachen bekamen."

Daneben aber zeigte Tilly fortmabrend fich befliffen, durch einbringliche Schreiben ben Abminiftrator, gleichwie ben Rath an die bedenfliche Lage ber Stadt zu erinnern , und bat er felbft zu bem Enbe bie Bermittlung ber Rurfürften von Sachfen und Brandenburg angerufen. "Unter foldem Schriftmedfel ift mit ber Belagerung ernftlich fortgefahren worden; benn ale Pappenheim in die Reuftabt fommen , bat er fobald binter ben noch flebenden Mauren angefangen zu approchiren, und in furgem auf berfelben Seiten an ben Stadtgraben, welcher troden war, fommen, alfo bag bie Magbeburger mit bem Gefchut ihnen nicht viel mehr abgewinnen mochten, boch haben fie barauf ein Stud auf ben boben Pfortenthurm gebracht, bamit fie viel von bem Rapferifden und Ligiftis fchen Bolf ju Plat geleget. Bon ber Reuftabt gegen ber Subenburg zu auf dem Reld murben feine Approchen gemacht, fondern nur Reutermache gehalten, weil ber Orten die Stadt am beften und ftartften verfeben war. Den 1. May wurde in ber Racht eine Batterie in ber Neuftadt gemacht gegen die unterfte Stadtbatterie, von welcher ben folgenden Tag fart in bie Stadt gefpielet worben; boch muften bie Rapferifchen gegen Abend wieder bavon weichen, weil die Belagerte aus ber Stadthatterie dem Conftabel ben Arm abgeschoffen, ein Stud gelahmet und viel Bolfs baben beschäbigt. Rach foldem ift etliche Tag wenig binein geschoffen, fondern nur mit approchiren fortgefahren und an unterschiedlichen Orten Minen gemacht worden, bag man allet Drien gang an ben Graben fommen. Darauf ließ Bappenbeim in ber Neuftabt vier Batterien verfertigen und von felbigen ben 7. May mit 16 Carthaunen fart auf die Stadt ichiegen.

war bamale alles jum Sturm jubereitet, weil aber ber bobe Pforten-Thurm und bas fleinerne Runbel baben benfelben Taa nicht gang tonnten gefället werden, mufte es noch verbleiben : boch find icon 20 Mann mit einem Sergeanten burch einen Reller an bem Stadtwall gewesen, und fich eingraben follen, find aber burch einen Ausfall wieder vertrieben , zwep barvon gefangen und einer ericoffen worben. In ber Stadt mar bamale Allarm und alles im Gewehr, bann bie Belagerte nicht anderft meineten, ale die Rapferifche murben anfegen, infonderbeit weil auch icon etliche Sturmleitern in bem Graben maren. Der Graf von Tilly, Pappenbeim, Dbrifter Schonberg Beneral-Bachtmeifter und andere Obriften waren bamale in ber Reuftabt und vermeineten, die Stadt murbe begehren ju parlamentiren; aber es mar fein Apparent bargu porbanden, sondern bie Magdeburger ftellten fich refolut jur Gegenwehr, und war ein fold Schieffen mit ben Studen ein und aus, wie nicht weniger mit den Musqueten gegeneinander, bag ber Erdboben aitterte, und flogen die Musquetenfugeln fo bid, als wenn fie regneten. Des Rachts wurden viel Feuerfugeln in bie Stadt geworfen; aber bie Dagbeburger batten gute Achtung barauf und in allen Baffen Unftellung gemacht, folche einfallende Rugeln ju bampfen, alfo bag fein fonderlicher Schaben gefcheben fonnte.

"Der Graf von Tilly eilete heftig mit der Belägerung sort: weil damals der König in Schweden sich je mehr und mehr herzu nahete und start um Zerbst streisen liesse, derhalben war ihm nicht wol bey diesem Handel, sonderlich weil auch Chur-Sachsen und andere Evangetische Stände in starter Werdung und Kriegs-bereitschaft begriffen waren; derhalben er allerhand Gesahr bessorgete und nicht in geringen Forchten war. Aber eben dieses machte die gute Magdeburger etwas sicher, daß sie sich nicht mit solchem Eiser und Ernst, wie sie wol hätten thun sollen, desendirten, sondern sich darauf verliessen, daß der König nunmehr in der Rähe wäre und es deswegen keine Roth mehr haben würde; sie konnten sich nicht einbilden, daß sie also, wie hernach geschehen, übereilet werden sollten, und achteten nicht, daß die Rapserische in der Reustadt und Sudenburg ihnen so nahe ausm

Dals waren und wie heftig sie sich bemüheten, immer fortzuruden. Der von Faldenberg ließ sich zwar keine Mühe und Arbeit bep Tag ober Nacht verbrieffen, aber die Last war ihm allein zu viel. Derselbe that zwar ben vierten Ausfall an seiner Post in ben Laufgraben an der Sudenburg und heyded und erlegte in 60 Mann, barunter auch ein Capitain und Lieutenant geblieben; den Corporal brachte er gefangen mit in die Stadt. Aber die Tillysche liessen sich ansechten, sondern machten sich bald wieder an ihre Arbeit, daß sie auch am heyded durch die Futtermauren gebrochen und 4 Stud Geschüß darein gesenset, mit welchen sie auf die Vormauren und Iwinger au gedachter Bastey etliche Tag start gespielet."

Den 8. Mai entfenbete Tilly einen Trompeter mit brei Schreiben in bie Stadt: fenes an Rath und Burgericaft mar eine Aufforberung; bie beiben anbern Schreiben galten bem Administrator und dem von Kaldenberg. "Den Trompeter, ber biefe Schreiben gebracht, baben die Magbeburger in ber Stadt. bebalten , bis auf den 10. May , ba fie ibn mit einer Antwort auf gehabte Berathichlagung wieber abfertigen wollen, find aber burd die plogliche erbarmliche Eroberung ber Stadt übereilet worben, wie wir jeso nach einander foldes erzehlen wollen. Den 8. Man, ale ber Trompeter fcon in bet Stabt gewesen, bat Pappenbeim wieder in der Reuftadt etliche commandirt, fic in ben Ball ju logiren ; die Magbeburger aber find 40 Dann fart ausgefallen, und die Pappenbeimifche wieder ausgetrieben, barüber fie aber ben Capitain Buftenhoff verloren. Beil abet nichtsbestoweniger bie Pappenheimische fic balb wieder in ben Graben gemacht, ihre Arbeit fortgetrieben und etliche Schangforbe babin gebracht, ift ber Beneralmafor gegen Abend wieder ausgefallen, und fie ju zweven Ralen wieder berausgeschlagen. Dann auf folde Beife muften endlich die Belagerten fich befenbiten, weil fie fein Pulver, mit groffen Studen ju fpielen, mehr übrig, und foldes vom Rath war verhalten worden, bis auf bie lette Stunden, ba mufte man erft Orbinang machen, bag mehr Sand- und Baffermublen , Pulver ju mablen, angerichtet worden, und wann foldes etwas zeitlicher mare offenbaret worden,

batte man bemselbigen Mangel in etwas vorkommen können, dann Salpeter gnugsam vorhanden war, daß sie auch dem Tilly mit Kraut und Loth solcher Gestalt hätten überlegen seyn können, wann nicht ihre ungetreue Nachbarn, Religions- und Bunds-verwandte, wider die Christliche Liebe, ihrem Feind mit Kraut und Loth ausgeholfen hätten.

"Das Schieffen aus bem Tillpiden Lager auf Die Stadt ift ben 7., 8. und 9. May Tag und Racht mit groffem Ernft angetrieben worden bis auf ben 9. Nachmittag, ba fie innegehalten und nicht mehr geschoffen, und find viel taufend Schug gezehlet, aber wenig mit ausgerichtet worden, fintemal fie in ben Bepbed eine Rugel auf die ander geschoffen, bag fie barin fteden blieben, und bas Werf nur vefter bavon worden. In ber Neuftabt baben fie vermeint, den Thurm von der hoben Pforten in den Graben au fällen und benfelben damit auszufüllen, fo aber nicht angeben wollen, bann er ben 8. biefes feitwarts auf ben Ball gefallen und ein alt Rundel an dem Graben ausaefallet. Aminger an bem Neumarkt in ber Neuftabt marb auch mit acht Carthaunen gefpielet, und brep Mauren an bemfelben gericoffen, ber Ball aber fonnte nicht beschädiget werben. Und ob auch gleich viel bunbert Reuerfugeln und Granaten unterbeffen in bie Stadt geworfen, ift boch nichts fonderlichs bamit ausgerichtet worben, find auch von all foldem Schieffen auf ben Ballen von Solbaten und Burgern über 8 ober 9 nicht tobt blieben.

"Dieweiln nun den 9. May Nachmittags die Tillpsche mit bem Schieffen ganz ingehalten, auch bep der Sudenburg etliche Städ abgeführet, dieweil der Graf von Tilly des Borhabens war, wegen des Königs Anzug, wann er je die Stadt mit einem Sturm nicht überwältigen könnte, in etlich Tagen das Läger aufzuheben, haben die in der Stadt gemeint, die Tillpscheschiehten sich zum Abzug, und würde nun nichts weiter tentiret werden, jedoch die Nacht über die Wachten wol bestellet, dann die ganze Soldatesca neben der ganzen Bürgerwacht, auch den Reutern, die mit ihren Pistolen und Pandeliren sich sederzeit auf dem Wall willig sinden lassen, unangesehen sie gleich andern Soldaten von den Bürgern kein Quartier haben konnen, die

ganze Racht über die Bachten versehen helfen. Und weil die Rapserische die ganze Racht über ganz fill gewest, seynd sie des Morgens um 5 Uhr von dem Ball meistentheils nach Saus gangen und sich zu Ruhe begeben, welches dann alles den Raysferischen verkundschaft gewesen. Darauf sie dann nach 7 Uhren den Sturm angefangen, wie folget.

"Den Abend haben die Obriften im Tillpiden Lager Rath gehalten, wie man bie Gachen angreifen follte, barbey baun ber Graf von Tilly febr gezweifelt, ob ein Sturm ju verfuchen mare, weil er fich befahret, daß es miglingen mochte; boch ale ein Rapferifder Obrifter ftard bargu gerathen und bas Exempel mit Maaftricht berbengebracht, ba die Bacht auch in der Morgenftund gefclafen und die Burger beimgangen und fich in ihre Betten begeben batten, barauf bat man beschloffen und fich verglichen, bag ber Graf von Pappenbeim neben den Gronsfelbifchen, Banglerifden und Savellifden Regimentern bas groffe neue Bert an ber Renftadt, Bergog Abolf von Solftein bas boruwert vor dem Rroden. Thor, Graf von Manefeld den Beybed, und bann brey Rayferifche Regimenter, neben etlichem Ligiftiichen Bolf, bas neue Berf auf bem Marich, zwischen ber Brud und bem Baffer, anfallen follten, und follte ber Sturm alfo jugleich, mann man mit grobem Gefchut eine Lofung geben murbe, an allen vier Orten angeben : welches boch nicht geicheben , auch nicht geschehen fonnen , weil gar feine Preffe an feinem Ort gefchoffen, auch die Graben nicht ausgefüllt gewesen. Der Graf von Pappenheim aber bat au feiner Poft einen groffen Bortheil gehabt, ale einen trodenen Graben, feine Bruft- noch Streich Bebr an dem Ball und ben Ball gang thalbangend, baß man leicht mogen binauflaufen. Der bat fich nun an feinem Drt die Sach eifrig laffen angelegen fenn, die Racht über alles jum Sturm fertig machen , Sturmleitern an ben Ball anlegen, Staffeln barein hauen, bie Pallifaden ausreißen laffen und anders mehr angeordnet. Aber ber Graf von Tilly bat noch felbigen Morgen noch einmal Rriegerath gehalten, wiewol ben vorigen Abend beschloffen und abgeredet gewesen, gleich mit dem Tag anzufallen; fogar bat man an gutem Effect gezweifelt.

Darauf hat es sich bann mit bem Anfall verzogen bis nach 7 Uhren.

"Dann ale in ber Stadt ben 9. May beschloffen war, ten Tillpiden Trompeter mit einer Resolution den fommenden Morgen ale den 10. Diefes wieder abzufertigen, unterbeft aber Burger und Solbaten bie gange Racht, wie vorgebacht, auf bem Ball gewesen, bis der Tag angebrochen, ba fie vermeint, es murbe nun am Tag nichts Sonderliches vom Reind verübet werben, find von jeder Doft der halbe Theil Burger und Soldaten nach ihrer Gewohnbeit nach Saus gangen, auch die Officirer, fo bie ordinari Bacht nicht gehabt, fich jur Rube begeben; ber von Kaldenberg aber ift nach bem Rathbaus geritten , beneben bem Rath den Tillpichen Trompeter abzufertigen. Aber ba jene am beften ruben wollen, bie Uebrige auf dem Ball auch mehrentbeils mud und ichläfrig waren und fich feines Unbeile, viel weniger Sturme por geschoffener Breffe an ber Stadt befahreten, biefe aber in emfiger Berathichlagung begriffen waren, haben bie Rapferifche und Ligiftifche ibr Borbaben ine Bert gerichtet, und ift Dappenbeim nach 7 Uhren (20./10. Mai), wie vorgemelbet, an ber Reuftabt am neuen Berf mit ganger Dacht, bargu er auch bie Reuter, fo abgefeffen, gebrauchet, angefallen, bem Bolf die Lofung Jesus Maria und ein weiß Bandlein um ben Urm gegeben, die Stadtfolbaten, beren etwa 15 gewefen, aus ber Fauffebraven getrieben, daß fie fic auf den obern Ball retiriren muffen. Darauf er bald bas neue Bert angelaufen, auch icon bis unter ter Magdeburger Gewehr über die Bruftwehren fommen; doch weil ber von Kaldenberg eben bamals vom Rathhaus anfommen, ift er mit Berluft etliche Bolfe felbigen Drie jurudgetrieben worden, baf man auf bem neuen Berf über bunbert Tobte bat liegen feben.' Unterbeffen aber haben die Rapferifche an der boben Pforten auch angefeget und, weil bafelbft bie Bacht gar ichlecht bestellet, bald Deifter gespielet. Dann die wenig Solbaten, fo allda maren, maren folafrig, ber aber auf ber Schildmacht ftund, der fuchte feine Feinde im Bufen und murbe ber beranfteigenden Rapferifchen nicht eber als mit dem Streich gewahr, baber auch die andern leichtlich übermannet und ber Reind über

vierall bis in die Pforten fommen. Db nun wol hierauf überall karmen in der Stadt, die Sturmglod geläutet und nachemals tapfer gefochten worden, war es doch viel zu spät, sonder-lich weil der von Faldenberg um diese Gegend, als er auch den Feind zurückzutreiben sich bemührt, geschoffen worden. Jedoch da der vierte Theil so viel Soldaten als Bürger gewesen, hätten sie Rapserische wol wieder hinaus schlagen können, dann es auf ihrer Seiten auch nicht gar ordentlich zuging, und nicht ein geringe Confusion entstunde, als die rechte Gegenwehr kommen, und da etwan 500 Reuter gegen sie kommen wären, sollte es seltsam abgelausen sepn, wie die Officirer selbsten bekennet.

"Beil nun die Soldaten in der Stadt und theils Burger sich verschoffen hatten, ist alsbald wegen des Entsases bey den andern Bürgern an selbiger Post eine Confusion entstanden, welches die Kayserische vermerket, und ihrem Volk die Losung geben, die andern Posten auch alsbald anzusallen, welches zwar geschehen, und hat der Berzog von holstein das hornwerk vor dem Kröden-Thor angegriffen, hat aber starken Biderstand bessunden, denn sich die Bischösliche Soldaten daselbst wol gehalten. Beil aber allbereit das Pappenheimische, Manglerische, Gronsselbische und Savellische Reziment den Wall auf dem neuen Werk bis zu ermeldtem Thor eingenommen und von hinten hinsauf in die Magdeburgische Soldaten gefallen, sind sie übermannet und mehrentheils am selbigen Ort niedergemacht worden.

"Der Graf von Mansfeld aber hat ein geraume Zeit mit dem Sturm an dem Seyded verzogen, bis des Pappenheims und andere Regimenter allbereit über die Salfte in die Stadt hinein waren, da er doch ftarten Widerstand befunden, also, daß ihm zween Stürm abgeschlagen worden, bis er endlich, da schon alles in der Stadt in Furcht war, zu einem eröffneten Thor hineingezogen.

"Zwischen dem Waffer, auch auf dem Warsch, haben die Rapferische gleichfalls nicht viel ausrichten können, ob sie wol eben langsam jum Sturm gethan, dann sie allererft, da sie gesehen, daß die Stadt schon gewonnen, angesetzt, boch gleich- wol ftarte Gegenwehr befunden, bis sie zulett gutwillig, weil

bie Dagbeburgifche gesehen, bag Alles verloren, eingelaffen worden : alfo mann nur das neue Berf an ber Reuftadt mit ber Bacht recht mare verfeben gewefen, mare es unmöglich geweft, bag an ben andern brey Orten bie Beffung batte fonnen ge-Bonnen merben. Demnach aber foldes Berf an ber Reuftabt, wie auch bernach bas Rroden - Thor, obbemeldtermaffen erobert, und ber von Raldenberg ericoffen, febnd bie Barger und Golbaten gezwungen worben, fich in die Stadt zu retiriren, und ob fie fich gleich an etlichen Orten wieder gefeget, auch burch gute Anordnung und tapferes Bufprechen Capitain Schmidts ben Reind an ber Reuftadt icon wieder bis auf ben Ball gefchlagen, ift bod, ale berfelbe gleichfalle fdwer verwundet worden, der Graf Bappenbeim mit groffer Kury nachgesett, auch etliche Stud gegen bie Baffen gefehret und losgebrennet, alle Defension umfouft geweft, alfo, bag etwa um 11 Ubr bie Stadt ganglich in des Feinds Gewaft gewefen, da fich mehrentheils Burger nach ibren Baufern retiriret ; bie andern, fo fich widerfegen wollen, find niedergebauen worben."

In ber Frube beffetben Tage batte Tilly bas Beichen jum Sturm geben follen. Statt beffen erging an bie Generale eine nochmalige Berufung zum Rriegerath. Die Nacht batte ber Feldberr im Bebet augebracht, eine Grunde Rube fich gegonnt, am Morgen feiner Gewohnheit nach zwei Deffen gebort. Doch mar er zu feinet Entscheibung gelangt, es lag am Tage, daß er nur Beit zu gewinnen suche fur die Magdeburger. Der Trompeter war noch nicht jurud, eine Capitulation ftand in gewiffer Ausficht. Warum noch fturmen ? Es fei wohl auch, meinte ber Relbbett , jest ju fpat , um ben Sturm ju versuchen , mas mit Tagebanbruch batte geschehen foffen. Rur ließ er die Truppen ausruden, fich aufftellen, mabricheinlich um ju fcreden, um Die Capitulation zu beschleunigen, ba ibm alles baran gelegen fein mußte, Die Stadt unverfehrt ju übernehmen. Aber ein alter italienischer Dbrift erinnerte an Magftricht, bas mehre Stunden nach Tagesanbruch, als die ermudeten Bachen im Schlaf begraben, genommen wurde, und feine Borte riffen die Berfammfung bin. Tilly bewilligte den Sturm, ben er faum gewünscht

baben fann. Rach 7 Uhr begann Pappenheim mit bem Sturm auf bas Reue Bert. Borber ließ er febem feiner Golbaten ein Glas Rheinwein reichen. "Befus Maria" mar bie Lofuna, eine weiße um ben linten Urm gelegte Binde bas Erfennungezeichen. Der Strafenfampf mar noch in vollem Buthen, ale gleich 'nach 10 Ubr Reuer aufloderte neben der Apothefe am alten Ring. Die Luft ift ftill, boch greife bas Reuer um fic. Es brannte an 40, 50 Drien. Es entgundeten fich bie im Innern der Stadt angelegten Minen; nicht zur Abwehr des Feindes hatte man bas Pulver verwendet, es follte bie Bernichtung ber Stadt berbeiführen. fie erreicht, fant man auf bem neuen Markt eine Mine, fünf Tonnen Bulver baltend. Much in beimlichen Gewölben und auf Thurmen war bes Pulvers nicht wenig niedergelegt. In ihren Berichten an ben Raifer, Die Infantin, ben Rurfürften von Bapern nennen bie Anführer ber Ligiften ale bie Urfache bes unerborten Brandes bas bin und wieder eingelegte Vulver. Davon haben auch die Gefangnen ausgesagt, und famtlichen Musfagen gufolge ift Falfenberg bes unfäglichen Jammers bauvtlachlichfte Beranlaffung. Dft bat er bie Burger ermabnt, wenn, allem Berhoffen entgegen, der Reind in die Stadt fommen follte. fie alebann biefelbe in Braud fteden möchten, bamit bie Feinde nicht betommen und genießen, wonach fie fo lange getrachtet.

Als gesichert der Erfolg des Sturms, konnte Tilly nach Priegsgebrauch der Plünderung nicht wehren; er gestattete sie mit der Ermahnung, sich des Blutvergießens und des Frevels gegen die Frauen zu enthalten. Was in seinen Kräften, um der Stadt die Plünderung zu ersparen, das war ihm nicht gelungen. Jest mußte er, nach der Minen verrätherischem verderblichen Spiel, dem Umsichgreisen der Flammen zuschauen. Wie allzeit, hat er auch setzt gethan. Er durchritt die Straßen nach allen Richtungen, bittet, verspricht, droht, um die Soldaten zu bewegen, daß sie von Plünderung und Mord ablassen, mit Löschen sich beschäftigen. So thun auch andere Officiere. Aber der Brand greist um sich. Tilly kehrt nach dem akten King zurück. Dort trisst er den ihm befreundeten P. Splvius. »Mon père, « rust er ihm zu, »sauvez, delivrez, arrachez à la mort tout ce que

vous pourrez. Et fist ab, bebt einen Anaben weg von det Bruft ber erichlagenen Mutter, fpricht : "bas fei meine Beute!" Seine Thranen fliegen. Die Anftrengungen, dem geuer ju webren, ergaben fich im Allgemeinen vergeblich. Tilly ritt jum Dom: babin batten fich viele Menfchen, meift Frauen und Riuber geflüchtet : fur beren Sicherheit beftellte ber Relbberr eine Bache von 100 Mann, 500 andere Soldaten verwendet er, bas prachtige Bebaube ju retten. Die gleiche Thatigfeit entwidelt er in bem Schirmen der Saufer am neuen Martt, fehrt bann jurud nach bem Liebfrauenflofter unweit bes Doms. Auch bier brobte Befahr. Tilly und D. Splvius vereinigten ibre Bemubungen. um Soldaten berbeizurufen, auf daß fie lofden. Die Trommel wirbelte burch bie Straffen, wo bas noch möglich, ausrufen ließ ber Relbberr : ein jeder, ber eine rettende Sand anlegen werde, folle frei fein obne Lofegelb. Rach und nach fanden fich bort 600 Menfchen zusammen. Siebenmal ledten bie Rlammen an ben Bebauden, fedesmal murben fie gelofcht.

Mittags um 11 Uhr war ber Aufenthalt in ber Stadt so gefährbet, baß viele Soldaten außerhalb ber Mauern Schuß suchten. Eine Stunde später wurde allgemeines Ausbrechen besohlen. Einige Regimenter besetzen den Wall. Der General blieb, er wollte sortsahren im Beutemachen nach seiner Weise, vor allem der Frauen und Kinder sich annehmen. Es wurde den Soldaten gestattet, die Männer, mit denen sie sich um ein Lösegeld geeinigt, hinauszusühren ins Lager, Frauen und Kinder wurden zurückehalten; neben dem Hause, in welchem sie untergebracht, hielt der alte Feldherr, zu wachen über die Gestetteten. Am Nachmittag wich die bisherige Stille der Luft dem Brausen eines Sturms, und alsbald hat ein Feuermeer über die ganze Stadt sich ausgebreitet. Nachts um 10 Uhr war es vollbracht, die Glut sant zusammen.

Am folgenden Tage famen die Sosdaten zurück, es nahm ihren Anfang die eigentliche Plünderung, die der Feldberr nicht untersagen konnte, nur fuhr er fort zu helfen, so weit ihm das möglich. Ihn jammerte die Wehklage der Kinder; sie saßen auf ben Leichen der Eltern, riefen nach Bater und Mutter, wußten

nicht wobin. Der General ließ eine Kirche raumen, barin bie Rinder julammengubringen, Baffer und Brob ibnen reichen. Dann wurde ausgerufen , Mutter , bie ihre Rinter vermiften, möchten an ber Rirche fommen, nachseben, ob big ibren bort acborgen, und in dem Fall fie an fich nehmen. Alfo berichtet ein Magdeburgifder Giferer, mit bem Bufag: bas Weinen und Soreien der Rinder fei dem Reind felbft endlich ju Bergen gegangen, bag er fic angeftellt, ale empfinde er Mitleiden mit ber verderbten und ermordeten Stadt, "Die Rinder," beißt es ferner, "beren Eltern nicht mehr aufzufinden, foll ber Tilly, wie man fagt, etliche in ber Besuiten, etliche in gemeine papftliche Rlofter ichiden, bag fie allba auferzogen und zu papflichen Breueln gebracht werben," Diefen gangen zweiten Tag über murbe die Domtirche verschloffen gehalten, ohne Zweifel, um alle Gefahr von den Geretteten abzwwenden. "In die Thum-Rirchen baben fich in 1000 Menfchen an Beibern, Jungfrauen und Rinbern , boch wenig Burgern und etlichen Soldaten , retiriret und brev ganger Tag lang ohn Effen und Trinfen barin aufgehalten; benen hat ber Graf von Tilly nachmale ben 12. Dan burd green Trommelichlager Quartier ausrufen, ihnen Commifebrob austheilen, die Burger und Mannepersonen absonderlich in ben Bifchofshof führen, und welche gefund ober vom lanbe waren, die Thum-Rirch wieder zu reinigen und zu faubern, berausnehmen laffen. Als auch D. Baf und feine Collegen für ber Rirchen ibm einen Auffall gethan, bat er fie neben ibren Beibern und Rindern in die Mühlen-Bogten bringen und ibnen etwas Speis, boch folecht genug, geben laffen. Bu ben Soldaten, fo fich in ber Rirch befunden, ift er felber bineingangen, fie ju befichtigen, ob nicht etwan etliche vorbanben, fo von ibm ausgeriffen waren; ben andern bat er Quartier und Bestallung verheißen, mann fie ihm bienen wollten, boch gupor ihnen einen Auspuger geben, daß fie ihrer Saden fo übel mabrgenommen batten." Am 24./14. Mai bezog Tilly felbft fein Quartier in ber Stabt.

Bon Magdeburg aus ertheilte er dem Obriften Reinach, ber In Stade commandirte, die Beifung, vor bem Abminiftrator von

Bremen, bem Bringen Johann Friedrich von Solffein auf seiner But ju fein. Der wollte jedoch fein Beil versuchen, wurde gefolggen, fein Bolf gerftreut. Nicht weiter um die Dunbung ber Befer beforgt, brach Tilly am 3. Juni von Magbeburg auf, bort 5000 Mann unter Mansfeld zurudlaffend. Sein Marich ging nach Thuringen und mar junachft berechnet, um ben Canbgrafen Bilbeim von Beffen Gaffel , ber einzige , ber nebft Robann Georg von Sachsen auf bem Leipziger Schlug verharrte, zu beschwichtigen. "Wie die Rapferifche alfo über ben Barg fommen, baben fie in Thuringen fammerlich zu baufen angefangen und fonderlich in Beymarifden, Schwarzburgifden und andern Evangelischen Orten mit Rauben und Plundern groffen Schaben gethan. Unter andern haben fie die Stadt granfenhausen gang ausgeplunbert und darnach biefelbe in Brand geftedet. Ingleichem haben fie Die Grafliche Gleichische Bittib auf ihrem Leibgeding Grafen-Tong famt bem Schloft gang ausgeplundert und befagter Brafin bie Ring von ben Fingern wie auch die Urm- und Salebauder abgenommen, viel Orte gang vermuftet und od gemacht; auch wurden allentbalben bie Relbfruchte über alle Daffen verberbet, und war ber ben Inwohnern ein groffer Jammer und Bebflagen.

"Nachdem nun der Graf von Tilly mit dem Läger zwischen Artern und Frankenhausen etliche Tag ftill gelegen, ist er fürters auf Erfurt zugezogen, und das läger wiederum nicht fern von selbiger Stadt geschlagen, auch von dar aus an dieselbe begehren lassen, daß sie sich bequemen und zu Ihrer Kapserlichen Majestät Bersicherung Guarnison einnehmen sollten; aber sie hat sich damals mit hergebung Proviant und einer Summa Gelds mit ihm verglichen, ungeachtet die Katholischen gern Volk hinein gehabt hätten, wie denn auch deswegen sonderlich Anschläg ob-handen waren."

Killy fand mit 8 Regimentern au der Werra, erließ Exmahnung auf Ermahnung an den Landgrafen, und berichtet, 27. Juli., an den Lurfürsten von Bayern: "der Landgraf hat sein gewordenes Bolf, welches an 6000 — 7000 Mann fark sein mag, auf feine Festungen Cassel und Ziegenhain zurückgezogen. Dahin ihm zu solgen, ist nicht thunlich. Denn das

Landvolf ift aufgeregt, arger erbittert als bie Golbaten. Dagu ftebt ber Ronig von Someben mir im Ruden und bringt vor. Er hat bie Stadte in der alten Mart eingenommen, bat bei Tangermunde die Elbe überfdritten : Savelberg, Rathenow und Altbrandenburg an der Savel, Stendal und Berben bieffeits der Elbe find in feinen Banden." Bemundernemurbig, nicht nachahmenewerth ift unter folden Umftanden die Rachficht Tillve, als ber jugab, bag ber gandgraf burch feine Armee jog, um ju Berben mit Buftav Adolf fich ju verbinden, nicht im Intereffe ber religiofen ober burgerlichen Freiheit ber Deutschen, fondern im Intereffe ber Bergrößerung von heffen-Caffel. Durch ber Someden Borruden zur Umfebr genothigt, brach Tilly ben 19. Inli von Dublbaufen auf, um über Danofeld und Afcheroleben gurud nad Bolmirftedt ju marichiren. Ginen Angriff auf ber Soweden Lager durfte er nicht magen. "Den 25. Jul. ift er ju Bolmerftatt angelangt. Demnach nun ber Konig glaubwurbig avisirt worden, baf befagter General von Tilly um Bolmerftatt berum fein gange Armee, Die Reuteren aber bem Gebrauch nach voraus logiren wolle, bat er gleich ibm bie Rechnung gemacht, bag bie Rayferifde und Ligistifde ber End fur fich ficher, und we nicht gar, boch gröffern Theile unachtfam, auch wegen bes foleunigen und weiten Buge giemlich abgemattet fesn murben. Dieweil bann bingegen die Schwedische Reuteren und Dragoner eine Zeitlang ausgerubet, bat Ihre Majeftat fur gut und rathfam befunden, wann fie mit bem größten Theil berfelben auf ben Feind nacher Bolmerftatt jugingen, zwifden bie Reuter-Quartier einfiefen, biefelbe von einander absonderten, auffclugen und mit füglicher Belegenheit fürfer fuchten, die gange Armee barburch in Unordnung zu bringen.

"Hierauf hat Ihre Majeftät ben 16. Julii besagte Reuterep und Dragoner zu Arneburg in ber Alten-Mark versammtet und mit solchen noch selbigen Abends um 9 Uhren aufgebrochen und die Nacht eine Meile hinter Tangermunde bis in ein Dorf, Belgen (Peulingen) genannt, fortgezogen. Beil es aber ben andern Tag Sonntag gewesen, haben sie zusörderft ben Gottesbienst verrichten und ben Allmächtigen um feine gnädige hülf

anrufen laffen. Sie find aber unter Bahrung solches berichtet worden, daß der Feind über Zuversicht schon so weit herangerucket, daß der Borzug der Reuterey nicht über 5 Meilen von dar sich sehen ließe.

"Auf solches haben 3. Mas. dem Masor über das Ortenburgische Regiment Befehl gegeben, mit etlichen Reutern den Feind zu recognosciren. Als nun derselbe mit 5 Gesangenen den 17. Julii des Ubends gegen 5 Uhren wieder sommen und Nachricht gebracht, daß nur 2 Meilen von dar, nämlich zu Burgstall und Angern des Montecucculi und Holdens Regimenter sich einquartiert gehabt, ist der König ausgebrochen und mit einfallendem Abend eine halbe Meil für Burgstall ankommen, daselbst er sein bei sich habendes Bolt in drei Hausen vertheilet, den einen auf Burgstall, den andern auf Angern commandiret, mit dem übrigen aber zwischen benannte zwey Dörfer eingangen, da er über Berhossen sur Burgstall geschehenen Einfall schon vorsommen, in Schlachtordnung angetrossen, und ist solcher Einund Uebersall solchergestalt abgesausen.

"Bu Burgftall, ale bem nachften Quartier, ift bes von Montecucculi Regiment unverfebene zuerft überfallen, mas nicht mit ber Alucht bavon fommen, niedergehauen, gang aber getrennet und ruiniret und alle Pagage geplundert worden. Ale indeffen ber Ronig auf bas Vernfteinische Quartier gerathen, baffelbe aber in voller Schlachtordnung fur bem Dorf angetroffen, bat fic baffelbe in zwo Truppen getheilet, bermegen ber Ronig einen Trupp von Schwedischen Reutern auf fie commandiret. Die Pernfteinische foldes gefeben, haben fie von weitem ibre Diftolen gelofet und damit ein Caracol gemacht. Beil aber bie Sowedifden in fie gefeget, und noch zwo andere Schwedifche Truppen biefelbe secundiret, ale find die Bernfteinischen in vollem Spornftreich bavon, binter bem Dorf weg nach bem Baf gangen : was nun fo bald nicht entfommen fonnen, ift von ben Pferben gefallen und bat felbige neben ber Pagage im Stich gelaffen, welche gwar guten Theile geplundert; aber 3hre Daf. haben, Unordnung ju verhuten, bas Dorf muffen angunden laffen , und ift neben andern ber biefem Treffen ein funger herr von Rolobrat und ber Obrifte von Pernftein geblieben. Die Schwebischen sind ben Flüchtigen zwar in ben Eisen gewesen, aber wegen finfterer Racht sie nicht ferner verfolgen tonnen.

"Den britten Angriff bat der Rheingraf an das Soldifche Regiment, in dem Dorf Angern logirende, gethan. anfanglich ein Truppe in das Dorf geschickt; weil aber selbige barin feine Reuter, fondern allein bie Pagage angetroffen, ift er felber mit bem Reft gefolget, ba er neben bem Dorf ben Dbriften Solden mit bem gangen Regiment , welches gleichfalls bas Betummel in ben andern Dorfern gehoret, auch in Solachtordnung für fich gefunden, welche Anfange gwar giemtich gefochten, aber endlich auch, nachdem die Schwedischen unabfaftig tapfer in fie gefeget, mit hinterlaffung vieler Tobten und Befangenen, wie auch ber famtlichen Pagage und zweper Corneten, fich mit der Alucht salviren muffen. Beil nun der Blunberung und beforgender Unerdnung in der Racht anderer Geftalt nicht gewehret werden fonnen, bat der Rheingraf bas Dorf auch in Brand fteden muffen. Es find aber die Bauren icon vor Anfunft ber Tillpiden alle aus ben Dorfern verlaufen gewesen. Die Sowedischen baben febr reiche Beuten , barunter and ein gar gemeiner Reuter in bie 2000 Ducaten, und fonften inegemein fcone und eine gar groffe Menge Pferde befommen. Gefangene baben berichtet, bag fie benfelben Tag 6 bis 7 Meilen und brüber allzeit ichleunig marichiret.

"Sonft sind zwey Regimenter, als das Kurlandische und ein Schwedisches in der Racht bey dem Groweg die hart an Bollmerstätt, da Tilly selber gelegen, gangen, aber von keiner sonderlichen Wacht und Ordinauz, ausserhald vom karmenschlingen, etwas vernehmen können. Dieweil aber Ihre Kon. Mas. sich erinnert, was gestalt der Feind hierdurch allert gemacht werden muffen, die sinstere Nacht auch den Progreß ohne das verhindert, als haben Ihre Mas. die Truppen wieder versammlet und sind damit dieselbe Nacht wieder zurud die auf senseit Belgen ober Beutingen mit öffentlichem Trompetenschall gemächlich gerucket, daselbsten etwas geruhet und darnach sich bis zen Stendal be-

geben, allda fie benfelben Tag, welches war ber 8. Julii, wie auch die folgende Racht, vermuthend, ber Feind würde durch eine Nacheile sich rächen wollen, die Truppen bey sich im Feld bep einander behalten. Aber der Feind ift nicht weiter nachgesetzet, als an die obbesagte 3 Dörfer, da das Treffen gehalten worden.

"Demnach nun Ihre Maj. solches vermerket, haben sie ihre Truppen, bevoraus weil Mangel an Fütterung erschienen, wieder in die alte Quartier sich begeben lassen; Sie selbsten aber sind den 19. Julii in das hauptläger bey Werben gepaffirt, und wie sie daselbst, dem heranruckenden Feind den Kopf desto mannlicher zu bieten, allerhand nöthige Anordnung gemacht, ftrack wieder zurück, zu ihrem Leibregiment zu Pferd nach Arneburg gezogen, auf des Feinds Borhaben daselbst ferner auszupassen.

"Es sind der Kapserischen in obbemeldten drepen Dörfern in allem 24 Compagnien gewefen, als der Holdischen 10, der Pernsteinischen 6 und der Montecucculischen 6, und noch zwey andere; davon sind iu 300 Mann auf dem Platz geblieben und viel gefangen worden. An Schwedischer Seiten ift Pfalzgraf Karl Ludwig von Lautered, so bey dem Rheingräsischen Regiment gewesen, nachdem er einen Cornet heruntergeschoffen, von deffen Seconde mit zwo Rugeln wieder durch den Leib getroffen worden, davou er hernach zu Werben mit groffem Betrauren des Königs Tobs versahren.

"Nachdem der Graf von Tilly den obgemeldten Berluft bey Burgstall, Angern und Wendorf von dem König in Schweden erlitten, ist er darauf den 2Q. Julii aufgebrochen, die ganze Armada oberhald Wolmerstätt im Feld versammlet und also in voller Schlachtordnung denselben Tag fortmarschiret, weil er nicht anders vermeinet, dann der König wurde ihm im Feld begegnen. Den folgenden Tag ist er wieder also in guter Ordnung fortsperucket und des Abends die Armada wegen großer his eine palbe Meil diffeit Tangermund logirt, das Hauptquartier aber in Tangermund (woraus die Schwedischen allbereit weggewesen und sich nach Arneburg ratirirt gehabt, ausger zween oder drey Beuter, so sich wegen gestohlner Pferde verspätet und darüber gefangen worden) gemacht. Eben denselben Abend haben sich

drey Truppen Schwedische sehen lassen, mit welchen der Erabaten Borzug stets scharmugiret, endlich aber zu schwach worden, daß die Schwedischen gen Tangermund avancirt. Darauf ist bald noch selbigen Abend das ganze läger wieder ausgebrochen und vollends nach Tangermunde marschiret. Wie nun auf solches der Seneral - Zeugmeister Freyberr von Schönberg mit etlichen Truppen auf die Schwedische gerucket, haben sie nicht begehret zu sechten, sondern nur die Bravada und der Tillyschen Armada (welche insgesamt dieselbe ganze Nacht im Feld halten mussen) Ruin gesucht, und sich mit Berlust 5 Reuter, so todt geblieben, nach Arneburg retirirt, gleichwol ab und zu die Tillyschen immer angesochten und ihnen keine Ruhe gelassen, sonderlich weil sie wegen Mattigkeit der Soldaten und der einfallenden Nacht nichts sonderlichs vornehmen können.

"Den folgenden 22. Julii ift ber eine Theil ber Tillvichen Armada oberbalb bev ber Windmublen, der andere aber unterhalb Tangermund an ber Elbe und die Reuterey in einen nachft barben gelegenen Bald geleget worden : ba bann bie Partepen ftetigs auf einander geftreift, und bald biefer bald jener Theil Beuten oder Stog bavon gebracht, welches alfo bis auf den 25. Diefes gewähret. Denfelben Tag ift ber Graf von Tilly mit ber gangen Armada aufgebrochen, nicht weit von Tangermund bas Rendezvous gehalten und abermale in voller Schlachtordnung auf Arneburg gezogen. Damals ift ein Obrifter-Lieutenant Sparr, fo einen Doften zu besegen gehabt, und benfelbigen befichtigen mollen, mit ben Crabaten zu icharmusiren fommen und nach Erfchiegung feines Pferbe gefangen worden, find aber barben über brey Mann nicht geblieben. Den folgenden Tag ift ber General Tilly gleichergestalt fortgezogen und unfern von dem Roniglichen Schwedischen Lager ben Berben angelanget, ba bann balb biefer balb fener gefangen eingebracht ober wol gar von feinem Begentheil erleget worden. Etliche Schwedische baben fich in einem Bolglein gwifden ihrem und bem Tillpiden lager feben laffen, auch etliche Reuter auswendig vor dem Solglein fich jum Rechten prafentiret; wann aber bie Tillpiche ju nabe tommen, ift von etlichen babin verborgen gelegten Schwedifden Dusquetirern fart

auf sie geschoffen worden, und ift also berfelbe Tag, boch mit Berluft weniges Bolfs, zugebracht. Der Rönig hatte sein Läger bep Berben wol verschanzet, daß der Graf von Tilly ihm nicht beptommen mochte, war von den Politicis sehr gerühmet, daß er so gemachsam verführe und alle Sachen mit so gutem Borbedacht vornehme, dann sich also successive schöne Gelegenheiten zu fernern Successen ereigneten.

"Den 27. ift von dem General Tilly zwar Ordinanz ergangen, die Schwedische Schanzen ber Berben anzugreisen, wozu der herzog von holstein mit etlich tausend Mann commandiret worden, hat aber solch Borhaben wegen eines entstandenen biden Rebels wieder einstellen mussen. hierauf haben die Schwedische angesangen, mit Stüden zu schiesen, damit sie großen Schaden unter der Tillpschen Reuterep gethan. Sonsten hat sich keine Partey sehen lassen. So haben auch die Tillpsche nichts tentiret, ausser daß Nachmittag etlich grob Geschütz auf den Paß, da den vorigen Tag sich die Schwedische hatten sehen lassen, geführet und unterschiedlichemal aus denselben 100 Schüß auf die Stadt Werben und die Königl. Schanzen gethan, nachmals das Geschütz wieder ab ins Läger geführet und nach bestellten Wachten alles still worden.

"Den 28. des Morgens ift eine Schwedische Parten, in 2000 Pferde ftark, auf das Tillpsche läger ausgesallen, die Erasbaten-Bachten angegriffen, die nach Berlierung eines Rittmeisters mit vielen Berwundeten ausgeriffen. Darauf die Schwedische sortgesetzt und nabe an das Tillpsche läger kommen; als aber unterdeffen die Stück auf sie gepflanzet und das ganze läger aussommen, haben sie sich in vollem Scharmügiren mit guter Ordnung wieder rotirirt, und seynd dasmal bepderseits in 150 Mann samt vielen Pferden geblieben. Es war denselben Tag im Tillpschen läger besohlen, keinem Schwedischen Quartier zu geben. Die Tillpsche Todten sepnd sobald abgesühret, die Schwedischen Die Tillpsche Todten sepnd sobald abgesühret, die Schwedischen ganz ausgezogen und theils von den Feld-Balbirern zämmerlich beschnitten, Nachmittags auf der Wahlkatt begraben worden.

"Ale nun indeffen im Tillpiden lager fomol an Rutterung ale auch an Effen und Erinten groffer Mangel war, bag auch bas Baffer aus ber Elbe (barein fie juvor bie unfchulbige burch Sowert und Keuer bingerichtete Magbeburger geworfen) geholet und wegen groffer Durre und big im lager um Gelo verfauft worden, benn in mabrender Beit fepnd etliche Schwedische Partenen oberbalb Tangermunde burd bie Elbe gefest, und alle Bufubr, auch auf einen Eng über 12 Martedenter=Bagen, fo von Salberfabt und beren Orten beladen nach bem Tillpichen Lager gewollt, meggenommen und mit burch die Elbe geführet, beremegen and ju Tangermunde über bie 30,000 Commifibrob, fo von Salberftadt und Magbeburg zu Behuf ter Tillyfchen Urmee babin geführet worden, aber die Commiffarien, wegen porermabnter freifenben Schwedischen Partepen, burchzubringen nicht getrauet, in ber big gang verdorben, daß folche zu bes Lagere Anfunft weber Denfc noch Bieb genichen tonnen, bat Ad darauf ber Graf von Tilly entschloffen , jur Berhutung der Rnin bes Lagers, fonberlich weil er auch gefeben; bag er ohne Berluft vieles Bolfe bem Ronig nichts anhaben mochte, wieder aufzubrechen. Wie er benn auch ben 29. bes Morgens frube foldes ins Wert gestellet und allgemach gurud wieder auf Urneburg marfchiret, gleichwol bie beste Regimenter bis Rachmittag und gegen Abend balten laffen, in Meinung, burch ben Aufbruch bie Schwedische berauszuloden. Belde aber burch gute Rundfhaft alles wol gewuft und nicht fommen bis zum völligen Abjug; ba find fie in die hinterfte Truppen gefallen, eine gute Babl niedergemacht, auch viel Pfett und Wefangene davongebracht.

"Samftag ben 30. Julit ift Tilly weiter mit ber Armee fortgerucket und bes Abends bey Tangermund angelangt, daselbst die Läger, wie ste vorhin gewesen, wieder geschlagen und die zween folgende Tag also fill gelegen. Immittels find die Parteyen, so auf die Fütterung ausgeritten, oft aneinander kommen und einander haßlich begrüffet.

"Den 2. Augusti haben die Tillpfche an einem Läger ber Bindunahlen gegen ben Schwedifchen wie auch gegen ber gahrt über angefangen zu schanzen. Darauf haben fich ben au-

bern Tag über ber Elbe, nicht weit von ber angefangenen Schanzen, zwo Compagnien Schwedische Reuter seben laffen; als sie aber das Wäldlein, so nahe daben gelegen, von Musquetirern besetzt befunden, sepnd sie unverrichter Sachen wieder abgezogen.

"Den 4: dieses hat Tilly angefangen eine kleine Schiffbrud, balbentheils mit Boden und an tiefen Orten mit Schiffen zu machen, welche ben solgenden Tag fertig worden, daß man darüber geben können. Darauf haben sich die Schwedische Parteyen bin und wieder start sehen lassen, viel Gefangene und Kutterage, Wägen und Pferd weggeführet, auf welches des Rachts etlich tausend Mann zu Roß ans dem Tillpschen Läger auscommandiret worden, aber unverrichter Dingen wieder zurücksommen.

"Den 7. Augusti ift der Obrifte Gold mit einer farfen Partey ausgeritten, in Meinung, seines vorigen bey Wolmerstätt erlittenen Schabens sich zu erholen, aber nichts verrichtet, sonbern nur mit etlich Gefangenen, so auf Fütterung angetroffen worden, wieder zurücke kommen.

"Den 8. Augusti seynd bey 2000 Schwedische Reuter über die Elbe, unweit von Tangermunde ankommen und daselbsten alles Bieb, damit es den Tillpschen nicht zukommen möchte, weggeführet, darauf sobald der Obrist-Wachtmeister Erwitte mit einer Partey Reuter durch die Elbe gesetet, die Schwedischen zu verfolgen, welche aber schon wieder an ihrem verwahrten Ort gewesen, auf welches er mit einem gesangenen Glöckner, 2 Mägdelein und 4 Stud Biebes, so in einem Brandenburgischen Dorf gefunden worden, wieder einkommen. Im Durchsegen über die Elbe seynd von den Seinigen 3 Reuter und 4 Pferd ersoffen.

"Der Graf von Tilly hatte zwar gern dem König die Zufuhr und Retirada abgeschnitten; aber es wollte sich nirgends
schieden: denn wenn er solches zu Werk zu stellen mit aller seiner
Macht auf sene Seiten der Elbe ware übergesetet, so ware der
König auf die ander Seiten gangen und hätte alsdenn dem Tilly
die Zusuhr besser, als derselbe ihm, abschneiden können; ware
aber Tilly mit einem Theil seiner Armee über die Elbe gezogen
und hätte das ander Theil auf dieser Seiten gelassen, so ware

ber König mit Macht auf den einen Theil gerudet, und also Tilly außer allem Zweifel geschlagen worden. Bu diesem zweifelhaften Zustand in dem Tillyschen läger tam abermal der Mangel
an Proviant; benn die Zusuhr wollte nicht kleden: derhalben an Futterage (welche die Reuter auf 6 in 7 Meilen suchen muffen), Brod und Getrant groffer Gebrech erschiene, daß mancher Mann dadurch draufgehen muste, indem mancher Soldat oft in zwepen oder drepen Tagen keinen Bissen Brod gesehen.

"Beil nun dabero bas Botf gar fcwurig, alfo, baf faft eine Meutenation ju beforgen war, bat ber Graf von Tilly Tangermund und die gange alte Mart mieber verlaffen muffen, wie er benn ben 11. Augusti von bannen aufgebrochen und benfelben Tag zwo Meilen bavon im Feld lofiret, ben 12. wieber fortgerudet und benfelben Abend mit bet gangen Armee bey Bolmerftatt angelanget, ohne Bermerfung einigen Schabens, auffer daß viel felbften ausgeriffen. Dafelbft ift das lager wieber geschlagen und bie Reuteren bin und wieder auf die Dagbeburgifde Dorfer verleget worden. Die Ratbolifde gaben beb fo gestalten Sachen por, ber Graf von Tilly fucte mit folder feiner Retirada anders nichts, ale wie er ben Ronig baburch fe mehr und mehr berauf loden, ibn barnach umringen und mit all feiner Dacht über ibn tommen founte. Aber mas borfte bod Tilly ben Ronig viel loden, 3. Daj. fame ibm felber, ungebetten und ungelodet, und maren fie ohne bas gefinnet, weiter berauf ins Reich und bem alten Tilly nachguruden, wie 3. Dag. tenn endlich bey Leipzig ibm nur gar zu nabe und viel zu bart auf bie Saut famen."

Bu Wolmirstedt, 18. Aug., empfing Tilly vom Raiser den bestimmten Befehl, von dem Rurfürsten von Sachsen die Riederstegung der Waffen zu erzwingen, falls er sich nicht in der Gute dazu verstehe. Dergleichen Befehl hatte am 27. Mai der Feldsherr sich erbeten: drei ganze Monate waren nuglos vergeudet worsben. Es begannen die Unterhandlungen mit Iohann Georg, deffen Doppelzungigkeit wohl den diplomatischen Feinheiten des Jahrs 1805 zum Muster gedient haben könnte. Wenig erbaut durch die Resultate des schriftlichen Berkehrs, entsendete Tilly als kaifer-

liche Subbelegirte an ben Rurfürften zwei Mheinlanber, ben Johann Reinhard von Metternich , Abminiffrator bes Stifts Salberftadt; und ben Dito Rriedrich von Schonberg, Der Liga General-Feldzeugmeifter und Dbrift (Bb. 7 G. 367). In ausführlicher Rebe baben fie bie Lage ber Dinge befprochen. "Gin fremder Ronig und Reind des Reiches fteht mitten in Deutschland, erhalt fein Beer und ftarft es burch bie Contributionen beuticher gander, und in folder Beit ber Befahr find beutiche Kürften eigenmächtig in Ruftung, ja fie weigern bem Raifer alle Sulfemittel zur nothwendigen Bertheidigung des Reiches gegen einen Reind, ber ju Regensburg von allen Rurfurften fur einen Reind beffelben erflart ift. Und warum ? Gie nennen es eine allgemeine Bertheidigung ber Bermandten ber Confession von Augeburg. Und boch vermögen fie Riemanden anzugeben, ber im Beringften wider Recht und Religionsfrieden fie antafte. Sie behaupten , daß diefe ihre Rriegeruftung nicht gegen ben Raifer fet. Allein fie nennen feinen Feind, gegen ben fie in Baffen feben. Indem fie nicht fur ben Raifer find, fommt ihre Ruftung bem Schweden ju gute, beforbert bie Abfichten biefes Reichefeindes und ift barum wider ben Raifer. Die protestantifchen Rurften behaupten, es fei ihr Recht, bem faiferlichen Beer bie Contribution ju weigern. Aber nach ben Reichsichluffen enticheidet Die Mehrheit, und Diefe bat die Contributionen bewilligt. Ge ift nicht bas Recht bes Gingelnen, fich abzufondern von allgemeinen Befdluffen. Alle biefe Gingelnen berufen fic auf bas Beifviel bes Rurfurften von Sachsen und folgen ibm. Darum ergebt an ben Rurfürften die befondere Mabnung bes Raifers : er moge bebenfen, welche Berantwortung er auf fich labe vor bem Reich und ber Radwelt, wenn fein Benehmen einen Rig nach fich ziebe awifden ben gefamten Rurfürften, Fürften und Stanben bes Reiches, wenn in Rolge beffen die vielhundertfabrigen Rugen bes Reiches, baran fo lange gebaut worden, gertrummert auseinander fallen. Das alles, läßt Tilly bem Rurfürften fagen, moge 30bann Georg wohl ermagen. Er moge ablaffen von feinen Berbungen, er moge bagegen fein Kriegevolf mit bem faiferlichen vereinen ju gemeinsamer Abmehr bes Reichsfeinbes

auf beutschem Boden. Er moge es nicht jum Reugerften tommen laffen."

Die Antwort bes Rurfürften beginnt mit einer Anerfennung bes faiferlichen Feldberen. Er-febe es gern, fagt Johann Beorg, daß Tilly diesen Auftrag an ibn übernommen; benn es fei ibm befannt, wie Tilly mit rubmlicher beutider Anfrichtigfeit au verfabren vflege. Aber biefe Borte maren in ber gangen langen Erflarung feiner Rathe faft bie einzigen, bie etwas Beftimmtes und Greifbares barboten. Rur mittelbar enthalt bie furfurftliche Erflarung ein febr wichtiges Beugnif. Die Abgeordneten Tillpe batten nachbrudlich ansgefprochen, bag weber ber Rurfürft noch die Gefährten feines Thung Jemanden anzugeben mußten, ber wider Recht und Religionefrieden Die Anhanger ber Confeffion von Mugeburg antafte. Der Rurfurft übergung Diefe Mufforderung mit Schweigen. In dem Schweigen lag die Anerfenmung ber Babrbeit. "Unter andern Diecurfen aber, fo nach gehaltener Dablzeit der Rurfurft mit den Commiffarien gehalten, ift fonderlich biefes benfmurbig, bag er ju ibnen gefagt: Er febe nun wol, daß man bas Gachliche biebero fo lang gefparte Confect aufzusegen gefinnet mare; man follte aber bedenfen, bag man auch ber bemfelbigen allerband Ruffe und Schan-Effen aufzutragen pflegte, welche oftmal bart zu beiffen maren; berohalben follte man wol zusehen, daß fich ihrer Theils nicht die Rabne baran ausbiffen , es fonnte fic auch ben bem Confect noch viel gutragen." Das fagte ber Rurfurft an bemfelben Tage, an welchem er bem Relbberrn fcreiben ließ : er wolle nach wie por getreu verbarren in faiserlicher Devotion. Und ferner am nämlichen Tage, 21. Aug., wo ber Rurfürft biefe Borte an Tilly überfenden ließ, berichtet ber Schwebenfonig aus Cosmig beim: "Bobin ber Rurfurft von Sachfen fich neigt, weiß man nicht."

"Unter mahrender biefer Sandlung und erfolgter Churfarfit. Sachfichen Besolution fonnte ber Graf von Tilly der Jurud-tunft der subdelegirten Abgesandten nicht erwarten, soudern fing an, sein und seiner Principalen Borhaben ins Werf zu sepen, brach den 18. Aug. von Wolmerstätt mit der ganzen Armada auf, rudete mit berfelben auf Eisleben und conjungirte sich da-

sethst mit der Fürstenbergischen Armada, welche in 15,000 Mann start etliche Tag zuvor dasethst angelangt war. Bon dannen seynd sie sämtlichen drep Tage hernach aufgebrochen und gegen dem Churfürstenthum Sachsen zugezogen, da dann alle Sächsische Dörfer den Soldaten preis gewesen, auch anfänglich in vielen Dörfern, da die Bauren daheim geblieben, alles zu todt geschlagen worden.

"Die Churf. Sachsiche neugeworbene Regimenter zu Roß und Fuß waren vom 13. bis zum 20. Augusti bey Leipzig zusfammengezogen und hatten daselbst ein Feldlager geschlagen. Den 22. hat man General-Rendezvous gehalten, und darauf den 23. ist das Fußvolk fortmarschirt nach Eilenburg und ferner auf Torzau, denen die Reuterey mit 10 Stücken Geschütz gefolget. Es sind auch von Dresden viel Stück auf dem Wasser dahin gebracht worden. Bey Torgau hat man ein Feldläger geschlagen und dasselbige mit Brustwehren, Gräben und andern Werken besestiget, damit der Paß und die Elbbrücke daselbst verwahret bliebe.

"Den 25. Augufti ift bie Tillpide Urmaba bey Salle anfommen und fich an der Saal gelagert, Graf von Tilly aber bas Bauptquartier ju Salle genommen. Bon bannen bat er an ben Churf. Sacfifden Stiftebauptmann ju Merfeburg und ben Rath ber Stadt fur fein Bolf täglich eine Rothdurft von Proviant gn liefern begebret. Als ibm aber nicht alsbald geantwortet, fonbern bie Sach juvor an ben Churfurften gebracht morden, bat er ben Feldmaricall von Pappenbeim mit 6000 Mann und acht Studen Gefdug babin commandiret. Der bat fobald bie Bor-Radte gang aneplundern und bie Stadt auffordern laffen. Beil nun Die 400 Gadfifche Defenfioner, ober Ausschuß, fo barin gelegen, Befelch gehabt, fobald fle angegriffen wurden, ohne Biderftand fich zu ergeben, ale ift accordiret, ben Defenfionern mit ausgelofdten gunten und fanftem Trommelfchlag auszuzieben jugelaffen, auch felbige auf eine halbe Meil convopirt und die Stadt mit Tillpidem Boll befegt worden; im Schlog aber bat ber Sacfifde Dberhauptmann, boch ohne Soldaten, bas Commando behalten. Rach biefem nun ift es allenthalben erft recht

angangen: plunbern, morben und brennen ift in ben Sachfifden Stiftern und Erblanden Deifter gewesen.

"Den 29. ift das Sachsische Städtlein Beiffenfels, darinnen gar kein Guarnison gewesen, auch kein Burger sich begehrt zu wehren, angesallen worden. Die Burger sind zwar herauskommen und um gutliche Einquartierung gebeten, auch endlich für die Plünderung 6000 Reichsthaler geboten, so aber alles nichts helfen mögen, sondern die Tillpsche haben sie bis auf den Grund ausgeplündert. Auf gleiche Manier hat man auch denselben Tag mit Freydurg versahren, darauf folgends nach einander Raumburg, Jena, Zeig und andere Städte und Märkt eingenommen und allenthalben mit den Inwohnern übel haus gehalten worden."

Bon Salle aus, 3. Sept. (24. Aug.) forieb Tilly nochmals warnend an den Rurfürften. "Er berief fich auf den faiferlichen Befehl, gegen alle Ungehorsame mit Bewalt ju verfahren. Der Rurfurft bat es bislang an ichuldigem Beborfam gegen ben Raifer nicht fehlen laffen. Tilly hofft, er werde benfelben auch ferner beweisen. Allein felbft ftill figen, mo ber Reind bes Reiches in ber Rabe fieht, babei ben faiferlichen Truppen feinen Durchzug und feine Lebensmittel verftatten, bas ift Starfung bes Reinbes. Der Raifer tann bas nicht jugeben, und ber Rurfurft felbft wird bas erfennen. Und ferner ift ber Rurfurft vor allem Schaden, ber ihm aus bem Religionsfrieden erwachfen fonnte, burch bie Berfprechungen des Raifers völlig gefichert. Tilly hat mit Schmerz die vorgefallenen Plünderungen vernommen; er bat fegliches Thun biefer Art bei Lebensstrafe verboten. Aber weber fann ber Reld= berr langer fein beer in ber bieberigen Beife unterhalten, noch etwas mit Rachbrud gegen ben Reind unternehmen. muß er Enticheidung haben und bittet um fofortige Antwort." Johann Georg gibt eine Antwort nach ber bieberigen Beife. Er weiß wohl , fagt er , bag er bem Raifer Geborfam foulbig ift. Er weiß aber auch wohl, wie er ihn geleiftet. Und nun muß er für bas Alles fo folechten Dant empfangen. Das fcmergt ibn febr. Aber er fann fich nicht weiter gegen ben Raifer erflaren, ale er bieber gethan. Er hoffe auch, ber liebe Raifer werbe ihm nicht mehr zumuthen, am wenigften Gewalt gegen

ibn gebrauchen. Aber Plunderung will er nicht dulben. Mis Johann Beorg biefe Antwort gab, mar er bereits auf bem Bege jum Bundniffe mit dem Feinde des Raifers und des Reiches. Biederum ging ibm ale Begweiser Sans Georg von Arnim voraus. Unmittelbar barauf brach bie Armee von Salle auf. um über Schfeudig gegen Leipzig zu marichiren. Roch an bemfelben Tage ift fie "bis fur Leipzig fortgerudet und baselbften bey einem Dorf oberhalb ber Saar, eine Biertelmeil von dem Sallifden Thor, bas lager gefdlagen und benfelbigen Tag neben allen boben Officirern besagte Stadt recognosciret, worauf die Leipziger einen zu ihme abgefertiget, um zu vernehmen, mas fein Intent mare, und zu bitten, bag er fie nicht feindlich, weil fie 3. Rapf. Daf. niemalen zuwider gewesen, angreifen wollte. Richtsbestoweniger bat ber Graf von Tilly Sonntag Morgens, als ben 4. diefes, bas Befchut barvor fubren laffen, worauf die Leipziger ohne einigen Schug accordiren wollen, bem Grafen von Tilly and Bein, Brod und andere Sachen vor bem Sallifden Thor prafentiret und gebeten, er wolle fein Begehren an bie Stadt fdriftlich übergeben, damit es befto beffer ben dem Churfürften ju Cachfen fonnte angebracht werben, welches auch alfo geideben, und barmit ein Bauptmann abgefertiget, fo por ber Bruden in ein Schiff gefeffen und alfo durch die Borftadt bineingeführet worden. Bie er nun bas Tillpice Begebren überliefert, maren sowol bie Burger als bie Gachfifche Defenfioner oder-Ausschuf im Gewehr geftanden und foldes einzugeben verweigert und alfo ben Sauptmann mit einer abicblagigen Antwort wieder abgefertiget, auch ftrade barauf die brev icone Borftabt in Brand gestedet und fich erzeiget, bag fie fich wider Gewalt aufe aufferfte befendiren und wehren wollten. Als ber Graf von Tilly foldes gefeben, bat er bie Solbaten zum lofden commandiet; aber weil bie Brunft, fo mit einem ftarfen Bind aufging, sobald farf überhand genommen, bie in ber Stadt unterbeffen auch ftart beraus ju ichieffen angefangen, bat nichts fonnen verrichtet werben.

"Auf solches hat der Graf von Tilly um den Mittag fein Gefcon auch plantiren und damit bis in die Racht heftig auf

bie Stadt fvielen, bie Racht aber burch viel Reuerfugeln binein werfen laffen. Und obwol noch benfelben Zag bie Tillofche zum Sturm commandirt gemefen, bat boch niemand wegen ber groffen Brunft, fo bis auf ben Montag bes Morgens gemabret, ber Stadt bepfommen fonnen. Montag Morgens, als ben 5. Diefes bat man mit dem ichieffen gang innegehalten, bie Stadt mebrers befichtiget und etliche Baufer, fo nabe an bem Stadtgraben fteben blieben, auszufullen fur rathfam befunden, barauf bann auch Batterepen und Schangforbe famt vielen Safdinen gu machen angeordnet worden, um die falgende Racht ben Sturm fur bie Sand zu nehmen. Unterdeffen find die in der Stadt mit ihrem Schieffen fart fortgefahren , Nachmittag aber gang innegehalten und wieder ju accordiren begehrt, welches auch fobald, ungendtet was porigen Tag porgangen, bart angereget worden, feinen Rortgang gewonnen, bepberfeits Stillftand perordnet, tractiret. und ber Accord gefchloffen worden, welchem gemäß ben folgenden Dienstag ben 6. Dieses ber Gadfifche Dbrift-Lieutenant mit vier Compagnien Defensionern mit vollem Gewehr, fliegenden Rabnen, Sad und Bad, neben amen Studen Befout aus., nacher Gilenburg, und bingegen bes Obriften Banglere Obrifter Lieutenant mit 1000 Tillpiden jur Guarnifon bineingezogen."

Gleichzeitig ift der König von Schweden "mit dem größen Theil seiner Armee von Werben, daselbst er tem Obristen Baudis über das übrige Bolt das Commando in seinem Abwesen übersgeben, aufgebrochen und den 3. Sept. bep Wittenberg über die Brücke gezogen und folgendes Tags zu Düben an der Mulde sich mit dem Churfürsten von Sachsen, bep welchem sich auch der Churfürst von Brandenburg befunden, consungiret, da dann unfänglich berathschlaget worden, wie dem Frind zu begegnen, und ob man es auf eine offene Feldschlacht wagen solle, oder ob es besser wäre, daß man temporisando des Feindes Macht und Borhaben brechen thäte? Darbep zwar Ihre Kön. Mas. der Weinung gewesen, man sollte nicht alles auf einmal dem ungewissen Glück und Ausgang einer Generalschlacht übergeben und diese aller und seder der Evangelischen Wahrheit zugethanen Reichsstände Wolfart betressende Sache vermittelst eines solchen

Sampttreffens in die äusserste Gefahr setzen; jedoch aber hat 3. Durchl. ber Churfürst von Sachsen auf ein allgemeine Schlacht inständiglich gedrungen, mit Bermelden, daß sonsten der Feind aus seinem Land nicht zu bringen, überdies auch ihm unmöglich ware, die bepde, als seine und die Rönigliche Armee mit Propiant und anderer Nothdurft zu versorgen, weil der Feind den besten Theil seines Landes allbereit innen hätte, derhalben sein Rath war, gegen den Feind nacher Leipzig zuzurüsen und demselben mit Macht zu begegnen. Worauf dann die beyde Armeen, die Kön. Schwedische auf der rechten und die Churf. Sächsische aus der linken Seiten, ihren Jug gegen Leipzig genommen.

"Als nun der Graf von Tilly ftrade darauf, als sein Besathung in Leipzig gezogen, von einem Gefangenen, welchen der Churfürst, die Leipziger zu vermahnen, daß sie sich bis auf seine Zufunft halten sollten, abgesertiget hatte, von der geschehenen Consunction und Anzug Bericht bekommen, hat er sobald die ganze Armada ius Beld geführet und in Schlachtordnung gestellet, um der Schwedischen und Sächsichen also zu erwarten, darbep er dann auch in Eil das Läger mit etlichen Trancheen verschanzen und drey Batterien auswerfen lassen, so den solgenden Morgen in ziemlicher Desension gewesen. Denselben Tag aber hat sich kein Theil dem andern präsentiret.

"Folgenden Mittwochen den 7. Sept. ift des Morgens früh die Losung im Tillpschen Läger mit den Studen geschehen und alles Bolf wieder in volle Schlachtordnung gebracht worden. Ob nun wol etliche der Meinung gewosen, man sollte bep Leipzig und im verschanzten Läger im Bortheil bleiben und des Gegentheils erwarten, ist doch keiner in Gedanken gewesen, daß die Schwedische und Sächsische, wann es zum Treffen kommen sollte, Stand halten würden, derwegen Tilly für gut angesehen, ihnen entgegenzuziehen und sie also zu übereilen, zu welchem End er dann, nachdem er vor dem Läger etwa eine halbe Stund in Schlachtordnung gehalten, allgemach über die Dörfer Lindenthal oder Lindel, Klein "Widderizsch und Groß "Widderizsch gegen Breitenseld zu avanciren und etliche Compagnien-zu Roß und Ans recognostiren lassen, denen die ganze Armee die an den

Galgenhügel gefolget. Als ihm nun durch angeregte Recognition 3. Königl. Maj. zu Schweben und Churf. Durchl. zu Sachsen Anzug kund worden, hat er sich der Bobe und des Windes, so damals von Abend gegangen, vor allen Dingen versichert, und also den besten Bortheil für sich ausersehen, und darauf sein Geschütz zu pflanzen verordnet, auch unterdessen die Armada in Schlachtordnung gestellet, welche er folgender Gestalt angeordnet: den linken Flügel hat er dem Commando des Grasen von Pappenheim untergeben; die Bataille hat er in seine Direction gesnommen, den rechten Flügel aber dem Grasen von Fürstenberg anbesohlen und in solcher Ordnung des anziehenden Gegentheils unerschroden erwartet."

Er batte in feiner Armee Die folgenden Regimenter: 1. Rangone, 2. Merode, burch ben Obriftlieutenant Barneval commanbirt, 3. Reu-Sachsen, durch Dbriftlieutenant Sagfeld commanbirt, 4. Bongart, fo ber Dbrift felbft commandirt, 5. Diccolomini, burd ben Dbriffmachtmeifter Wermaso commandirt, 6. Stroggi, commandirte der Dbrift felbft, 7. gurft Bolftein, commandirte ber Bergog felbft, 8. Chiefa, burd Lasty commandirt, 9. Gallas, burch ben Dbriftmachtmeifter Uncig commandirt, 10. Sachfen und Fürftenberg, burd ben Dbriftlieutenant Roet von Banfceid commandirt, 11. Montecuccoli, burch ben Dbriftwachtmeifter Schweiger commandirt , 12. Balberon und Dietrichftein , burch ben Dietrichfteinischen Dbriftlieutenant Johann Balthafar commanbirt, 13. General Tilly, 8 Compagnien fart, burch feinen Dbriftlieutenant Grafen von Gulg commandirt , 14. Coronini, 15. Gepfo, commandirte der Dbrift felbft, 16. Colloredo, commandirte der Dbrift felbft, 17. Erwitte, von ibm felbft commanbirt, 18. Savelli, burch ben Dbriftmachtmeifter Span commanbirt, 19. Blanfart, commandirte ber Dbrift felbft, 20. Pappenbeim, burch ben Obriftlieutenant commandirt, 21. Saraucourt, burch einen reformirten Cornet commandirt, 22, Reinach und Comargo, durch den Obriftlieutenant Freiheren von Grotta commanbirt, 23. Babl, commandirte ber Dbrift felbft, 24. Bangler, 25. Pernstein, burch ben Obriftlieutenant Strafoldo commanbirt, 26. Schonberg, commandirte ber Dbrift felbft, 27. Rronberg,

commandirte der Obrift selbst, 28. Alt-Sachsen, 29. Bengerets, burch ben Obristlieutenant Palland commandirt, 30. zwei Regismenter Kroaten, welche von den Obristlieutenants Zaradesty und Forgacs commandirt wurden, 31. etsiche Compagnien Drasgoner, alles ein wohlmontirtes, altes, sehr gendtes Bolf. Dasvon waren Rr. 1—6, 11, 16, 17, 21, 25—31 Reiterei, 7—10, 12—15, 18—20, 22—24 Fugvolf.

"Ungefahr von 12 Uhren bes Mittags an bis nach 2 Uhren bat man mit Canonen (nachbem Graf von Tilly vom Bolglein und Sugel berab mit brep vergeblichen Schuffen ben Anfang gemacht, und Ronigl. Daf. mit zween balben Cartbaunen, fo wol getroffen, geantwortet) gegen einander aufs heftigfte gefpielet und burch viel bundert gewechselte Souffe ziemlich Bolf gefället, immittelft aber überall icharmugirend avanciret, wober ber Ronia, ungeachtet fein Bolf, fonderlich ber linfe Rlugel, burch bes Feindes Gefdup febr beschäbiget worden, die Ordnung gu außerften Rleiges dabin gezogen, daß er den balben Bind mit bem Feind befommen. Darauf felbiger mit feinem linten Alugel, ber welchem bie grofte Dacht bie Reuteren gewesen, auf ben rechten Rlugel ber Ronigl. Urmee ftart zugegangen, und indem er fich ernftlich bemubet, gur linten Sand bas Reld je mehr und mehr ju gewinnen und ben Bind ju nehmen, ift folche Reuterey beneben bes Bergogs von Solftein Regiment zu Rug von ihrer Bataglion und rechten Flügel gang abgangen, und weil fie bep gedachtem Sowedischen rechten Flügel Die commandirten Dusquetirer unter ben Reutern vermischt gefeben und von ihnen übel empfangen worden, baben fie fich noch mehr gur linten Band gezogen, und alfo auf bie Referve bes Ronigl. rechten Alugels eber, ale auf die Avantgarde ju treffen fommen, welche aber 3. Ron. Maf. Trouppenweis alfo zeitlich fecundiren laffen, bag Des Feindes linter flügel ohn groffen Biderftand gebrochen und in bie Blucht geschlagen worden.

"hierauf ift bes Grafen von Tilly Bataille, in welcher bie ganze Macht bes Fugvolts bestunde, neben ber Reuterey, so bemfelben zur linken und rechten Sand gestanden, vom hugel berunter marschiret, und weil sie von Ihr. Kon. Mas. Studen,

so bep dervselben linken Flügel plantiret gewesen, groffen Scharben empfingen, haben sie ihre Ordnung also gedrehet, daß sie mehrentheils auf die Churs. Sächsiche Armee angefallen und zu treffen kommen; was aber von ihrer Reuterey auf den Königl. Flügel aukommen, ist bald getrennet und in die Flucht gebracht worden. Dagegen aber sind die Chursürstliche und sonderlich das Fußvolt und die Ritter-Pferd von ihnen in Unordnung gestracht worden, daß sie mehrentheils darüber die Gewehr von sich geworfen und das Feld geraumet.

"Indem fich aber bie Tillpiche icon gewiffe Victoriam einnebilbet, in Berfolgung und Rachfetung ber Sachfichen fic ju welt vertiefet, theile bie Churfürftliche Stud auf ber Seiten gegen ben Sowebifden gerichtet, auch baben ber Dbriften Sobnberg, Rronberg und Bongart Regimenter bas übrige Sadfifche Bolf, fo noch Stand gehalten, ju binterziehen, und alfo anzugreifen vermeinet, ift ber linte glugel ber Roniglichen Armee ihnen gegen ber Seiten, und zwo Brigaben von bem Binterbalt, ale Des Sephurne und Bisthums, ftrade gegen ibnen ju fteben tommen. Worauf fie gwar in folder Doftur fo lang gefochten, und mehrentheils Ronigliche Reuteren, fo fich barauf anfegen laffen , tapfer abgewiesen. Endlich aber , nachdem ber Relomaricall Guftav Sorn mit bem Beft - Gothifden Regiment gu Rof (welches Ihre Ronigliche Majeftat ihm von ber rechten Sand jum Succurs jugeschicet) und ben commandirten Dusquetirern, fo icon guvor ben ibm in dem linten Alugel geftanden, bes Reindes Trouppen mit Dacht angegriffen , ift (nachdem fie Die Ronigifden mit etlichen furiofen Galven empfangen) ibre gange Bataille gebrochen und gertrennet worden, auffer 4 Regis menter, welche muter bem Staub, fo in dem Treffen entftanben und gleich einer finftern Racht den Rampfenden bas Beficht genommen, fich falvirt. Unterdeffen ift 3. Ron. Daj. mit ihrem rechten glugel gar an bas Bebolg fommen und ber Rapferifchen und Ligiftifden Armee Roft, nach Eroberung bero gangen Artollerie und wiber fie felbft gerichteten 26 Studen (auf welchen respective Romifd Rapferliche, Churftrflich Pfalgifche, Chur-Baperifde, Chur-Brandenburgifde, Fürftich Braunfcmeigifte

und Wallensteinische, ber Stadt Braunschweig und anderer Bappen gestanden) mit so hervischem Ruth angegriffen, daß eine groffe Anzahl erlegt und die übrigen vollends zerstreuet worden.

"Nach dieser herrlichen Bictorie, so Ihre Königl. Maseftät nach sehr hartem fünstündigen Fechten wider die Kapserliche und Ligistische erhalten, hat die Schwedische Reuterep den Flücktigen, so ihrer eigenen Obristen und Officirer Pagage-Wägen geplundert und bey der Stadt Leipzig etliche tausend start vorüberge-lausen, spornstreiche nachgesetzt, derselben viel in der Flucht erzleget und viel stattliche Beuten erobert; die hereindrechende Nacht aber hat Ihre Königl. Mas. von welterm Nachsehen abgehalten und so weit gehindert, daß sie damals nicht serner zu rücken verwocht, sondern neben dero Armee dieselbe Nacht vor der Wahlstatt eine halbe Meil von Leipzig logiren müssen. Unterzbesten aber ist das stücktige Kapserische und Ligistische Bolt, was nicht in Leipzig hineinsommen, auf Mersedurg, halte und noch weiter in unaussprechlicher Furtht sortgeeilet.

"Die Anzahl berer, so in dieser Schlacht umkommen, wird allerseits auf 9000 Mann geschäpet, barunter an Schwedischer Seiten nicht über 700, an Sächsischer saßt in 2000, das übrige aber an Tillpscher Seiten gewesen, auf welcher auch von hohen und den vornehmsten Officirern geblieben sind: der Generals Zeldzeugmeister Otto Friedrich Freyberr von Schönberg, Generals Wachtmeister und Obrister Dietrich Ormar von Erwitte, der Obriste Bongart, der Obriste Blanfart, der Obriste Lieutenant Freyberr von Grotta und noch viel andere Welsche Obriste, Obriste-Lieutenant, Wachtmeister, Rittmeister, Capitain und andere Officirer, so zum Theil in der Schlacht geblieben, zum Theil bernach an ihren Wunden gestorben, unter welchen denn auch Gerangen und nach Eisenburg gesähret worden, da er in drey Stunden bernach Tobs verblichen."

"Die Schlacht bei Breiteufeld am 7./17. Sept. 1631," fagt Onno Rlopp, "ift ber entscheibenbe Punkt im Leben Tilles und Suftan Adolfs. Ware ber frembe König dort unterlegen, so wurden bie Demichen insgesomt von ihm gerebet und geschrieben haben wie

von einem Rauber, ber feine verdiente Buchtigung empfangen. Bis babin batte, abgeseben von bem Landgrafen von Beffen-Caffel, von ben Bergogen von Weimar, fein deutstber Rurft, geschweige benn irgend eine confervative Corporation des deutschen gandes, fich freiwillig feifler angenommen. Sein Beer batte gelebt vom Raube. Er war nirgends mit Freude begruft. An feine Glaubensbeldenschaft glaubte noch Niemand, ale vielleicht einige Theologen und bas geringere, burd biefe Manner betborte arme Bolf. facfliche Rurfurft hatte geschwantt. Er batte die Partei bes Soweden nicht ergriffen aus freier leberzeugung, nicht um bleibend bem Someden bienftbar ju fein, nicht um banernt fernerbin gemeinschaftliche Sache mit bemfelben ju machen, fonbern um auch ba noch an feinen ichmächlich ebrgeizigen Planen einer britten, Entscheidung gebenden Dacht feftzuhalten. batte er vor ben Drobungen Tillpe fich ju bem Schweben geftellt, fur biesmal, nicht fur immer. Aber bies eine Dal batte enticieden. An ber ichmachen Verfontichteit biefes Johann Georg bing bas beutiche Gefdid nicht fur jene Beit, nicht fur ben Rrieg, sondern für die Jahrhunderte. Seine Berirrung, die er bald ju bereuen anfing, fturgte Deutschland ins Berberben. batte Buftav Abolf bie Schlacht bei Breitenfeld verloren, fo murbe er eben baburch allen Deutschen entlarvt fein, fo murbe er dagestanden haben als der treulose Verräther und Vernichter von Magbeburg, und Tilly murbe anerfannt fein ale ber Retter ber beutschen Ration. Allein bie Menfchen urtheilen nach bem Erfolge. Die Niederlage Tillps bei Breitenfeld jog burd alle feine Siege ben langen Strich ber Bernichtung und ichleuberte Deutschland gurud auf die Beit bes bobmifchen Aufruhre.

"Der Tag von Breitenfeld ift einer der unheilvollften Tage für die deutsche Nation. Er stempelte uns den nordischen Barbaren zum helden des Protestantismus, oder um den beliebtern Ausdruck zu gebrauchen, zum helden der Gewissensfreiheit. Es ist das Wort, welches man um so höher zu preisen pflegt, je weniger man damit einen flar umgrenzten und in sich bestimmten Begriff verbindet. Der Tag ist der Wendepunkt des beutschen Geschicks. Was das Reich bis dahin eingebüßt, ließ sich ersesen.

Bas Deutschland bei Breitenfeld verlor, mar unerfestich. Dort erft ward Deutschlands Ginbeit gertrummert, ber faiferlichen Dacht, in welcher die politische Erifteng ber Deutschen als Nation berubete, eine unbeilbare Bunde geschlagen. Dort erft ward bas beutsche Rationalgefühl, bas bis babin in allen Phafen bes unfeligen Rrieges bei bem Rern ber Ration, bei bem mobibabenben und gebildeten Theil berfelben entichieden febe Berbindung mit bem Fremben jurudgewiesen, gerfnidt und faft gebrochen. Fortau mußten die deutschen Stadte und ber beutsche Abel bem fremden Ronig bienen, und in bem unendlichen Jammer ber folgenden Tage mabrent bes Rrieges und nach bemfelben ermuche ber unfelige Babn, bag fie gern und bereitwillig bas gethan, gern und bereitwillig bem fremden Ronig und feinen Goldnerbanden geborcht, gern und bereitwillig die Freiheit, beren fie unter ihrem beutiden Raifer genoffen, ihren Bobiftand und ihre Bilbung bem geopfert, mas der fremde Ronig und die gleichgefinnten fleinen Eroberer bas evangelische Befen nannten. auf ben blutgebungten Medern von Breitenfeld gewann ber frembe Rouig in Deutschland feften Rug, nicht eber. Dort erft eröffnete fic die begrundete Aussicht auf die Durchführung bes Planes, ben ber fremde Eroberer mehre Jahre juvor noch am Ufer des Malarfees in die Borte fleibete: Das bochfte und lette Biel ber gangen Sache ift ein neues evangelisches Saupt, bas vorlette eine neue Berfaffung unter den epangelischen Standen und foldem Saupte. Das Mittel baju ift bie allgemeine Leitung bes Rriegs. Wer diese bat, ift Berr." -

"Tilly felbsten hat sich in groffer Eil auf halberstadt gugemacht, ob er wol heftig beschädiget und bahero sehr matt und
traftlos gewesen, denn er in der vorgangenen Schlacht 3 Schuß
empfangen, auch mit Piquen und Pistolen heftig um den Ropf und
auf den rechten Arm geschlagen worden, ware auch schwerlich mit
dem Leben davon kommen, wenn ihn nicht der herzog Max von
Sachsen-Lauenburg entsest und fortgebracht hätte." Der schoß den
langen Fris, den schwedischen Rittmeister, durch den Ropf. Fris
hatte mit dem Rolben seiner Pistole den General auf den Kopf und
die Arme geschlagen, weil er das gebotene Quartier nicht annahm.

"Sulche Schuß und Stöß aber, die Tilly empfangen, find gleichwol nicht durchgangen, babero der Balbirer von Halle, welcher ihn dieselbe Racht, als er flüchtig gen Halle fommen, verbunden, dafür gehalten, daß er vest oder gefroren sepn musse, und weil ihm der Rückgrat von einem Schuß zerschmettert worden, soll er die übrige Zeit seines Lebens solchen Schaben nicht haben verschmerzen mögen; er ist auch sonsten in seinem Haupt eine gute Zeit sehr betäubt gewesen. In seinem Warsch nach Halberstadt sind allein 15 Fähnlein und darunter nicht über 600 Mann zu Zuß gesehen worden. Der Feldmarschall von Pappenheim ist mit 40 Cornet Reutern, welche über 1400 nicht start gewesen, zu ihm gestossen."

Rad Alfeld an ber Leine gelangt, beschäftigte fich Tilly, obgleich ichmer erfrankt, unausgefest mit bem Bufammengieben bes gerftreuten ligififden Bolls. "Derfelbige ift ben 10. Gept. febr fdwach von Afdereleben zu Salberftabt ankommen. Dafelbft ift wol theils Bolf wieder versammlet, auch an allen Orten, mobin bie Atuchtige und Berirrte fic ju ihren Regimentern ins Quartier verfügen follten, angeschlagen und verzeichnet, ingleichen in aller Gil aus Bolfenbattel vier balbe Cartbaunen und Dunition abgeholet worden, fo aber gar fpat und erft im Stift Silbesheim zu ber gerftreuten Armaba tommen. Tilly machte ibm zwar Anfchlage, bie Stadt Leipzig zu entfegen; aber es fehlete ibm weit : bann er wegen beforgenben Schwedifchen Ginfalls zu Salberftadt nicht lang verharren berfte, fo fammlete fic auch das Bolf nicht fo baufig zu ihm, ale er fich wol eingebildet hatte, weil fich eine ftarte Anzahl gutwillig in Schwedische und Sadfifde Dienfte begaben. Derhalben er um folder Urfachen willen, nachdem er zuvor bem Rath die Schluffel ber Stadt, welche fie in 6 Jahren nicht gehabt, überliefert, und fie barneben bem Romifchen Rapfer, well er fie nicht langer fougen fonnte, getreu zu verbleiben ermabnet, mit feinem wieber verfammleten Bolf, wie auch bem Abminifratorn zu Salberftabt, Johann Reinharden zu Metternich, und allen Bfaffen und Ordens-Leuten, fo in ben baberum liegenben, neulich reformirten Stiftern und Rloftern nicht langer bleiben wollen, fich ben 13. Sept. von bannen aufgemacht, ben Marich auf Dierwid und vollenbe nach dem Stift hildesheim genommen und den 17. dieses zu und um Alfeld, zwo Meilen von hildesheim, angelangt, daselbsten er sich gelägert und wegen seiner Schwachheit, auch bessern Beybringen bes zeritennten Bolfs, etliche Tag still gehalten, barauf den 22. Sept. von dannen wieder aufgebrochen und folgends zu und um hörter im Stist Corvey ankommen und bey Corvey eine Brüd über die Weser, um das Fußvolk überzubringen, geschlagen. Damals wurde das Läger mit drey neugeworbenen Colnischen Regimentern zu Fuß und zwepen zu Pferd, auch zwölf Stüden Geschüt, und allerhand zugehöriger Munition, so aus hameln abgeholet werden, wieder verstärfet.

"Den 26. Sept. ift ber Graf von Tilly mit ber gangen Armee, nachdem er ben Grafen von Gronsfeld als Gubernatorn bes Beferftrome, beffelben Plate ju befegen und ju defendiren, mit etlich 1000 Mann und vornehmen Officirern binterlaffen, wieder aufgebrochen und ben folgenden Tag ber Warburg im Stift Paderborn angelangt, ba bann mehrentheile entwichene Beiftliche, Pralaten, Donde, Pfaffen und Ronnen wieder in bie Befiphalische Stifter vertheilt worden. Als nun unterbeffen Tilly berichtet wurde, bag ber Ronig in Schweben mit feiner Armada ibme nicht fernere nachlette, fondern feinen Bug burch Eburingen nach dem Frankenland genommen batte, ift er ben 29. biefes von Barburg auch aufgebrochen und ben folgenden Zag zu Kriplar in heffen ankommen. Unterwegens ift allentbalben von feinem Bolf übel gehauset worben. Den 2. Det. ift er pon Rrigiar weiter fortgeruckt; ba bann felbigen Abend eine Tillpide Parter zu Willingehaufen ber Ziegenhapn (babin fich viel Bauren mit ihrem Bieb und Sachen begeben, und mit einer Compagnie Seffifden Reutern belegt gewesen) eingefallen, etliche Reuter niebergebauen, gefangen und geplundert, worüber Feuer austemmen, bag faft ber balbe Fleden in bie Luft geflogen. Darauf ift ein Succurs aus Ziegenhapn tommen , bie Tillpiche abgetrieben , bie Befangene und Beuten mehrentheils abgefagt und die Racht bis gegen Morgen mit Studen berausgeschoffen, daß bepberfeits in 300 Mann tobt geblieben und viel verwundet worben. Des andern Tage bat fich Tilly mit ber Juggerischen

und Aftringerischen Armee, so furz zuwor auch wieder in Seffen ankommen war, conjungiret. Wie sie sie nun alles, mo sie Meister sepn können, ausgeplundert, und daß sie im Land gewesen, gnugsame Vestigia und Anzeigungen hinterlassen, find sie sämtlichen auf Fuld zugezogen."

Bon dannen wurde ber General durch bie Roth Franken-Dort batte eben, 14. Oct., unter bes Ronigs lands abgerufen. von Schweben Mugen die fcredliche Megelei auf bem Marienberg bei Burgburg fattgefunden. Die Stadt ju entfegen, mar Tillys Ablicht gewesen. "Dann ale er, wie broben gemelbet, mit ber . Ruggerischen und Altringerischen Armee fic conjungirt, beneben bemfelben im Stift Rulba angelanget und bes Ronigs Progreffen in Rranten vernommen, bat er entichloffen, fich vollende mit ber Lothringischen Armada ju conjungiren, um also ben Entfat ins Bert ju richten. Bu foldem End ben 7. Det. bep guld General-Rendezvous gehalten und bas Bolf ihres Gelübbs erinnern laffen. Damals bat fich befunden, daß die Tillpiche Armee in 182 Cornet Reutern und einer ftarten Ungahl ju Fuß bestanden. Die Def-Riche haben fich indeg febr ftill gehalten und nicht viel feben laffen, auffer bag bende Bartepen biemeilen einander auf der Mauferen ertappt und bie Refte gegeben. Den 9. Dct. ift Tille von Ruld aufgebrochen, beme ber Abt von Ruld, wegen beforgenden Ueberfalls, mit einer geringen Sofftatt gefolget und ben 12. Diefes gu und um Afchaffenburg zu bem Lothringischen Bolt, welches in 12,000 Mann fart furg juvor baberum angelanget war, geftoffen, baselbft fic wieder gelägert und alles permeintlich wol verfeben und angeordnet."

Die Bereinigung mit den Cothringern erfolgte bei Miltenberg. In Gewaltmärschen wurde das Unmögliche geleistet, obwohl die Leute halb nackend, dem Berschmachten nabe. Taufende blieben unterwegs liegen oder verloren sich. Aber für den Entsas kamen sie zu spät. "Nachdem nun der Graf von Tilly zu seinem Intent, Bürzburg zu entsepen, nicht gelangen, auch sonsten berzeit wenig wider die Schwedische ausrichten konnen, hat er einen Theil seines Kriegevolks hin und wieder in Guarnison verlegt und die Pässe start besetzet. Er hat zwar auch an den Grasen von Sanau begehren laffen, daß er zu den 3 inliegenden noch 4 Compagnien Bolf zu besto besferer Berwahrung selbiger Stadt einnehmen sollte; aber der Graf hat sich darzu nicht verstehen wollen. Darauf ist Tilly bey Seligenstadt über den Mayn gezogen und hat seinen Marsch nach der Bergstraffen gewendet. Rurz hernach hat theils seines Bolks sich mit List des Städtleins und Schlosses Bobenhausen, so dem Grafen von Hanau-Bustweiler zuständig, bemächtiget, eine starte Besasung hineingeleget und den Bürgern mit plündern und anderm Unfug groffen lebersbrang angethan."

Babrend Guftav Abolf feinen Siegeszug nach bem Rhein fortfeste, nahm Tilly eine Seitenbewegung vor; Rothenburg an ber Tauber und Bindeheim fielen in feine Gewalt, "und ift er barauf ben 18. Now mit feiner gangen Armee vor ber Stabt Rurnberg ankommen und von felbiger viel Proviant und Gelb begehret, fo ibm aber alles abgeschlagen worden, worauf er fein Bolf ringe um die Stadt geleget, alfo, daß es Aufeben gewonnen, als wann er mit Gewalt etwas zu tentiren Borhabens ware, wie er bann faft taglich Rendezvous gehalten und fein Bolfaufammengeführet, auf welches bie in ber Stadt gur Begenwehr fich gefaft gemacht und mit allem Fleiß an ihren Fortificatione-Berten gearbeitet, alfo bag in weniger Beit ein Groffes verrichtet worden. Damit man duch, fo weit als möglich, ben Reind von der Stadt abhalten mochte, bat des Grafen von Solme Bolt, fo ber Beit zu Ihrer Ronigl. Daf. ju Schweben Dienften geworben worden, ftetige ju Rog und gug mit ihme icarmupiret, fich ale neu geworben Bolf febr wol gehalten und bem Feind groffen Abbruch gethan, wie bann unter anbern ein Berr von Slamata ericoffen und etliche vornehme Officirer von ihnen gefangen , auch fonften eine gute Angabl Soldaten erlegt worden. Go bat man auch auf den Thurmen und Baftepen fein Pulver gefparet, sondern fo oft die Tillpice Trouppen fich feben laffen, tapfer Feuer unter fie gegeben und bem Augenfchein nach giemlichen Schaden gethan. Es wurden unter mabrenber Tillyfden Blocquirung in ber Stadt neben bem geworbenen Bolf die Burger und alle Mannicaft, was 18 Jahr und druber alt mar,

gemustert und 30,000 Mann befunden. Wie nun Tilly ihren Borfat zur Defension vermertet, auch zu einer Belägerung keine sonderkiche Bereitschaften hatte, hat er seine Armee in zwey Theil getheilet, deren der eine auf Lauf nach der Oberpfatz und förters auf Böhmen, der ander aber wieder zurud auf Gunzenhausen und Donauwerth zu den Abzug genommen, und fit solcher Aufbruch so geschwind zugangen, daß sie auch etliche Pagage-Wägen, viel abgestochene Kälber, wie auch viel Rind- und Wastvieh im Wald hin und wieder, sa auch da sie ihre Duartier gehabt, die Tische gedeckt und Essen und Trinken darauf stehen lassen und sich bey der Racht darvon gemacht; die Ursach solcher Eilsertigskeit hat man nicht wissen können."

Seilbronn zu entsesen vermochte Tilly nicht. "Darauf hat er die Anspachische Bestung Wilgburg ihme einzuranmen ober an beren Statt Eraploheim, Anspach und Roth ihm zu geben inftändig begehret. Welches ihm zwar eine Zeitlang verweigert worden; aber endlich, als er nicht nachlassen wollen, sondern allerley Bedrohung, da man ihm nicht zu Willen würde, gebrauchet, ist gedachte Bestung Wilsburg ihm mit Accord übergeben und 300 Tillpsche unter einem jungen von Pappenheim bineingelassen worden."

Ju Rordlingen, 31. Dec. 1631, erhielt ber General Runde von der in Wien vorgegangenen Beränderung und daß Wallenstein das Commando der kaiserlichen Armee übernommen habe. Sosort schried er an den Collegen: "Ich habe gern und um so lieber das gehört, weil ich dadurch einer großen Bürde und schwerer Arbeit enthoben werde." Borber schon hatte der Raiser sein im Reich beschäftigtes Bolt von Tillys Armee abgerusen. Böhmen war gefährbet. Im halben Dec. trat Gallas, der Generalwachtmeister, mit 10,000 Mann den Marsch dahin an. Demnach verbleibe, schreibt Tilly, im Reich nur ein geringes Bolt im schlechtesten Justand und zu schwach für nachdrücklichen Widerschand. Eben hatte der Herzog von Lothringen die plögliche Abführung seiner Truppen beschlossen. Weder Tilly noch Altringer wußten darum, dis der Herzog, von einem Besuch in Rünchen zurückgesehrt, zu Donauwörth ihnen seinen bevorstehenden Abzug

anfundigte. Im Ende bes 3. 1631 foll Tilly nur mehr 5 bis 6000 Mann gehabt baben, nur bag bie Mittel, fich zu recrutiren, ibm nicht fehlten. "Der Bifchof von Bamberg bielte bey bem Bergogen in Bavern fart an, bag er burd ben Grafen von Tilly ibm wider die Sowedifche mit bulf bepfpringen und fie aus feinem Stift wieder vertreiben wollte, worauf ber Bergeg in Bapern befagtem Tilly, ber damale mit einem Theil feince Arieasvolfe ju und um Rordlingen gelegen, Ordinang gegeben, daß er das Ligiftifche Bolt gufammenfahren und darmit in bas Stift Bamberg wider ben Schwedischen Relbmaricall anzieben follte. Derfelbige nun bat foldes ins Bert ju fegen fich nicht gefaumet, fonbern alebald bas Bolf aus allen Guarnifonen nach ber Oberpfalg befchrieben; er felber ift nach Amberg marfchirt, allba ber Blichof von Bamberg auch angelangt und fich mit ibm unterredet. Darauf bat Tilly bafelbft und zu Reumart fein Rriegevolf gufammengeordnet und alle Sachen jum Fortzug fertig machen laffen. 3ft alfo, nachbem et zu befagtem Reumart Beneral-Rendezvous gebaften, mit ber gangen Armee (welche in 20,000 Mann, barunter über 8000 Baperifd Ausschuß, fo unter bie Regimenter vertheilet waren, bestanden), 22 Studen Gefcus und andern Rriegebereitschaften gegen Rurnberg fortgezogen, bie Städtlein Altdorf, Lauf und andere, fo in 3 und 4 Deilen von gebachter Stadt abgelegen, eingenommen und mit Gnarnifon beleget, bernach auf Forchbeim fortgerudet.

"Als nun der Feldmarschall Guftav horn in Bamberg von solchem seinem Borhaben verftändiget worden, hat er zum Widerskand allerhand angeordnet. Demnach nun den 28. Febr. Rachsmittags die Tillpsche mit etlichen Reutern in einem Busch nahe an der Stadt sich sehen lassen, und der Feldmarschall horn dessen berichtet worden, hat er sobald allem bep sich habenden Kriegswolf, sich in guter Bereitschaft zu halten und ihre Posten wot in Acht zu nehmen, anbefohlen; den Grafen von Solms hat er an die Renterwacht, zu verhindern, daß selbe mit dem Feind sich nicht einlassen möchte, geschicket, selber aber um die Retranchement geritten und angetrieben, daß die Derter, so noch nicht ganz geschlossen, schleunigst möchten versertiget werden. Inmittelst hat

er auch bem Baubissinischen Regiment, welches bamals allein von allen Regimentern schon in die Stadt in die angeordnete Quartier gezogen war, durch den Obristen Rochtisty Ordre geschickt, daß selbiges sich in Bereitschaft in den Quartieren halten sollte. Weil aber Rochtisty von Officirern niemand angetroffen, hat er die Ordre dem Obersten-Leutenaut Bulow durch einen Reuter geschickt, welcher es aber unrecht verstanden, und gemacht, daß das Regiment ins Feld gebracht und gar weit gegen das Golz, da die Tillysche sich sehen lassen, avanciret worden.

"Die nun bald barauf ber Sowebifde Relbmaricall felber au ber Rentermacht binaus fommen und bemeldtes Regiment fo weit im Reld avanciret für ihm befunden, hat er fobald vermerfet, baf foldes nicht allein gefährlich ba ftunbe, fondern auch Confusion verurfachen wurde, wann es vom Reind gedrungen und mit Unordnung, wie bernach gefcheben, gurudgetrieben murbe. Derowegen er alebald Ordinang gegeben, daß es fich beffer que rad in die Borftadt retiriren follte. Inmittelft weil man von ben Tillpiden noch nichts mehrers, ale etliche bisbanbirte Reuter. fo vornen an bem Bebolg fich feben laffen, verfpuren tonnen, ift ber Relbmaricall mit bem Grafen von Solms berumgeritten, ben Regimentern ju Rog ihre larmplage, wo fic ein jegliches binguftellen batte, anguordnen, darüber bie Parten, fo er übers Baffer geschickt, ben Keind zu recognosciren, zurücklommen und berichtet, baß ber Reind mit ber gangen Armee avancire und ber Stadt icon nabend fen. Derowegen er eilende dem Dbrift-Leutenant Bulow Orbre geschidet, bag er fic vollende retiriren und binter bas Bert, welches vom Solmfischen Regiment noch nicht verfertiget. fonbern baran noch gearbeitet worben, ftellen follte, bamit fene, fo an bem Retranchement gearbeitet, befto mebr verfichert fenn mochten, welcher Orbre er zwar gefolget, boch alfo fpat, bag die Tillpide bas Regiment im rotiriren mit zween Regimentern in ben Ruden chargirt und in Unordnung gebracht, worüber bann bie Solmsifche Anecht, welche felbiges Drt bewahren follen, in Confusion und Schreden geratben und die Voften verlaffen baben.

"Db nun wol der Schwedische Feldmarfchall, sobald er Bericht barvon befommen, mit dem Grafen von Solms an toe-

felbige Ort geeilet, ba ber Reind eingebrochen, auch mit wenigen Rnechten, fo man wieder wenden gemacht, ben Reind gu unterfciedlicen malen abgetrieben, die Poften wieder gewonnen, felbige mit Solmfichen und Duffelischen Anechten (bann man Die alten Regimenter von ihren Doften, fo in ber rechten Stabt und ber anbern Borftabt noch gewesen, fo balb nicht bat tonnen berbringen) befest, bat boch foldes alles nichts belfen wollen, fondern fobald gedachter Keldmarfdall fich gewendet und anderer Orten auch nothige Unftellung thun wollen, haben fie bie Poften wieder verlaffen, auch endlich gar über bie Bruden in bie Stadt gefloben, ungegebtet mas er, sowol ibr eigener Dbrifter, Der Graf von Solms (welcher barüber in ein Bein geschoffen worben) fie von der Flucht abzuhalten und wieder an den Reind zu bringen fich bemübet : ift also ein Regiment von dem Tillvichen Ruftvoll über die Brude in die Stadt hinein gebrungen, welches aber ber Schwedische Reldmarschall mit wenig Dusquetivern vom Thurnifden Regiment, auf welche die Schwedischen Musquetirer bald gefolget, mit bemelbter Tillpiden giemlichem Berluft, jurud. getrieben und ber Bruden fich wieber bemachtiget, auch barauf biefelbige abwerfen und fo lang icarmusiren laffen, bie ber Troß vorausgeschafft und alle Stud in die Schiff gebracht, benebenft fo viel Ammunition , ale bie Schiff tragen mogen, eine geladen worden. Es fennd bey diefem Ginfall ber Schwebischen über 300 geblieben, gleichwol aber auch an ber Begenfeiten ein giemliche Angabl aufgetieben worden, barunter ber Graf von Sulg; ein Crabaten-Dbrifter und andere Officirer geblieben.

"Nach soldem ift er mit dem Fugvolf und Baudiffinischen Regiment samt den Dragonern (welche aber vom rechten Beg im Finftern, weil die Nacht schon eingebrochen, als die Retirada geschehen, abkommen und auf Rigingen ihren Beg genommen) in guter Ordnung auf Estman marschirt und daselbst über die Bruden sich disseits des Maynstroms begeben. Die Tillysche Erabaten und Dragoner seynd zwar von sern gefolget, haben aber doch die Schwedische anzugreisen sich nicht sonderlich angeslegen seyn lassen. Die andere Schwedische Regimenter zu Roß, so theils diffeit des Mayns, theils zu halftadt und Kemmern

ibre Quartier gehabt und auf biefe Beiten bes Danns berübers geradet, nachdem fie bie Sallftatter Bruden, bes Reibmaridalls Orbre aufolge, ruiniret und verbrennet, find auf Saufurt gangen. Derowegen auch ber Relbmaricall , nachdem er bie Elmanifche Bruden abwerfen laffen, mit feinen Trouppen fic babin verfüget und bie Armee, von welcher viel aus Rurcht ausgeriffen, bafetbft wieder verfammlet. Dieweil aber ben Tillpfchen burch bie Einwohner bes lante burch ben porbandenen Borrath bes Bolges aller Borfdub gethan worden, baben biefelbe bie Bruden ju Safiftadt alebald wieber reparirt und fich mit etlich Regis mentern ju Rog binuber logirt, auch ben Beil, eine Deil Begs von Saffurt, den andern Martii fich prafentiret. Darauf bann ber Relbmaricall eine Parten ausgeschiett, zu vernehmen, wo ber Reind, nachbem die Bruden ruinirt worben, in fo foleuniger Gil mochte übertommen feyn. Als nun felbige brey Tillpiche Befangene mit fich gurudgebracht, bat ber Relbmaricall, bag 4 Regimenter bey Sallftadt übergerudet und wie felbe logirten, augleich Bericht betommen, auch ferner wegen ber Straffen, wie ibnen unvermerft bengutommen , nachgeforichet , und fo viel erlangt, bag burd Gebolg und andere Bege ibnen bepgufommen. Derbalben er fic auf foldes mit ber Reuteren aufgemacht und bas eine Quartier Oberbept, fo eine halbe Meil von Bamberg abgelegen, barin bas Blanfartifche und Jung-Merobifche Regiment gelegen, etwan gwo Stund por Tag überfallen und folde amen Regimenter (auffer 4 Courpagnien, welche eine balbe Stund juvor eine Convoy ju thun aufgebrochen maren) burd Schwert und Reuer gang ruiniret und 2 Stanbarten befommen ; bie andern fennd famt dem Erof im Reuer geblieben. Die Crabaten, fo in ben Borquartieren gelegen, fepnd, ale fie foldes vermertet, Derausgerudet und theils fich in das Webirg begeben, beren viel niedergehauen, und ein Cornet von ihnen befommen worden; bie abrige haben fich ju ben Dragonern in bas Dorf Staffelbach retirirt und baselbit ineben Rirchbof, welcher mit boben Mauren geichloffen, neben ben Dragonern begeben. Darauf ber Schwebifche Feldmaricall fie burd Brand, weil er feine Musquetirer bep- fich gehabt, ju bezwingen vermeint; weil aber folches nicht

angehen wollen, die andere Tillpfche Quartier auch fo nahe angelegen gewesen, daß leichtlich ein Succurs herauskommen können, hat er sie laffen und also wiederum-auf Haßfart und die verordnete Quartier geben muffen.

"Den 4. Martii haben sich die Tillsiche abermals Rachmittags gegen 1 Uhr Anfangs bep Zeil sehen taffen, hernach mit der ganzen Armee auf Saßfurt geruckt, sonder Zweisel wegen des geschehenen Einsalls sich zu rächen. Ohrweil aber der Schwesdische Feldmarschall horn den Troß und Pagage vorhero nach Schweinfurt geschickt, hat er mit der Armee mit guter Manier und ohne Berluft eines einigen Mannes sich auch bahin retiritt, in selbiger Stadt alle nothwendige Anstalt und Borschung gemacht und darin Carl horns ganzes Regiment, wie ingleichem des Obristen Truchses und des Grafen von Solms; zur Besagung eingelegt und darauf die Reuterey auf eine halbe, eine ganze und anderthalb Meil Wegs hinter Schweinsurt bequem in die Dörfer logirt, mit dem übrigen Fußvolt aber sein, Quartier zu Geltersheim genommen, allda auf des Feinds Intent sernere Achtung zu geben."

Buftav Abolf in Berfon machte fic auf, feinem bebrangten General ju Gulfe ju fommen. "Rachdem Tilly ben Angug bes Ronige vernommen, bat er feiner Butunft ju erwarten nicht für rathfam gehalten, fonbern alebalb alle Sachen gur Retirada angeordnet. Bu foldem End citirte er ben 13. Martii alle umliegende Guarnisonen nacher Korcheim , bielt allba Rendezvous und wendete fich barauf mit feiner Armee gegen die Donau. Ameen Tag aber jupor batte er seinen Quartiermeifter mit einer fdriftlichen Ordinang, barans, wo fein Rarich bin gerichtet, gu feben mar, auf lauf geschickt; ber wurde aber von etlichen Sowebifden Reutern unterwegens erfchoffen und die ben ihm gefundene Ordinang 3. Ronigl. Daj. jugefandt. Bierauf jog ber Graf von Tilly ben 14. Martif mit ber Armee auf Erlangen, binterlieffe Rorcheim und Bamberg mit Landvolf befest, fcidte aber allen Borrath an Bein und Betreib, faint den beften Sachen, poran in Die Dberpfal; alfo baf es bas Unfeben batte, als wann er bas Biethum Bamberg icon albereit gang für verloren

bielte und nicht mehr barein ju fommen gefinnet ware. Er Tilly ididte ben folder feiner Retirada aud an ben Dbriften Ballas, fo mit in 4000 Dann Rapferifchen Bolts bamale um Einbogen in Bobmen fich befanbe, bag er auf bas eitfertigfte mit folden feinen Trouppen ju ibm beraus marfcbiren und mit ibm fic conjungiren wollte, wie bann auch bernachmals gescheben. Erlangen , welches 3 Mellen von Rurnberg gelegen , ftellte er all fein Bolf in Schlachtordnung, eilete bernach wieder mit groffen Tagreifen fort, bamit ibn bie nachfolgenbe Schwedische Armee nicht erreichen möchte; aber fie tam ibm gar nabe auf bie Sauben, wie bernach gemelbet wird. Dann an eben bemfelben Tag, als Tilly von Erlangen meggoge, rudte ber Ron. Schwebifche Relbmaricall Guftav Sorn mit dem Bortrab auf Windebeim fort; dem folgete bes andern Tage ber Ronig, bey bem bagumal General Bannier auch ankommen, mit ber gangen Armee, wie ingleichem Bergog Bilbelm von Beimar von Schweinfurt aus folgete.

"Den 19. Marti brach ber Ronig mit der gangen Urmee von Bindebeim auf, übernachtete zu Bilbermeborf, marfdirte bernach des andern Tage bie nach Rurth, nabe an Rurnberg. Unterwegens tamen bie zween junge Marggrafen von Unfpach ibme entgegen und verblieben denfelben Abend, 3. Dag. aufzuwarten, allba. Der Rurnbergische Rath versahe bie Armee mit Proviant und Anderm nach Rothdurft." Dit Jubel wurde ber Ronig, in beffen Gefolge ein Beer von 45,000 Mann, von ben Rurnbergern empfangen. "Graf von Tilly wiche darauf immer qurud und nabme fein Retirada nach Bavern. Der Ronig aber feste ibm ftart nach, alfo, bag fie nicht mehr ale zwo Tagreifen von einander maren, und wo bie Schwedische Armee bes Abends bintam, ba mar bie Tillpide ben vorigen Morgen aufgebrochen. Sat alfo ber Graf von Tilly mit feinem unzeitigen Bug in bas Bisthum Bamberg nichts anbere ansgerichtet, ale bag er ben Ronig baburch irritiret und bernach mit ber Retirada ben Weg in feines eigenen herrn gand und Bergogthum Bayern gewiefen und gleichfam felber bineingeführet.

"Denn ale ber Konig vermerkte, bag Tilly ben Ropf nach Ingolftabt ftredte, wendete er fic auf Donauwerth, und, nach-

bem er feinen Marico obn alle widrige Rencontre, wiewol burch ein au Embuscada bequemes Land, und ba ber Reind immerau auf ber linten Seiten, mit folder Befdwindigfeit fortgefetet, baß er immer mehrentheils vorgewesen, fam er ben 24. Martii für felbiger Stadt an, nahm fobald die Schang auf bem Berg, welche bie barin Liegende, weil fie noch nicht ausgemacht, burch einen nach ber Stadt geführten Bang verlaffen, ein, und lief bie Stadt und Pag auffordern. hierauf ließe herzog Rudolf Maximilian von Sachfen-Lauenburg, ber etliche Rronbergifche Cornet Reuter, über 8 Compagnien geworben Ruß- und eine Angabl Landvolt barinnen batte , dem Ronig entbieten : er por ibn nichts mufte. als Rraut und Loth und die Spig des Degens. Ale nun Ihre Dai. biefe Untwort empfangen , haben fie bie Stadt rundum biffeits ber Donau belägert und alfobalb bie Stud theile auf ben Berg, theils binunter gegen die untere Seiten ber Stabt bringen und biefelbe beschieffen laffen. Die in ber Stadt antworteten ziemlich fart mit Kalfonetten, Doppelbaden und Dusqueten; fonberlich maren an ber Donau über ber Brude brep Baufer, inwendig theile mit bolg, theile mit Salg bid belegt, wie auch etliche Blodbolger nach einander geschichtet, in und binter welchen eine giemliche Angahl Soldaten farf und nach einander Reuer gaben. Auf diefe aber wurde auf bes Ronigs Anordnung von ber bobe bermaffen gefcoffen, bag fie nach einander übere Reld berausliefen, bis einer nach bem andern wieber bineingeschlichen und bie Rucht über Tranceen gemacht, binter welchen fie fich noch eine Zeitlang vermeint aufzuhalten.

"Wie die Schwedischen auf die Stadt angezogen, präsentirte sich vor dem Thor ein Compagnie Kronbergische Reuter, benen aber dermassen zugesetzt ward, daß sie sich in die Stadt retirirten, auch hernach neben andern Compagnien gar durch und auf die andere Seiten der Donau ind Feld begaben; zu diesen liesen die obgemeldte Soldaten in den drep gedachten Häusern ab und zu, bis endlich die Reuter sich gar hinweg machten. Es versmeinte auch herzog Rudolf Maximilian durch Ausfallen ansängelichen viel auszurichten; aber es wollte nicht glüden, und wurden die Seinigen mit Schaden wieder zurächgeschlagen. Unterdessen

wurde von einem Ehrem in der Stadt, so am Lederer-Thot finnde, vornehmlich ftark Fener gegeben und den Schwedischen ziemticher Schaden zugefüget. Dieses abzuwenden ward das Geschätz darauf gerichtet und besagter Thurm in weniger Zeit dermaffen durchlöchert, daß er den Belägerten zum schieffen nichts mehr taugete.

"Begen Abend fam ein Gefchten aus, bag ber Graf von Tilly mit feiner Armee, Die Stadt zu entfegen, beranructte, wie benn auch ein Angahl Tillpiche Reuteren gefehen worben, welche vermutblich von bem Tillpiden Bortrab gewesen. 3ft auch nicht obn, daß ber Bergog von Sachfen ber Burger fiebentliches Bitten wegen ber Hebergebung befimegen abgeschlagen, baf er fie verfichert, daß ber Succurs allernacht mare. Auf biefes Befchren, ber Stadt beffer augufenen, commandirte ber Ronig gegen Abend ben Dbriften Benburn mit einer groffen Angabl Musquetirer, ließ - benfelben über die Wernig geben, damit er alfo auf ber andern Seiten gegen der Stadt fein beil versuchen follte. hierauf borte man ungefabr um 9 ober 10 Uhren bes Abends über bie Brud Bagge und Reuter aus ber Stadt marichiren. Auf welches ber Ronig aus Studen und Dusqueten alfe fomol auf die Brude als auf die Stadt geschoffen, bag es, weil die in ber Stadt unterbeffen auch nicht gefepret, erschredlich ju boren gewesen. Rachbem nun ben Belagerten nicht allein biffeit, fondern auch pon der andern Seiten ber Wernig gegen die Donau-Brude von bem Obriften Bepburn bart jugefestet murbe, und fie mol faben, bag fie Die Stadt nicht halten fonnten, ginge bes Morgens in der Dammerung der Bergog von Sachsen mit bem ben fich babenden Tillyichen Bolf über Die Brude hinaus, ba benn wieder auf das heftigfte von bepben Theilen auf einander geschoffen wurde, alfo bag die Ausziehende trefflich burch bie Brenn laufen muften. Auf Sephurn tamen auch etlich bunbert und versuchten an felbigem Dri mit Gewalt burchzubrechen , wurden aber alfe empfangen, daß in 300 auf der Bablftatt liegen blieben und ein groffer Theil gefangen wurde.

"Bep fo geftalten Sachen brachen die Schwedischen in Die Stadt ein, haueten nieber, was fie noch von ben Tillpichen an-

trafen : aber ber Burger murbe geschonet ; boch muften fie in ber Furie auch miber 3hrer Dajeftat Billen Die Plunderung ausfteben. Der Ronig commandirte alebald die Dragoner, beneben etlichen Erpuppen Reutern, bem Feind pachqueilen : aber felbiger falvirte fich unterbeffen , weil die Pforten geöffnet , und damit man binuber fonnte, geraumet wurden; boch gleichwol wurden noch viel Befangene von ibnen gurudgebracht, welche nachmals por ber Stadt an ben neuen Schaugen, bie ber Ronig ju machen angeordnet, axbeiten muffen. Bon ben Tillpiden murben in und um die Stadt und auf ber Bruden über 500 Tobte gefunden, fo alle in die Donau begraben worben. Sonften find in ber Stadt 8 Stud Gefdus, etliche taufend Sad mit Getrepb und in 3000 Scheiben Salz gefunden worden. Ift alfo biefe Reichse Stadt, nachdem fie in die 25 Jahr lang unter Bayerifder Bewalt gewesen und barte Drangsal megen ber Religion und ane bere erlitten, burch 3. Ron. Daj. ju Schweben wieder befrevet und in vorige Libertat gefeget und bas Exercitium Augfpurgiicher Confession wieder eingeführet worden, und bat folche Eroberung allenthalben in Bayern und Deftreich, weil nunmehr bem Ronig ber Dag, in befagte gander ju fommen, baburch geöffnet, groffe gurcht und Befturjung verurfachet.

Demnach nun der Obriste Redwein mit seinem Regiment zur Besahung in die Stadt geordnet, zog der König mit dem übrigen Bolf wieder sort, dem Grasen von Tilly nachzusepen. Derselbe hatte sich um das Städtlein Rain am Lech gelägert, und war der Herzog in Bapern mit vielem Landvolf zu ihm gestossen, in Willens, den Paß daselbst über den Lech zu verwahren, das mit der König nicht in Bapern kommen könnte, wie sie denn zu solchem End alle Ort an selbigem Fluß bis an Augspurg start besetzt und die Brüden abgeworsen. Bey diesen Dingen muste die Stadt Augspurg über die bishero erlittene Religionsbedzängwissen auch wieder einen harten Strudel ausstehen: denn nachdem den 15. Martii seche Fahnen Baperisch Kriegsvolf eingenommen und mehrentheils den Evangelischen Bürgern und Einwohnern einquartieret, und das ganze Commando der Soldatesca übergeben worden, wurden darauf Tag und Nacht starte Bereitschaften zum

Widerftand gemacht, auch bald barauf noch 12 Fahnen und 2 Cornet eingelaffen, das Geschütz auf die Ball gesühret, auffen und innen mächtig geschanzet, viel schöne Säuser, Gärten und Gebäu vor der Stadt eingeriffen, verbrennet und ganz ruinirt, mit höchstem Schaden der Evangelischen Bürgerschaft, welche auch darauf gänzlich desarmirt und von der Baperischen Soldatesea sämmerlich tribuliret worden, auch an Spott-, Dräu- und Scheltworten so viel hören, dulden und leiden müssen, daß sie alle Tag und Stund der Plünderung und des Todsschlagens sich befaheten.

"Unterdessen haben ble Schwedische an der Donau Trouppenweis hin und wieder ihr heil versuchet und sehr vieler Ort sich bemächtiget. Das ganze Bisthum Augspurg disseit des Lech, wie auch die am Donaustrom liegende Derter von Ulm bis unter Donauwerth, 13 Meilen Begs lang, ingleichem viel andere Städte und Pässe, darunter die vornehmsten Städt und Schloß Günzburg, Elchingen, Gundelssingen, Lauingen, Höchstätt, Dillingen, Bemdingen, Krichberg, Pappenheim, Lichtenau und andere samen in des Königs Gewalt, und wurde grosser Borrath an Getrepd, aber wenig Bein darin gefunden. Die Soldaten machten stattliche Beuten, versauften Pserd und andere Bieh um ein schlecht Gelb; Bett, Leinwand, Kupser, Jinn und anderer Haustath wurde sast nichts geachtet, und ging es zu, wie vor biesem in der Psalz.

"Als nun der König gesehen, daß die Bayerische sich um Rain, wie obgedacht, gelägert und sich hie und da zu verschanzen ansingen, schlug er sich disseit des Lech, etwa zwo Stund von Rain gegen dem Bayerischen Läger, um Monheim nieder, und ob es wol das Ansehen hatte, als wenn ohne Berlust vieles Bolks den Bayerischen nicht beyzusommen sepn würde, sonderlich weil sich etliche Regimenter von denselben stracks gegenüber in ein Gehölz gelegt und basselbe etlichermassen verhauen hatten, war der König doch darauf bedacht, wie er sein Borhaben mit Ernst sortiegen und mit der Armee über den Lech sommen möchte. Als er nun zu solchem End alle Gelegenheit baherum steissig besichtigt, wurde er einer Krümme gewahr, da das Ufer etwas hoch war und sast einer Peninsel sich vergliche. An diesem Ort

ließ er den 3. April 3 Batterepen, als zwo an bepben Enden und eine in der Mitten auswersen und solche mit einem Restranchement zusammensassen. Dierauf wurde eine grosse Anzahl grosse und kleine Stück plantiret und damit Kreuzweis auf das Bestigste auf vorbesagtes Golz gespielet, auch mittlerweil eine Brück über den Lech geschlagen, daran den 3. April die ganze Racht wie auch den solgenden Taz über gearbeitet wurde, und damit diesenige, so daran arbeiteten, ihr Wert ungehindert sortsesen, auch der Feind nicht sehen könnte, was man eigentlich vorhätte, ließ der König nicht allein unaushörlich auf das Holz schieffen, sondern auch an der angesangenen Brücken den ganzen Tag über von Pech und andern rauchenden Materien einen grossen bicken Rauch machen.

"Ale nun bie Brud verfertiget , welches ben 5. April gefdeben, fdidte ber Ronig 300 Rinfander (beren febem 10 Reichsthaler verfprocen worden) binüber, welche mit groffer Bebendiafeit eine Schanz aufgeworfen. Die Baverische spielten zwar fart barauf von einer vor gedachtem Gebolg gemachten Batteren, fielen auch breymal brauf an, tonnten aber boch nichts ausrichten. Wie nun, fowol nach ale por, ber Ronig mit bem Schieffen aus groben Studen (baben er benn felbften in Perfon ben 60 Schug verrichtet) auf bas Gebolg immer fort ernftlich anbalten lieffe, warb baburch ein schreckliches Donnern, auch ein folch Rrachen in bem ermabnten Solz verursachet, ale wenn viel Solzhauer zugleich barin arbeiteten : benn viel Baume und Aefte barniebergeworfen murben, dabere bas im Balb fic befinbende Baverifche Bolt nicht allein von ben Schwedischen Studen, welche ihnen in Fronte und Flanco beftig aufesten, fondern auch von gedachten fallenden Baumen und Aeften groffen Schaben empfinge.

"Demnach nun bey solchen Dingen der König mit der Armee anfing hindberzuseten, auch unterhalb der gemachten Brüden die Reuterey eine Furt durch das Wasser sande- und mit den Tillyschen, deren etlich Trouppen sich aus dem Wald herfür gethan, aber bald wieder zurückgeschlagen waren, zu scharmützen anssingen, unter solchem Berkauf aber der Graf von Tilly mit einem Schuß durch das die Theil des rechten Schenkels tödtlich ver-

wundet, Altringer mit einem Schuß am Ropf gestreift und übel beschädiget, auch etliche andere vornehme Officirer neben über 600 gemeinen Soldaten gar niedergemacht wurden, riethe der Berzog in Bayern, man sollte die Retirada für die hand nehmen, welches denn auch die andere hohe Officirer für rathsam hielten. Darauf war des Abends erstlich die Pagage, wie auch meistentheils Todte auf Wägen fortgeführet; hernacher in der Nacht brache die übrige Armee auf und retirirte sich mit groffer Consusson auf Rendurg und Ingolstadt. Tilly wurde auch nach Ingolstadt gebracht. Unterwegens war er sehr matt und schwach, also, daß man zu mehrmalen vermeinte, es würde ihm die Seel ausschen; aber er ist etliche Tag hernach, nachdem ihm vier Schiefer aus dem Bein genommen worden, und er unsägliche Schmerzen erkitten, zu gedachtem Ingolstadt gestorben."

Tilly, tobtlich verwundet, butete bas Rrantenlager zu Ingolftabt in bem Saufe bes Ictus Arnold Rathe. In ben erften Tagen bammerte noch Soffnung, fie verfcwand, aber ungebrochen blieb bes Mannes Geift. Ihn beschäftigte unausgesest bie Lage bes heers, bas immer noch fo ftart wie zuvor, ba bei Rain fein eigentliches Treffen vorgefallen mar. Aber ber gubrer feblte. Das ju erfegen, forieb ber Sterbenbe wiederholt an Baffenftein, auf bag biefer ben Aufbruch ber mehrmale verheißenen Sulfe befolennige. In bem Brief vom 23., dem vorletten, fo viel man 'weiß, meldet er bie Ginnahme von Augeburg burd bie Schweben. Er beflagt die taglich wachsenbe Befahr, die faum bringenber, beftiger fein fonne, und bag bas romifche Reich bem Untergang nabe fei, wenn nicht eilige Bulfe tomme. Er bittet alles Rleifes und inftandig, Ballenftein moge eilen fo viel möglich, wolle fic baran nicht hindern noch abhalten faffen. Roch am 25. April proteftirte Cilly burch Schreiben an Guftav born nachbrucklich gegen eine von ben Schweden begangene Betlegung bes Bolferrechts. Es ift bas legte Schreiben von feiner Sand. Rein Bort, fein Bug verrieth ben Schmerz, ben er nach bem Urtheil ber Sach-Berftanbigen ju leiben batte. Ueber feinen Rachlug batte er bereits 1625 au Gunften feines Bruderefobne, bes Grafen Berner berfügt. Die taiferliche Schentung von 400,000 Rebir., auf

einige Menter bes Rürftentbums Calenberg angewiefen , blieb unbeachtet, weil bie ichwebischen Gefaubten auf bem Reichefriebenscongreß von Tilles Morden und Brennen in den Braunfdweigifden ganben viel Aufbebens machten. Gben fo icheinen bes Relbberren Bemabungen, feinem Reffen jum Befit ber Luxemi burgifden Berricaft Durbun; welche bas Erbe ber Dorotbea von Deftreich (G. 368) gewefen, an verbelfen, unbeachtet geblieben gu fein. Gine toftbare, reich mit Diamanten verzierte Salstette, Befchent ber Jufamin Bfabella, batte er gleich bei beren Empfang ber beiligen Jungfrau in Altenatting geweibet. Dabin gab er auch , als Stiftungscapital fur eine tagliche Deffe , die taufenb Rofenobel, fo die Stadt Samburg unerwartet ibm bargebracht. Andere Geichente bat er nie angenommen. Erfparnig mogen bie 60,000 Rible, gewefen fein, fo er ferbend, ber Sage nad, ben noch übrigen Golbaten ber vier Regimenter, welche bei Breitenfelb mit ibren Leibern ibn gededt batten, vermachte. Benn fein Rurfarft jum Somergenlager fam, um in ben letten Stunben dem treuen Diener Troft jugusprechen, bann vernahm er jebesmal ben warnenden Rath : "Regensburg, por allen Dingen Regensburg!" (feftbalten).

In der Abendbammerung bes 30. April 1632 fablte ber greise Gelb die Annaberung ber Tobesftunde. Er mabnie ben Beidevater, für ben letten Rampf ibm jene Borte gugurufen, in welchen er am liebken fic erbaute: Domine in te speravi, non confundar in actornum. Er forberte ben Reffen Werner an fein Bett, reichte ibm die Rechte, legte fie fegnend auf bas theure Baupt. Auch ein anderer Reffe , ber Gobn ber in erfter Che an Joba Beinrich von Bigleben, Bicomte von Espigny (Ronigs Sadfifche Abelebiftorie fennt ton nicht), vermählten Schwefter Zillys, Arau Margarethe von Schwarzenberg, und ber Generalcommiffair Ruepp, in bes Generals geldzugen beffen fleter Begleiter, traten jum Bett, vernahmen bie au Ruepp gerichtete Empfehlung pon Tillys Dienerschaft. Es trat die felerliche Stunde ein, faßte ben Greis wie mit falter Sand, feine Angen, jur Seite gewenbet, foienen einigen Schreden amubeuten. Der Beichtvater erhob bas Crucifir, (prach: Domine in te speravi, non confundar in

acternum. lieber biefen Borten foling nochmals ber Sterbenbe die Augen auf, feine Blide suchten das Erucifix, ein Lächeln schwebte auf seinen Lippen und die Seele war entflohen. Wie Tilly jederzeit gewünscht hatte, fand der Leib seine Auhestätte zu Altenötting in Unser Lieben Frauen Gnadenkirche.

"Bir haben ben eblen Dann begleitet," fagt fein Biograph, bem feiner gleich, Onno Rlopp, "wir haben ben edlen Dann begleitet auf feinen beeredzugen von ber 3ler ben Donauftrom binunter nach Deftreich, find mit ibm gezogen von ba nach Bobmen und nach Brag. Bir baben ibn ben Dain binab fein Banner tragen feben an ben Rhein, wo Sieg auf Sieg an ibn Ad bindet. Bir find weiter ibm gefolgt nach bem beffenlande, nach Weftphalen, in ben nieberfachfifden Rreis. Bir baben ibn bort fiegreich zugleich und mild fahrefang verweilen feben. Bir find mit ibm gegangen nach Regensburg, baben gebort, wie ber friedenebedürftige Greis gebrangt murbe, ben Dberbefehl, ben Sous bes beutiden Baterlandes ju übernehmen gegen ben Soweben. Bir baben ibn abermale bort gefeben, thatig, emfig. und doch mit aller Thatfraft, aller Umficht, nicht mehr fabia. frembe Rebler wieder gut zu machen, und bas treulos bem Jungern augewandte Glud wieder an feine gabnen gu binden. Bir haben por allen Dingen ihn fennen gelernt in dem brennenben Magbeburg, haben gefeben, wie felbft er bas bollenartige Stratagem feines Begnere nicht burdichaute, noch weniger abnte, wie weit baffelbe auch für ibn perfonlich fich erftrede. Bir baben ibn begleitet in die Schlacht von Breitenfeld, die verderblichfte, Die unbeilvollfte, bie je in Deutschland ift gefchlagen worben. baben ibn begleitet auf feiner Flucht, jum erstenmal im dreiundfiebengigften Jahre feines fiegerfüllten Lebens. Bir baben gefeben, wie er mannhaft biefen Schlag erträgt, wie er bann noch wieder die lette Rraft gufammenrafft. Es ift vergeblid. Unglud und Berrath umlauern ibn pon allen Seiten. Bir baben gefeben, wie auch bas ibn nicht bricht, wie tros allebem ber Greis mild und gutig bleibt wie zuvor. Bir baben gefeben, wie er ben letten Rampf magt gegen ben fremben Ronig jum Sons seiner zweiten heimath, wie endlich ibn die Tobesfrael trifft,

wie mit ibm bie Saule bes alten Reichs beutfder Ration qufammenbricht. Bir baben niemals biefen Dann abweichen feben von ber Bahn bes Rechtes und ber Chre, ber Milbe und ber Menfolichfeit. Und biefen felben Dann, einen ber ebelften, bie ber beutiche Boben je getragen, bat biefelbe beutiche Nation, beren Bortampfer , beren Souger , beren Somert er mar, beladen mit ihrem Saffe. Derfelbe Mann, ber mabnend und warnend ftets feine Beitgenoffen binweift auf den Berth eines ebrlichen Namens por ber nachwelt, berfelbe Mann ftebt in ber traditionellen Ueberlieferung, welche ein großer Theil ber beutfcen Ration Beschichte nennt, ba wie ein Butherich, ein Bofewicht, ein Ungeheuer, bas mit frevler Luft feine Mugen weibet an dem Morb. Derfelbe Greis, ber in bem brennenden, einfturgenden Magdeburg icugend feine Sand ausbreitet über Rinder und Frauen, rettenb, belfend, überall felber ordnend und machend, wo noch etwas ju erhalten, ju bemahren ift - berfelbe Mann wird in der traditionellen Ueberlieferung ber beutschen Ration ber muthwillige Berderber Diefer Stadt genannt, einer Stadt, bie ju retten Riemand mehr befliffen mar als er !" Des großen Relbberren Charafterifif ju vollenden, will ich noch erinnern, baß er bie von bem Raifer ibm angetragene fürftliche Burbe verbat und bem faiferlichen Secretair Bereon 500 Thaler gab, bamit er bas Diplom nicht ausfertige.

Dem hehren Shatten ber würdigste Gegensay ift sein steter Bassenbruder, Gottsried heinrich von Pappenheim, der unsterbliche held. Als einen der wenigen helden der katholischen Partei in dem großen deutschen Rrieg bezeichnet ihn hormapr im Jahr 1838. Mit welch überschwenglichen Lobsprüchen würde zwanzig Jahre früher derselbe hormapr, die Bindsahne, diesen helden überschüttet haben! In verwandtem Sinn äußerte einst E. M. Urndt vor seinen Zuhörern in Bonn: "Obgleich Ratholif, war Eugenius von Savopen doch ein ziemlich guter General." Die Grasen von Pappenheim haben ihr eigentliches Stammhaus Ralten im herzen von Alemannien, im Umfang des Stists Rempten, und entlehnen demselben den ursprünglichen Ramen Marschalt von Calatin, unter welchem sie in Urfunden von 1193 und 1207

aeternum. Ueber biefen Borten foling nochmals ber Sterbenbe die Augen auf, feine Blide suchten das Erucifix, ein Lächeln schwebte auf seinen Lippen und die Seele war entflohen. Bie Tilly jederzeit gewünscht hatte, fand der Leib seine Auhestätte zu Altenotting in Unser Lieben Frauen Gnadenkirche.

"Bir baben ben eblen Dann begleitet," fagt fein Bipgraph, bem feiner gleich, Onno Rlopp, "wir haben ben eblen Dann begleitet auf feinen Beereszugen von ber 3ler ben Donauftrom hinunter nach Deftreich, find mit ihm gezogen von ba nach Bobmen und nach Prag. Bir baben ibn ben Dain binab fein Banner tragen feben an ben Rhein, wo Sieg auf Sieg an ibn Ach binbet. Bir find weiter ibm gefolgt nach bem Beffenlande, nach Beftpbalen, in den niederfachlischen Rreis. Wir baben ibn bort fiegreich jugleich und mild fahrelang verweilen feben. Bir find mit ihm gegangen nach Regensburg, haben gebort, wie ber friedenebedurftige Greis gedrängt wurde, ben Dberbefehl, ben Sous bes beutiden Baterlandes ju übernehmen gegen ben Soweben. Bir haben ibn abermale bort gefeben, thatig, emfig, und doch mit aller Thatfraft, aller Umficht, nicht mehr fabia. fremde Rebler wieder gut zu machen, und bas treulos bem Jungern jugemandte Glud wieder an feine Rahnen ju binden. Bir baben vor allen Dingen ihn fennen gelernt in bem brennenben Magbeburg, baben gefeben, wie felbft er bas bollenartige Stratagem feines Gegnere nicht burchichaute, noch weniger abnte, wie weit daffelbe auch für ihn perfonlich fich erftrede. Wir haben ibn begleitet in die Schlacht von Breitenfeld, Die verberblichfte, die unbeilvollfte, die je in Deutschland ift geschlagen worden. Bir baben ibn begleitet auf feiner Klucht, jum erftenmal im breiundfiebengigften Jahre feines fiegerfüllten Lebens. Bir haben gefeben, wie er mannhaft biefen Schlag ertragt, wie er bann noch wieder die lette Rraft gusammenrafft. Es ift vergeblic. Unglud und Berrath umlauern ibn von allen Seiten. Wir haben gefeben, wie auch bas ibn nicht bricht, wie tros allebem ber Greis mild und gutig bleibt wie guvor. Bir baben gefeben, wie er ben letten Rampf wagt gegen ben fremben Ronig jum Sous feiner zweiten heimath, wie endlich ihn bie Tobesfugel trifft,

wie mit ibm bie Saule bes alten Reichs beutfcher Ration gufammenbricht. Bir baben niemals biefen Dann abweichen feben von ber Babn bes Rechtes und ber Chre, ber Milbe und ber Menschlichfeit. Und biefen felben Mann, einen ber ebelften, bie ber deutsche Boden je getragen , bat Dieselbe beutiche Ration, beren Bortampfer , beren Schuter , beren Schwert er mar, beladen mit ihrem Saffe. Derfelbe Mann, ber mabnend und warnend flets feine Beitgenoffen binweift auf ben Berth eines ebrlichen Namens por ber nachwelt, berfelbe Mann fiebt in ber traditionellen Ueberlieferung, welche ein großer Theil ber beutiden Ration Beschichte nennt, ba wie ein Butberich, ein Bofewicht, ein Ungebeuer, bas mit frevler Luft feine Mugen weibet an dem Mord. Derfelbe Greis, ber in bem brennenden, einfturgenden Magdeburg fougend feine Sand ausbreitet über Rinder und Frauen, rettend, belfend, überall felber ordnend und wachend, wo noch etwas zu erhalten, zu bemahren ift - berfelbe Dann wird in ber trabitionellen Ueberlieferung ber beutiden Ration ber muthwillige Berberber Diefer Stadt genannt, einer Stadt, bie ju retten Riemand mehr befliffen mar ale er !" Des großen Relbberren Charafterifif ju vollenden, will ich noch erinnern, baß er die von bem Raifer ibm angetragene fürftliche Burbe verbat und bem faiserlichen Secretair Bereon 500 Thaler gab, bamit er bas Diplom nicht ausfertige.

Dem hehren Schatten der würdigste Gegensay ift sein steter Baffenbruder, Gottsried heinrich von Pappenheim, der unsterbliche held. Als einen der wenigen helden der katholischen Partei in dem großen deutschen Rrieg bezeichnet ihn hormant im Jahr 1838. Mit welch überschwenglichen Lobsprüchen würde zwanzig Jahre früher derselbe hormant, die Bindsahne, diesen helden überschüttet haben! In verwandtem Sinn äußerte einst E. M. Arndt vor seinen Zuhörern in Bonn: "Obgleich Ratholif, war Eugenius von Savoyen doch ein ziemlich guter General." Die Grasen von Nappenheim haben ihr eigentliches Stammhaus Ralten im herzen von Alemannien, im Umfang des Stists Rempten, und entlehnen demselben den ursprünglichen Ramen Marschalt von Calatin, unter welchem sie in Urfunden von 1193 und 1207

vorfommen, wabrend 1144, 1150, 1165, 1180, 1197, 1234, 1298 Maricalle von Pappenbeim genaunt werben. Bielleicht bak unter dem Ramen von Calatin bas gange Gefdlecht, einfolieflich ber Marfcalle von Juftingen, Lichtenberg, Biberbach, Ellau, Lauterborn, Bertingen und hobenreichen ju verfleben, mabrend den Ramen Bappenheim der hauptzweig führte. Dag and bie von Rechberg beffelben Uriprungs feien, ift mobl bebanviet worben, barfte aber manchem 3meffel unterliegen. Die Sage nennt ben Calatin "beinrich von Rempten" als Diefes Gottesbaufes Bafallen , und berichtet , ber Bergog von Schwaben babe ibn gum Buchtmeifter feinem einzigen, an Raifer Otto bes Gtofen Doflager ale Ebelfnabe bienenben Sobnlein beigegeben. Ale bes Dftermorgens ber Raifer mit allen feinen gurften in bas Danfter gezogen und unterbeffen jum Gaftmabl bie Tifche bereitet murben, babe ber Ebelfnabe, ber langen Raften mube, ben auf bes Raifers Tifd bestimmten weißen Ruchen genommen und aufgezehrt. Der Eruchfeg aber mit feinem Stab habe ben garten Rnaben geschlagen, daß ibm Saar und Sant blutig wurden, barob babe ber Calatin bes Truchfeffen Schabel wie ein Gi gespaltet und fei beshalb vom Raifer, trop bes beiligen Tages, jum Tod verurtheilt worden, worauf ber Pappenheim ben Raifer fühn am Bart erfaft und boch empor geboben, bes Bifens, ibn aus dem genfter ju foleudern. Go habe et fic die Gnade erawungen, aber bes Raifers Angeficht fei ibm bei fcwerftem Tob verboten worden. Benig Jahre barauf habe ber Abt von Rempten ibn bei Strafe ber Lebensuntreue jum Beer entboten, mit welchem Deto ben Berengar umschloffen bielt. Deto, gu einem Gefprach mit bem Reind gelaben , murbe aus ber belagerten Stadt pon ben Belichen überfallen und lag bereits gebunden am Boben. Da fei ber Pappenbeim, ber fich vor ibm verborgen gebalten, ber fein Bezelt etwas feitwarts vom heer aufgefolagen und eben im Buber faß, fogleich nacht aus dem Bad gefprungen, babe num ungebeuren Schlachtichwert gegriffen, als ein rafenber Riefe anter ben Belichen getobt und ben Raifer erledigt. Darauf babe et fich wieder in ben Buber gelegt und gebabet nach wie vor. Die Riner batten ihn bann wiber Billen ju bem ibm fruber

girnenden Raifer gebracht und biefer, bes alten Unwillens vergeffenb, ihm reich gelohnt mit bulb und Gut.

Bon Beinricht I von Pappenbeim (1180) Sohnen feste Rubolf ben Stamm fort, Beinrich II erlangte in R. Beinrichs VI Beereszug nach Apulien boben Rubm, feine fcmere Sand mußte. Catanea fublen. Den an R. Philipp verübten Mord zu rachen, machte ber Calatin fich auf, er fand ben Thater unweit Regens. burg in des Rioftere Dberndorf Scheuer, ba eben, beift es, Dito von Bittelebach Schach fpielte: Den flach ber Darfcatt nieder, schlug ibm bas Saudt ab und warf es in die Donan, bet Rumpf blieb Affen jum Abichen liegen, bis nach Jahren bie Donde von Dberndorf bir Erlaubnig erhielten, ibn gu beerbigen. Beinrich aber murbe von ben Rachegeluften bes machtigen Baufes verfolgt, bis er leglich, ber Befahr auszuweichen, Brofeft that in bem Rlofter Raiferebeim. Sein Bruder Ultich war ju Speier, 1188-1192, ein anderer, Siegfried, ju Angeburg Bifdof, 1208-1227. Diefer, vornehmlich burch friegerifche Reigung befannt, bat, um bie Berricaft Schwabed mit ben baperifden gurften ftreitend, die Stadt Augeburg in nicht geringe Befahr gebracht. Rudolfe I jungerer Sohn Friedrich wurde ber Bater Beinriche III; ber Sobn fenes Friedrich, welchem um 1230 Die Berrichaft Biberbach juffel, murbe als des Reiche Marichalt pon Franffurt mit bem Reichspanier abgesendet, bem mit ber Belagerung von Bafel beichaftigten Grafen Rubolf von Sabs. burg bie Runbe ju binterbringen von ber Babl, welche ibn jum . Ehron Deutschlands berief, eine Botichaft, fo nach furger Frift Burggraf Friedrich von Rurnberg beftätigte (1273). Beinrich Rarb 1278. Sein füngerer Sohn Bubebrand erhielt in ber Brudertheilung bie Berrichaft Biberbach und wurde ber Stamm. vater bet Maricalten von Biberbach, beren legter gewesen ift "Matthaus von Bappenheim und Biberbach, ein beutider Ictus, geb. 1458 ben 24. Martii. Er warb ju Paris 1482 Doctor, bernach 1402 Probft ju St. Gertraud in Augspurg, und 1494 Canonicus ber Cathebral-Rirde allba, endlich auch 1496 Dombetr ju Elwangen und farb 1490 ober 1511 ju Traushaim, forieb chronicon australe et augustense, welches Freher seinen

Scriptor, rer, german, einverleibet; de origine et familia illustrium dominorum de Calatin, que hodie sunt domini a Pappenheim, S. R. Imp. Marescalci haereditarii, welches Berd Raricall Johann a Pappenheim 1533 in beutscher und lateinifder Sprace bruden laffen; Chronici augustensis excerpta ab anno 973 ad 1104; partem chronici monasterii S. Udalrici et Afrae ab 1152 ad 1265; excerpta ex chronico elwangensis monasterii ab an. 1095 ad 1477, welches alles beim Freher 1. c. befindlich, endlich die Chronif ber Eruchfeffen von Baldburg. Johann Alexand, Doberlein bat 1739 ju Schwabach Mattheum a Pappenheim enucleatum, emendatum, illustratum et continuatum beraus und jugleich von beffen leben und Schrifften Radricht gegeben." Die von Pappenbeim befagen bie Berricaft Biberbach mit aller Obrigfeit und Berrlichkeit, auch mit ben Regalien bes Bolls, Blutbanns, Geleits, ber Bildbabn und mehr, als ein Reichsleben, vertauften fie jedoch an Raifer Daximilian, ber 1514 ben Jacob Sugger bamit belebnte.

Beinrichs III von Pappenbeim alterer Sobn, Beinrich IV. + 1318, wurde ber Urgrofvater eines andern Seinrich, + 1387, ber in ber Che mit Elifabeth von Ellerbach bie Sohne Ronrad und haupt I, dieser mit Agnes von Beineberg verbeurathet und Bater haupts II, gewann. Bon Raifer Sigismund erbielt haupt II 1429 die halbe Judenfteuer und ben Gulben Doferpfennig, welchen bie Juben in Augeburg fabrlich an bas Reich ju entrichten hatten, jur Belobnung für feine bem Raifer geleifteten Dienfte und babei gehabte Untoften, jeboch auf Biberruf, und verglichen fich bie Juben, ihm bafur jabrlich 200 Gulben zu bezahlen. 3m 3. 1430 wurde Saupt von bem Rath in Augeburg, vermöge ber neulich erhaltenen Freiheit, jum gandvogt ernannt, auch nachträglich von bem Raifer mit ber landpogtei belehnt; jedoch mußte er fich ju einem unverzinslichen Darleben von 2000 Golbgulden verfteben. Bur Sicherheit verfcrieb ihm der Monarch die auf Biderruf überlaffene balbe Judenfteuer. Bon des 1439 mit Tod abgegangenen Saupt II Sohnen ftifteten Ronrad, Beinrich, Georg und Sigismund jeder eine besondere Linie. Rourad und Beinrich überließen auf Spruchbrief des Bischofs Albrecht von Eichftadt vom Mittwoch nach Laurentien 1439 das auf die halbe Judensteuer versicherte Capital von 2000 Goldgulden, gegen eine Absindung von 1400 Gulden an die Stadt Augsburg. Konrad erhielt von den Gebrüdern Friedrich und Wilhelm Landgrafen von Thüringen die ausgedehnte Herrschaft Gräfenthal zu Mannlehen, 1438, und ftarb 1479. Sein Enkel Sebastian war einer der vertrauten Räthe und der tapfersten Hauptleute Friedrichs IV und Maxismilians I in der Fehde mit den aufrührischen Flamändern und in Maximilians Siegeszug nach Wien und Stuhlweißenburg. Seine Nachsommenschaft, die Gräfenthaler Linie, erlosch in der Berson von Christoph Ulrich, gest. 11. Dec. 1599.

Beinrich, geft. 1482, wurde ber Abnberr ber Algauer Linie, nachdem ibm bas Stammbaus Ralten jugefallen ift, famt ber von bem Bater mit Corona von Rotenftein erbeuratheten Berrfcaft Rotenftein, wozu auch das alte Schlof Teigelberg, ber Darft Gronenbad, die Pfarrborfer Bell und Berbiebofen, Dorf und Schloß Ittelsberg geborten. Um Freitag por Philipp und Sacob 1440 murbe er, auf der Stadt Mugeburg Brafentation, von Raifer Friedrich IV mit ber Landvogtei belebnt, ibm auch vergonnt, wegen Abwesenheit fich in fothanem Amt burch feinen Bruder Ronrad vertreten ju laffen. 3m 3. 1358 wurde ibm, als bem Canbvogt, aufgegeben, Die Stadt Donauworth gegen ben bevorftebenben Angriff bes Bergogs Lubwig von Bayern gu vertbeibigen. "Bierauf ichidte bie Stadt Angeburg, fo fcmer es auch ben Rath anfam, wider biefen benachbarten machtigen Bergog bie Baffen gu ergreifen, 60 Budfenfdugen, zwei große Stude und einiges Pulver nach Donauworth; besgleichen thaten auch andere, jedoch die Stadt Ulm ausgenommen. Rachdeme aber Bergog Ludwig felbften mit 12,000 gu guß und 1500 gu Pferd jur Donauwörthifden Belagerung aufgebrochen , fdrieb er an den Rath ju Augeburg, to mochte felbiger feine biefer Stadt ju Gulff geschickte Mannichaft jurudberufen. Es murbe ibm aber bierauf geantwortet, baf foldes auf faiferlichen Befehl gefcheben, folglich es nicht mehr in bes Rathe Dachten ftunbe, felbige abzuforbern. Unterbeffen ergab fich bie Stadt Donau-

worth, obne bie Gewalt abzuwarten, wiewohl mit großem Biberwillen Beinrichs von Pappenbeim. Beil nun biefe gange Sache im folgenben 1459. Rabr. nachbeme fich Bergog Lubwig bequemet. Donauworth wieder an bas Reich abantreten, wiewohl auf gar furge Beit, verglichen worben, bat ber Raifer bem Augeburgischen Landvogt Beinrich von Pappenbeim aufgetragen, Die Stadt von Reichswegen wieber in Befit ju nebmen, als mufite ibm bie Stadt Augeburg ju biefem Gefchaft 60 Mann abfolgen laffen." Bon Beinrichs Göbnen ftarben Saupt und Raspar, biefer 1511, ale Domberren ju Gichftabt, Chriftoph murbe erschlagen 1470, Alexander ift eine ber glanzendften Erscheinungen in der ihrem Erlofden naben Ritterfcaft. Bon einem jum anbern Deer reichte fein Baffenruhm. In dem Alter von 75 Jahren ritt er eilf Stunden weit im vollen Sarnifd, tummelte er fein Rog wie faum ein anberer. Seine Enfel Beinrich und Alexander batten jeber manuliche Nachtommenfchaft. Aber Beinrich überlebte bem einzigen Sohn, Beinrich Rubolf, geft. ju Befangon 1580, und verließ 10 Jahre fpater bie Belt. Alexander, ber in Gronenbad refibirte, indem die halbe Berricaft fein, ftarb 1612. Sein Sobn Joachim, geb. 1571, batte 1600 bas Beitliche gesegnet; feine Tochter Anna, in erfter Ebe an Johann Philipp von Rechberg, als Bittme an Otto Beinrich Augger verbeurathet, blieb finderlos, vermachte aber ihre halbe Berrichaft bem zweiten Berren. 3m 3. 1695 haben die Fuggerischen Erben ihr Befisthum im Algan an die Abtei Rempten verfauft.

Bilhelm, des Augeburgischen Landvogts altester Sohn, hatte der Sohne vier, Joachim, Christoph, Wilhelm, Wolfzang, Christoph wurde von seinem Dheim Raspar von Pappenheim, dem Domherrn zu Eichstädt, erzogen, durch deffen Vermittlung er auch zwei Domprabenden, zu Eichstädt und Constanz erhielt. "An beiden Dertern suhrte er sich sehr wohl, klug und beschen auf, daher man schon zuvor von ihm muthmaßte, was erft nach der Zeit erfolget, nemlich daß er anno 1535 beim Ausgang des Dec. nach Absterben des Bischofs Gabrielis von Eps (30. Rov.) durch eine ordentliche Wahl auf den Bischöslich - Eichstädtischen Stuhl gesetzt und erhoben worden (14. Dec.). Bei Antretung

feines Bifcoflicen Amies war biefes feine größte Sorge, Die febr verfallene Rirchen-Disciplin wieder in einen beffern Stand bergufellen ; babero ermabnte er nicht allein bie Beiftlichfeit zu einem guten Lebenswandel, fonbern er ging ihnen und bem gangen Bolt mit einem guten Erempel por : und bamit febermann jum Bottes. bienft befto eber mochte angeflammet werben, fante er fich, infonderbeit an denen boben Refttagen, am erften in ber Rirchen ein , und wohnte mit auferbaulicher Anbacht bem Gottesbienft bei. Bodurch er fich in ber That als ein guter birt und Bifchof aufgeführet. Bon bem papftlichen Stuble erhielte er mit nicht geringen Roften, daß die Propftei ju Berrieden mit allem Bugebor, an Ginfunften und Untertbanen ju Lebrberg, Donbubl, Bingmangen, Groß- und Rlein-Ried, Stadel und Beiberg , jur Bifcoflicen Tafel gefchlagen, und bem Propft barvor jabrlich 300 fl. mit etwas Getreibe gegeben werben follten. Bon eben Diefem Bapftlichen Stubt erhielte er, baf bie Canonicate auf bem S. Willibalds-Chor funftigbin von einem zeitlichen Bifchofe alleinig follten vergeben merden. Als er auf weitere gute Beranftaltungen bedacht war, farb er, wider manniglides Bermuthen, in feinen beften Jahren, in bem 47. Jahre feines Alters, nachdem er langer nicht als 3 Jahr 6 Monat und 4 Tage regieret batte. Der entfeelte Leichnam murbe an die Seite feines Dheims in bem Chor ber Domfirche begraben," 1539,

Von seinem Bruder Wilhelm, gest. 1530 in Danemart, wird gerühmt, daß er Wassenbruder Georgs von Freundsberg und des Grasen Ricolaus von Salm, von den helden des ritterlichen Theuerdank, Freudal und Weißthunig gewesen. Joachims, † 1536, einziger Sohn Johann Joachim siel von Mörderhand. Wolfgang, gest. 1518, wurde Vater von sunf Söhnen, davon doch nur Wolfgang II, geb. 1536, gest. 1586, Konrad und Philipp zu merken. Wolfgangs II Söhne, Wolfgang Christoph und Wilhelm, karben beide ohne Nachsommenschaft, dieser 1621, jener 22. Aug. 1635. Philipp, geb. 1542, theilte sich mit seinem Petter Alexander in die herrschaften Grönenbach und Rottenskein. In der Schweiz, vielleicht in Folge seiner zweiten Bermählung mit Anna von Winnenburg, nahm er die reformiste

Religion an und führte die seinem Landestheil ein, halb Grönenbach, die herrschaft Teisselberg, die Pfarre herbishofen, Ittelsberg und Sachsenried. Das Stift Grönenbach verlor daburch einen großen Theil seiner Einfünste. Ein Theil der Bevölkerung von Grönenbach und herbishofen ist noch heute reformirter Religion. Philipp starb auf Rotenstein, seinem gewöhnlichen Wohnsig, 1619. Elisabeth, Gem. Philipp von Winnenburg, und Polyrena, an Wolfgang von hohensax verhenzathet, könnten seine Töchter sein.

Ronrad von Pappenheim, mit Ratharina von Camberg, Rofephs au Ortened Tochter verbeurathet, erscheint 1578 als Befiger ber Berricaft Jedenspeigen in Rieberöftreid, die er jeboch 1583 an Georg Seifried von Rollonitich verfaufte. Sauptmann der Arcierengarde unter Raifer Maximilian II, erhielt er von diefem 1572, gegen ein Darleben von 30,000 fl., bie Unwartichaft auf ber Grafen von Lupfen Reichsleben, Die Landgraficaft Stublingen und die Reichsberrichaft Sobenbewen famt ber Stadt Engen. Diese Leben wurden burch ben Tob bes Grafen Beinrich von Lupfen, bes letten Mannes feines Stammes, eröffnet (26. Dec. 1582). Allein die Allodialerben, Graf Rarl von Bollern und ber Freiherr Peter von Mörsperg und Befort, Gemahl von des letten Grafen Schwester Margaretha, nahmen, hierzu von Raifer Rudolf II ermächtigt, ber von Lupfen herrschaften in bes Raifers und Reichs Ramen in Befig. 3mar wurden fie beren 1589 entfest und bie Rechte Ronrabs von Pappenbeim anerfannt; aber bie Berrichaften blieben unter Sequefter, weil die Scheidung von Leben und Allodium noch nicht por fich gegangen. Darüber ungeduldig, nahm ber von Pappenbeim 1591 eigenmächtig Befit von Stublingen und hemen; er wurde aber auf faiferlichen Befehl ju Engen aufgehoben und nach Sobentübingen gebracht, wo er in ber Befangenschaft fein Leben befclog, 1603. Richt eber benn 1605 tonnte fein Sobn, Landgraf Maximilian, geb. 1580, die Belehnung über bie bem Bater entzogenen ganbe erlangen, von welcher Beit an er fie ruhig befag. Rur mußte er fich mit bem Bergog ven Burtemberg, ber für die Befoftigung feines Befangnen 40,000 Gulben

forberte, abfinden und die Allodien in der Landgrafichaft bem Berrn Peter von Mörfperg und beffen Gobn Joachim Chriftoph in bem Preis von 300,000 fl. abfaufen. Diefe Musgaten gu beftreiten, vertaufte er ber Abtei St. Blaffen bie bobe forft. geleit- und landgerichtliche Dbrigfeit über alle ber Abtei guftanbige Niebergerichtsorte in ber Landgraffchaft Stublingen und herricaft Bonborf fur 88,500 fl., auch gegen weitere 28,000 fl. über Birtenborf, Birrlingen, Brungbern, Die Bofe Rofenbad, Ror, Rombach und einige Stude im Gurtweiler Bann, 1612. 3m 3. 1621 verfaufte er bie Berrichaft Grafenthal mit ihren 20 ober 30 Ortschaften an ben Bergog Johann Philipp gu Sachfen-Altenburg und beffen Gebruder im Preis von 130,000 fl. und erfolgte bie Befignahme von Seiten Sachfens ben 4. April 1621. Dagegen bat ber landgraf 1635 feinen Better Bolfgang Chriftoph von Pappenheim beerbt. Rinderlos in zwei Eben, mit Elisabeth, bes Grafen Ludwig von Sann Tochter, und mit Juliana, Tochter bes Grafen Bermann II von Bied, verm. 1602, geft. 1604, nabm er die britte grau, Maria Urfula, des Grafen Emich X von Leiningen Tochter, Die zwar bereits 1628 bas Beitliche gefegnete. Bon ibr tamen zwei Rinder. Der Sobn, Beinrich Ludwig, geb. 1610, farb zwei Jahre vor bem Bater, 1633, Die Tochter Maximiliana Maria im 3. 1635, ben 16. Dct., nachbem fie feit 2. Mar, 1631 mit bem Grafen Friedrich Rubolf pon Sarftenberg vermählt gewesen.

In der hoffnung, den Berlust seine Rinder zu ersetzen, trat der alte Landgraf zum viertenmal als Freier auf. Er verlobte sich mit der Pfalzgräsin Anna Sophia aus dem hause Sulzbach, und verschrieb dieser seiner Braut durch Testament vom 6. Dec. 1638 zu erb und eigen, neben einer werthvollen Einrichtung, die herrschaft Röttingen an der Tauber samt zugehörigen Dorsern so er sur 80,000 fl. ersaust hatte, das Schloß Feurthal im Züricher Gebiet, alles, was ihm in der herrschaft Pappenheim zuständig, den Schmud seiner verstorbenen Frauen, das Silbergeschirr, mit dem Zusas, daß wenn er in seiner kunstigen Ehe teine Kinder gewinnen sollte, den Agnaten freistehen musse, seine Güter in der herrschaft Pappenheim einzulösen, wie das durch den

Ramilienvertrag von 1560 vorgefeben. Sein übriges Befigtbum, einschlieflich ber Runtelleben , vermachte er feinem Entel , bem Grafen Frang Maximilian von Surftenberg. Er farb, nicht viel über zwei Monate nach Errichtung diefes Teftaments, ben 13. Rebr. 1639, und bie Agnaten vereinigten fich ju einer vor bem Reichsbofrath zu betreibenden Rlage gegen die ihnen fo nachtbeilige Disposition. Es murbe nachgewiesen, daß bie von Raifer Darimilian II ertbeilte Unwarticaft auf Stublingen ac. bem erften Erwerber , Ronrad von Pappenbeim , falls beffen Maunsftamm ausgeben follte, Die übrigen Pappenbeim fubftituire. war ausgeführt, bag von des landgrafen Rachlag bie Guter in ber Berricaft Pappenheim und im Algau ju fceiben, inbem burd bas Ramilienftatut ben Manaten bas Recht ber Ginlofung jugefichert. Go verhalte es fic auch mit Beroldebeim, welches Bolfgang Chriftoph von Pappenbeim bem gangen Gefchlecht vermacht babe. Endlich fei ber Raufschilling ber Berricaft Grafentbal. welchen Maximilian an fich gezogen, ber Kamilie zu erfegen, ba fie berfelben Stammgut und Gefamtleben fei. Der wichtige Proces wurde im legten Biertel bes Jahrhunderts burch einen Bergleich beendigt, wonach bie Fürftenberg die Landgraffchaft Stublingen, Feurthal n. f. w. behielten, dagegen an die Familie von Pappenheim 50.000 ff. jablen muften. Auch Beroldebeim murbe bamale gerettet. Dagegen' feste es noch lebhafte Streitigfeiten mit bem Stift Rempten, wegen bes von Landgraf Bilbeim befeffenen Antbeits Gronenbach, Rotenftein, Ralten. Die von Pappenbeim batten davon ale von Kibeicomnifgatern Befig genommen. "Der Abt von Rempten mandte ein, daß ihm bas dominum directum über ermelbte Berrichaften guftunde, und trieb die Pappenbeimifde mit Gemalt aus bem Befig biefer Berricaften. Sie muften aber ben lettern auf faiferliche Berordnung wieder augeftellt werben, worauf ber Streit vor ben Reichshofrath gelangte und eine Commiffion verordnet wurde, die 1686 ju Augeburg bem Abte bie Schlöffer Rotenftein und Ralten nebft bem Dorf 3ttelsburg gegen Entrichtung von 6000 fl. juerfannte, mit welchem Ausspruch aber die Grafen von Pappenbeim übel gufrieben waren. Endlich vermittelte ber Rurfürft von Sachfen 1692 biefen

Streit babin, daß dem Abte gegen 65,000 fl. die Pappenheimis-

Die von Saupte II drittem Sobn Georg abftammende Linie führt den Beinamen von Treuchtlingen , bem durch die Altmubl pon der Berricaft Pappenbeim gefchiedenen Markiffeden. Nach Doderleins Bericht "bat Saupts II pon Pappenbeim lette Gemablin, Barbara von Rechberg, für ihre leiblichen Sobne, Rudolf, Georg und Sigmund bas außerhalb bes Orts Treuchtlingen auf einem Berg gelegene obere Schlof ober Befte, welches alfo jum Unterfchied bes in loco felbften befindlichen fogenannten untern Schloffes benennet wird, und jego gwar größtentheils eingegangen, jedoch aber noch viele Ueberbleibfel an Bemauer ic, bavon ju feben, von Sanfen von Stauff, Margaretha Schendin von Gepern und Bilbelm Schenden von Gepern erfaufet, ba bereits porber, nemlich im Jahr 1447, ihr alterer Stieffohn Beinrich bas untere Schlof alba, nehft bem halben Martt, von Banfen von Sedendorff an fich gebracht, biefer aber bald barauf, nemlich 1455 erfigedachten feinen Untheil an Treuchtlingen an porernaunte feine Stiefbruder Rudolf, Georg und Sigmund autlich überlaffen batte." Georg farb 1485, neben vier Tochtern ben Sobn Georg II ober ben Jungern binterlaffend. geft. 1529, "verfaufte im 3. 1516 Solof und Martt Treuchtlingen cum pertinentiis, so viel ihnen daran zuftandig mar, an ben Landcommenthur ju Ellingen, Bolfgang von Gifenhofen, cum pacto retrovenditionis, welche barauf nach feinem Tod fein Sobn Rudolf wieder ein- und an fich gelofet." Rudolf ftarb 1552. fein Gobn Johann Georg 1568, ohne Rachtommenfchaft. Andolf batte aber Bruder, deren alterer, Georg, Dompropft ju Gidftadt nud Damberr ju Regensburg war, als er nach bem Tobe bes Bifcofe Pancratius von Singenhofen (farb 24. Jul. 1548) fcon ben 8. Mug. 1548 einbellig jum Bifchof gewählt ward, nämlich von benen, die bem Capitel beiwohnten, Ramene Bolfgang von Elofen, Decant, Withelm Peufcher bem Meltern, Wilhelm von Brepfing und noch fieben andere, unter welchen auch Laurentius Bodmart, welcher bie michtigfte Quelle für Beorge Gefchichte merben follte, fich befand. Die übrigen waren alle von bem

Capitel abwesend. Da ber Erwählte kein eigenes haus zu Regensburg hatte, wurde er zwar nach acht Tagen in den bischössichen hof ausgenommen, aber er blieb so lange ohne Administration des Bisthums, bis die Bestätigung seiner Wahl von Rom kommen würde. Doch ließ Georg, noch vor der Conssirmation, eine im Ramen des Domcapitels als wie bei ersedigtem Bischosssuhle zusammenderusene Diöcesanspnode halten. Ihr wohnte sein Geschichtschreiber Laurentius, der zum Präsidenten erwählt, im Ramen des Capitels und des erwählten Bischoss bei, erneuerte die Spnodalstatuten, publicirte die neulich zu Augsburg von den kirchlichen Ständen angenommene Reformation des Clerus nehst Anderm, was die Sitten und Erhaltung der katholischen Lehre in der Kirche bezweckte.

"Rach erlangter Confecration war Beorg felbft bemubt, Die fatbolifche Religion berzufteffen. Seine Confirmation fam von Rom gegen Beibnachten an. Um Beibnachtebeiligabend ward ihm die Administration in geiftlichen und weltlichen Dingen übergeben, und jum boben neuen Jahre 1549 bat ibn ber Beibbifchof von Silbesbeim feierlich geweibt, weil ber Metropolitan in ber furgen Beit nicht gerufen werben fonnte. Rach erhaltener Confectation lud er die Lutheraner und Die Apoftatenpriefter und Monche aus der jungen Bfalg gu fic. Sie tamen auf Befehl bes faiferlichen Amtmanns ju Reuburg, bes Agenten Georg Born von Bulach am festgefetten Tage, ben 14. Jan. 1559 nach Regensburg. 3m Eramen, bem auch Laurentius Sochwart beimobnte, murbe mild mit ibnen verfabren, und ber Bifchof verfucte fie mehr burd Ueberrebung, ale burch Androbung von 3mang ju ber Ginbeit ber Rirche jurudgubringen. Den beweibten Prieftern verfprach er, bag er, auf bie Autorität bes Papftes geftugt, fie gleich ben Dbebienten biepenfiren murbe, bag fie im Amt bleiben konnten, wenn fie ihre Chefrauen verftogen, ihre Regerei abichworen, ihren Irrthum öffentlich wiberrnfen und Bufe thun murben. Aber Benige nahmen biefe Bedingungen an. Der größere Theil beharrte bei bem Cheftand und ber fogenannten gereinigten Lebre. Der Bifchof fuspenbirte fie daber vom Amt, und wurde ihnen die Sacerdotalabministration

im Regensburger Bisthum unterfagt. Sierauf rief Georg bie Berfammlung feiner Mebte, Bralaten, Collegien und Candbecane auf ben 27. Jan. 1550 wieder jusammen und ließ ben Ericheis nenben brei Borlagen machen: 1) bag fie, weil er bie metropolitanifche Synobe am 17. Februar besuchen muffe, aus ihren Standen Etliche mablen follten, Die fie mit ibm nach Salaburg aur Synobe ichidten , welches fie auch thaten; 2) bag fie ibm, bem confirmirten und confecrirten Bifchof, bas charitativum Subsidium (bie Infusteuer) entrichten follten, in welche Ginrichtung alle einwilligten; 3) baß fie ibn bei ben bem Raifer und romifchen Ronig ju gebenden Contributionen nach bem Berfprechen ber Mugsburger Diata unterftugen möchten. willigten gwar nach erbetenen Friften ber Bablungen und Auffdiebungen bie andern. Aber bie in Bapern ihre Stellung habenben Pralaten fagten, nachbem fie bas von bem Bergog Bilbelm erlaffene Berbotsichreiben vorgebracht batten, bag fie bas nicht versprechen tonnien; murbe ber Bifchof von Regensburg bie Aufbebung jenes Berbote bei bem Raifer bemirten, fo murben fie lieber ihrem Ordinarius, als bem Bergog, bem Eractor contribuiren. Fur die Bablung der Contribution murde bas Babr 1550, für bie Entrichtung ber Infulfteuer Pfingften und Beibnachten 1549 beichtoffen.

"Den 24. Jan. 1549 famen die Rathsherren von Regensburg zu Bischof Georg und zeigten ihm an, daß sie nach dem
von den Fürsten und Reichsständen in Augsburg angenommenen
Interim ihren Gottesdienst einrichten wollten. Ju diesem Behuse
hätten sie einige Priester nothig, denen fürzlich wegen der Lutherischen Lehre die ganze Diocese untersagt sei. Deshalb baten sie
ben Bischos Georg, daß er die über die Lutherischen Priester verhängte Suspension von Amt und Pfründe widerrusen möchte, damit
ihnen erlaubt sei, bei den Regensburgern den Gottesdienst zu
verrichten. Der Bischos erstärte, daß er dieses nicht thun werde.
Nichtsdesweniger schlossen sie am Tage Maria Reinigung
die Marienstriche auf und nahmen die deutsche Messe nebst den
Abiapharen wieder an. hernach besuchte Bischos Georg die
Provinzialspnode zu Salzburg zweimal. Da der Weibbischos

im nämlichen Jahre (1549) geftorben war und Georg feinen andern an feine Stelle feste, fo verlieb er felbft in ber folgenben Belt ben ju Ordinirenden die Priefterweibe, mas feit langer Beit ju Regensburg gang ungewöhnlich mar. Bifchof Georg führte im 3. 1550 auf bem Reichstage ju Angeburg vor dem Raifer Rarl V feinen Streit gegen ben Regensburger Rath wegen ber Befcmerben, welche ihm in Betreff ber Religion und anbeter Dinge augefügt maren. Der Streit wurde im folgenden Jahre (1551) babin entschieben, bag bie Regeneburger feine Rirche in bem Sprengel bes Bifcofe zu ihrem Lutherthum mißbrauchen, noch anberemo Privatgottesader anlegen, fonbern bie bieber usurpirten Rirchen und Riofter bem Bifchof gurudgeben und in Profanfachen ben taiferlichen Richterspruch erwarten Dafelbft (auf bem Reichstag ju Augeburg) fragte ber Regensburger Rath, burd welchen Pfarrer (Parochum) und in welcher Rirche fie bie ihnen burd bie falferliche Declaration (bas Interim) erlaubte Communion unter beiberlei Geftalt balten follten, wenn fie bie Marienfirche gurudgaben und ihre Prediger entließen. Der Bifchof antwortete, er babe einen papflicen Indult, nach welchem er, wenn fle fich ben von ihm ausgebradten Bedingungen unterwürfen, Die gange Sache biepenfiren und fo bisponiren werbe, bag ben baran Bewöhnten, welche nicht von ber Communion unter beiberlei Geftalt jurudtreten wollten, auch in biefer Sache nichts feblen follte. Aber bie Ratheberren borten nicht, verlangten vielmehr bie Reformation bes Clerus. Bifchof Beorg Schidte im 3. 1551 in feinem Ramen ben Domberrn Laurentias Sochwart, ben Geschichtschreiber, auf bas Concil ju Tribent, und biefer verbrachte bas Gelb und bie Beit ben Binter über bie in ben fünften Monat vergebens, weil bie Lutherifden Theologen gebort werden follten, aber wegen bes Rriegs, ben Rurfürft Morig von Sachfen und andere Kurften gegen ben Raifer erhoben batten, nicht erschienen.

"Als im 3. 1552 Moris und seine Verbundeten Augeburg eingenommen hatten und Ulm belagerten, tam Beinrich von Plauen im Namen bes romischen Königs Ferdinand nach Regensburg und verlangte, daß die Stadt Besatung zum Schus gegen

bie Reinde einnehme. Aber bie Burger wollten feine Golbaten in die Stadt aufnehmen, wenn ber Bifcof nicht erlaube. daß bie Truppen in die Baufer der Beiftlichen einquartiert murden und die Burger bas vertriebene Lutheribum in ibre Rirde wieder völlig einführen durften. Der Bifcof war in großen Mengften, benn willigte er ben Burgern bie Bedingungen, unter welchen fie bie Befagung in bie Stadt laffen wollten, nicht, fo ichien er die Stadt zu verrathen. Er brudte alfo zu beiben Bedingungen bie Angen ju. Der Regeneburger Rath folog bemnach ben 24. April 1552 feine Rirche wieder auf, reinigte fie und nabm bas Lutbertbum wieber öffentlich an. Die Golbaten wurden in die Saufer ber Domberren gelegt, und biefe mußten ibnen Lebensmittel und auch felbft ben Gold unter bem Ramen eines Borfduffes geben. Als Martgraf Albrecht von Rulmbach Rürnberg belagerte, ichidte er ben 22. Rai 1552 feinen Berold mit einem Rebbebrief nach Regensburg und brobte alles Reind. liche, wenn die Regensburger die Stadt nicht übergaben. Diefe war aber burch bie Befagung ficher. Bifchof Georg mußte feboch, um feine Dorfer vor Angundung ju fichern, 4000 Goldgulben Brandichagung gablen. Der Clerus und bie Saufer religiofer Orben ju Regensburg erlitten fo Schweres, bag viele Orbenslente ibre baufer und Sabe verliegen und in minder gefahrbeten Bebieten Sous fucten. Braf Philipp von Eberftein, welcher bie Befagung von Regensburg befehligte, that burd Errichtung neuer Bollwerte jum Sous ber Stadt ben Garten und Rirchen ber Beiligen großen Shaben. Go wurden St. Peters Rirche, Wihen Sant Peter gewöhnlich genannt, Die Rirchen ju St. Alban und St. Dtto bem Boben gleich gemacht. Endlich ben 6. Gept. 1552 warb, ba Moris ben Paffauer Frieden mit Raifer Rarl und bem romifden Ronig Ferdinand gefchloffen und ber Raifer, um ben Markgrafen Albrecht ju verfolgen, ein Beer aufammenzog und auch bie Befagung aus Regensburg gurudrief, Die Stadt von dem frechen Muthwillen ber Solbaten befreit.

"Auf Andringen ber Regensburger Burger befahl Bischof Georg im 3. 1553 ben Clerifern, ihre Concubinen zu entfernen. Doch sohnten sich die Burger nicht mit ihm aus, sondern zer-

ftorten zwei Altare in ber Dewaldefirche, um mehr Raum gu gewinnen, und ließen barin Lutherifde Predigten balten, fellten am Sonntag gatare (12. Mary 1558) neue Prediger, unter welchen felbft gaien, an. Sie ordinirte, wie ein Bifchof, ber in Regensburg befindliche Jufius Jonas durch Auflegung ber Sand. Rach bem Abgang bes Juftus Jonas riefen bie Regensburger ben Nicolaus Gallus aus Magdeburg berbei. Diefer vollendete, was Juftus Jonas eingerichtet hatte, und fchaffte bie Abiaphoriften und Interimiften ab. Ale ber Erzbifchof Erneft von Salgburg gegen Ende bes 3. 1553 feine Provinzialbifcofe nach bem Städtden Mubiborf jufammenberief, ging Bifchof Georg perfonlich babin, wo mit bem Bergog Albrecht von Bavern und ben Gefandten über Reformation und eine nach Territorien anzustellende Bisitation verhandelt marb. Auf Commission bes Papftes weibte Bifchof Georg im 3. 1555 gum boben nenen Jahre ben jum Erzbischof von Salzburg ermählten Michael von Ruenburg. Die Provinzialvisitation, welche ber Erzbischof von Salzburg und ber Bifchof von Paffau im 3. 1558 vollbrachten, lief Bifchof Georg in feiner Diocefe, fo viel von biefer in Bayern ibm noch gehorsam war, und es war nur noch wenig, im 3. 1559 vollführen. Auch publicirte er Die auf bem Augeburger Reichstage wiederholte Reformation des Clerus in Regensburg. Den Bifchof Georg, bidleibig und fett, fonnten wegen ber großen Raffe bes Fleisches seine Fuße im 3. 1560 nicht mehr tragen. bielt fich beebalb faft immer im Bimmer auf, fo bag er nicht mehr in die Rirche, noch zur öffentlichen Safel ging. Babrend er fo fich jurudzog und weder um die firchlichen noch weltlichen Ungelegenheiten befummerte, erhielten bie Lutheraner Der Abt von St. Jacob verfaufte nämlich die Schottenpfarrfirde zu St. Nicolai. Der Rath von Regensburg ließ fie bis auf ben Grund abbrechen und machte fie bem Boben gleich. Der Frangiscaner-Guardian gerftorte die Bebaude feines Rloftere größtentheils und verfaufte Die Steine fuberweife. Desgleichen that auch ber Prior von St. Auguftin, welcher baneben, ba er abgeben wollte, die Bebnten und Beinberge feines Rloftere veraußerte.

"Babrend Bischof Georg im Jahr 1561 fiechte und es nicht verbindern fonnte, nahmen bie Regensburger Burger, um bie Babl ber Genoffen ibres Glaubensbefenntniffes zu vermebren und die Stadt ju bereichern, folche, die wegen bes Lutherthums aus bem Stift Bamberg und aus Bapern, Thuringen und Sachsen vertrieben maren, in ihre Stadt wie in ein Afpl auf. Unter ben Aufgenommenen war Matthias Rlaccus Allpricus, fo bag Gallus einen ruftigen Mittampfer erbielt. Bifcof Georg führte im 3. 1562 bie Reformation bes Clerus fo fcroff aus, bağ er einige Berfonen, die felbft in ber Decanatewurde ftanden, entweber ihrer Burbe entfeste, ober fie babin brachte, bie Stadt Regensburg freiwillig ju verlaffen. Ferner mar er gegen feine Mitbruder (bie Domberren) ein fo ftrenger Schuldeintreiber, bag er eine Schuld von einer runben Summe von 4300 Bulben, welche unter ben Bifcofen, feinen Borfabren, von ben frubern Domberren gemacht worden war, und die von ben gegenwartigen, welche bie Sould bes Souldenmachens nicht auf fich geladen hatten, por einem Jahrgebend dem Bifchof Georg bezahlt worden, noch einmal forderte, entweder weil er por Alter gebachtnifichmach geworben war, ober weil er glaubte, bag feiner von ben Domberren übrig fei, ber fich ber Sache erinnere. Die fungern Domberren riefen fogleich durch ein Capitulum peremtorium die Abwefenden nach Saus und vernahmen von ihnen, daß bie gange Sould fogleich nach ber Bahl und Beftätigung bes Bifchofe Georg bezahlt worden fei. Diefes bezeugten auch bie in ber bifcoflichen Ranglei aufbewahrten Urfunden über ben Empfang bes Belbes. Den von den Regensburgern von überalt ber aufgenommenen Lutberanern warf am Sonntag gatare 1563 ein beftiger Sturm bie Dewaldstirche um. Sie brachen baber ben 10. Dai bas Rlofter bes beiligen Blafius Predigerordens auf und nahmen bie Sanptfirche für ihre Predigten in Befig. Der Bifchof Beorg farb nach langwieriger Rrantheit ben 10. Dec. 1563 und ward in ber Domfirche bei bem Altar St. Andrea bes Apofiels unter biefem Epitaphio: Reverendiss. in Christo Eccles. Ratisp. Episcopus Georgius de Nobilissima Familia Marscallorum in Papenheim, obiit An. MDLXIII. die X. Decembris. Vivat Deo, begraben,"

Des Fürstblichofs Bruder Ulrich, geft. 1539, gewann in ber Ehe mit Unna von Frauenhofen die Sohne Beit und Sesbastian, dieser Domhere zu Eichstädt, dann fünf Töchter. Beit, geb. 1535, gest. 8. Jun. 1608, war mit Regina von Kreuth in erster, in anderer Ehe mit Maria Salome von Prepsing, bes Pslegers zu Reichenhall Tochter, verheurathet und in der zweiten Ehe Bater von vier Kindern. Der ältere Sohn, Gottsfried Heinrich, ist der berühmte Held. Philipp, geb. 1598, starb 1617. Maria Magdalena, geb. 1597, heurathete einen von Prepsing, Marin Gertraud, geb. 1599, den Grafen Johann Albrecht von Dettingen. Sie ist 1631 gestorben. Beits von Pappenheim Wittwe, Maria Salome von Prepsing, ging nach vollendetem Trauersahr die zweite Ehe ein mit dem Grasen Udam von Berbersdorf und hat ganzer 18 Jahre dem heldensmüthigen Sohn überlebt.

In ber burgenreichen Steiermart tragen zwei-Burgen ben Ramen Berbereborf, beven bie eine, unweit bes Stifts Staing, porlängft beffen Eigenthum geworben ift, mabrent bie andere bei Bildon, aber jenseits ber Dur gelegen, bas Stammbans bes bavon benannten ablichen Befchlechts, nach und nach von benen von Berbereborf , Rogarola , Reger , bem Stift Stains , ben Aurften von Eggenberg, ben Jesuiten in Gras, bem Religionsfond und feit 1812 von bem tapfern Tyroler Martin von Teimer Areiberren von Bilban befeffen wurde. Die Unterthanen diefer Berricaft find in 53. Gemeinden gerftreuet, und befagen bie von herbereborf anger berfelben auch noch bie ebenfalls im Grager Rreife gelegenen Betrichaften Rableborf und Libod. Beineich von Berbereborf lebte 1160. Erneft von Berbereborf wird 1327, Marquard 1294, 1337, Erfinger und Beinzel 1319, Dito und Sans 1368, Georg 1371, Erbard 1404, 1421, Erneft 1425 genannt. Erhard, Raspar und Friedrich waren 1446 bei bem großen Anfgebot gegen bie Ungern. Friedrich farb 1452. Sebaftian lebte 1438-1447. Andreas von Berbereborf, des Erzherjogs Ferdinand geheimer Rath, mar 1599 -1601 einer ber Commiffatien für bas Reformationsgeschäft ber Steiermart und wird in biefer hinficht mancher Barte befchalbiat, ermarb aber far fic und fein Gefdlecht bie freiberrliche Burbt. Dito und Rarl von Berbereborf, Bruber, auch faiferl. Boffriege- und nieberöftreichische Regimenterathe, unterfertigten 1598 ben Bereinigungebrief ber proteftantifden Stanbe in Deft-Ditos und ber Benigna von Lengbeim Cobn , Abam auf Rableborf, geb. 1585 und auf bem Gomnaffum ju Lauingen und der Universität ju Strafburg gebildet (feine Ettern waren ber Religion balber emigrirt), trat frühzeitig zur fatholischen Rirche gurud und wurde im 3. 1614 von bem Pfalggrafen Bolfgang Bilbelm jum gebeimen Rath und ju feinem Stattbalter in ben Reuburgischen Landen ernannt, kommt auch 1616 als landicaftlicher Commiffarius in bem garftenthum Reuburg 3m 3. 1619 führte er bem Raifer 1000 Reiter gu, bie er in bem Julicifden geworben; aber icon in bem folgenden Rabr ging er in baverifche Dienfte über, indem er, nach Unterwerfung bes Landes ob ber Enns, von Maximilian als baverifcher Statthalter ju Ling jurudgelaffen wurde. In ben erften zwei Jahren feiner Statthaltericaft berrichte tiefe Rube; benn bie Dberöftreicher maren über bas Unglud, bas fie fich jugezogen batten, über bie Strafen, die bier und noch mehr in bem benadbarten Bobmen über bie Rebellen verhangt wurden, ju febr betroffen und burd bie im lande vertheilten Soldaten zu febr eingefduchtert, als bag fie es batten magen follen, ibr Diffallen an ber fremben Berricaft an Tag ju legen. Berbereborf verfubr aud, nach ben eigenen Aussagen ber Dberennser, mit ibnen nach Möglichkeit iconend. Ale aber in ben folgenden Sabren Drud und Erpreffungen machtig junahmen, die gröbften Ausfoweifungen ber Solbaten überfeben ober gar begunftigt wurden, Berbereborf fich auch manche Barten erlaubte, ba muche mit reigender Schnelligfeit ber Einwohner, befondere bes platten Lanbes, Digvergnugen, bis foldes, gelegentlich ber vorgenommenen Reformation, au ber Berberedorf als faiferl. Commiffarius mitwirfen mußte, in wilbe Thatlichfeiten ausbrach.

Die erfte Spur bes Aufruhrs zeigte fich in bem feitbem verfcwundenen Rirchborf Zwiespalten, ale bort ein katholischer Pfarrer eingesetzt werden sollte, und verbreitete fich schnell in den

nachften Rirchivielen, baf ber Rhevenballerifde Bileger in Krantenburg alle Dube batte, bas ibm anvertraute Schloß gegem einen rebellifden Saufen von mehr als 5000 Bauern zu behaupten. Sie batten fich indeffen bereits von felbft gerftreuet, als Berbersborf mit 50 Reitern, 1200 Rufgangern, 3 ichweren Studen, bem Scharfrichter und Profog angog, famtliche Unterthanen aus ben Bfarren, über 5000 Mann, gwang, auf bem Saushammerfeld, amifchen Bolflamartt und Pfaffing, ju ericheinen, und fie burch feine Truppen einschließen ließ. Der Statthalter ritt bann unter fie bin , bief ben Richter und bie Ratheversonen von Kranfenburg und Bolflamarft famt allen Achtern aus ben fünf unrubigen Pfarren, überhaupt 38 Menfchen hervortreten und erflärte diefen, wie fie, ale die Borgefesten, famtlich bas leben verwirft batten, "aber ju Gnaben wolle er bem balben Theil bas leben ichenfen, foldergeftalt, daß allerwegen zwei mit einander um bas leben fpielen follen, berfenige, welcher verliert, foll gebenft werben. Ift also ein fdmarger Mantel auf bie Erbe ausgebreitet worben, und haben allerwegen zwei mit einander gewürfelt. Belde verloren baben, bie find alebald vom Freimann gebunden worden," und wurden, bis auf zwei, deren Begnadigung ber Pfleger erbat, Angefichts ber gitternden Menge, theile an einer großen Linde auf dem Saushammerfeld, theils an den benachbarten Rirchtburmen aufgefnupft (Dai 1625). Eine fo emporenbe Bewaltthatigfeit, an 17 gewiß größtentheils iculblofen Berfonen verübt, reigte bas eben bamale burch bie Rurforge ber Stande und unter bem Bormand einer ju errichtenben ganbwehr bochf friegeluftig und friegefertig geworbene Bolf ber Proving auf bas Meugerfte, und an ihrem Jahrtag beinahe, den 17. Dai 1626, brach im Sausrudviertel bie von Rabinger fünftlich verbreitete Emporung aus, die in wenigen Stunden bas gange gand ergriff. Berbereborf befand fich auf feiner Berrichaft Dri, ale ibm Runte wurde von ben Ereigniffen im Donauthal. Er eilte fonell nach Ling, fammelte aus ben nachften Befagungen ein fleines Truppencorps, bei bem ein Scharfrichter, mit Striden und Retten wohl verseben, nicht fehlen durfte, und glaubte fich bergeftalt genugfam geruftet, um ber Bauern Beer, 8000 Mann farf,

zwischen Feurbach und Waizenkirchen anzugreisen (21. Mai). Die Rebellen zeigten sich am Saume eines Waldes, nur in geringer Anzahl; als aber der Statthalter auf sie Feuer zu geben besahl, prachen sie hervor, zertrennten die Reihen der Soldaten, deren Artillerie durch die Flucht der Fuhrleute unnütz geworden, "und weil diese nicht zum Schuß kommen konnten, wurden bei 500 (von 1200) erschlagen, und ist herr Statthalter mit etlich Arabaten schwerlich auf dem britten Pferd wiederum nach Linzkommen."

Balb mar Ling von allen Seiten von ben Bauern umfoloffen; ftatt aber fogleich bie Belagerung vorzunehmen, liegen fie fic von bem Stattbalter, ber fic bierzu vornehmlich ber Landftande bediente, burd manderlei Unterhandlungen binhalten. Er gewann hierdurch Beit, fich in Berfaffung ju fegen und auf ber Donau neue Ernppen aus Bapern an fich ju zieben; er entledigte fich feines gefahrlichften Begnere, bes gabingere, inbem berfelbe auf feine Beranlaffung, auf einem friedlichen Ritt um bie Stadt, mabrend bes Baffenftillftanbes, eine tobtliche Bunde empfing, und er fonnte nun ben mutbigften Angriffen ber Bauern, gleichwie ben gebeimen Umtrieben feiner Reinde in ber Stadt trogen. Bu biefen gablte Berbereborf besonders bie in Ling anwesenden gandftande. Sie riethen ihm eines Tages, weil die Bauern besonders auf feiner Auslieferung bestanden, er moge die Stadt verlaffen und foldergestalt fich und bie Seinigen retten. "3br follt wiffen," war feine Antwort, "im Sall Ling übermaltigt murbe, bamit ich ben Bauern nicht in die Bande tomme, bag ich mir meinen Friedhof icon bereitet und meinen Dienern mich felbft - nieder gu fcbiegen, euch aber jum Schloß binaus zu benfen befohlen." Bu rechter Beit langte fein Stieffobn, ber berühmte Bappenbeim, mit einer bedeutenden Armada aus Bayern an, beffegte in mehren Schlachten Die Bauern und nothigte bas gange Land, julest, 30. April 1627, bas Bauerudviertel, jur Unterwerfung.

Berbersdorf, der bereits im 3. 1625 in den Grafenftand erhoben und mit der Graffcaft oder Berrichaft Drt, am Traunfee, befchenkt worden, erhielt nun, nach gestillter Rebellion, auch bas Brabicat eines f. f. gebeimen Raths, ben Calatrangorben, und bei ber Armee ber Liga ben Rang eines Beneralmajors, blieb auch, nachdem am 10. Mai 1628 bas Rand ob ber Enns wieber an Deftreich übergeben worden, Landesbauptmann, mas indeffen ber Aurfurft von Bavern ungnädig aufgenommen gu baben icheint, benn es murbe fogleich eines von bes Grafen Reaimentern (er batte ein Cavalerie- und ein Infanterieregiment) abgebanft, und ale er felbft nach Dunden tam, bedeutende Befoldungerudftande einzufordern, eine furchtbare Begenrechnung aufgeftellt. Darüber gramte er fich bodlich; er erfranfte, reifete, in ber Meinung, Die Schwindfucht burch bie reine Bebirasluft au befampfen, nach Ort und farb bafelbft febr plöglich in ben Armen feines Beichtvaters, ben 11. Sept. 1629. Er rubet in ber Pfarrfirde ju Altmanfter, am Traunfee, und ift mit ibm das Beidlecht erloschen; benn feine Bemablin, Marie Salome pon Prepfing, Beite von Pappenbeim Bittme, burd melde bie Braficaft Ort an die von Prepfing vererbt wurde, batte ibm feine Rinder geboren. Db fie auch bie von ihrem Berren ber Boftammer abgefaufte confiscirte Berricaft Bitolib in Bobmen, Saager Rreifes, geerbt bat, weiß ich nicht. Gie felbft batte fur eigene Rechnung bie Berrichaft Tollet, weiland ber Jorger Gigenthum, im Canbe ob ber Enns angefauft.

Gottfried heinrich von Pappenheim, des goldenen Blieses Ritter, herr auf Rosmonos und Grulich in Böhmen, faiserlicher Reichshofrath und Rämmerer, auch des Rönigs von Spanien und des Aursürsten von Bapern bestellter Obrister zu Pferd und Fuß, dann Generalseldmarschall und Feldberr der Truppen der fatholischen Liga, wurde zu Pappenheim am 29. Mai 1594 geboren. Sein Bater, der Aftrologie Liebhaber, hatte um des Knaben Jusunst die Sterne befragt; sie verhießen hohen Kriegesruhm. Des Orasels Bestätigung fand der Seher in einem Muttermahl, so des Knaben Stirn zeigte, zwei roth tingirte freuzweise gelegte Schwerter, des Erbmarschallamtes Insignien, zwischen den Augen. Allgemach mit den Jahren verschwunden, sind sie aber auch im Mannesalter stets wieder erschienen, sobald Jorn die überr aus lebendigen scharfen Gesichtszüge entstammte. Die Mutter

pingegon hat bewerkt, daß das Kind von der Gebiet an bis zum ersten Bade unausgesett weinte, dann aber nicht mehr. Gottsfried Geinrich war 14 Jahre alt, da die Mutter und die Borsminder ihn nach Altdorf zur Universität schicken. Deren Rector magnisieus ist er zwei Jahre später geworden. Ferner sudirte er zu Täbingen, »e nella prima, e nella seconda Universitätsece gran progressi nelli studii.« Also vorbereitet bereisete er die Riederlande, Frankreich, Spanien und Italien. »Impard persetkamente i linguaggi di quei Paesi.« Im Alter von 20 Jahren trat er, vielleicht durch des Stiesvaters Beispiel bestimmt, zur katholischen Kirche über, und es solgte seine Ernennung zum Reichshofrath. Solches Amt mag aber seinen Reigungen wenig zugesagt haben; die trieben ihn hinaus auf das Schlachtseld, so er zunächst im fernen Lithauen kand.

Aber es nabm ber beutide Rrieg feinen Aufang. Der Graf von Berbereborf warb im Bulicher Land fur ber Liga Dienft ein Regiment von 1000 Reitern, 200 für Rechnung bes Stieffohns, ber jugleich ale bes Batere Dbriftlieutenant eintrat. Das Regiment focht bei Prag, 8. Rov. 1620, mit bober Auszeichnung der Dhriftlieutenant. 216 bie öftreicifden Reiter geworfen und im Begriff waren, auf bas eigene Ruspolf zu fturgen, bielt Pappenbeim, bem tollen Schwarm fich entgegenwerfend, weiteres Unbeil ab, brang mit ber baverifden Reiterei unter ben Obriften Crag von Scharfenftein und Gaucher in die Bobmen, unterlief und nahm bie zwei großen Stude, bie bieber ben größten Schaben gethan, trieb die Ungern gegen die Molbau binab, ben Rheingrafen, ben fungen Anhalt und ben Brafen Schlid in ben Thiergarten; bier aber erhielt er in bem wilden Gedrange über zwanzig Stich- und hiebmunden burd bie feinblichen Reiter, und die Gewalt ber Reiter ging über ibn binmeg. Durch die falte Novembernacht lag er, als tobt geachtet, unter ben Tobten bis an ben fpaten Morgen. Er felbft ergablte barüber: Er babe nicht gewußt, liege er in ber bolle ober im bimmel, ba er gum erften gu wenig Bein, jum letten zu wenig Freude empfunden, - babe alfo gemoint, er fei im Regfeuer. Als es jum Plundern getommen, habe ihn ein Ballone unter bem Pferd bervorgezogen,

sprechend: "Rerl, wer bist bu ? bu hast gute hofen, bu mußt sterben!" — bem sich aber ber Pappenheim zu erkennen gegeben und sohin zu dem fürchterlichen Barbier André nach Prag gebracht worden. Wie der Kurfürst von Bayern herrn André fragen lassen, ob der Pappenheim zu heilen sei, hat dieser dem abgesandten Leibmedicus geantwortet: "Mit Gottes halfe traue er sich darüber, obwohl sechs von den Wunden tödtlich seien; wenn Pappenheim nur nicht so ungeduldig ware." Darüber der Pappenheim aus dem Bett hervorgeschrien: "Wie sollt denn einer bei dem vielen heften und Rahen geduldig sein?"

Belegentlich bes Reichstags ju Regensburg, 1623, empfing Pappenheim von bes Raifere Sand ben Ritterfolag; gleichzeitig wurde ibm ein Regiment Caraffiere verlieben. 3m 3. 1625 "find ben Spanifchen etliche Regimenter teutsch Bold unter Graf Gottfried Benrichen von Pappenheim, Graf Bolffen von Mandfeld und bein Grafen von Gulg zu Bulf nach Italia gezogen, fo die Frangofen und Savoyer an ihrem Borhaben nicht wenig Diefe, von bem Marquis be Coeuvres befehligt, batten bereits das gange Beltlin bis auf Riva und- die anliegenben Dorfer Nova und Campo in ihre Gewalt gebracht und wenbeten fest ibre gange Starfe gegen bas burch feine lage wichtige Riva. "Der Sauptmann Ruinelli, welcher Montagnuola, einen vortheilhaften Doften über Riva, mit 400 Dann befegen follte, fand ibn icon von ben Spaniern eingenommen und wohl verschangt, und ber von Saraucourt mußte ben bemächtigten Boften Arquetto ebenfalls verlaffen, weil der Graf von Pappenheim mit 3000 Mann Deutschen zu Riva angelangt mar, und man befürchten mußte, bag ber Braf Serbelloni mit feinen Spaniern einen Einfall in bas Clevenische thun mochte, welcher jeboch an beffen Statt mit einigen Bolfern nach Italien ging und bem Graf von Pappenheim , ber 6000 Dann bei fich behielt , bas Commando übergab. Der Marquis von Coenvres ward aus biefem mißlungenen Angriff, ber auf beiben Seiten einigen bunbert Dann bas leben gefoftet batte, gewahr, bag, wenn er nicht Deiftet von bem See ware, um ben Spaniern bie Gulfe von biefer Seite abzuschneiben, er niemals Riva erobern murbe, und er lief begwegen Schiffszimmerleute von Benedig fommen, welche einige Barken bauen mußten, womit er die Spanischen von dem See zu vertreiben gedachte. Seine Armee ward um diese Zeit mit 3000 Bundnern, 1700 Franzosen und 2000 Benetianern verstärft, durch die einreißende Krankheiten und häufige Scharmußel aber sehr vermindert.

"Babrend bag Keria mit Berluft feines Rubme und einiger taufend Spanier und Italiener bie Abfichten bes verbundenen Beeres in Italien und vornehmlich gegen Genua vereitelt hatte, ließ fic der Marquis von Coenvres burch bie portbeilbafte natürliche Lage ber fpanifden Bericangungen gu Riva und in ben nadftgelegenen Dorfern nicht abichreden, folche fowohl von ber Baffer- ale Canbseite anzugreifen, obgleich ber Graf von Pappenheim ungehindert von Mailand aus verftartet werben fonnte, und die vier Barten, welche Coeuvres auf bem Clevenerfee bauen laffen und mit Benetianern befegt batte, ju fcmach maren, etwas gegen bie ftarfere Angabl ber fpanifchen zu unternehmen, welche noch von ben Ranonen einer Anbobe bebectt wurden. Ginen nicht geringern Rachtheil verurfacte bem Rortgang ber verbundenen Baffen bie Uneinigfeit, die gwifden bem Maricall von Coeuvres und feinem Marechal-be-camp Baubecourt berrichte, welcher fich allen Borichlagen bes erftern wiberfeste. Da fie fich endlich beibe entschloffen, Rova zu belagern, bas bie Spanier neuerlich burch Berichangungen mit Riva que fammengebanget batten, fo marb ber Angriff wieder auf einen Mongt lang aufgeschoben, und Pappenheim ließ indeffen auf allen Seiten von Rova neue Berte anlegen und die alten in ben beften webrhaften Stand fegen, baber auch biefes Unternehmen übel ablief und die Berbundenen mit anfebnlichem Berluft gurudgetrieben murben. Außer biefem fielen nur geringe und nichtsbedeutende Scharmugel vor. Als der Sommer berbeifam, verursachte die Bige in diefen ohnebin fur Fremde ungefunden Dertern anftedende Rranfheiten unter ben beiberfeitigen Bolfern, und die zugleich überhandnehmende Defertion fcmachte biefe Corps fo febr, bag die Feindfeligfeiten amifchen ihnen aufborten. Sobald aber der Graf Pappenheim von dem Bergoa

von Keria neue Berftarfung erhalten batte, fo ging er mit 3000 Mann über ben Berg Corbeio und ließ feine Reuterei vermittelft ber Barfen über ben See fegen, woburch er in bie Chene von Doffo gelangte. Sier vertrieb er die Benetianer aus ibren Doften, nahm ihnen 7 Ranonen und die 4 Barten ab, und ba Coeuvres benfelben nicht ju bulfe fommen wollte, um bas Befect nicht allgemein zu machen, fondern felbft verschiedene Poften und Derter verließ, fo mußten fie ein Gleiches thun. empfing die nachricht von biefem Berluft in Benedig mit fo gröfferm Berdrug, ale man befürchtete, bag ber Graf von Papvenbeim mit feinen Deutschen und frifden fpanifden Bottern weiter geben und die Berbundenen wieder aus bem Beltlin, Borms und Cleven berausjagen wurde. Die Republif ichidte alfo ben Bergog von Candale, bes Bergoge von Epernon alteften Sobn, welcher nicht lange vorber mit einem Regiment Aufwolf und 160 Reutern in ihre Dienfte getreten war, mit diefen Bols fern nach dem Beltlin ab, und nachdem er ben Coeuvres wieder jum Borruden bewogen batten, fo griffen fie ben Graf von Dappenheim auf zwo Seiten an und vertrieben ibn aus ben erlange ten Bortbeilen, daß alfo bei Endigung des Reldaugs der Relfen Corbeio wieder beiben Theilen gur Grenge biente." Der Bertrag von Mongon, 5. Marg 1626, verfügte die Ginftellung ber Reindseligfeiten.

Pappenheim mit seinem Bolt kehrte nach Deutschland zurud, wo seines Stiefvaters Berkahren in bem an Bapern übertaffenen Land ob der Enns ihm zeitig neue Arbeit bereitete.
Provisorische Regierungen haben niemals in den ihnen anbefohlnen Ländern sonderliches Glud gemacht; herbersdorfs Bemühung,
ben allgemein anerkannten Grundsas, cujus regio, illius religio,
auch hier zur Geltung zu bringen, steigerte zum Neusersten des
allgemeine Misvergnügen. Es kam zum Aufstand. König Christian
von Dänemark schickte einen Abgeordneten an die rebellischen
Bauern, Benedig, Bethlen Gabor, der Graf von Mansfeld
geheime Emissaire. herbersdorfs Uebermuth traf die oberennsischen Stände fast noch härter als die Bauern. Im Mai 1626
erhoben diese sich bei Aschau am Fabingerhos. Den Stephan

Kabinger felbft, einen hutmacher, fühnen und liftigen Sinnes, mablten fie jum oberften Sauptmann. Bei Baigenfirchen und Beuerbach erlitt Berbereborf eine ichmabliche Rieberlage. "Bon feinem Roch und Tyrannei und feiner großen Schinderei mach und, o lieber Berrgott, frei, weil es bann gilt bie Seel' und But, fo gelt's auch, unfer Leib und Blut, Gott geb' uns einen Beldenmuth, es muß fein !" fdrieben fie auf ihre Rabnen. Bels, Rrememunfter, Gmunden, Boflabrud fielen in ibre Sand. winenartig wuche ihre Bahl. Soon follte Tilly felbft wiber fie gieben. Freiftadt eroberten , Enne , ja Ling fogar angftigten fie aufe Meugerfte. Um 28. Jun. traf eine Rugel ben mit feinen Leibschutsen die Stadt umreitenden Dberhauptmann bes "driftlichen" Relblagere por Ling, Stephan Radinger; fie zerschmetterte ibm ben Schenfel und tobtete fein Roft. Er ftarb am 5. Jul. ju Chersberg. An feine Stelle trat ein Ebelmann an bie Spige ber Bauern, Achag Biellinger von der Au, Berr auf Rathering und hintertobel. Dberft lobel entfeste zwar Enne und ichlug ben Biellinger, gewann Steper, Bele und Lambach; ber Dberft Breuner besiegte die Bauern bei Rerschbaum; aber erft ju Ende August wurde Ling befreit, obgleich die Bayern es icon fruber mit Mund- und Rriegevorrath verfeben und die große Donautette ber Bauern gesprengt hatten. Deftreichische Commiffarien brachten am 7. Sept. ju Enne eine Baffenrube mit ben rebellifchen Bauern ju Stanbe ; aber Maximilian achtete beren nicht : er sendete neue Truppen, 2300 Mann unter dem Bergog von Solftein, 6000 unter bem Geveral Lindlo; beibe Beerfaulen erlitten enticheibende Rieberlagen, verloren Befdus und Bepad: ber Bergog mußte im Demb entflieben. Auch Lobel wurde bei Bels gefchlagen. Diefen Schimpf ber Baffen ju rachen und ben Rrieg zu beendigen, erfor Maximilian ben Pappenbeim, ber "bamalen aus dem Italienischen Rrieg fommen und Berrnlos mar : und weilen ber belagerte Berberftorf mit feiner, bes Pappenbeims Mutter geheirathet mar, fo fic auch mit ben zwei Schweftern bes Pappenheim, Maria Magdalena und Maria Gertraud, in der Belagerung befand, haben Ihre Churfurfil. Durchl. in Bapern gut befunden, fich feiner zu biefer Expedition ju gebrauchen."

Dit ungemeiner Lift taufchte Pappenbeim die Bachfamfeit ber Bauern. Rach Ling ju gelangen mar jeboch ein fcmieriges Die Donau mar von ben Bauern wieder mit Unternehmen. Retten und Seilen gesperrt; bei Beibern und Eferding fand ein großes Lager ber Rebellen, die burch ihre Uebermacht einis gen taufend Bavern den Ginmarich ine Land verwehren fonnten, fie mochten was immer für einen Weg burch bas beutige Innviertel einschlagen, und bann ift die Buth ber Bauern aufs Bochte geftiegen, weil fie vernommen batten, daß ihnen sowohl bie faiferlichen ale auch die baverifden Solbaten ben Untergang gefcworen haben, wenn fie fo gludlich maren, die Bauern beflegen ju fonnen: bas Rind im Mutterleib, fagten fie, foll nicht verschont, und die Saufer ber Rebellen follen alle niedergebrannt Pappenbeim mußte fich alfo einer Lift bedienen, nm bassenige ausführen zu fonnen, mas ibm fein Rurfurft aufgetragen batte. 3ch fete feinen officiellen Bericht gang ber, wie er gleichzeitig burd ben Drud befannt gemacht murbe :

"Demnach ich zu Scharding angelangt," fagt Pappenbeim, "babe ich hundert Pferd und acht Fahnen Fugvolf auf zu biefem Ende mit Rleiß gemachte und befestigte Schiffe gefest, bem Reind auch burch biefes zu verfteben geben, bag ich alles zu Baffer nach Ling bringen wollte; mit bem übrigen Bolf bin ich ju gand nacher Paffau gezogen und bab erft bort Quartier genommen, als ob ich über Racht bort bleiben und folches erft bes anbern Tage fruh alles zu Schiff fegen wollte. 3ch bin aber noch felbige Racht aufgebrochen und nach Griesbach auf lanbifche Greng marichirt, alles, was zu Schiff und zu Land tommen, bei ber Nacht conjungirt und ben 2. November, nachdem ich Tag und Racht marichirt, bem Reind ben Bortbeil abgenommen, bag ich allzeit Morgens frub angelangt, wo fie meiner erft auf ben Abend erwartet, badurch fie fich nichts auf meine Reise verfteben tonnen, fondern fich an bas Baffer begeben, welches fie an acht Orten mit Seil und Retten überzogen, mich aber ju gand unverhindert und frei paffiren laffen. Alfo bab ich burch Lift erlangt, was Riemand in feche Monaten erhalten fonnen, nämlich ber katholischen Liga Bolk mit bem kaiferlichen zu conjungiren;

welches bann ben 4. November, so ich zu Linz ankommen, geschehen und von ber kaiserlichen Armada, welche mir entgegen
gezogen, wie auch von meinem herrn Battern (Stiesvater), dem
Statthalter, mit großen Freuden empfangen worden. Zu Linz
bin ich drei Tag verblieben und habe ausgeruhet. hernach den
8. November sind herr Obrist Löbel und ich mit beiden Armaden
ausgebrochen und der Stadt Eserding, so die Rebelten inne
gehabt, bis auf eine Meil Wegs nahe gezogen und losiert, allba
wir des andern Tags all unser Bolf und sechs Stud Geschüt
in Ordnung gestellt, wo die kaiserlichen die linke und ich mit
der Liga Bolf den Borzug und die rechte hand, Ihre fürstliche
Enaden von hollstein aber den Nachbruck mit 1000 Musketirern
und der Capitain de la Torre die Artillerie zu verwahren gehabt.

"Der Reind, nachbem er in ber Stadt Eferding eine ftarte Bulfe gelaffen, bat fic gwifden und und ber Stadt in einem von Ratur wohl verichangten Solglein ber Intention, um ben Daß zu verlegen, fich zum öftermalen zu Rog und Auf mit großem Hebermuth erzeigt und wieder in fein Geftrauf begeben. Beilen es bann endlich fpat worden und zu regnen angefangen , baben wir unfern Buchfenmeiftern befohlen, dem Reind mit bem Gefchus einen guten Abend zu munichen, welches alfobald nicht ohne ihren merklichen Schaben ins Werf gefest worden. Dabero fie bald mit großem Befdrei aus bem Solg geloffen, unvergagt mit auter Ordnung ju Rog und guß fich auf ber rechten Seiten im weiten Keld gegen mein Bolf gewendet und gegen zwei Gefdmaber Reitern, fo bie Avantguardia gehabt, avancirt. ber Beind, unangesehen mehrentheils ju Sug, ihrer wenig geachtet, fondern gleich ale rafende und muthenbe Sunde angefallen, welche aber von ermelten Reitern, die Berr Dbrift von Rortenbach geführt, in guter Angabl erschlagen worden. Ale nun auf ber rechten Seiten bie Schlacht alfo angefangen, bat ber Feind auf ber andern Seiten ju Rog und Rug auch aus bem Balb gefest und vermeinet, unfer Bolf in die Mitte ju bringen, mit unglaublicher Rubnheit Berrn Dbrift Lobel angegriffen, beffen Cavalerie aber mit folder Tayferfeit unter ben Zeind gefest baß fie ihn endlich mit ftarfem Scharmugiren und großem BerInft in die Flucht geschlagen und bis vor die Stadt, allda bie Riederlag geschehen, verfolgt. Inmittelft haben die Mustetirer nicht wenig mit denen verrichtet, die im Bald verblieben waren, beren sie viel von den Baumen herabgeburftet haben.

"Auf meiner Seite, mit welcher Standbaftigfeit fich auch meine Reiter erzeigten, tonnten fie doch ben beftialifchen Anfall bes Reindes nicht genugfam jurudbalten, alfo baß fie fich bis gu unferer Artillerie nabeten, in Meinung, fic beren gu bemachtigen. Aber mein Dbriffleutenant, ber von Buttberg, ber mit zwei Truppen Fugvolt ben Borgug batte, ift ihnen mannlich unter bie Augen getreten , welchem alebalb andere Reiter und Augvolf tapfer gefolgt find. Nachdem ich aber bie Noth und bes Feindes Bergweiflung ober Frevel erfennet, und herrn Dbriften Rortenbach an zweien Orten verwundet gefunden, bab ich mich nothwendig vor die Reiter und Rufvolf geftellet, ben Reind etwas aufgehalten, auch mit Bitt- und Drobworten ihnen ein Berg gemacht, bag fie fich nach zweiftundiger Schlacht tapfer gehalten, ben Reind in Unordnung und Rlucht geschlagen, welcher fic boch mit ber flucht vom Tob nicht erretten mogen, fonbern von den nachsegenden Reitern und Zugvolf bis in die zwei taufend niedergehauen worden und viel auf ber Donau, ba fie fic auf einer Infel ju retten vermeinet, erfoffen; die andern, bie ben nachften Weg auf Eferding geloffen, baben fich barinnen errettet. Bu biefem ift bie Racht fommen, berowegen bie gange Armada jufammengebracht, bei obbemeldtem Bolglein über Racht loffrt, mit Berluft gar wenig ber Unfrigen, ba boch auf beiden Seiten, wo der Reind angegriffen bat, über bie taufend funf bundert gegablter Mann auf dem Blag liegen laffen. Und bat man bei biefem Befecht oftermalen gefeben, daß ihrer acht ober zehn fich allein unter eine Compagnie Reiter magen borfen, viel Pferd und Beut verwundet und fich lang befenbirt, obne bag man ihnen einigen Schaben bat jufugen tonnen. Roch mehr zu verwundern und ichier unglaublich, doch aber wahr ift es, daß eine Rugel von einem großen Befchus Ginen aus ihren Sauptlenten ober Generalen (biefer ift jedoch vorgeftern ben 20. Rovember vom herrn Obrift Rortenbach mit eigener hand erschoffen worden) auf die Bruft, aber unverlett viel Schritte zurückgeschlagen, und sagen alle Gefangene, daß dieses Mannes Pferd eben also verzaubert sei und ihme nichts schaben möge. Um halbe Mitternacht präsentirten die Bürger zu Eferding die Schlüssel und brachten die Nachricht, daß die Rebellen gestohen seien und die Stadt ganz verlassen, auch fünf große Stuck hinter-lassen hatten. Also haben wir den 10. November Morgens diesselbe in Besitz genommen, und nachdem wir den herzog von hollsein mit guter Besatung allda gelassen, noch denselben Tag mit der Armada sortgeruckt und also nach verrichter erster Impressa nach Gmunden in des herrn Grasen von herberstorf Land, so von dem Feind belagert wurde, gezogen." Die dortige Gegend wird deswegen das Land des Statthalters genannt, weil er daselbst seine Güter hatte.

3d unterbreche bier Pappenbeime Bericht, fagt ber Chorberr Rurg, um nachzutragen, was fich unterbeffen in ber Gegend bei Omunden augetragen, ebe ber General mit feiner Armee bort anlangte. Die Bauern batten faum vernommen, bag Bayvenbeim fich bei Ling mit den Raiferlichen vereinigt babe, fo liefen fie bei Smunden, in Bodlabrud und bort berum allenthalben ein fcarfes Aufgebot ergeben. Alles, was nur Baffen tragen tonnte, follte mitziehen, fonft wurde mit Mord und Brand gebrobet. Bodlabrud betrug fich ein gewiffer Sauptmann Beder in biefer Sinfict außerordentlich tropia. Diefenigen Orte, Die noch von ben Bauern befett maren, befanden fich in einer febr miglichen Lage. Sielten fie es aus 3mang mit ben Rebellen, fo mußten fie mit ihnen gegen die Soldaten ftreiten, ihr Leben und auch ihre Baufer und bas gange Bermogen aufs Spiel fegen , benn famen die Soldaten als Sieger nach, fo murde fein haus verfont, welches ben Bauern irgend einen Borfdub geleiftet batte; jogen bie Leute aber nicht mit in bas lager ber Bauern, fo wurden fie von biefen eben fo übel behandelt. Geit Jahrhunberten ift diefes Land nicht fo ungludlich gewesen, als eben bamale, ba Emporung in bemfelben muthete. Ferner muß ich bemerten , bag einige Autoren Pappenheims Schlachten mit ben Bauern auf andere Tage anfegen, ale fie bier angegeben werben.

Der Unterschied kommt daher, daß einige nach dem alten, andere nach dem neuen Ralender die Monatstage zählen, also um zehn Tage von einander abweichen. Rortenbach wird auch Curtenbach und Rartenbach, der Capitain de la Torre öfters auch La Tour genannt.

Pappenbeim fahrt in feinem Bericht alfo fort : "Wir baben alebald auf ber andern Seite ber Traun ben 13. November ben Reind von der Belagerung ber Stadt Gmunden aufgejagt. Nachbem wir nun etliche Dal mit Studen auf ibn Reuer gegeben und mit ihm icarmugirt haben, bat er bes Nachts feinen Doften verlaffen und in großer Stille feinen Weg, fich mit noch andern 8000 Rebellen; fo bieselbige Nacht frifc angefommen, ju vereinigen, genommen, und ichier auf die vorige Manier, wie vor Eferbing gescheben, in ein Bolglein loffrt und fortificirt. aber find ihnen bes Morgens auf bem guß gefolgt, und weilen Die Raiserlichen diesen Tag ben Borgug batten, bat Berr Dbrift Lobel bie rechte und ich bie linke Band, eine balbe Biertelmeile einer von dem andern, genommen. Da bat fich ber Feind verfammlet, etlich Pfalmen gefungen und vom Studenten oder Führer eine Predigt gebort, barinnen er fie tapfer jum Streiten vermabnet, wie biefe Bort von Bielen ausbrudlich gebort worben, und nach verrichter Predigt und Gefang, nachdem man eine gute Beil fcarmugirt, find fie auf einmal auf beiben Seiten ausgefallen, haben die Raiferlichen mit folder Furie angegriffen, daß fie ihre Truppen, Reiterei und Fugvolf, zertrennt und fich unter fie gemischt, daß herr Dbrift lobel und andere Dbrifte, was Refifteng und Bleiß fie auch angewendet, fich retiriren und in die Stadt mit ber Flucht falviren mußten, mittlerweil fie die Reinde bis an die Porten der Stadt verfolgt, ohnangeseben daß bie Solbaten ber Barnison von ber Stadtmauer viele aus ihnen erschoffen haben.

"Inmittelft ift mein Bolf und die Rebellen beiderseits vermischt worden und dermaffen halostörrig mit einander geschlagen, daß auch die Meinigen zum Theil gezweifelt, ob sie Fuß halten können oder nicht, wie sie dann mehr als 200 Schritte gewichen. Als ich aber die Gefahr auf unserer Seite geschen, hab ich 300 Mustetirer, Die hinter einem Baun im Sinterhalt gelegen, Feuer geben laffen, welche fo wohl und zu rechter Beit gefommen find, baß ber Bauern viele erlegt und fo lang aufgehalten worden, bis ich ihnen mit zwo Truppen Langierern, welche ich durch ein Thal hinter ihnen bergebracht, jugefest habe. Dabero fich ber Reind umringt gefunden. 3d babe mein Bolf alleweil bergu gebracht, insonderheit ben Capitain de la Torre mit einem guten Saufen benen, fo gewichen find, jum Succure geschickt; ift alfo bie Schlacht erneuert und vier Stund an einander gefochten worden, bis daß es bem Feind ju fcwer geworden, biefer Bewalt langer ju widerfteben , und hat fich in bie Flucht begeben. Als auch mittlermeilen biejenigen Rebellen voller Beute wieder gefommen find, welche bas faiferliche Bolf verfagt baben, bab ich ihnen mein Bolf, fo ich fur jeden Rothfall gefpart, entgegen geschickt, fie gur Flucht gebracht, Die Artillerie und Munition wieder ju verlaffen gezwungen, alfo bag fie aufe erftemal burch brei Orte die Flucht gegeben, fo boch auch fliebend fich wieder gewendet haben, und ift gewiß meinem Erachten nach wenige Male mit folder Obstination gefochten worben. allzeit einen Sinterhalt zur Entfagung an gelegenem Drt beftellt und allen Rleiß angewendet babe, mein Bolf jufammen zu balten und die gertrennten Raiferlichen und die Meinigen zu unterftugen, welche, nachbem fie bie Bagage, fo vom Feind übrig geblieben, geplundert batten, wieder gegen uns gezogen, fo alle vor todt gehalten worden. 3ch aber habe unterdeffen meinem Bolf publiciren laffen, daß die Raiferlichen bem Feind binter einem Berg nachsegen, baburd ben Schreden, ber fonften entftanben mare, gu verbuten. Bu biefem bat mir bas auch nicht wenig geholfen, bag ein Solglein, fo bierzwischen gelegen, verhindert bat, bag mein Bolt ber Raiferlichen Alucht nicht bat feben mogen. Diefem Treffen find bei 4000 Rebellen auf ber Bablftatt tobt geblieben, die übrigen gerftreuet, beren auch viele, bie auf die Baume gestiegen find, von meinen Mustetirern heruntergeschoffen worden. Bon meinem Bolf find wenig todt, aber viele verwundet.

"Seithero als ich biefe Relation wegen Unficerheit des Beges nicht habe fortichiden konnen, haben wir mit ben Rebellen

zwo Schlachten gehalten und, Gott Lob, gludlich gewonnen: eine ben 19. November vor ber Stadt Bodlabrud; die andere vorgestern, als den 30. allhier vor Wolfsed, darinnen der Bauern etliche tausend geblieben. Wir haben sieben Stud Geschüß bestommen, insonderheit aber zwei Saupter ihrer Generalen, als bes Studenten und Bernhard Eders (wenn es nicht Beders heißen soll, ber in Bodlabrud commandirte), die mir von meinen Soldaten prasentirt worden. Es hat dann dieser Rebellen wusthendes Toben gegen die Kraft der kaiferlichen und baperischen Soldaten se länger se weniger bestehen können."

So weit gebt Bappenbeime gedrudter Bericht, fabrt Rarg fort, aus dem man icon bas Ende ber Rebellion abnehmen fann. All mein Rachfuden um einen weitlaufigern Bericht über bie amei letten Schlachten mar fruchtlos. 3ch fann alfo nur einzelne Anecboten Aber Pappenbeime Siege nachtragen, bie ich in gleichzeitigen Buchern oder Sandidriften aufgezeichnet gefunden babe. Rach ber erften Schlacht bei Eferding haben fich viele Bauern in bas fefte Schloß Schaumburg geflüchtet und von bort aus die feften Schanzen bei Beurbach befest. Pappenheim bat einen ftarfen Stoß mit einem Rolben befommen, welchen aber jum Glud feine Ruftung abbielt, Schaben zu verursachen. Dberft Rortenbach ift burch einen Streich auf den Ropf und mit einer Rugel im Urm verwundet worden. Unter ben tobten Officieren befanden fic Achatius Dellinger von Grunau, Rittmeifter Bereng und Pollinger von Thomar. Die Babl ber Betobteten auf faiferlicher Seite wird auf 160 und der ichwer Bermundeten auf 200 angegeben. Rhevenhillere Ungabe ift auffallend falich.

Die Ueberbleibsel der bei Eferding geschlagenen Bauernarmee fammelten sich auf der Belserheide, zogen dann gegen Bodlasbrud und Gmunden und wuchsen durch das Aufgebot und durch die herbeieilenden Corps der Bauern aus Beibern und der dortigen Gegend bis auf etwelche und zwanzig tausend Mann an, von welchen aber die meisten nur mit Gensen, eisernen Flegeln und spisigen frummen Sacen oder mit den sogenannten Morgenfernen bewassnet waren. "Ihr Oberst war ein Student," sagt die Steprische Chronif, "der sie Runke von der Bestigkeit

gelehrt hatte, die aber alle gefroren sind. Wie sie von dem Berg herabgesagt worden, hat er die Flucht zu dem Wasser genommen, aber die Fuhr versaumt, denn ein Croatischer Reiter von des herrn Statthalters Compagnie rannte ihn mit einer Copi durch den Leib und haute ihm den Kopf ab, den man nach Linz schicke, wo er vor dem Thor auf einen Spieß gestedt wurde; der Korper wurde nach Bodlabruck gebracht, wo er sein Quartier gehabt hat." Daß sich die Schlacht bei Gmunden noch weiter als blos gegen die Stadtmauer hin erstreckt habe, zeigt der sogenannte Bauernhügel an, der sich unweit Pinsdorf, drei Viertelstunden von Gmunden, befindet; dort wurden die erschlagenen Bauern begraben, und der Bürgermeister von Gmunden ließ zum Ansbenken dieses Borfalls eine steinerne Säule aufrichten.

Bon der Solacht bei Bodlabrud weiß ich feine nabern Umftande anzugeben, ale bloe biefes, bag biefes Stadtchen Anfange von den Bauern und bann von den Soldaten febr bart ift mitgenommen worden. Der Magiftrat fellte bem Raifer balb bernach bas Elend ber Burgerichaft unter andern mit folgenden Worten vor : "Diefes Stadtl ift etlich Jahr ber, sonderlich in jungfter Bauernrebellion und mit ber feithero eingelegten Barnison in ein fold Berberben tommen, ja bermaffen geplundert, verwüftet und ruinirt worden, daß auf bato in foldem armen Stadtl nicht mehr ale fechgebn Saufer von Burgern bewohnt find; ift auch ein großer Schulbenlaft angewachsen und fein Mittel vorhanden, nur die Intereffen zu bezahlen, alfo bag wir arme in foldem Stadtl noch wohnhaften Burgereleut gar nit wiffen, mas wir noch weiter anfangen und wie wir uns, auch unfere arme Beib und Rinder ferner ernabren follen, fa fur une felbften fonften fein Dittel finden, ale daß wir unfere gerriffene vermufte Saufer gleich fteben laffen, mit Beib und Rindern ben Bettelftab in die Sand nehmen und und aufe weite Feld begeben muffen." Barum Pappenheim nicht alfogleich nach ber Schlacht bei Bodlabrud, die er ihnen ben 19. Rov. lieferte, fondern erft ben 30. Die Bauern bei Bolfeed angriff, finde ich die Urfache in der Steprischen Chronif angegeben : "Die Bauern retteten fich in bas Schlog Bolfeed, barinnen fie fich verfchangt und

aufgehalten haben. Unterbeffen haben bie Raiferliden bas bausrudviertel, auch Bodlabrud und Schwanenftabt eingenommen und bis an das Salgburger land geftreift; haben viel bundert Stud Bieb meggetrieben und alles ausgeplundert. Bernach richteten fie fich über bas Schloß Bolfeed, nahmen baffelbe gleich ein und erschlugen etlich bundert Bauern; Die übrigen murben verjagt und falvirten fich auf Peurbad." Dag ber Markt Bolfsed burd bie bort vorgefallene Schlacht febr viel gelitten babe, erbellt aus einer Schrift ber Burgericaft von 1631. Das fanbifche Ginnehmeramt forberte von dem Magiftrat von Bolfeed ein ausftanbiges Ruftgeld von 30 Feuerftatten, worauf ben Berordneten bie Antwort gegeben murbe, bag im 3. 1607 feche und funfzig und 1617 wieder feche Saufer abgebrannt feien, von welchen feitbem breifig nicht mehr aufgebauet murben : "Dann auch in ber fürgegangenen verberblichen Bauernrebellion, bann beschener Schlacht allbie unsere Saufer nit allein geplundert und ruinirt worben, fondern auch fast die Balfte ber Burgericaft, fo fich bei ihren Baufern befunden, erbarmlich umtommen und erfolagen worden, daß alfo die armen Bittiben und binterlaffene Baislein bes taglichen Brode nit Benuge haben, fondern mehren Theile fich bee Allmofene betragen muffen, und bero Baufer gang leer und ohne einzige Sandthierung bleiben. . . ."

Die Bauern hatten sich nach so vielen erlittenen Riederlagen endlich zerftreut und nach haus begeben, nur in Peurbach und in den nahen Schanzen herum hatte sich noch ein hause gesammelt, der das Aeußerste zu versuchen entschlossen war. Es bestanden sich darunter viele hauptleute und Radelssührer, die keine Bergebung zu erwarten hatten, also bereit waren, ihr Leben in Buth und Berzweislung theuer zu verkausen. Drei Pfarren waren es nur, welche noch fortsuhren, die Wassen zu führen. Gegen sie wurde der Oberst Löbel abgesandt, der seine Truppen so gesschickt anführte, daß sich die Bauern von denselben ganz umrungen sahen, ehe sie sichs vermutheten. Er bot ihnen Pardon an, wenn sie das Gewehr streden und die Rädelsführer ausliesern würden. Alsobald baten die drei Pfarren um Guade und übergaben die Rädelsführer. Darauf ließ Obrist Löbel die Bauren abziehen

und nach ibren Saufern geben, und gab ihnen salva Guardia. Die Rabeleführer wurden gleich nach Ling geführt und in Gifen und Banden wohl vermahrt; maren fast bei bundert Perfonen Diefer Sauptrebellen. Es find in biefen letten funf Tagen berum nach allgemeiner Ausfag mehr als fünf taufend Bauren erichlagen worden." Ginige Anführer ber Rebellen find beffen ungegchtet nach Mabren, Bobmen und Schlesten entwischt und im 3. 1632 wieder nach Oberoftreich jurudgefehrt, um von neuem Unführer ber Bauern zu werben, als Ronig Guffay eine Emporung an-Der Dberhauptmann Wiellinger und fein fogegezettelt batte. nannter Dbriftmachtmeifter Schlotter verfaumten bie Belegenheit ju entflieben. Sie wurden gefangen genommen und in Retten nach Ling geführt. Das Lette, mas lobel noch verrichtete, beftand barin, bag er alle Schangen, welche bie Bauern bei Beurbad und allenthalben an ben Grenzen des Innviertele im Sausrudviertel aufgeworfen hatten, ber Erbe gleich machen ließ. Go bat der Bauernfrieg faft in der nämlichen Gegend fein Ende erreicht, in welcher er angefangen batte. Die Soldaten murben barauf in die Quartiere geführt und allenthalben vertheilt, um neue Bufammenrottungen ju verhindern. Pappenbeim blieb in Smunden, der Bergog von Solftein in Eferding, Dberft Breuner in Freiftabt und Lobel in Enns.

Das Schwert, so Pappenheim in bem Gefecht bei Gmunden, 13. Rov., trug, ben einfachen Pallasch, opferte er dem herrn der heerscharen, als wovon ein in der Pfarrfirche zu Gmunden errichtetes Monument zeugt. An den Kurfürsten nach München schieb er 21. Februar 1627 und bat dringend um Approbation seiner oberöstreichischen handlung, und besonders daß ber von ihm Einigen unter Verpfändung seiner Ehre zugesicherte Pardon aller verdienten Strasen an Ehre, Leib und Gut gehalten werde. Durch diese Maßnehmung sei die Unterwerfung beschleunigt worden. Auch habe er keinem Erzrebellen oder Kirchenräuber solche Jusage mündlich oder handschristlich ertheilt, und es sei doch auch billig, daß man dem Türken selbst den verssprochenen Glauben halte! In den Trauerliedern der Bauern ift er der einzige figurirende held:

Salca, bort kommt ber unfinnig' Bon Pappenheim geritten, ganz grimmig, Rennt über alle Zäun' und Gräben, Daß ihm gleich die Haar auffläben, Stellt sich, als wär' er winnig. Kein Brilgel, kein Steden Bill gegen ihn kleden. Er ift ohne Zweisel ber leibig Teufel.

In bem Rrieg , burch Chriftians von Danemarf ganbergier peranlafit, fand Pappenbeim unter Tillpe Befehlen, und bat er an ber Spige ber Reiterei bei Lutter am Barenberg gang eigentlich Bunder gethan. Nordheim und Bolfenbuttel blieben von ben Danen befett. Bolfenbuttel ihnen ju entreißen, mar Dapvenbeim feit der Mitte Sommere 1627 befchaftigt. Un Entfas mar nicht zu benfen ; boch wollte ber Commandant, Graf von Solms, von Uebergabe nichts boren. Pappenheim ließ ben Strom ber Dder bammen, bie bie Stadt von einem See umgeben, bas Baffer bie untern Stodwerte ber Baufer fullte. Da endlich wurde accordirt, 18./8. Dec. 1627. Solms gog aus, und fofort flaubte fein Bolf auseinander. Pappenbeim blieb au Bolfenbuttel, und icheint es faft, ale habe er auf bie Eroberung ein Rurftenthum fich ju begrunden gedacht. Entdedungen, fo er mabrend feines verlangerten Aufenthalts in Bolfenbuttel machte, tounten bagu führen. 3m Ginverftandniß mit Ballenftein befoulbigte ber General vor bem faiferlichen bof ben Bergog Kriedrich Ulrich von Braunfdweig, daß er nach der im Auguft 1626 burch Tillve Bermittlung erhaltenen Begnadigung nur in öffentlichen Worten von Danemart abgelaffen babe, im Stillen jedoch mit feinem Dheim, R. Chriftian, nach wie vor im Bundnig geblieben fei. Beweife fur biefe Unflage aufzufinden, war Bappenheim in Wolfenbuttel thatig. Er ließ bes Bergogs Rathe gefänglich einziehen und verboren. Es ward ihnen faiferliche Berzeihung jugefichert, und fie befannten, mas fie mußten, vielleicht auch noch barüber, wenigstens außerte nachmalen einer berfelben, Bartel von Rautenberg, ihm fei babei fo jugefest worden, bag er bas Reuer in der Afche habe fuchen muffen. Jedenfalls tonnten fie -nur befennen, mas fie felbft getban batten, benn ber Bergog mar ibre Puppe. Früher hatte Tilly von bem Bergog bie Auslieferung

von Rautenberg und von beffen Collegen , Sans Cherhard von Els (Bb. 1 S. 316-319), geforbert, indem beide offenfundia in banifchem Gold ftanden. Der Bergog entgog fie bamale ber reichlich verbienten Strafe. Jest murbe bie Sache ernftlicher genommen. Es feblte noch ber britte von ben bergoglichen Rathen, ber fic au Braunichweig aufbielt. Dappenbeim, einer Lift fich gebrauchend, lodte ibn berbei und ichidte ibn bann famt Elg und Rautenberg nach Guftrow. Dort wurde eine gerichtliche Unterfuchung gegen fie eingeleitet, mobei Pappenbeim ben Borfis führte, auch jeden Abend von dem Ergebnig an Ballenftein berichtete. Die Geftandniffe in ber Sand', Die Rathe mit fic führend, begab er fich auf ben Weg nach Wien, ale zu welchem Ende er fich von Tilly fur eine Reife nach Italien Urlaub erbat. Aber Tilly murbe bes Bergoge Fürsprecher, und ber Rurfurft von Bapern vernichtete vollende alle hoffnungen Pappenbeime, wenn andere biefer bergleichen gebegt baben follte. In einem Schreis ben vom 12. April 1629, an Pappenbeim gerichtet, meint Maximilian, es fonne angenommen werden, er felbft, als Beneralifimus ber Liga, habe bas Berfahren Pappenbeims gebilligt ober gar befohlen. Dagegen mit Beftigfeit und Scharfe fic vermabrend, befiehlt er bem General, von bem übernommenen Auftrag abzufteben, er fomme auch von wem er wolle. Es mußte geborcht werben.

Einstweilen beschäftigte sich Pappenheim mit den Planen eines gegen die hollander zu richtenden Feldzugs; er hat Mittel gefunden, meint er, daß binnen Jahresfrist die hollander beszwungen und zum Gehorsam gebracht werden können. Ihre Macht zu Wasser und zu Land werde es nicht hindern, wenn nur Walslenstein besehle. In der That wurde holland einer deutschen Armee von 30,000 Mann, von Wesel ausgehend, nur geringe Arbeit bereitet haben. Es blieb aber bei dem Prosect, und Pappenheim mußte sich für sest auf eine ebenfalls nicht allzu schwierige Wassenthat beschränken. herzog Franz Karl von Sachsen-Lauen-burg hatte in der Stille für schwedische Rechnung in der Umsgebung von hamburg und Lübeck einiges Volf zusammengebracht und damit gegen Ausgang des herbstwonats 1630 Boisenburg,

Lauenburg, Reubaus occupirt. "Beil er fic aber folder Detter ju erhalten an Bolf ju fowach befunden, bat er bie zwey erfte wieder verlaffen und allein Neubaus ftart befeget, von bar fich auf Rageburg, zwo Deilen von Lubed, ein mitten in einem groffen See, ber bis in die offenbare gebet, gang umfloffen, und überaus fartes Schlog und Stadt, ba fein Bruder Bergog Auguftus Bof bielte, gewendet, felbiges ber nachtlicher Beil überfallen und die Stadt eingenommen. Indeffen find die Raiferischen unter bem Grafen von Pappenheim in farter Angabl auf ibn angejogen, und ale Dbrifter von Reinach mit 2100 Dann über bie Elbe gefeget und Reubaus, welches mit Ballen, Baffer und Moraften mol verfeben war, einbefommen, ift ber von Bappenbeim mit ben famtlichen Truppen ben Tag bernach und folgenbe Nacht in groffer Gil auf Rageburg zugezogen, alfo bag Bergog Frang Carle Bolf ihrer nicht ebe gewahr worden, bie ber Raiferifde Dbrift-Bachtmeifter mit ber Reuteren in etliche Reuter-Quartier eingefallen und biefelbe aufgeschlagen batte. theileten fich bie Raiferifche, und lagerte fich Dbrifter Reinach für eine in 300 Schritt lange Bruden , fo über bas Baffer in bie Stadt ginge; Pappenbeim aber beneben bem Dbriften von Salis machten fich auf die andere Seiten, nabe fur bas Solofe. Und weil alles eine lautere Inful ift, murbe ben Schwedischen barmit aller Ausgang aufe Band abgefdnitten. Sierauf bat Pappenheim von Bergog Augusto begehret, in 3. Raif. Daj. Ramen etlich Bolf in bas Schloß einzulaffen, wozu fich benn ber Bergog gar willig erzeiget und bas Schloß mit Raiferifchem Bolf besegen laffen. Da foldes geschehen; bat fich ber Graf von Pappenbeim bie Stadt mit Sturm anzugreifen gefaft gemacht. Mle nun Bergog Frang Carl jum Widerftand fich nicht gefaft gefunden, bat er burch einen Erompeter einen Anftand zu tractiren begehret, bem aber nur eine viertel Stund lang Beit bagu gegeben worden. Wie nun unter mabrenber Tractation bie Raiferische ein Schifflein aus ber Stadt ben Weg nacher Lubed fabren feben und man gleich gemuthmaffet, es murbe Bergog Frang Carl fenn, fo fich alfo bavon machen wollte, murde aus Canonen ftart auf baffelbe geschoffen, alfo bag felbiges, nachdem

danden gezwungen ward, und muste sich Berzog Franz Carl bem Grafen von Pappenheim mit all seinem Bolf gesangen geben, babey ihm aber von gedachtem Grafen versprochen wurde, daß weder von Rais. Mas. noch dem Chursursten in Bayern ihm am Leben zugesetzt werden sollte. Hierauf ift er nach Stade geführet und Rapeburg mit Raiserischem Bolf besetzt worden. Durch diesen Bandel seynd die Kaiserische also über die Elbe kommen und sich des Bisthums bemächtiget, und haben die Schwedische nit allein ihr Mittel zur Werbung, sondern auch ihren gewaltigen Rendezvous, von dem sie nacher Magdeburg hatten kommen können, versoren."

Nachdem in folder Beife bas Land an ber untern Elbe beruhigt, jog Pappenheim wieder binauf nach bem Magbeburgifchen, um ben Bewegungen bes Abminiftrators, bes Marfgrafen Chriftian Bilbelm Ginbalt zu thun. Reu-Saldensleben, mo ber Markgraf 1000 Mann eingelegt hatte, erlag feinen Baffen (Mitte Dec.). 3hn fummerten aber jumal die Bergange in Pommern und Medlenburg, Die fcmähliche Beife, in ber fo manche befestigte Drie an Die Schweden verloren worden. Er wollte, bag Tilly bie Strafbaren vor bem Raifer antlage. Deg weigerte fich ber alte Berr, und ichreibt Pappenbeim an ben Rurfurften von Bavern, d. d. Burg, 27. Febr. 1631: "Souften fann Em. Durchl, nit genugfam befdreiben, wie 3. Raif, Dai. in Bommern fo überaus übel bedient fein gemefen. Der eine batt bie Urmee, ber andere alle guete Poften und bas land gar unnöthiger, folimmer und verzagter Beife verloren , und batte ber Dbrifte Erag bes Dritten Ordinang und feinem wurdlichen Erempel gefolgt, und Landeberg auch alfo verlaffen, fo mare ber Ronig aus Schweden ichon in Bobmen. Dennoch feindt 3bre Excelleng (Tilly) fo fromb und guet, daß ich fie nit hab bewegen tonnen, Ihre Raif. Daf. vor folden Leutten zu marnen, welche jego bennoch bie größte recompensen prætendiren borffen." Tage zuvor hatte er in großer Freude dem Rurfürften berichtet, baf bie ftrenge Ralte gebrochen fei, bag Thauwetter ben ftarfen Dlas Demmin wieder fest und unzugänglich gemacht habe. Run

werbe Savelli fich wohl halten können, bis Tilly komme, ihm beistehe. Savelli hatte von Tilly Befehl, die Stadt mindestens drei Bochen zu halten. Er hielt sich keine drei Tage. Bereits ergibt sich, daß mit Tillys Operationen Pappenheim nicht mehr einverstanden. Er bittet den Feldherrn, Burg, 4. März 1631, nicht ferner die Mannschaften durch unnuge Märsche zu ermüden, den Schweden nicht zu solgen, sondern ihrer zu erwarten: zu diesem Zwed sei das Hauptquartier nach Altbrandenburg zu verlegen; dort werde man sedem bedrohten Punkt sosort beistehen und zugleich mit ganzer Macht die Stadt Magdeburg, von welcher teine langwierige Gegenwehr zu erwarten, einschließen können.

Kortwährend batte Pappenbeim Magbeburg vielmehr gu beobachten, als zu berennen, und ftarfer fpricht fich feine Empfindlichfeit aus, bag wohlgemeinter verftaudiger Rath feine Anerfennung findet. Er fdreibt an Ballenftein, auf beffen Berwendung er unlängft von dem Raifer Feldmaricallerang erhalten batte, es fei die erfte und bauptfachliche Urfache bes miflichen Standes ber Dinge die Entfernung Ballenfteins von dem Rriegebefehl; boch nennt er auch andere Urfachen : übermäßiges Gelbft. vertrauen, Beig und übel angewendete Schonung. baben berjenigen verschont, welche unfere Reinde find und uns jest ben Bale ju brechen frei fich unterfteben werden" (Sachfen, Brandenburg 2c.). Babrend Tilly bie Juterbogf marfchirte, um wo möglich Franffurt zu entfegen, blieb Pappenbeim vor Magdeburg fteben, und berichtet er an ben Rurfurften von Bayern, "er wollte 3brer Churfurfil. Durchleuchtigfeit ber Armee jegigen Statum vor Augen ftellen, wie er an fic mare. Der Ronig in Soweden hatte mit aller Macht, so ihm von Stralfund und Preuffen herfommen, fich alfo gestärfet, daß er ihnen weit überlegen und Frankfurt belägert batte. Die ju Leipzig anwesende Proteftirende hatten ben Schluß zur Berbung gemacht, murben inner wenig Tagen eine farte Armee auf den Beinen baben. Die Engellander follten gewiß abgefahren feyn, die Staaten wurden nicht ichlafen und bas gange Land martete nur auf einen guten Ruden ju einem General-Aufftand. Franffurt ju entfesen mare beforglichen ju fpat; bie Armada gang über die Dber ju

engagiren, murbe ben Protestirenben ihre Werbung und Entfesung Magdeburge facilitiren, auch bie Elbe binter ben Raiferifden auguldließen und fie vom Reich abzufchneiben Freybeit geben. Sollten fie es unentfeget laffen, fo batte es auch ein feltfames Anschen, und murbe ein guter Theil ihres Bolfs verloren und bem Beind ber Pag in Bobmen und Schlefien geöffnet; gogen aber die Tillpide und Raiferifde ibm nach in die Erblander, fo abandonirten fie bas Reich; blieben fie bann im Reich, fo maren Die Erblander verloren; wo Gott nicht etwas, bas ber Menfchen Sinn nicht ergrunden fonnte, baben thate, fo ftunden bie Sachen arger, ale faft niemalen aufferbalb an ber Bruden ju Bien. Er batte es zwar unterthanigft oft vorgefagt und treulich gewarnet, fürchtete aber, er mare mehr importun und ein ungluds feliger, ale unwahrhafter Rath gemefen. 3bn frankete nichts mehr ale die Berbinderung fo vieler Chrifiglaubigen Seelen in biefen Landen, welche foon angefangen, die Guffigfeit ber Catholischen Rirchen ju empfinden. Das Romodium wollten 3bre Churf. Durchl. und die Catholifde Bundeftande vom Raiferl. Bof nicht erwarten, benn es mufte ber vornehmfte Nervus von ber Liga angestrenget werden, sowol wegen ber Mittel, ale Erebits ber Soldagen, und je langer man wartete, je langer und gefährlicher wurde ber Ruftand werden, und ware unmöglich, Diefen Rrieg zu vollführen, fie batten denn aufferhalb der nothwendigen Guarnifonen zwey formirte ftarte Rriegebeer ac." In bem PS. beißt es: "Bleich jego fame leider Zeitung, daß Frantfurt mit Sturm eingenommen und alles barinnen niebergebauen, anjeto aber ber Ronig vor Landsberg gezogen und felben Ort ftart befchieffe: GDit wollte ibnen belfen, benn fie waren von ibnen abgeschnitten und fonnten die Ligiftische fie nicht succur-Es mare an diefen bepben Orten ber befte Rern ber Raiferifden Armee. Run murde auch die Belagerung Dagdeburge schwerlich continuiret werben, benn fie auf einmal bie Stadt bies- und fenfeits ju belagern und bes Ronigs Armaben ju begegnen nicht baftant maren. Darum bestünde fur biesmal bas menfchliche Remedium allein in gefdwinden farten Berbungen und an bem Italianifden Frieden. 3m Lutticher und Gulicher Lanbe könnte man (wo man Geld und Musterplat hatte) ein fünf ober sechs tausend auserlesener Pferd gar geschwind zusammen bringen, so ware das Fußvolk in Deutschland auch wol zu bekommen, wenn dazu gethan wurde, ehe die ansbern anfingen; benn sonsten wurde mehr Geld und Bolk von nothen seyn und die Gefahr gar zu sehr überhand nehmen. In Lothringen ware auch noch wol Bolk zu bekommen."

Ueber Pappenheim wurde aber auch manches gefdrieben und geurtheilt, wie g. B. in dem PS. eines von den Magdeburgern aufgefangenen Briefe: "Lieber Berr Graf, ich weiß, daß ber Berr bes Graf Dappenbeime auter Freund ift und ich bine auch, bann er ift ein tapferer, redlicher Soldat, und in unfere Raifers Aber ich habe über ibn biefe Rlage, baf er Dienften embfig. gar ju voller Runften ftedet, und bie gemeine Strafe ibm nie beliebet; darüber wird viel in unfere Berrn Dienft verfaumet und Roften verursachet." Uebrigens waren Pappenheims Erfolge vor Magdeburg den Binter über gering. Rur Dbrift Schneidewind ließ fich mit feinem Bolt gefangen nehmen, daber Kalfenberg ibn als ehrlosen Berrather austrommeln lieg. Auch wurden Pappenheims Bemühungen gelähmt durch bas ichlechte Ginverftandnig mit dem Grafen von Mansfeld. Doch mocht er in Babrbeit an ben Rurfürften berichten, 17. Rebr. 1631: "Daß Die Magdeburger mir ein Quartier uffgeschlagen haben follten, feindt G. Churf. On. (Gott fei gedantt) viel zu milt berichtet. Dhn ift es zwar nicht, bag felbige zu unterschiedlichen Dablen zimblich ftard ausgefallen, aber gleichwol noch allezeit mit Berluft 20 und 10 Mann, fo gefangen und niedergehauet, und ich der Dube nit werth achte, E. Churf. D. bamit zu beschweren, wiederumb bis in die Stadt gurud gejagt worden, und fann E. D. ich beg gewiß verfichern, bag feit bie Ploquirung gewährt, ich nit einen Mann in redlicher Occasion verloren, sondern haben biefelben nur eine Salve Guard und einen andern, fo Schreiben an mich gehabt, unredlicher Beis an ber Elbe ermorbet. feind, Gott lob, wie fandigt ber Grund auch ift, umb unfere Quartiere bermagen vergraben und mit guten Reduiten vermahrt, daß wir une vor bee Feinde Anfall gnugfamb verfichern und

ju beschüten wissen. Wollte Gott, daß die Menge bes Boldbes sowohl vorhanden, als der valor und Guete derselben ift. Gelebe ber tröftlichen hoffnung ju Gott, E. Ch. In. bald guete und unversehene Zeitung underthenigst zuzuschreiben." Bon eigentslicher Belagerung konnte jedoch erft nach dem Eintreffen der Hauptarmee Rede sein. Bei ihrer Unnaherung zog Pappenheim, der fortwährend auf dem rechten Elbuser gelegen hatte, mit fünf Regimentern über die Schiffbrude bei Schönebed und lagerte sich nordwärts der Stadt, zunächst vor die Neuftadt.

Am Abend des 1. Mai wurde die Sudenburg von den Magdeburgern in Brand gestedt. Um 27. Upril ertheilte Tilly, in Folge aufgefangenen Schreibens, Befehl an Dappenbeim, auf feinem Poften an ber Reuftabt um fo lebhaftere Thatigfeit ju entfalten, ba ber Ronig von Schweben im Ungug fei. Der Abjutant, Ueberbringer bes Befehle, murbe von ben Magbeburgern gefangen und befannte ohne weiteres; Pappenheim werbe in feinem Angriff auf bie Neuftadt burch ben Mangel an Rraut und Both gebemmt. Sofort ftellte Faltenberg bem Stadtrath Die Nothwendigfeit vor, auch die Neuftadt in die Afche ju legen. Sie wurde anerfannt, Sand and Bert gelegt mit geringem Kortgang, ba bie Eigenthumer fich ftraubten. Den andern Zag fam Pappenheim rafch bagu und verjagte bie Brandftifter. Die Rerftorung war noch unvollfommener geblieben ale in ber Subenburg. Bon ben großen fteinernen Saufern, Rirchen und andern Bebauben ftand fo viel aufrecht, daß die Ratferlichen fich unter ber Mauern Sous verschangen, Batterien anlegen, ihre Laufgraben gegen die Stadt treiben fonnten. Die Reller erleichterten Die Arbeit, die bald bis nabe unter bie Ranonen ber Stadt vorgeschoben murbe. Pappenbeim betrieb diese Arbeiten um fo fleißiger, ba er immer noch 3weifel binfictlich bes Erfolgs ber Belagerung nabrte: war er boch unlängft ber Unficht gewefen, bag obne ein zweites Beer, von gleicher Starte wie bas vor ber Stadt liegende, bie Ginnahme unmöglich. Aufmunterung muß ibm indeffen von Seiten ber Belagerten zugefommen fein.

Freund wie Feind berichten, daß Pappenheim jeden Abend Schreiben aus der Stadt empfing, Bericht enthaltend über bas,

fo ben Tag über vorgegangen, fo in ber Racht fich ergeben wurde. Bappenbeim felbft bat nach ber Eroberung in Beifein vieler Cavaliere bem Marfgrafen Chriftian Bilbelm bavon gefprochen, ibn gefragt, wie er boch bei ben untreuen Burgern fo viel batte gufegen, magen mogen? Bappenbeim mißt bemnach ben Burgern bie Untreue bei. Run aber fragt Onno Rlopp: "welcher Burger wird die Stadt verrathen baben, ohne nicht mindeftens den Bortheil bavon zu tragen , fich burch Rennung feines Ramens Unfpruch auf irgend welchen Dant und lobn zu erwerben ? fann es tein Burger gethan haben. Es muß ein Anderer gemefen Ber ift biefer Andere ? Um bieg ju beantworten, mare auvor die andere Krage ju ftellen : mas ift denn berichtet ? Es wird angegeben : wie ftart bie Bache fei, welche Doften am ftartften befest merben , um welche Stunde bie Bache von ben Boften wieder abziebe. Wir fragen weiter: wer in einer belagerten Stadt taun bas wiffen ? Unfer Bericht, ber bie Burger im Allgemeinen beschuldigt, fest bingu : "Dieg baben die Berrather gar leicht fonnen zu Berfe richten, weil man nichts bat vornehmen burfen, es bat benn bem Rath und ber Gemeinde juvor ju wiffen gethan werben muffen." Es ift möglich, bag biefer Schreiber geglaubt bat, mas er gefdrieben. Aber mir haben bas Recht ju fragen, ob auch ein Unberer bas glauben burfe ? 3ft es beutbar, bag ein militairifder Commandant einer Reftung auch nur eine Minute einen Dberbefehl fortführt, an welchem folche Bebingungen haften ? und wenn er es thut : wie wird man ibn benennen ? Falkenberg mar nicht ein folder Dann. aus der Schule Buffan Abolfs. Der Berbacht tes Berratbe tann nur auf ibn felber fallen. Faltenberg felbft nahm meiftentheils biefen Poften in Acht." Roch an bemfelben Abend erhielt Pappenheim bergleichen Briefe, Die nicht wenig beigetragen baben mogen, bag ber Sturm erfolgte. Ueber bunbert Leitern batte er bem Ball anlegen laffen. Daß fein jum Sturm beorberies Bolf fogar bas Losungewort gehabt, wird gemelbet, mit bem Bufag: "nicht weiß ich, burch mas Mittel."

3m erften Anlauf reißen die Pappenheimer die Sturmpfahle aus, die nach Gerites Bemerfung bereits Tage juvor loder

ftanben. Mittele ber Leitern gelangen fie in die Kauffebrave. Sie finden bort 15 bis 20 Mann von Kaltenberge Regiment. Rur die Schildmachen baben brennenbe gunten; feine Pite, fein Morgenftern ift vorhanden, um die Undringenden vom Ball berunterzufturgen. Die Bebriofen werben gefället ober entlaufen. Richt beffer ift es um bie but bes Dbermalle bestellt : einer von bes Marfarafen Bredigern bielt bort Beiftunde. Rach furgen Augenbliden baben bie Bappenbeimer bas neue Bert und ben Ball, welcher bavon berührt, eingenommen. Durch ben 3winger bringen fie ber Stadt ein; nicht funf Mann haben fie bis babin verloren. Das Gleiche ergibt fich an der boben Pforte; obne eine Ahnung von bem Reind gehabt ju haben, empfangt bie Schlaftruntene Schildmache ben Tobesftog. Auch bas gegen bie Elbe vorspringende Bafferrondel ließ Pappenheim tentiren. Er batte in den letten Tagen rund um daffelbe einen Damm gelegt', ber jum Rifderthor innerbalb der Stadt führte. Den Beg verfolgend, fegen einige Compagnien Rroaten burch bas Baffer; fie erfteigen bas Ufer, farmen dem Rifdertbor au, finden es offen , unbewacht. Sie fprengen die Strafe binab, beginnen ju plundern. Die Raiferlichen maren in Magbeburg, aber noch feinesmege Berren ber Stadt; vielmehr fand eine gange Stunde lang bie Sache fur fie nicht allgu gunftig. Es entwidelte- fich ein bartnadiger Strafentampf, und auch an ber boben Pforte ergab fich bei weiterm Bordringen nachbradlicher Biderftand. Den ju brechen, ließ Pappenheim zwei Saufer anzunden. Sie brannten über eine Stunde, bell wie ein Licht, in fich zusammen. Borber icon entfendete er ben Abjutanten von Morrien an Tilly mit ber Melbung von ber gewonnenen Stadt. Es war noch ju frub; aber ber Relbberr felbft murbe baburch aur Stelle gerufen, ließ burch eine Petarbe bas unbewachte Seitenthor fprengen, einige Ranonen anführen und gegen bie Strafen richten. Bollende erlahmte ber Widerftand, nachdem Dappenbeim auf ichnell gebahntem Beg eine Angabl Reiter mit ihren Pferden in die Stadt gebracht batte, ale feine Leute von der Rordfeite aus immer weiter vorbringend, die Bertheibiger ber verschiedenen Berte, ber andern Thore im Ruden faßten. Die

entfesten Burger ftauben auseinander, fich in ben Saufern zu verbergen, die Thore werden aufgeschlagen, in hellen Saufen, von allen Seiten dringen die Raiserlichen ein, durch alle Straßen wälzt sich der jauchzende Ruf: All gewonnen, All gewonnen! (nach 10 Uhr.)

Nicht eben freundlich bat Pappenheim feine Baffenbruder, bie erften ibm ju Beficht gefommenen Officiere von ben andern Attaten empfangen : "Beut habt ihr gehandelt wie verratherifche Schelme!" Ungleich bestimmter brudt er bas aus in bem Bericht an ben Raifer, d. d. Tangermunde, 15. Mug. 1631 : "Schandlich," dies feine Borte, "babe man in größter Gefahr ibn fteden laffen." Ein Camerad, Graf Wolf von Mansfeld, fei Sould, "baß Seiner Raiferlichen Majeftat und gefamten romifchen Reichs Untergang oder Aufnahme in die zwei Stund auf einer zweifelhaften Spige gestanden, und bag ich meiner Seits bei taufend ausbundiger Soldaten eingebuft habe." Als Beugen führt er Die angesehenften Officiere der Armee auf. Allein feinen Befährten gebure bie Ehre bes Tage. "3ch und meine redliche tapfere Spieggefellen haben bei biefem großen von Gott fo wunderbar verliebenen Sieg nichts anderes zu bedauern, als daß wir Guere Raiferliche Majeftat und Dero Frauen nicht felbst ju Bufchauern gehabt, bamit fich niemand biefer That unwurdig rubme, fondern ber Preis und Ritterbank benen, fo es mit Befahr und Ehre verdienet, allein verbleiben moge." Dbgleich brei Monate nach bem Fall ber Stadt aufgesest, athmet bas Schreiben noch die volle Leibenschaft beleidigten Chrgefühls. 3m Schluß fagt Pappenheim, daß er fogleich von Tilly eine gerichtliche Untersuchung verlangt, aber nicht erhalten habe, "beshalb fomme es bem Raifer ju, ben Proceg anzuordnen und ale gerechter Kriegeberr bas Bofe ju bestrafen, bas Wohlverhalten ju begnadigen." Dag ehrgeiziger Benerale Gifersucht manches glorreiche Unternehmen vereitelt, ift nichts Unerhortes, will ich bod an Laudone Unfall bei Liegnig 1760, an Sztarrape Wort 1796 erinnern: "Go lang ich bei ber Urmee bin, foll bas Rraple nichts ausrichten"; aber in bem vorliegenden Fall fceint boch Pappenheim zu Unrecht feinen Camarata anzuflagen. Das Beiden

jum Sturm follte burch fechs Kanonenschuffe um 7 Uhr Morgens gegeben werden, bamit zogerte Tilly. Die Führer ber andern Attalen warteten bas Zeichen ab, nicht also Pappenheim, nachbem die Stunde bes Berhängnisse gefommen. Daß der Erfolg ihm erleichtert worden, ift außer Zweifel; die andern Generale hatten gegen hohe Mauern, feste Thore zu fturmen, fonnten daher nicht gleichen Schritt mit dem ungestummen Camarata halten.

Auch bie Bichtigfeit bes errungenen Bortbeile überichatt Pappenheim. In einem Schreiben an Rurfürft Dax applicirt er bem alten Feldberren bie Borte, die einft ju Sannibal Dabarbal sprach: »Vincere scis, victoria uti nescis.« Er meint, bag man nur bie Sporen anfegen burfe, bag bie nachbrudliche Berfolgung des Falls von Magdeburg die Eroberung und Berficherung bes gangen Reichs fein murbe. Recht mag er aber wohl gehabt baben in der Digbilligung von Tillye Aufbruch aus Magdeburg, von bem Baubern gegen Rurfachfen. 216 bie Enticheidung berannabete, mar es Tillys Borbaben, die mit aller Rotbdurft verfebene Stadt Leipzig in ben Ruden zu nehmen, fich zwischen zwei vortheilhaft gelegenen Boben zu vergraben und alfo Altringers zu erwarten. Ale bie Erbarbeiten ziemlich weit vorgerudt, jugleich Melbung fam von bem anrudenben Reinb, verlangte Pappenheim von dem commandirenden General 2000 Curaffiere, um ju recognosciren und fich umgufeben, ob nicht einige Gefangene zu machen. Die Mannichaft bewilligte Tilly miderfrebend und mit bem ausbrudlichen Gebot, ein Gefecht zu Das versprach Pappenheim; ale er aber ben Reind por fich fab, vergaß er bes Bebote wie bes Berfprechens, mas man zwar feiner Rurgfichtigkeit bat beimeffen wollen, und blindlings marf er fich auf den weit überlegenen Reind. fonne er fich nicht gurudziehen, ließ er burch feinen Abfutanten bem Commandirenden melben, fo ihm nicht ein Soutien von weitern 2000 Pferben werde. Die Botichaft vernehmend ichlug Tilly bie Baube über bem Ropf zusammen, jammerte: "Diefer Menfc wird mich noch um Ehre und guten Ramen, ben Raifer um Land und Leute bringen." Damit bie erften 2000 Curaffiere, Die beften bes Beere, gerettet murben, feste er boch bie anbern

2000 in Bewegung , ließ aber babei fagen , ber Relbmarical folle nun fofort fich jurudziehen, oder es mit feinem Ropf ver-Der Succurs ebenfalls wurde gedrangt. Tilly fab feine Reiter fcmanken, weichen. Es war ber Rern bes fatholifden Beere; bag er nicht erliege, blieb nichts übrig, als bie gange Armee vorgeben ju laffen. Sie verließ die vortheilhafte Stellung und trat ben vereinigten Schweden und Sachfen ents Pappenheims Angriffe auf beren rechten Rlugel murben mehrmale mit Berluft jurudgefdlagen. Bieberholt fammelte er feine Leute, durch Bort und Beisviel ju neuen Anftrengungen fle ermunternd. Aber bas ibm beigegebene Infanterieregiment Bolftein fonnte ber rafden Bewegung ber Reiter nicht fonell genug folgen. Aus ber Schlachtlinie berausgeriffen, vereinzelt, burft es nur auf die eigene Reftigfeit rechnen. In bewundernsmurdiger Standhaftigfeit bielt es die muthenben Angriffe ber fcwedischen Reiter aus, trieb mit Pife und Mustete ben Feind jurud. Auch gegen bas leichte Gefdus, fo ben Reitern folgte, bielt das Regiment eine gute Beile Stand; die gerschmetterten Reihen ichloffen fich immer wieder. Doch wurden fie aufebende lichter, und endlich ift es ben Reitern gelungen, fie ju brechen. Jest war in den nachsten Dlinuten das Regiment vernichtet : febr menige entfamen; bie meiften bebedten mit ibren Leichnamen ben Boben, auf welchem fie wie eingewurzelt gefochten batten.

Auch Pappenheim machte in der Schlacht als Feldherr und als Soldat die unglaublichken Anstrengungen, tödtete eigenhändig vierzehn Feinde und war der Lette die Wahlstatt zu verlassen, um in ihrer Nähe, samt dem Volk, so zu sammeln ihm gelungen, zu übernachten. Mit 40 Corneten, in denen doch 1400 Reiter, stieß er zu Tilly. Aus Alfeld schried er an Wallenstein 9. Oct. (29. Sept.): "Wunderbarlich hat mich Gott in der letten so ungläcklichen Schlacht behütet; als der Lette von Soldaten und Officieren din ich auf dem Schlachtseld verblieden, und habe in derselben ganzen Nacht eine gute Anzahl Reiter und Fußvolf um mich versammelt. Und obwohl ich sie, sonderlich die Reiter, nicht mehr zum Fechten sühren konnte, trat ich doch mit denselben am nächstolgenden Tag bei hellem Sonnenschein, im Angescht

bes Reindes, ben Rudzug an und brachte fie gludlich nach Afchereleben zum Beneral. 36 glaube meines Theile fowohl in als nach ber Schlacht Alles bas gethan zu haben, mas einem ebrlichen Soldaten mobl anftebet, und will es auch, fo lange ich noch eine Aber rubren fann, gegen meinen Raifer, fo Gott will, nicht andere beweisen. 3mar liegt bei biefer Bermirrung eine fcwere Laft auf mir: benn ber Dbergeneral liegt febr frant barnieder : Schonberg und Ermitt find tobt, und ich babe allein ben Rurftenberg zum Bebulfen. Dem Berf aus dem Grund zu belfen, febe ich fein anderes Mittel, als bag Guer Gnaden, Gott und ber Religion ju Dienft, bem Raifer und allgemeinen Baterland ju Bulf fic biefes Rrieges annehmen und mit Bewalt burchgreifen. Es ift fein ander Mittel, und ift auch fein Anderer, ber es zu thun bas Unfeben und ben Rachbrud batte. wird ee Guer Gnaben wieder vergelten, und bie gange Belt wird Sie rühmen muffen." Der Berluft in ber Schlacht murbe noch größer geworden fein, außert Tilly in feinem Bericht an ben Raifer, batte nicht im Rudzug Pappenbeim ausgehalten bis auf ben letten Dann.

Babrend hierauf Tilly in bas Innere von Deutschland fic vertiefte, mar Pappenbeim angewiefen, einiges Bolf gusammenaubringen, um junachft Bolfenbuttel und Magbeburg ju befchugen. Die Berbungen ju forbern, ließ ber Rurfurft von Bavern ibm Bechfel im Belauf von 100,000 Rthir. jufommen. Nothdurftig geruftet "ift er ben 2. Januar 1632 mit 5000 ju Ruf und 18 Trouppen Reutern von Bolfenbuttel aufgebrochen und auf Schoningen und helmftatt ju marichiret, und nachdem biefe benbe Derter geplundert und übel baberum gehauset, furtere auf Gardeleben fortgerucet und ben 4. biefes ju Dagbeburg antommen. Auf foldes bat er unterschiedliche Partepen in die umliegende Drt geschicket, welche aller Enden, da fie bintommen, febr undriftlich gebaufet. Seche Compagnien feiner Reuter unter bem Obriften Rleiner, barunter eine Compagnie Crabaten, etliche Dragoner neben 2000 ber beften Dusquetirer und 3 gelbichlanglein mit febr viel Bagen tamen am B. brey Ronigtag nacher Gommern. Die haben bafelbft einen Dann erftochen, einen er-

fcoffen und einem alten franken Mann bie Dhren abgefdnitten, auch fonften Ordinant gehabt, alle Bauren (welche aber auf Bermarnung bes Schwedischen Dbriften Tupabels fich guvor mehrentheils binmeg und nach Berbft begeben) nieber ju machen; alle Beibepersonen, alt und jung, die fie angetroffen, find geicandet, ber gange Fleden ausgeplundert, alle Riften, Raften, Thuren, Fenfter, Defen und in Summa alles, was ba gemefen, .fowol im Fleden , ale auf dem Churfürftlichen Ampthaus , gerichlagen und junicht gemacht, allen Borrath an Getrepb, Bier, Bein und andern Bictualien verzehret und mit binmeg genommen; was an Bier, Bein und Getrevbig nicht aufgefreffen, gefoffen und binweggebracht werden tonnen, daffelbe ift auf die Erben gefcmiffen und gertreten, ben Bier- und Beinfaffern Die Boben ausgeschlagen, und mas barin gemefen, auf die Erben laufen laffen. Diefes tolle Befen bat in die 4 Stunden lang gemabret; es war auch biefer Sauf Raiferische refosviret, mit benen zu Berbft , ale welche fie nunmehr ale Mit-Confoderirte ihres Feinds gehalten, gleichen Proces ju führen; weil fie aber von dem Amptichreiber ju Gommern verftanden, bag fie in gebachter Stadt eine Befagung, auch bie Burgericaft gemuftert und fich ju mehren refolvirt maren, haben fie fich ju fcmach erachtet und wiederum auf Magbeburg gerudt.

"Es hat aber Pappenheim noch benfelbigen Abend etlich tausend Mann zu Roß und Fuß Ordinany geben, alsofort ben folgenden Morgen mit etlich Studen Geschütz dahin zu gehen und es, wie zu Gommern geschehen, zu machen, zu welchem Bolt er die Obristen Golz, Breuner und Kleiner commansbiret, auch allbereit die Fourierer vorangeschietet. Um Mittersnacht aber kam ihm eine Post, es ware der Herzog von Luneburg mit einem groffen Bolt in starkem Anzug auf Braunschweig und Bolfenbuttel zu, darauf die bose Ordinanz geandert und alles Bolt auszubrechen commandirt wurde. Auf vorgedachten D. drep Königtag des Abends haben die Pappenheimische auch bas Haus Mulingen sampt den bepden Dörfern überfallen, die Gemächer, Kisten und Kasten ausgeschlagen, geplündert, alle Pferde, Rinds und anderes Bieh hinweg getrieben, den Fässern

bie Boben eingeschlagen und in dem Wein und Bief mit Fuffen berum gelaufen, alles Tafelwerf und neu gemachte Tischarbeit zerhadt und zerhauen, die Kirchen aufgeschlagen, Kelch und ans dere Sachen daraus genommen, das Weibevolf geschändet, und hierunter weder der alten Weiber von 70, noch der jungern Mägblein von 8 und 9 Jahren verschonet, und in Summa dergestalt gehandlet, daß hepden, Türden oder Tartarn, sa der Teufel selbsten nicht übler diesfalls handlen können.

"Dies Bolt ift in groffer Ungabl auch auf Barby jugezogen und Billens, felbiges Drt auch ju ruiniren : ale aber ibr Bortrab allbereit bis an ben Barbyfden Beinberg angelangt gewefen, baben fie um bas Stadtlein berum viel unterschiedliche Bachtfeuer, wiewol die Inwobner von folden Bachtfeuern nichts demuft, auch feine gehabt, gefeben. Beil fie nun babero gemuthmaffet, es mare eine ftarte Befagung porbanden, find fie wieder umgefehret und gurud gezogen, bannenbero biefes Stabtlein mit Bottlicher Schidung errettet worden; aber Schonebed und Salza baben befto mehr leiden muffen. General Bannier ift bey Anfunft bes Vappenbeims mit der gangen Armee auf Calbe marfdirt und fic bafelbft gelägert, ber Meinung, Pappenheim wurde ibm babin folgen; aber er ift nicht weiter als an vorbefagte Derter fommen. Nachdem er nun bie vorgedachte Poft von bem farfen Unjug bes Bergogen von guneburg befommen, bat er alle Sachen jum Aufbruch und Abzug aus Magbeburg angeordnet, theile Stud gerfprengen, theile in bie Elbe fubren und theile vernageln laffen, alle Schiff, Schiffmublen, die neuerbaute Bruden und ihre Butten (badurch auch etliche Sifderhaufer angezündet und in die Afchen geleget worden) angezündet und verbrannt, bie befte Sachen und zusammengebrachten Raub auf Bagen geladen und Sonntage ben 8. Jan. um den Mittag mit allem, fowol mit bem babin gebrachten, ale bem juvor allba gelegenen Bolt bavon gezogen, die Stadt ledig fteben laffen und feinen Bug auf Donnersleben, Seehaufen und Edftatt, ben gerabesten Beg auf Bolfenbuttel ju genommen.

"Bon Bolfenbuttel hat Pappenheim, nachdem er felbige Beftung mit 6 Compagnien zu Fuß und 1 zu Roß befest hinters

laffen, fic fartere gegen bie Befer gewendet und in brei Tagen im Luneburgifchen Land, ju Burgdorf und ba berum, ungeachtet der Bergog von Luneburg auf fein Begehren ihm nothwendige Propiant gufommen laffen, über 50,000 Rthir. Schaben getban, auch ein Schreiben an gedachten Fürften abgeschidet, bes Inhalts: Bo er Bergog Georgen nicht beraus geben, ober aufe wenigfte grreftiren und bas neugeworbene Bolf, fo bin und wieder im Land gelegen, bep ibm fich unterzuftellen zwingen wollte, fo wollte er alfobald bie Stadt Celle belägern und das land mit Reuer und Schwerdt verfolgen. Diefes aber find nur bloffe Bort obne Effect gewesen, und war gubem Bergog Georg icon etlich Tag aupor nacher hamburg verreifet. General Banner ift mit feiner Armee bem Pappenbeim nachgefolget, mit bem fich Bergog Bilbelm von Beimar mit seinem Bolf conjungiret; benn gedachter Bergog von bem Ronig in Schweben eiliche Regimenter ju Rog und Rug zu werben Commiffion befommen, welches er mit allem Rleiß ju Bert gestellet und ju und um Erfurt, in Thuringen und ber Orten in 10,000 Mann aufammengebracht, mit welchen er neben etlich Studen Befdug und ziemlicher Bagage auf empfangene Ronigliche Ordinang von Erfurt ben 10. Januarii aufgebrochen, felbigen Tag bis nach Sangerhausen gerudet, folgenben 11. bafelbft fill gelegen , ben 12. von bar auf Dansfelb. ben 13. auf Ermeleben, ben 14. nach Quedlinburg gezogen, bafelbft ben 15. gerubet, ben 16. weiter auf Wernigerode und ben 17. nach Ofterwick fich begeben, ba bann ben 18. gebachten Monate ber Schwedische General Banner mit seinen Trouppen ju ibm geftoffen, barauf ben 19. auf bem Steinfelb Renbezvous gehalten und ber Bug nach Rnieftatt gewendet worden, allba man bis auf ben 23. Stilllager gehabt. Unterdeffen bat befagter Bergog Bilbelm unter bem Major Battenborf ungefahr britthalbhundert zu Rog auscommandirt : Die haben eine halbe Deil Bege unter Sameln des Raiferifcheligiftifden Obriften lobels Regiment ju Buß, 6 gabnen ftart, angetroffen, felbige angegriffen, gefchlagen, ben 300 gefangen, ben Reft niedergemacht und baben bie 6 gabnlein und alle Bagage befommen; ber Dbrift-Leutenant Straube, fo über fie bas Commando gebabt,

ift nicht babey, sondern mit ben meiften Officirern zu hamelu gewesen.

"Den 21. Januarii find von bem Rath und ber Burgericaft zu Goflar Gefandte zu bem Berzogen von Beimar nach Anieftatt fommen und mit felbigem zu accordiren angefangen, worauf er und ber General Banner von Knieftatt ben 23. Diefes aufgebrochen und fich nach gedachtem Goglar begeben, bafelbften bis auf den 26. fill gelegen, welchen Tag fie wieder nach Ginlegung einer nothdurftigen Befagung aufgebrochen und gurud bis nach Seefen , einem Braunschweigischen Städtlein , gezogen, ba bem Bergogen bie feche eroberte Löblische gabnlein mit fonderbaren Freuden, ale zu einem guten von Gott bescherten gludfeligen Unfang feines loblichen, beroifden und Chriftlichen Intente, überantwortet worden. Den 31. ift er ferner auf Rordbeim mit ber Armee fortgerudet, welche Stadt die Ligiftische furg auvor, weil fie folche wider einen Angriff nicht zu halten getrauet, Bon ba aus hat er fich nach ber Berrichaft Dieg gewendet und fein Sauptquartier ju Bovenden, einem Seffischen . Dorf, genommen. Dieweil er nun burch eingezogene gewiffe Rundicaft damale erfahren, daß die ftarte mobl vermahrte Rurftliche Braunschweigische Stadt Gottingen (welche ben Grafen von Tilly fo viel Bolf, Dube und Arbeit, bis er fie einbefommen, gefoftet) unter dem Commando Sans Georgen von Carthauf nur mit ungefahr 300 Mann, barunter etwa 50 ju Pferd gewefen, befest, auch mit gnugfamem Proviant nicht verfeben mare, bat er den 8. Februarii in aller Gil feine Trouppen zu Reg und Ruf famt ben Studen und Pagagewägen jufammenführen laffen, fich mit benfelbigen nabe vor Gottingen im Feld prafentiret. Borauf gwar bie Rapferifc Ligiftifche etliche Schuß aus ber Stadt gethan; aber nachdem der Bergog ju zwevenmalen einen Erompeter in die Stadt um gutliche Ergebung geschickt, ift bas Schieffen eingestellet , boch die Uebergab rund abgeschlagen und bie Antwort vom Commandeur, daß er fich wehren wollte, gegeben worden. Derowegen der Bergog die Trouppen famt dem Befdus und Pagage gegen angebende Racht wieder in bie Quartier ruden und ihnen, fich barinnen bis auf weitere Orbis

nang fertig zu halten , andeuten laffen. Folgenden 9. und 10. ift bie Stadt ringgum blocquiret worben, bag niemand weber ein- noch ausfommen fonnen, ba bann biefe bepbe Tag uber bie Belagerte aus Studen und Dopvelhaden tapfer gefcoffen, fo aber wenig Schaben gethan, und bat ber Surft felber, aller Befahr ungescheuet, Die Belegenheit ber Beftung perfonlich abgefeben und darauf nach genommener molbedachtlichen Refolution und gehaltenem Gebet gegen 4 Uhren des Morgens frub gemelbte Stadt Gottingen an acht unterfcbiedlichen Orten mit Sturm angegriffen, und weil bie Belagerte wegen weniger Anaabl ber Befanung an allen Orten nicht gnugfame Gegenwehr und Borfebung thun tonnen, benfelben unaufhörlich fortgetrieben und barunter mit Studen vom Balgenberg beftig gespielet. Dabero bann erfolget, bag burch folden gewaltigen Angriff er um 6 Uhr Morgens ben 11. Rebruarii die Stadt mit geringem Berluft fieghaft erobert, ba dann fein Bolf in ber Kurie mas es von Rapferischen Solbaten ertappt, alles niedergebauen, ber Reft, famt bem Commandeur, Capitain Bans Georgen von Carthaug, beffen zwegen Leutenanten, Michael von Bored und Berhard Stepperten, Fendrich Peter Ruffin und feche Dienern, besgleichen etlichen Monden Francisci de observantia, Bettler-Ordens, bem neuen Abt ju Baldenried, Doctor Jobft Belmeborff, des verftorbenen Mannzischen Schultheißen zu Erfurt binterlaffenen Sobn, auch Jobft genannt, D. Johann Schonemann, gedachtes Schultheißen Tochtermann, ber ihm im Umt fuccedirt, aber bepbe bey jegigem Buftand ausgewichen und fich nach gebachtem Göttingen begeben hatten, item etliche Ronnen gefangen genommen, auch brep Fabnen befommen worden. Darauf ber Bergog ben 12. Diesce, welches war ber Sonntag Esto mibi. in ber Rirchen zu St. Johann burch feinen Sof- und Relbpredigern M. David Lippachen eine Predigt halten, megen folder Bictorie bas Te Deum laudamus fingen und von ameren Compagnien Musquetirern fowie aus groben Studen bremal Salve Schieffen laffen. In ber Stadt ift gefunden worden an Studen und Munition: 156 Stud, barunter 44 Doppelhaden von Gifen und 76 Doppelhaden von Metall, 59 Centner und

64 Pfund Pulver, 12 Centner Lunten und 7000 Musquetenfugeln, ohne ben Borrath, so auf bem Rathhaus an allerley Studlugeln vorhanden gewesen.

"Den 13. Februarii bat Bergog Bilbelm einen Trompeter nad Duderftadt an ben Dberamtmann, Sauptmann, versammlete Eichsfelbifde Stande und ben Rath bafelbft abgeordnet und begebret, fich in ber Gute ju accommobiren und ber Ron. Daf. ju Schweden fich ju fubmittiren , worauf fie , daß fie pariren wollten , in Schriften fich erflaret. Derbalben ber Bergog ben 15. (an welchem Tag burch Landgrafe Wilhelm ju Beffen Db. riften Johann Riefen bie Braunschweigifche Beftung Ericheburg burd Uebergebung eingenommen worben) ben vorgebachten Erompeter neben bem Dbriften-Leutenant Georg Friedrich von Branbenftein mit gang bifligen Conditionen anderweit dabin abgefertiget, worauf bie Stadt fic ben 17. jur Uebergab accommobirt und, ale Bergog Bilbelm Rachmittage um 3 Uhren eingejogen, nicht allein bemfelben ein Rabnlein prafentirt, bie barin gelegene geworbene Soldaten , in 250 fart, fic mehrentheils untergestellet und alebalb gefdworen, fondern die Burger haben auch einen guffall gethan und bie Schluffel überantwortet. General Banner bat fich indeffen auch unterschiedlicher Ort bemächtiget.

"Pappenheim ist bey gestalten Sachen bey hameln über bie Weser gezogen. Dem hat die Stadt Lemgo für die Einquartiesrung 8500 Reichsthaler an Geld, Korn, Speck, Gewand und anderm, hervord 15,000 Reichsthaler, ingleichem Bieleseld und andere Ort auch eine grosse Summa geben müssen. Bey solchem Anzug des Pappenheim sind etliche Ort im Stist Paderborn wieder umgetreten und sernere Contribution Landgraf Wilhelmen zu reichen sich geweigert, auch in etliche Ort von dem Pappenseimischen Voll Besatung eingenommen. Solche Orte nun wieder zum Gehorsam zu bringen, hat der Landgraf seine Armee versammlet, erstlich vor Warburg geruckt, darin etlich hundert Mann in Besatung lagen, dasselbige mit stürmender hand ersobert und viel niedergehauen. Als dieses also geschehen, haben sich auch Stadthagen und Bolkmarsen mit Accord ergeben. Um

selbige Zeit hat er auch Manden, unfern von Caffel, burch Accord in seine Gewalt gebracht, welches auch balb barauf mit Amoneburg geschehen.

"Unter foldem Berlauf ift Bergog Bilbelm von Beimar und Beneral Banner jum Ronig in Schweden nacher Frantenland erforbert worden. Wie nun foldes Pappenbeim vernommen, bat er, ale bem bardurch ziemlich Luft gemacht, wieber tapfer um fich ju greifen angefangen, ift in bem Martio wieber über bie Befer gezogen und an bie Stadt Ginbed Proviant, Munition und etliche Compagnien feines Bolfe einzunehmen begebret. Mis ibm nun bie Stadt , aus hoffnung hefischen und Lüneburgifden Entfages, foldes abgefdlagen, bat er fie belägert und zugleich barburch ben gandgrafen von Beffen und Berzog Georg von Luneburg von einander abgefondert, daß feiner ju Beil nun die Stadt mit feiner bem andern fommen fonnen. anbern Befagung, ale mit 2 Compagnien Golbaten, fo fie felbft geworben, und mit 60 Schwedischen Reutern verfeben, die Burger auch zur Defenfion untuchtig maren, baben fie fic, nachdem bie Pappenbeimifde mit groffem Ernft approdiret, ben britten Tag ergeben. Darauf Pappenbeim allen Borrath an Aruchten und anderm neben ber Burger beften Sachen auf vielen Bagen nacher Sameln abführen laffen. Bernach bat er noch etlicher anderer umliegender Ort fic bemächtiget, auch die Erichsburg wieder erobert und bemoliren laffen. Um felbige Beit bat er einen Unichlag auf ein heffifch Regiment, fo in einem Fleden nabe ber Soxter unter bem Obriften Riefe gelegen, gemacht, Telbiges unverfebens zu überfallen. Als aber ber ganbaraf von foldem Borbaben Runbicaft befommen , bat er bem ermelbien Dbriften ein ander Quartier angewiesen, baselbft er mit befferer Siderheit fic aufhalten fonne, welches er gwar bie Racht burch in acht genommen ; weil er aber vermeint, ber Reind murbe bes bellem Tag nicht fommen borfen, hat er fich wieber in bas vorige Duartier begeben. Darüber ift ber Keind angezogen, bat bas gange Regiment geschlagen und etliche bunbert, barunter auch ber Dbrifte felbften neben andern Officirern gemefen, gefangen. Es find awar bey foldem Berlauf awey Regimenter gum Suc-

cure ankommen, fo abet auch ziemlichen Schaben gelitten. nun ber gandgraf endlich mit bem übrigen Bolt bernach geruct, bat fic Bappenbeim obne Berluft wieder retiriret. Bierauf baben bie Beffifde Borter in groffer Gil quittirt, 4 groffe Stud, viel Musqueten, Pulver und anders im Stich gelaffen, auch einen groffen Reuermerfer und 2 andere ber beften Siud, fo Landaraf Moris giefen laffen, in die Befer verfenfet, welche aber Dappenbeim bernach wieder berauswinden laffen. Beil nun Pappenbeim bem landgrafen ju beffen zu bart auf ben Sals fommen, auch in feinem Land ubel ju baufen und zu brennen angefangen, und er allein sonderlich an Ausvolf ibm zu schwach gewesen, bat er von Bergog Georgen von guneburg und General Tott Bulf begebret. Worauf Bergog Georg von feiner Armee 6 Compagnien zu Rog und 4 ju Rug nach bem beffenland geschickt. Diefe aber find gro Meilen von Sannover von den Pappenbeimischen, welche fich icon wieber aus Beffen nach bem Erzfift Bremen gewendet, angegriffen, die Reuter gertreunet und etliche Officirer gefangen worden, baber fic bas Ruftvolf meikentheile in gebachtes Sannover retiriret. Der landgraf von Seffen ift zwar bamale mit feinem Bolf in bas Stift Paderborn gerudt und vermeint ben Pappenheimer barburd wieber aus Rieber-Sachsen zu bringen : aber felbiger bat fich nicht baran febren wollen, sondern ift nach dem Erzbiethum Bremen gezogen. Dafelbft bat ber Bifchof, nachbem General Achatius Cott mit feiner Armee, fo in 9000 Mann fart war, ins gand tommen und fic mit ihm conjungirt, die meifte Ort, fo ihm die Lapferische zuvor eingenommen, wieder einbefommen. Der Schwedische Dbrift Dumenil eroberte bas Bifchofliche Refibenzhaus Berben, barver er fich erftlich mit etlichem Bolf prafengirte, worauf die Befagung, über 200 Mann fart, ausfiel, die aber bergefiglt von ben Schwebifden empfangen wurden, bag feiner barvon wieder ins Golog fommen fonnen, bann in 40 niedergemacht und die übrige alle gefangen unt alfo Berben wieder gewonnen worden. General Tott bat indeffen Burtebude belagert, barfur groffen Ernft gebraucht und zween Tage lang fart beschoffen, worauf Die Befagung accordiret und ben 4. Martii mit fliegenden

•

Fahnen, Rugeln im Mund, auch Sad und Pad nach Stade gezogen.

"Rad Eroberung Burtebube ift bie Schwedische Armee vor bie Stadt Stade gerudet und biefelbe belägert und, damit benen in ber Stadt nichts zufommen mochte, die Schwinge mit 8 Schaluppen beleget. Den 8. Martif find in 250 Mann von ber Sowebischen Armee commanbiret worben, Die Ravserische Schanz anzugreifen , welcher Anfchlag bann wol gelungen , bie Schang ben Rapferischen abgenommen und eine ziemliche Anzahl barben erlegt worben; boch murbe es barmit verfeben, bag, ungeachtet bie Rapferifde einen farten Ausfall aus der Stadt thun tonnen. bie Sowebifche, fo vorbesagtermaffen bie Schang in ihre Bewalt gebracht, nicht ben Beiten secundiret wurden. Inmaffen bann bie Rapferifche foldes ju ihrem Bortheil zeitlich in acht genommen und ben folgenden Tag in 1500 fart mit folder Aury wieber auf bie Schang ausgefallen, bag nicht allein bie bemelbte 250 Mann meiftentheils niebergemacht und gerftreuet, fonbern auch Lohaufens Dbrift-Leutenant Bodwold barüber erschoffen und ein Capitain und Leutenant gefangen nach Stade geführet murbe. Demnach nun hierauf ber Stadt mit Ernft anfinge von ben Sowebischen zugesetzt werben, ift Pappenbeim, wie broben gemelbet, mit feiner Armee bem Ergftift Bremen, Stade gu entfegen, jugezogen und unterwegens bie Blocquirung Rothenburg gernichtet, auch unfern von Celle etlich Luneburgisch Bolf getrennet. Es find bamals viel Berftanbige ber Deinung gewesen, man follte bem Grafen von Pappenbeim nicht fo viel Luft gelaffen , fondern ebe die Belägerung Stade quittirt , die Schwebifde, Luneburgifde und Beffifche Armeen jufammengeftoffen und alfo ihme mit Ernft bie Spit ben Beiten geboten haben, fo batte man viel Landverberben in bem Nieber-Sachfifden Rreis abwenden und ihme nach Bunfc ben Compag verruden fonnen; aber wir laffen einen jeben nach feinem Belieben biervon urtheilen. Des General Tott Bolf bat zwar anfänglichen ben ankommenden Pappenheimischen fich prafentiret und eine ziemliche Anzahl erlegt; aber es hat ihn nicht zuruchalten mogen: bann er boch endlichen burchgebrochen und bie vorbefagte Stadt entset, also das General Tott ins Alte Land und der Obrifte Lohausen nach Buxtehube sich rotiriren muffen. Bey solcher Gelegenheit hat Pappenheim in 1500 Mann neu geworden und noch nicht allerdings bewehret Bolf überfallen, viel niedergehauen, den mehrentheil gefangen und ihre Fähnlein in seine Gewalt gebracht, auch das Land daherum, sonderlich das Land zu Resdingen sehr verwäftet und verderbet. Er hat auch hornburg, darein Obrifter Lohausen ansangs gewichen, mit ganzem Ernst angegriffen: da dann die Besahung samt den Bürgern sich ritterlich gewehret; doch aber als sie gesehen, daß die Pappensheimischen mit heftigem Schlessen sich zum Anlauf geschickt und gemerkt, daß der Ort wider solche Gewalt nicht könne erhalten werden, haben sie sich sämtlich von dannen auf Burtehude begeben.

"Unterbeffen ift herzog grang Rarl von Sachsen-Lauenburg (welcher por biefem von ben Rapferifden ju Rageburg gefangen, aber bernach auf gemiffe Bedingung wieber losgelaffen worden), nachbem er im Luneburger Land und in Barbewid etlich Bolf au 3. Ron. Daf. in Schweben Dienft und Bebuf bes gemeinen Epangelifden Befens geworben, alles jum Relbzug fertig gemacht und etliche Tag nach einander Predigt und Betftunden halten laffen , auch General - Mufterung angestellt , mit zwepen ftarfen Regimentern ju Rog und Auf aufgebrochen, in groffer Gil auf Burtebube jugezogen und fich mit bem General Tott conjungirt. Darauf bat es unterschiedliche Scharmugel por Stade abgeben, barin ber Pappenbeimifden nicht wenig im Stich geblieben, und bat fich fonberlich in bergleichen Scharmugeln Bergog Rrang Rarl von Sachsen-Lauenburg tapfer gebraucht. Bu Dften hatten bie Rapferifde einen Rirdentburm abgetragen, mit Erbe ausgefüllet und Stud barauf gezogen, auch mit aller Macht fic unterftanben, bes Baffes in bas land Burften und Sabeln fich ju bemachtigen. Die Reuteren joge auch wegen Mangel an Futterage mehrentheils nach ben Lanbern, bafelbften fic einzuguartieren. Da die Inwohner foldes vernommen , haben fle fich jusammen verbunden, und Mann vor Mann aufgewesen, ihre Frepheit gu befendiren und die Rapferifche abzutreiben, babero fie fich wieder -urudbegeben muffen. Singegen find fie ins Alte Land gefallen und dafelbft zu brennen angefangen, alfo daß man auf einmal unterschiedliche Feuer aufgeben laffen.

"Beil nun Pappenheim gefeben, bag fein Bolf groffen Mangel und Abgang an Proviant erlitten, und er babero, meil bas land verberbt, ber Enben fich in bie gange nicht murbe balten tonnen, auch endlichen wol gar, weil bie Schwedische Urmee fich fe mehr und mehr ftartete, in bie Rlippen fommen mochte, bat er fich entschloffen, bie Stadt Stade ju quittiren. Derhalben er zu Ausgang bes Aprilis die Schluffel bem Rath bafelbft mit Danffagung wieber überliefert, auch etlich taufend Reichsthaler, fo er gemeiner Stadt vor bem Abzug abgefordert, wiedergeben, fich, bag bei mabrenber Inhabung Die Reformation por bie Sand genommen worben, fo gut er gefonnt, enticulbiget, und fie barbey vermahnet, follten ber Rranfen (beren er etlich bundert binterlaffen) fic annehmen und aufe Befte laffen befohlen fenn, er wollte balb wieberfommen. Worauf er mit allem Bolf und Pagage auf Berben und Rothenburg burchaangen. eins von ber Stadt Studen mitgenommen und etliche vernagelt. Unterweas bat er fic an Bremervorbe mit Sturmen fart, aber boch vergeblich versucht und eine ziemliche Anzahl Bolts barben in Stich gelaffen. Pappenbeim batte gern gefeben, bag ber Ronig in Danemart fic ber Stadt Stade angenommen, wie er bann allbereit ibn faft babin gebracht, bag er bie Stadt befegen wollen. Ale ihm aber auf foldes unterfchiebliche Monitoria von ben Schwedischen jugefchidet worben, bat er fich gegen ben Pappenheim erflart, er begebre nicht mit Erregung einiger Ungelegenbeit bas Erzftift an feinen Sobn zu bringen, tonnte auch bas Bischöfliche und Sowebische Bolf nicht baraus fcaffen, wollt auch bem Erzbischof feine Intraben nicht becourtiren. Bierauf ift Pappenbeim abgezogen. Durch biefen lang gewünschien Abzug wurde nicht allein bie Stadt Stade von ber langwierigen beschwerlichen Einquartierungslaft erlofet, fondern auch ber gange Elbftrom und bie Sandlung auf bemfelbigen wieder befrepet. Die Sowedische haben bie Schwinge alfobalb nach Ausweichung bes Pappenheuners mit ihren Schiffen eingenommen und bie Sowinger Schang mit ben Schifffolbaten befeget, bis mehr

Bolt angelanget, morauf die Stadt mit 2 Megimentern befest wurde."

Bon Berben und Rothenburg aus ift Pappenheim burch bas Braunichweiger Land "auf heffen zu marichiret. Ale bie Beffifde, fo in Boltmarfen und Danden gelegen, foldes vernommen, baben fie folde Ort quittirt und fich nach Caffel retiriret; boch baben die Pappenheimische von benen zu Bolfmarfen viel Pagage ertappet. Pappenheim bat barauf biefe Ort eingenommen und befest, auch noch ferner Drengelburg, Bigenbaufen , Allendorf und Efcwege in heffen fich bemächtiget und bie barin gelegene Befifche Befanungen gefangen genommen. Bon dannen ift er auf das Eichsfeld gangen, bas Baus Ruftenberg, Beiligenftadt und Duberftadt daselbft mit Accord eingenommen und die heffische Soldaten gefangen ; fein meiftes Bolf batte er an ben Berraftrom gertheilet, auch etliches um Caffel und in die Graffcaft Balbed geleget. Er batte bamale ein Aug auf Thuringen; aber Bergog Georgen von guneburg und General Baubiffins Berangug verursachten, bag er fein Borbaben andern und fich wieder die Befer hinunter begeben mufte. Er batte zwar allbereit an ben Rath zu Mulbaufen Brod und Bier. fo viel man beffen baben tonne, für feine Armee begebret : aber fie find ihm wenig ju Billen worden.

"Rurz zuvor hat etliche heffische Reuterey einen Anschlag auf Eschwege, Allendorf und Wigenhausen gemacht, in den ersten zwepen niemand, aber zu Wigenhausen 6 Compagnien gefunden, davon sie über 200 niedergehauen, den Rest samt etlichen Officeirern gefangen und gute Beuten, darunter über 400 Pferd gewesen, bekommen. Sonst haben die Pappenheimische die meiste Ort, so sie an der Werra und sonsten in heffen innen gehabt, vor ihrem Abzug ausgeplündert und die Beuten zu Wasser auf hameln geführet. Sie haben auch sonsten allenthalben in heffen übel gehauset, und weil die Eschweger die grosse Ranzion nicht ausbringen können, zween Rathsherren und einen Bürgermeister mit sich weggeführet, welche hernach zu Einbeck eine gute Zeit gefäuglich gehalten worden. Die Lüneburgische und etwas hefsisch Bolf haben mittlerweil Steuerwald belägert, welches zwar

die Pappenheimische zu entseten sich unterftanden, aber vergeblich, benn die Lindloische Reuterey, so den Entsat verrichten sollen, wie sie angefallen, mit Berlust eines Cornets, auch in 100 Todten und einiger Gefangenen wieder zurückgeschlagen worden, derohalben sie sich wieder auf hameln gewendet.

"hierauf bat ben 16. Junii ber Graf von Pappenbeim 55 Cornet Reuter bey Poll über Die Wefer fegen laffen, bargu ber Gronsfeld mit etlichem Bolf geftoffen und alfo famtlich felbigen Abends nach Bradel fommen, von bannen die Racht noch eilfertig fortgerudet, fo bag fie bes Morgens ben Boltmarfen angelanget. Diefer Stadt batten bie Beffifche furz zuvor mit Accord fich bemächtiget und ben 4 abziebenden Bappenbeimifden Compagnien Reutern die Pferd im Reld abgenommen. Bie nun Die Beffifde, fo 14 Cornet ftarf maren, bas antommende Papvenheimische Bolf vermertet, haben fie bie Pferb und Bagage, was in der Gil fortzubringen gemefen, weggefchafft und fich auf eine Bobe an einem bolg begeben und bey Untunft bes Reinds tapfer gewehret. Beil fie nun in bie Lange einer folden Denge ju widerfteben nicht vermocht, baben fie fich endlich ju rotiriren angefangen, find aber burch einen Graben im Bebolg gebindert worden, bag fie nicht ichleunig forttommen fonnen, welches benn verursachet, daß fie zwar 9 Cornet verloren, aber boch barben nicht viel über 200 Mann niedergemacht; boch find in 10 bobe Officirer, ale Rittmeifter und Cornet, neben bem Dbrift-Leutenant Seefirchen und in 200 gemeine Solbaten gefangen worben. Unter ben Tobten find auch gewesen aween Beffifche Rittmeifter und ein Graf von Bittgenftein , beneben noch einem anbern Grafen. Das übergebliebene Bolf bat fich nach Caffel retirirt, binterlaffend neben ben verlornen Corneten noch 5 Stud Befdus und einen Feuermorfer. Der Pappenheimischen find auch viel auf ber Bablftatt geblieben. Pappenbeim ift bernach feiner Reuteren mit ber Leib-Compagnie gefolget und ben 19. auf Warburg ju gezogen, wo bas Fugvolt fenfeits ber Befer aus dem Stift Baberborn und baberum zu ibm geftoffen, worauf er wieder über die Befer gezogen und fich ben Calenberg gelägert.

"Mittlerweil baben bie Pappenheimifche Befagungen in Duberftabt und Seiligenftabt bie Gidbfelbifde Bauren an fic gebenfet, und weil fein geworben Bolf in benen nachft an bas Eichsfelb angrenzenden Orten ber Beit fich befunden, mit berfelben Bulf viel Dorfer baberum ausgeplunbert und etliche in Brand gestedt, fonberlich baben fie bas icone Dorf Ammern nicht weit von Mulbaufen an vier Orten angezundet, woben viel Leut und Rinder fammerlich im Feuer verdorben und umfommen. Es find auch eine Bartep felbiger Reuter, beren feber einen Gichofelbifden Bauren binter fich auf bem Pferd gehabt, auf die Thuringische Landwehr gefallen , vier Dulbaufifde Dorfer ausgeplundert, Pferd und Bieb mit weggeführet, nachmals vor bas Graffic Sowarzburgifche Schloß Cheleben tommen , von binten au eingebrochen und felbiges erobert, von ber Befagung, fo 15 Mann waren, 11 tobtgefdlagen und die übrige tobtlich verwundet, bem Pfarrberen feine Tochter und noch etliche andere Jungfrauen mit fich genommen und fonft übel mit bem Beibervolf umgangen, hernach bas Schlog ausgeplundert, alles gerichlagen und gerbauen. ben Raffern bie Boben eingeschmiffen und in 60 Eimer Bein in bie Erbe laufen laffen. Der Bergog von ganeburg und General Baubig hatten, als Pappenheim über bie Befer gejogen, indeffen Calenberg belägert, welches ber Graf von Gronsfelb mit 4 Regimentern ju entfegen fic unterftanben, ift aber won ben Sowebischen wieder mit Berluft in 5 Compagnien gurudgeschlagen worden, und wenn nicht eine gerbrochene Brud bie Sowedische verbindert batte; mar er gang aufe Saupt erleget worden. Als nun ber Bergog von Luneburg und General Baubig bes Pappenbeimers Bieberfunft vernommen, baben fie Die Belagerung por Calenberg aufgehoben und ihr Bolf bey Silbesbeim zusammen geführet und sich bort gelägert; barauf bat es täglich Scharmugel baberum geben.

"Den 29. Junii ift Pappenheim mit feiner ganzen Armee bey Calenberg aufgebrochen und feinen Zug über den Mauritsberg bey hildesheim vorüber genommen, fein Bolf allda feben taffen und 8 Stud Geschüt bey der Kirchen auf den Berg gegen die Stadt gebracht und darmit dreymal Feuer hinein geben.

Bie ibm aber aus ber Stadt und dem Lineburgs und Baubiffis mifchen gager tapfer geantwortet und unter andern etliche Con-Rabel neben feinem Befdus ericoffen, auch fonften eine Compagnie Reuter, fo bie Schwedische Bachen ju überrumpeln vermeint, jum Theil niedergehauen, jum Theil gefangen und ein Cornet erobert worden, ift er nach vierftundiger Belagerung ber Stadt wieder aufgebrochen, feinen Marich nach bem Rothenberg und Gronau ju genommen, boch etlich Bolf auf Calenberg commandirt, welches felbige Beftung rafiret. Den 2. Julii bat fic ber Pappenheimische Obrifte Ghelen mit 200 Bferden und 150 Musquetirern bei Pattenfee begeben und noch felbigen Tags die Buarnison auf Beina, fo fich in 250 erftredet, mit fich nach Bolfenbuttel genommen , 16 Stud aber auf bem Saus fteben laffen, bas Bulver, mas er nicht mitnehmen fonnen, ins Baffer General Baudig bat ibm gwar etliche Trouppen Berfeufet. Reuter nachgesendet, die find aber aus bofer Begweisung eine balbe Stund ju fpat fommen. Der Bergog von guneburg bat bald nach ber Bappenheimischen Abzug bemeldte Beftung eingenommen und befegt.

"Den 3. Julii bat Dbrifter Ghelen die Guarnison in Steinbrud auch abgeholet, und bat ber Bergeg von guneburg aud biefe Beftung befeget. Als biefes gefcheben, ift Dappenbeim um Calenberg wieder aufgebrochen, ber Befer zu und ben Doll mit ber gangen Urmee binuber gezogen; fürters bat er fich nach bem Rhein gewendet. Seine Urmee beftunde in 10 Regimentern gu Rug und 9 ju Pferd; beren ju Rug mar eine jum bochten 8 Sabnlein und beren febes in 40, 50 und 60 Ropfe fart; von benen gu Pferd mar febes von 6 in 8 Standarten und beren jebe von 30, 40 in 50 Pferben, und wurde diefe Armee gefchast 10,000 au Rug und in 3500 au Roff. Das Bolf war aber febr unwillig und entliefen viel von ber Armee, wenbeten vor, fie waren burd bas Braunfdweiger gand geführet worben, auch fonften weit bin und ber maricbiren muffen und batten boch fein Beld befommen , und wollte man fie nun noch weiter fahren; babero wegen beforgender Meutenation Pappenheim gezwungen wurde, dem Bolf einen Monat Gold ju geben. Bie bie Banbel

um Sildesbeim und mit bes Pappenheims Aufbruch über bie Befer porgingen, sog bas Beimarifde, Erfurtifde, Coburgifde und Gifenachische Landvolf nach Dulhaufen und conjungirte fich etlich heffisch Bolf unter bem Dbriften Dalwigf und fleinen Jacob, bes Borhabens, ben Eichefeldifden Bauren und Pappenbeimifden Befagungen ihr Ausftreifen, Plundern und Mordbrennen au verwehren. Bie benn berfelben Ruthwillen fura bernach burch ben Angug Bergog Georgen von ganeburg und General Baudig giemlich gefteuret wurde : benn biefelbige brachen ben 12. Julii, nachdem Pappenheim bereits über ber Befer, mit ber gangen Armee (welche 5000 au Roft und 8 in 9000 au Ruf ftarf gefcat murbe) von Silbesbeim auf; General Baubig marfchirte mit ber Reuteren über Alfeld die Leine binauf; bem folgeten Bergog Georg und Obrifter Lobaufen mit dem Rugvolf über Botenem auf ber linten Sand, nahmen alfo famptlich ibren Bug nach bem Kurftenthum Grubenhagen und fürtere nach bem Eichefeld und belägerten bafelbft Duberftabt.

2,Beil nun folch Ort von ben Pappenheimischen ftart befefliget worden, auch eine ftarte Befagung barin gelegen, nemblich von Breuners Regiment 350, von Reinach 300, von Surftenberge Regiment 250 und von neu geworbenen 200 Rnecht, barneben auch 400 Bferd unter bem Dbriften Golt, welche noch bargu von etlich taufent rebellifden Gidofelbifden Bauren Affifteng gehabt, barben auch die Wert alfo beschaffen gewesen, baf bie Schwedische mit Upprochiren fich baben baran machen muffen, als bat man gemeinet, es wurde eine langfame Belagerung abgeben, in Erwagung, wenn ber Ball fcon gewonnen, noch awifden ber Stadt und foldem Ball groffe Biefen und Garten, bann ein anderer Graben, ein fleiner Ball und eine ftarfe Mauer gewesen, welches alles von den Inliegenden lang batte tonnen befendirt werben. Es hat aber ben Schwedischen, bie fic bod feine Dube noch Arbeit dauren laffen , auch ichon faft an ben aufferften Graben fommen maren, bas Blud fo mol gewollt, bag. bie Bappenbeimifche alle Defensionsmittel fabren laffen, ben 25. Julii einen Trommelichlager beraus geschickt und ju tractiren begebret, barauf bes andern Lage von den Schmebifden Beifel eingeschicht worben, bargegen ein Dajor und ein Rittmeifter berans fommen. Als nun biefe bie Conditiones etwas boch fpannen wollten und man gleichwol gemerket, daß fie einige Roth jur Tractation verurfachete, ward ihnen endlich von ben Somebifden angebeutet, fie muften fic auf Gnab und Ungnab ergeben, follten nur ben 3brigen foldes alfo gurud bringen. Darauf tam gegen Abend ein Pappenheimischer Rittmeifter beraus, der begehrte mit groffem Aleben und Bitten, 3bre Rurfil. Ongben und ber General wollten Die Pappenbeimifde Officirer in dero Sous nehmen und diefelbe wider die Soldaten manuteniren, benn felbige ihre Officirer von ben Ballen geftoffen, und fingen bereits an über ben Ball binaus ju rufen, fie maren Raiferifch gemefen, wollten nunmehr Ronigifch werben, auf welches bann die Eractaten fich alfo geendet, daß ben 27. bes Morgens amen Regimenter von ben Schwedischen in bie Stadt gezogen, Die Officirer und alle andere, fo nicht bienen wollen, gefangen genommen, eine gabne ju Rug, ein Cornet und 12 Stud Befout, beneben einem guten Borrath an Proviant befommen, wodurch benn ben Pappenbeimischen ber Bortbeil ber neuen Berbungen, Lauf- und Dufterplagen im Gichefeld gefallen und ganglicen ruinirt worden. hierauf haben fic mehr andere ba berum gelegene Drt, fo Pappenheim befest binterlaffen, ergeben, barben benn viel rebellifche Bauren niebergemacht, ihre Dorfer in Brand geftedt und alfo ber Ruth in beffen und Thuringen einzufallen ziemlich benommen worden. Den Ball und die Auffenwert um Duberftadt, bamit nicht etwan instunftig wieber von bem Begentheil ein Raubneft baraus gemacht werben möchte, ließ Beneral Baubig einreiffen und ichleifen.

"Indessen haben die Braunschweiger, weil die Wolfenbuttelisse Besatung ihnen etlich hundert Stud Bieh weggetrieben, auf halbem Weg zwischen besagtem Wolfenbuttel und der Stadt Braunschweig, das Dorf Rüningen ftart beschanzet, etlich Bolf bahin geleget, damit den Wolfenbuttelischen das Ausstreisen in der Stadt Gebiet verwehrt und sie also auf einer Seiten bloquiret. Besagte Besatung war etwan 1000 Mann zu Fuß, 150 zu Roß und 50 in 60 Dragoner start. Als nun der Bloc-

quirung biefer Beftung bergeftalt ein Anfang gemacht, ift balb barauf auch Bergog Georg von Luneburg beneben bem Dbriften Lohausen mit etlichem Bolt bafur tommen und bie Blocquirung vollig ins Bert gefeget. Die Pappenbeimifde verfucten fic einsmals burchzufommen, wurden aber wieder binein getrieben und muften barüber im Gottelager zwey Stud Befdus fleben laffen. Es wurden ibnen bamals bie Dublen burd Bafferftauen lahm gelegt. Mittlerweil ift General Baubif mit bem abrigen Bolf, ju bem noch etlich Seffifches, fo im Cand verblieben, geftoffen, in Beftphalen gerudt. Bie er nun am Diemelftrom antommen, ift die Pappenbeimifche Befagung in Boltmarfen famt ben meiften Burgern, weil fie wuften, mas fie fur Untren ju mehrmalen an ben Beffifden erwiefen, und beforgten, es würde nunmehr feto gerochen werben, burchgangen. bat General Baubig die Beffische Jager-Compagnie babin commanbirt, welche bie Stadt eingenommen, gang ausgeplundert, bernach aus Caffel Mauerbrecher und bergleichen Inftrumenta abaebolet, die Thor und Mauren barmit niedergeriffen und barauf bie Stadt in die Afden gelegt worden. In biefem Proceg baben fic Barburg und andere Drt geftoffen, fich berhalben accommobirt und mit bem General abgefunden. Der ift nach foldem burd bas hinterftift Paberborn auf Die Stadt Paberborn (barin ber Reft ber neu gesammleten Pappenheimischen Armaba war) jugezogen und felbige belägert."

Um ben halben Juni 1632 ift Pappenheim mit seiner Armee, "um Mastricht (weil die Infantin zu Brüssel deswegen heftig bep ihm angesucht, auch darüber grosse Verheißungen, so er solches zu Werk setzete, gethan und allbereit eine starke Summa Gelds zu Contentirung seiner Soldatesca überschicket) zu entsetzen, nach dem Rhein gezogen, unterwegens von der Stadt Dortsmund 6 Stück Geschüß und eine grosse Summa Gelds erpresset, aller Orten übel gehauset und endlich am Stein bei Düsseldorf und zu Kapserswerth übergesetzt. Weil nun durch solchen Jug den Baudissinischen und hessischen wieder Luft in Westphalen gemacht worden, wie sie dann der Orten wieder angefangen um sich zu greisen und etlicher zum Erzbisthum Coln gehöriger Pläß sich

bemächtiget, ale ift ber Ergbifchof von Coln barmit übel que frieben gewesen und begmegen an feinen Refibenten bey bem Grafen von Vappenbeim alfo geschrieben : P. P. Bas für befcwerliche Apiso uns anjego von unfern Daderbornifden Ratben autommen, geben wir bir biermit aus bepbewahrten Abschriften au vernehmen. Allbieweil es nun folde Sachen, fo einer gefahrlichen Confequent, und baran bem gemeinen Befen fowol, als ausonderbeit auch uns in particulari fo viel gelegen, fo wolleft bu alles bem General - Feldmaricall Grafen von Pappenbeim vorbringen und mit mehrerm remonftriren, was fur unerfesliche Ungelegenheiten, ba bem widermartigen Beginnen nicht begegnet werden follte, babere entfteben fonnen, und wie bedauerlich es fenn wolle, mann unfere Ueber-Rheinische Erg- und Stifter (welche aleichwol bis babero alles bassenige, mas fie nur aufbringen tonnen, fo getreulich bepgefest) nunmehr bergeftalt bulflos und bem Feind gleichfam jum Raub gelaffen und bie arme Leut gar gur Desperation gebracht werben follten ic. Bollen berhalben nicht zweiflen, er werbe feiner befannten Erfahrenbeit und ju unferer ganden Conservation trageuben Gifer nach, mas bierinnen zu thun, zu bedenken wiffen, auch anzuordnen nicht anterlaffen und fich barben erinnern, was wir ihm ben feinem vorgebabten Marich über Rhein guter Wolmeinung fowol fdriftlich ale and burd unfere Abgeorduete munblich remonfiriren laffen ac.

"Als nun indessen der Churfürst Botschaft bekommen, wie des Pappenheimers Anfall auf das Staatische Läger gerathen, hat er nachfolgendes Postscriptum beygefüget: P. P. Jesund siehet der Feldmarschall, wer ihme, Ich oder R. wol oder übel gerathen, daß er sich so weit imbarquirt und solches Spiel angesangen und nicht allein meine Erzstist, sondern auch das gange Reich in neue Commotion bringt und interim mit seiner Opinacität die über Rhein und Weser liegende Catholische Stiffe und Länder in gleichmässige äusserke Gesahr fürzet; es wird eine schwere Verantwortung geben. Unterdessen bin ich gleich gar ruinirt, und weme hab ich solches alsbann, als dem Felder marschaft zu danken? ihr könnt ihme wol andeuten und sagen

3ch erinnere ihn aufs hochte, er wolle meine fo wol gemeinte Erinnerung und Warnung bey ihme mehr gelten laffen, es sep mit seiner wunderlichen Impressa dem allgemeinen Wesen nicht gedienet, das wird besorglich der Effectus bald können ausweisen, da um einer Stadt willen so viet Land und Leut, so all das Ihre bep dem gemeinen Wesen aufgesett, sollten verloren werden 2c.

"Dappenbeim bat fich erftlich zwischen bem Dorf Grimlingbaufen und dem Städtlein Reuß niedergelaffen und allda Rendesvous gehalten. Unterdeffen ift Pring Benrich mit ber Belagerung Daftricht ernftlich fortgefahren und ben Belagerten bart zugefest, and wider des Pappenbeims Unfunft allerband Bereitschaften gemacht und auf ber Bofer Seiten bas gager mit neuen Schangen und Graben vermahren und beveftigen laffen. Die Retranches mente murben auch ringe um bas lager erbebet und bie Graben vertieft. In ber Stadt hielten fie gute Ordnung. Gie batten an Broviant feinen Gebrech ; aber mit dem Bulver wollt es anfangen etwas genau berzugeben. Die Burger lagen mit ihrem Bewehr vertheilt in ber Stadt und gaben Achtung, daß micht etwan durch eingeworfene Reuerfugeln ein Brand verursacht werben möchte, ju welchem End fie Leitern, Saden und leberne Eimer bey fich hatten. Die Pfaffen waren auch mit Gewebr verfeben, thaten aber feine Bachten, fondern muften bas Bley von ben Rirden und Saufern abbrechen, Musquetenfageln baraus gießen und folche ben Solbaten bringen. Die Staatischen batten por ben Stadttboren ibre Batterien aufgeworfen, als vor ber hochterpfort eine, vor ber Wymeringer zwo, vor St. Beter eine und eine auf dem Berth oberhalb ber Stadt gegenüber ber Bleich, um barvon die bolgerne Bogen an der fleinern Brud nach Bof in Brand ju fdiegen, weil Pring Benrich verftanben, bag bie von Maftricht in Bot flüchteten, um alfo fich por ben Keuerfugeln zu falviren.

"Den 26. Julit tam Graf Wilhelm mit in 3000 Mann im Läger an. Darauf wurde alebald die Staatische Reuterep seinen restirenden Trouppen, welche bey dem Geschütz waren, entgegengesandt, welche sie auch ins Läger convopiret. Es ist such damals ein neu Regiment von Lüttich in bas Staatische

Edger ansommen. Den 28., 29. und 30. Julii wurde mit graben und scharmugeln zugebracht. Den 31. wurde mit Studen so bestig auf die Stadt geschossen, daß die Mauren zwischen der Wymeringer Pfort und der Lander Kruiß-Pfort sast ganz ruiniret wurden. Unter solchem Berlauf ist Pappenheim nach geshaltenem Rendezvous auf Mastricht sortgezogen. Deme hat die Stadt Coln 96,000 Pfd. Brod, 84,000 Pfd. Fleisch, Bier und andere Bictualien, wie ingleichem das Städtlein Reuß 16,000 Reichsthaler für seine Armee hergeben müssen. Er hat überall mit Plündern groffen Schaden gethan. Gedachten 31. Julii ist er mit der ganzen Armee von Millen auf Süsteren und von dar auf Urmond, den 1. Aug. aber auf Elslo und fürters auf Geul zugezogen.

"Don Corbova lagerte fich immittels mit ber Spanifchen Armee recht gegen bes Pringen Quartier über und machte allba eine Batterey; bargegen ließ ber Pring bie Retranchements an felbigem Ort erhöhen und etliche Stud Gefcont plantiren, alfo bag er nichts sonberlichs ausrichten fonnte. Den 2. Aug. ift er mit zwey Regimentern Reuter auf bas Staatifche Lager zugerudet, baffelbe ju recognosciren; aber er marb mit groben Studen bergeftalt gewillfommt, bag unter ben Seinigen Urm und Bein in die Sobe flogen und er fich mit groffer Gefahr eilends retiriren mufte. Er befam allba einen ftarfen Borfdmad, mas er fur eine barte Rug an bem porgenommenen Entfat warbe ju beiffen baben, wiewol es ibm und ben Seinigen gang nicht eingeben wollte, daß fie Daftricht nicht follten entfegen tonnen. Den 4. Aug. ift Don Corbova mit bem Spanischen Bolf abermal auf bas Staatische Lager angefallen, batte ben fic uber 3000 Bund Reiferwerf, Die Graben barmit auszufullen und alfo mit Gewalt durchzubrechen, aber alles vergeblich, bann er wurde von ben Staatischen mit groffer Tapferfeit gurudgeschlagen. Und bat folder Sturm gemabret von bes Abends 9 Uhren bis es bes Morgens beller Tag worben, mit nicht geringem Berluft von beyben Theilen, boch ber Spanifchen am meiften.

"Sierzwischen ift Pappenheim mit feiner Urmee bey Dafepd (von welchem Ort die Staatische furz zuvor in 2000 Malter

Debl ine lager abgeführt hatten) antommen, worauf bie Staatifche, fo fich allba befunden, ben Spanischen bas Ueberfommen ju verwehren, fich in ihre Trancheen begeben, feine Unfunft allda ju ermarten. Die Pappenbeimifche baben fobald zwo Bruden über bie Maas, damit ben Staatifden bie Bufuhr mochte abgefonitten werben, gefchlagen und diefelbe auf bepben Seiten mit Schanzen verfeben. Diefem nach bat Bappenbeim einen Berfuch auf der Staatifden Bruden eine gethan, aber mit Berluft etlichs Bolfe wieder abgetrieben worden. hierauf bat er fich nabe an bem Staatischen Lager, gegen bes Grafen von Styrum Quartier über, auf ber Bofer Seiten gelägert, fart verschangt, etliche Batterien aufgeworfen und mit Studen beftig auf bas Staatifche Rager zu fpielen angefangen. Bor bem gedachten Styrumifchen Quartier batte fich unlangft zuvor ein Theil von Graf Bilhelms Bolf und bes Bergogen von Bouillon Reuteren gelägert und allba etlich neue Werf verfertiget.

"Ale nun Pappenheim fich allerdinge ju feinem Borhaben gefaft befunden, bat er ben 7. Aug. auf Graf Morigen, Graf Bilhelms von Raffau und bes Bergogen von Bouillon Reuter-Quartier, fo vor ben Trancheen gelegen , erfilich mit 2 Regis mentern, bernach mit ber gangen Jufanteria, fo von binten und auf der Seiten von der Reuteren angetrieben worden, einen ernftlichen Anfall gethan (es bat ein jeder Soldat ein Bufchlein Reifig, Die Graben bamit zu fullen, auf feinem Ropf gebabt) und mit folder gury angangen, bag fic bie Staatifden in bie Tranceen retiriren und ben Pappenheimischen ein Quartier vor bem Lager laffen muffen; die find aber burch continuirliches Schieffen aus groben Studen und Dusqueten balb wieber gurud. getrieben worden, und bat man ihre Leitern, Saden, Schuppen und Videln gang blutig ine Staatifche Lager gebracht. andern beide Quartier bat Pappenbeim von 1 Uhren nachmittags bis des Abends um 7 Uhren gefturmet und alle menfchliche Bemalt angewendet, burchzubrechen, aber boch alles vergeblich. Es ward von glaubmurbigen Perfonen, fo biefem Gefecht jugefeben, berichtet, daß bem Pappenheimer ber Sattelfnopf mit einem Ralconetlein abgeschoffen und er am Bauch etwas gestreift worden;

aber sein Obrifter-Lemenant Lindloh ift todt geblieben, Obrifter Comargo in die Schulter, Obrifter Paland in den Schenkel geschoffen und viel andere hohe und niedere Officirer neben einer groffen Anzahl gemeiner Soldaten verwundet, deren allein 8 in 900, um sich enriren zu lassen, nacher Aachen gebracht worden. Die Anzahl derer, so todt geblieben, beliefe sich auf 1500 in 2000, darunter viel vornehme Officirer gewesen. Auf der Staastischen Seiten ist wenig Bolt geblieben.

"Gben in biefem Befen find bie Belagerte auch ausgefallen und ungefähr 80 Englische und 2 Officirer erschlagen; Die find aber endlich auch mit Berluft vieler Solbaten wieber jurud und pon ber Reuteren bis ans Stadtthor getrieben worden. felbigen Abend bat Pring Benrich 13 Compagnien ju guß famt etlich Studen Geschut aus feinem in Braf Bilbelms Quartier gefandt. Die Spanifden baben biefem Spiel jugefeben, auch auf die Pappenheimische geschmähet und gerufen: Vigilate et orate, et date pecuniam, fo wollen wir fecten! Rachbem nun biefes alles also porgangen, bat ber Bring etlich und 40 Cornet Reuter, neben eilichen Regimentern gu Rug, fur feine Trandeen bis ans Pappenheimische gager gefandt, um weiter ju dargiren. Die Bappenbeimifche aber batten ben Ropf genug gerftoffen, und wollte fich niemand von ihnen prafentiren, nur bag fie mit Studen beraus ichoffen, worauf bie Staatifche wieber in ibr Lager gezogen."

Das sehr wohl berechnete, in Meisterschaft von Pappenheim geleitete Unternehmen scheiterte an dem Reid und dem Dunkel der spanischen Generale, Don Gonzalo de Córdova und Don Alvaro de Bazan Marques von Santa Eruz (S. 562). Er hatte auf deren lebhaste Cooperation gerechnet, die auch unentbehrlich, da die Hollander rund um die Stadt herum ein trefslich verschanztes Lager, gleichsam eine Feste um eine Feste errichtet hatten. "Bierundzwanzigstausend Mann standen unter dem Besehl des Dranischen Prinzen. Nicht viel mehr als auf Ranonenschussweite lagerten 16,000 Spanier unter Córdova und Santa Eruz. Wenn diese sich mit Pappenheim vereinigten, so wären die niederländischen Linien unsehlbar durchtrochen worden. Waren ja die Deutschen nahe daran, sie

allein zu erfturmen. Allein ben Sochmuth biefer fpanifchen Granden emporte ber Bedante, von einem Deutschen Gulfe empfangen ju follen : fie verweigerten bobnifch jede Mitwirfung. Vappenbeim fab, daß er jum Opfer fremder Bosbeit auserforen fep, aber fein Bort war gegeben, er wollte nicht gesagt baben, daß er 100 Meilen, wie ein Unfinniger, baber geeilt fep, um mit bobngelachter beimgeschickt zu werben. Er beftand barauf, fein Berfprechen zu lofen, follte er auch mit feinem gangen Beer barüber gu Grunde geben. Den 7. Aug. frub Morgens mit Sonnenaufgang führte er feine tapfern Solbaten jum Sturm. Boran jogen bunbert enfants pordus, ben Gabel im Munde, Rafchinen in ben Banben. Zwei Brigaben folgten ihnen, feber Golbat trug ebenfalls Kafchinen auf dem Ropf. hinter benfelben fam das übrige Rugvolf. Die Reiterei folog ben Bug. Gie hatte Befehl, feinen Mann von den vorausgezogenen guggangern gurudweichen gu Das verschangte lager bes Draniers follte genommen, Maaftricht entfest werden, oder Pappenbeims Bolf bier ein Grab finden. Mit unvergleichlicher Standhaftigfeit fturgten Die Borberften, obgleich von einem morberischen Feuer aus grobem und fleinem Befdus empfangen, auf die feindlichen Graben los, füllten fie, erftiegen auf Leitern die Schangen, verbrangten bie Bollander aus einem Quartier bes Lagers und begannen fich bort einzumublen. Aber nun fuhrte ber Pring felbft feine beften Truppen und eine Maffe Ranonen berbei. Rach ber wuthendften Begenwehr wurden die Gingedrungenen wieder binausgeworfen. Die Bollander fanben bie guruderoberten Schangen mit Leidnamen und bluttriefenden Leitern und Schaufeln angefullt. Pappenheim führte fein Bolf wieder ins Lager jurud und ließ bie Solbaten bort ein Dabl einnehmen, um fie ju neuer Blutarbeit zu ftarten. Rachmittags fturmte er von ein Uhr bis fieben Uhr Abende unausgesest fort, ohne einen andern Erfolg, als ben Ruhm einer glanzenden Tapferfeit. "Alle menfchenmögliche Gewalt habe er angewandt,"" fagt die Quelle, welcher wir folgen, "boch Alles vergebens."" Bweitaufend feiner tapferfen Rriegsgesellen bedten Abende ben Rampfplag; ibm felbft ichlug eine galtonettugel ben Sattelfnopf weg und ftreifte ibn

am Bauch. Der Oberstlieutenant Lindloh, sein Liebling, wurde an seiner Seite erschoffen; basselbe Schickfal hatten viele andere Officiere. Während bes ganzen Rampses gasten die Spanier aus ihrem kaum 1000 Schritt entfernten Lager ganz ruhig zu, ohne einen Schuß zu thun, ohne die Trommel zu rühren, nicht anders, als wären die Kaiserlichen gesommen, um ein Puppenssiel vor ihnen aufzusühren. Die Kriegsgeschichte berichtet von wenig ähnlichen Schurkereien. Bier Tage später mußte die Bessahung von Mastricht sich ergeben. Pappenheim hatte für die Infantin Isabella viel zu viel gethan."

"Als nun Pappenheim gesehen, daß nach bem Berlust der Stadt Mastricht ber Enden nichts mehr auszurichten ware, ist er mit seinem Läger ausgebrochen und seinen Weg nach Westen genommen, der Meinung, im Lütticher Land sein Quartier zu suchen. Als aber die Bauren solches gemerket, sind sie im ganzen Land auf gewesen und Mann für Mann sich zusammengethan, mit einmüthiger Resolution, solchem Beginnen mit Macht sich zu widerseten. Weil nun Pappenheim das Maul nicht zum zweytenmal der Orten zerfallen wollen, hat er sich gewendet und seinen Jug wieder auf Sittard, Gangelt, heinsberg und also nach dem Rhein zu genommen, in Willens, sein alt Nest in Westphalen wieder zu suchen. Bey seinem Ausbruch hat er mehr dann 300 Todte im Feld unbegraben liegen lassen, welche der Prinz zu begraben besohlen und deswegen von einem seden Todten 3 Stüber geben."

Pappenheim kam zu rechter Zeit in Niedersachsen an. "Dersselbige nun, bemnach er nach bem vergeblich tentirten Entsat ber Stadt Mastricht der Enden ab und mit seiner Armee wieder über den Rhein gezogen, sich erstlich in Westphalen, um Soest herum niedergelassen und etliche Tag der Orten liegen blieben, ist er darauf gegen Paderborn fortgeruckt. Als nun Baudissin seine Ankunst vernommen, hat er, weil er ihm an Bolk zu schwach, sein Läger daselbst ausgehoben und sich nach hörter an der Weser begeben, in Meinung, sich allda zu verschanzen und mehrern Succurs zu erwarten. Hierauf ist der Graf von Gronsseld mit etlichem Bolk zu Roß und Fuß für Brackel, darin 500 Dragoner

von Baudiffins Bolf gelegen, gerucket und felbigen Ort berennet. General Baudiffin aber hat sich zeitlich mit seiner Reuterep hers ben gemacht, es entsetzet und mit dem Grafen von Grondseld einen Scharmügel gehalten, in welchem zwar anfänglichen auf Baudiffins Seiten etliche Officirer und gemeine Soldaten gesblieben, auch drep Standarten verloren; aber doch endlichen sind die Grondseldische in die Flucht gebracht und ihnen drei Stück Geschüt und ein Cornet abgenommen worden.

"Rach foldem baben fich Vappenbeim, Merobe und Gronsfeld conjungirt und mit in 12,000 Mann zu Rog und Rug auf General Baubiffin , welcher faum 5000 in allem fart gemefen, Db er nun wol ju Borter fich etwas befeftiget und fic allda etwas aufzuhalten vermeinet, bat es boch nicht fenn fonnen: bann ale Pappenbeim ben Grafen von Gronsfeld beb Boll mit etlichem Bolt über bie Befer gefchidt, um alfo auf bepben Seiten anzugreifen, auch barben fobald bas Mublenmaffer abgenommen und mit Studen auf die Werf farf zu fpielen angefangen, bat Baubiffin, weil fein gnugfamer Borrath an Debl porhanden, bes Angriffe auf bepben Seiten bes Baffere ju erwarten und alfo bas Befen auf bas zweifelhaftige Glud zu fegen nicht vor rathfam, auch bey 3. Ron. Daj. nicht verantwortlich geachtet, berohalben, ale Pappenbeim mit dem Schieffen' nachgelaffen, alles jur Retirada angeordnet, bie Pagage und Stud auf Minden geben laffen, die Armee aber in bas Reld in Schlachtordnung gestellet. Wie nun inmittels Pappenheim eine Bobe ju feinem Bortheil erfeben , bat er fein Befchat barauf gebracht und bes Abends um 10 Uhren bas Schieffen wieber angefangen und freuzweis burch bie Bert an jener Seiten ber Befer geftrichen. Beil aber General Baudig im Felb bielte und babero nicht geantwortet wurde, muthmaffete Pappenbeim, er ware in ber Retirada, bie er bann auch gleich angefangen gu machen. Derhalben fchidte er ihm alebalb bie Reuteren in ben Ruden und Arrieregarde. General Baubiffin aber ordnete bie-Retirada fo flüglich an, bag er nicht allein an Sahnen, Corneten und Studen nichts verloren, fondern noch bargu ben Pappenbeimifden nachsegenden Rentern brey Standarten abgenommen und auf Minden gebracht. Der Schwedischen find zwar bey 400, boch gleichwol aber ber Pappenheimischen auch nicht weniger auf bem Plat geblieben.

"Rachbem bies alfo vorgangen, ift ber Graf von Gronsfelb ben 24. Sept. mit 20 Compagnien Pferden auf Bolfenbuttel (welches bamale von bem Bergogen von Braunichweig, Bergog Georgen von guneburg, ber Stadt Braunfdweig Dbriften lohausen und Andern ziemlich bart belägert war, also bag bie barin icon groffen Mangel und Abgang an einem und anderm erlitten und obne 3meifel in Rurgem ju einem Accord batten fcreiten muffen) jugezogen, mit Sulf ber finftern Racht bafelbft unvermerft binein fommen und mit felbiger Befagung die Quartier bes herzogs von Braunschweig und ber Stadt Braunschweig Bolks überfallen und in taufend Mann ruinirt und viel gefangen. Bergog Georg von Luneburg ift bey Diefem Berlauf fummerlich mit feinem Bolf entfommen und fich unter ber Stadt Braunfdweig Befdut retirirt. Ift alfo biefe Belagerung ber befagten Beftung Bolfenbuttel wieder gernichtet und aufgehoben worden, barbey 9 Rabnen und Cornet ben Pappenbeimifden in die Sande fommen. Wie nun biefer Anschlag alfo gelungen, ift barauf mit ben erftbefagten eroberten Rabnen und Corneten der Graf von Pappenheim ben 26. Sept. beneben feiner gangen Armada vor Die Stadt Sildesheim gerudt und biefelbe aufgefordert, mit Borgeben, ber Bergog von luneburg und General Baubig maren von ihme gefchlagen und zertrennet worden, dörften berhalben fich feines Entfages verfeben, und gir Befraftigung foldes bat er ihnen bie Kahnen gewiesen, mit Bermelben, follen fich ergeben ober hernacher feiner Onabe mehr ju gewarten haben.

"Db nun wol die Hildesheimer anfänglichen auf die ankommende Pappenheimische tapfer Feuer geben, haben sie doch
durch diese Bedrohung (wie auch weil die Pappenheimische mit
approchiren groffen Ernst gebraucht, hingegen aber in der Stadt
sich nur in 500 Mann in Besagung gefunden, weil der Schwedische Obriste Marretich, so mit seinem Regiment diese Stadt
besegen sollen, von den Pappenheimischen Reutern, welche in
1000 ftarf die Straffen beritten, zurückgehalten worden, daß er

nicht bineinfommen tonnen) fic bewegen laffen, bag fie Tractaten mit ibm vorgenommen. Nachbem nun ein- und anberfeits unterschiedliche Conditiones vorgeschlagen, bat endlichen Pappenbeim ben 28. Sept. gegen Abend benen von Silbesbeim nachfolgende Buncten, anftatt einer endlichen Resolution, übergeben, nämlichen : Erftlich follten ihnen mehr nicht aus Onab als 2000 Mann gur Guarnison eingelegt, und nach Gefalt fich bie Burgerfcaft mol erzeigen murbe, insfunftig erleichtert merben : 2. follten fie ber Armee gum Beften 20,000 Rtblr. erlegen , bingegen aut Regiment gehalten und mit der Plünderung verschonet werden; 3. follte ibnen ibr exercitium religionis, wie angeso, verbleiben und im geringften nicht baran verhindert werden; 4. follt fein Burger, fo beraus wollte, wider Billen aufgehalten werden; 5. bieweil biefe Racht, Confusion zu vermeiben, feine Bort einaeraumt wurde, follt Stillftand ber Baffen bepberfeits gemacht, aber die Arbeit bis an Graben frey und ungehindert bleiben, boch mit ber Bufag und Berfprechen, bag fein Bolf auch weiter nicht als bis an ben Graben Die Arbeit fortfegen follte. andern Tags follten bie Thore eröffnet und alfo bes Morgens frub um 4 Uhren ber Gingug vollzogen werden ; ingwischen aber follten bie Beiffel ber Stadt in feinem Lager verbleiben.

"Auf dieses nun ist die Uebergab geschlossen und ber Einzug der Pappenheimischen geschehen, zum höchten Schaben und Berberben der Inwohner. Denn ob sie wol nur 1300 Mann einzunehmen bewilliget, sind doch in währendem Einzug über 4000 Mann daraus worden, die es dann bey den veraccordirten 20,000 Reichsthalern nicht gelassen, sondern die Bürger desarmirt und aus Rathhaus citirt, da ein seder bey Eidespslichten, wie hoch er seine Güter schaßte, aussagen müssen, worauf sie dann darfür ein genannt Geld bezahlen oder in Mangel dessen ihr Silbergeschirr und alle Mobilien in und ausserhalb des Hauses, darunter auch die Victualien mit angenommen worden, zu Complirung des Worts auss Rathhaus bringen müssen; die 500 Mann, so darin gelegen, sind untergestedt; Bürgermeister, Rath und Bürgerschast haben sich verpslichten müssen; 2. den Berg vor

Hisbesheim wieder in vorigen Stand zu bringen; 3. das Clofter darvor wieder aufzubauen und die Ordensleute des Schadens halben zu befriedigen; 4. den Jesuiten ihr Abgenommenes wieder zu erstatten; 5. den Thumberren ihre abgenommene reditus wieder zu erstatten; 6. Steuerwald wieder aufzubauen und in eine Bestung zu bringen, die Ammunition, so davon entsühret, auf ihre Rosten wieder zu verschaffen; 7. die 40,000 Athr., so die Geistlichen dem Gegenpart vor diesem herschiessen muffen, wieder zu zahlen; 8. sich in Allem gehorsamlich zu erzeigen."

Pappenheim näherte sich dem Ziel seiner glänzenden Laufbahn. Roch vor dem 22. Oct. 1632, dem Tag der Uebergabe der Pleißensburg zu Leipzig, hatte Wallenstein den gemessensten Besehl an Pappenheim erlassen, daß er ihm all sein Bolf zusühre. "Im Fall er frank sey, hieß es in der Ordre, habe der Graf Merode, als der nächste in Rang und Alter, den Oberbesehl zu übernehmen und sogleich auszubrechen. Eine zweite an den Grasen Merode selbst auszesertigte Ordre besagte dasselbe. Noch war ein Tagsbesehl an sämtliche Officiere des Pappenheimischen Heeres beigelegt, der sedem Ungehorsamen mit schmählicher Absetzung drohte. Pappenheim meldete sogleich, daß er auf dem Marsch sey. Allein einsährige Angewöhnung, auf eigene Faust zu handeln, — was ihm allerdings mit großem Ruhm gelungen, — hatte ihn so begierig nach Selbstständigkeit gemacht, daß er, wiewohl vergeblich, vom Raiser die Erlaubniß erbat, in Riedersachsen bleiben zu dürsen."

"Den 24. b. haben die Rayserische bem Rath und gemeiner Stadt Leipzig eine Ranzion von 50,000 Rthlr. angefündiget, barneben bey hoher Straf geboten, alle Nürnbergische, Augs-burgische und anderer Städte, so auf des Königs in Schweden Seiten getreten, Güter anzuzeigen. Man hat auch selbigen Tag um das Schloß etwas weitern Raum gemacht und die Planken davor wie auch die Wachthäuser und Mauren gleich gegenüber eingerissen. Den 26. ist der General Pappenheim mit wenig Bolf in der Nacht in die Stadt kommen und hat die Bürgersschaft bes andern Tags früh um 4 Uhren aufs Nathhaus citiren und ihnen anzeigen sassen, daß sie die 50,000 Athlr. in continenti erlegen sollten, welches denn meistentheils ersolget."

"Rach feiner Bereinigung mit Bappenbeim wollte auf deffen Anrathen Ballenftein eben einen Streich gegen Erfurt führen, we er ben Bergog Bernbard zu überfallen boffte, ale er zu feiner großen Bermunderung erfuhr, daß Guftav Adolf bereits von der Donau ber bafelbft eingetroffen fep. Denn die Schweden waren , nach Gualdos Ausbrud, wie geflogen, und batten außerordentlich fonelle Mariche gemacht. Run befolog Ballenftein, Raumburg ju besegen, aber auch bier tam er ju fpat. Deshalb jog er nach Beifenfele gurud. Da bie Nachricht eintraf, bag Guftav Abolf fic bei Raumburg fart verfcange, fo ichien bie Sache Anfangs auf gegenseitige Beobachtung, wie bei Rurnberg, binaus gu laufen. Pappenheim, ber nach ber gewohnten Unabhängigkeit fich febnte, und bem ber Bebante an folche Unthätigfeit guwibet war, verlangte entlaffen ju werben, bamit er ber Stadt Coln, bie eben von einer ichmedifchen Vartei bedrangt murbe, ju Gulfe fommen fonne. Ballenftein gemährte icheinbar biefe Bitte, weil er geheime Abfichten im hintergrund batte. Doch verlangte er, bag zuvor ein Rriegerath barüber gehalten werde. Um bie Meinungen gang frei zu laffen, ericbien er felbft nicht im Rath, fondern übertrug feine Stimme bem Feldmarfchall Pappenheim. Leicht brachte Diefer bie Dberften auf feine Seite. Aus ben Berschanzungen bei Raumburg, bieß es, konne man leicht erseben, bağ es ber Ronig auf langern Aufenthalt in biefer Stadt abgeseben babe, und bag er bie Raiferlichen nicht anzugreifen gedeufe. Es mare baber nuglos, fo viel Bolf bei Lugen gufammenzubrangen, vielmehr muffe man eine Abtheilung an ben Rhein iciden, wo die Soweben ungebindert um fic griffen. Pappenbeim erhielt vom Bergog fogar zwei Regimenter Rroaten und feche Regimenter ju guß, aber unter ber Bedingung, bag er junachft nach Salle ziehen und bie Morigburg, worin 200 Someben lagen, berennen muffe. Unbegreiflich mare es, wie Ballenftein im Angesicht eines machtigen Feindes fein Bolf auf biefe Beife theilen mochte, wenn nicht, wie gefagt worden, ein geheimer Plan dabinter fledte. Der Bergog batte namlich bie Abficht, nach Merfeburg zu zieben, um naber bei Salle und bei Pappenheim zu feyn. Bu gleicher Beit follten bie Dberften

Contreras und Sups nach Altenburg und Zwidau entsendet werben; Gallas war mit einem kleinen heerhaufen schon früher nach
der böhmischen Grenze geschickt worden. Durch diese Bewegungen
wäre eine Deffnung entstanden, welche, wie man hoffte, der
Ronig benuten werde, um nach Dresden vorzudringen und sich
bort mit dem Aurfürsten von Sachsen zu vereinigen. Dann
hätte Wallenstein sein Bolt schnell wieder zusammengezogen und
den Schweden zugleich im Rücken und von deiden Seiten angefallen. Wirklich brach er zu diesem Zwecke ben 4. Rov. von
Weißensels, wo nur eine lieine Besatung blieb, auf, und ruckte
nach Lügen.

"Aber Guftav Abolf ging nicht in bie galle. Donnerftag ben 1. Nov. war ber Ronig in Raumburg angefommen und verweilte bafelbft bis jum folgenden Montag, indem er blos die Rachte in ber Stadt zubrachte, Die Tage bagegen in feinem per-Schangten Lager; boch mußte er gulest ber beftigen Ralte megen auch fein gufvolt in die Stadt verlegen. Sonntage fam ein fachlicher Bauer und übergab in bes Ronigs banbe einen Brief bes faiferlichen Benerals Grafen Collorebo an ben Dberften feines Regimente in Querfurt, worin die Radricht vom Abmaric Ballenfteins nach Lugen, Pappenbeims nach Salle enthalten mar. Sogleich berieth fich Guftav Abolf mit Bergog Bernbard und Aniphausen, ob eine Schlacht gewagt werben folle. Die Meinung bes lettern, der die Krage verneinte und auf vorberige Bereinigung mit ben Sachsen brang, gewann bie Dberhand; boch wollte fich ber Ronig perfonlich vom Stand ber Sachen überzeugen. Montag ben 5. Nov., Morgens vier Uhr, brach ber Ronig mit bem Beere von Raumburg auf. Unterwegs bestätigte fic bie Radricht von Pappenheims Abzug; man erfuhr weiter, bag Ballenfteine Truppen gang unbeforgt in ben Dorfern um Lugen gerftreut lagen. ""Run glaube ich mabrlich, daß Gott ben Zeind in meine Sande gegeben bat,"" rief ber Ronig aus. Die Schlacht mar beschloffen. Graf Rudolf Colloredo, ber abgeschickt mar, bie Befagung aus Beigenfele ju gieben, fab vom boben Schloffe biefes Ortes berab ben Konig beranzieben; er war ber erfte, ber Ballenftein bavon in Renntnig feste. Sogleich fertigte biefer

einen Eilboten an Pappenheim ab, mit dem Befehl: ""Laffet Alles stehen und liegen, und zieht herbei mit allem Bolf und Studen, baß ihr morgen frühe bei mir eintreffet; benn der Feind marschirt her."" Mit Pappenheims Blut getränkt liegt die Ordre im Wiener Archive."

Aber bie Schlacht bei Lugen wurde geliefert, bevor Pappenbeim auf ber Babiftatt eintreffen tonnen. "Beil dann Sonntage ben 4. Tag Novembrie bes Abende 3. Ron. Daf. glaubhafter Bericht fommen, daß ber Reind von Beiffenfels aufgebrochen, bie bafelbft über ber Stadt gemachte Schangen verlaffen, auch bas Amthaus aufm Schlof in Brand geftedt und fich nach Luben zwo Meilen von Leipzig gewendet, vielleicht die Bequemlichfeit bes Orts, mann er jum Schlagen follte gebrungen werben, vorber einzunehmen, ober bag er bafelbft beffer Belegenheit haben möchte, bie Conjunction ber Gachfifden (gu benen Bergog Georg von ganeburg zu Torgau allbereit geftoffen) mit 3. Ron. Daf. Armee zu verhindern, find 3. Daf. Montage ben 5. hujus nach gehaltener Betftund in aller Frube, ibn baselbften zu verfolgen, von ber naumburg auch aufgebrochen, und wie fie nicht weit von Beiffenfels angelangt, haben fie Nachrichtung befommen, bag bes Feinds Armee, fonder Zweifel weil berfelbe 3. Ron. Das, geschwinden Nachzugs avisiret worden, fich in Schlachtordnung geftellt, ba bann 3. Ron. Daf. auch ftrade eine Bataille formirt, und alfo fortgerudt, darauf ju bepben Theilen von benen anscommandirten Trouppen, sonderlich um ben Pag und Bruden bey Rippach ftart fcarmugiret, auch mit etlichen Regi= ment-Studlein auf ben geind gespielet worben, bis die Racht barzwifden fommen und Schiedemann worden. Doch haben biefe Nacht über bepbe Armeen in voller Schlachtorbnung gegen einander gehalten. Und obwol bamale ber Ronig Willens gewesen, bie Friedlandifde noch etliche Stunden vor Tag anzugreifen, bat es boch ber bide Rebel, fo eingefallen, verhindert. Der Bergog von Friedland aber hat hierzwischen feinen Bortheil wol erfeben, mit bem fruben Morgen ben 6. Rov., mar ber Tag St. Leonhardi, vollends auf Lugen zugangen, bie bepben Graben an dem Beg tiefer machen laffen und Dusquetirer barin geleget, bag fie

gleichsam eine Brustwehr baran gehabt, auch anders mehr zu seiner Verwahrung angeordnet. Der König ift sobald, nachdem er seinen Fortzug vermerkt, ihme seitwärts, nach der rechten Hand, wegen etlicher unbequemen Derter zur linken, gefolgt und hat das groffe Geschüße, welches er ausser den Regiment-Stüdslein vorigen Tag noch nicht bep sich gehabt, in aller Eil nachbringen lassen. Als nun der Feind mit seinen Stüden, welche er nächt an den Windmühlen bep Lüßen gepflanzet, des Morgens zeitlich auf die Kön. Schwedische zu spielen angesangen, hat I. Kön. Masestät bey der ganzen Armee gute Ordre und Provision gemacht und die Schlachtordnung fast auf solche Manier, wie die vor einem Jahr bey der Tillpschen Niederlag gewesen, angestellt. Die war aber gegen der Friedländischen groffen Bataille (als welche über 40,000 [20,000] start und mit einer breiten Fronte lang nacher Leipzig zu gehalten) sehr klein anzusehen.

"Auf bem rechten Alugel ift gewesen bie Schwebische, auf bem linken aber bie beutsche Reuterep. Den rechten bat Ihre Ron. Daj. felbft, ben linfen Bergog Bernharde Furfil. Gnab. geführet : jeber Rlugel bat 8 Squabronen, 4 in ber Avantgarb und 4 in der Arrieregard, und find ben feber Squadron 8 Compaanien und 50 Musquetirer gebalten. Das Rufpolf in ber Mitten ift in 8 Brigaden ausgetheilet gewesen, als 4 in ber Avantgard, die Graf Riclas von ber Beiffenburg (Bifingborg, Rils Brabe), und 4 in der Arrieregard, die ber Beneralmajor über bie Infanterie, Dobo von Aniphausen commandirt. Dbwol ber Ronia felbigen Tage nicht eigentlich mag gemeinet fepn gemefen, mit bem Reind ju ichlagen, fintemal er gegen felbigen viel ichmacher gewefen, und viele vermeinet, er murbe bes Churfurflichen und Luneburgifden Bolts ober Succurs ermarten, jeboch weil er vermerkt, daß ibm ber Reind, welches ber Ronig vor biefem oftmale gewünschet, Stand halten wollte, auch erfahren, bag ber Graf von Pappenbeim ber ber Friedlandischen Armee nicht vorhanden, fondern mit etlich Regimentern auf Salle jugangen mare, barneben auch ibm ein weißes Cornet, barinnen mit gulbenen Buchftaben bas Bort Victoria geftanden, welches von ben Somebifden Reutern benfelben Morgen ben Crabaten im Scharmusel abgenommen, prafentirt worden, welches er pro fausto omina gehalten, hat er es im Ramen Gottes mit dem Feind anzunehmen bep fich beschloffen und bas Morgengebet verrichten laffen.

"Auf foldes ift ferner ber Ronig ben 6. Rov. mit zween feiner Sattelfnechte von feinem Bolf, fo in Bataglia gebalten, etwan ein Musquetenschuß weit binaus geritten, in Meinung, bas Relb ju recognosciren, ob er nicht einen Bortbeil erfeben mochte, feine Armee und Artollerie in gute Positur ju bringen. Indem fallt ein bider Rebel; bag feiner ben andern faft fennen tonnte. Ungeacht beffen ritte ber Ronig mit feinen zween Sattel-Inechten fort, unwiffend, daß fein Reind fo nabe mare : bann in bem bideften Rebel fliege er auf ein Trouppe Rapferifder Reuter, welche ibn gefänglich anzunehmen vermeinten, unwiffend, daß es ber Ronig mare; er aber wehret fich und lofet benbe Biftolen auf feine Reinde; ingleichem thaten auch die bevde Rnechte. 218 fic der Ronig verschoffen, griff er nach bem Degen; indem wird er mit etlichen Schuffen getroffen, alfo bag er vom Pferd gefunten mit bem Degen in ber Sauft, bleibt aber im Stegreif ober Bugel mit bem einen guß behangen, ba bann bas Pferd ihn ein gut Stud Bege gefchleift, ebe er aus bem Stegreif tommen. Interim find die Reuter neben ibm ber, auf ibn gestochen und geschoffen, alfo bag er 11 Soug und Stich gehabt, barunter zween Soug burd ben Ropf, ber eine burch ben Schlaf, ber anbere burch ben Baden, die übrigen in ben Leib. Unter mabrenben diefen Dingen wurde ber eine Sattelfnecht geschoffen, babero er vom Pferd gefallen und für tobt liegen blieben; ben andern aber fragten bie Rapferifden Reuter, wer biefer (namlich ber Ronig) mare, ber antwortete, es ware ein Schwedischer Officirer. 216 fie ibn ben Anecht nun wollten gefangen nehmen, begehrte er fein Quartier, fondern ift mit etlich Schuffen auch erlegt worden. Darauf find die bepde Rnecht ausgezogen worden; ben Ronig, fo ein aut Stud Bege bavon lag , jogen fie auch aus bis aufe Bemb, barauf ber gange Troupp fortritte über bes Ronigs Leichnam. Des Ronigs Pferd aber rig aus und fame zu der Schwedischen Armee, welches bann balb befannt und aufgefangen worden. 216 es nun mit Blut befprist und bepbe Piftolen gelofet befunden

worden, hat man es Bergog Bernharben zugeführet, welcher bann baraus abgenommen, wie es mit bem König bewandt, und bag ber Feind gar nahe mare.

"Inbeffen bat fic ber bide Rebel verloren : ba fabe Bergog Bernbard bie Friedlandische Urmee nachft am Stabtlein Lugen in voller Bataille balten ; er aber fprach feiner Urmee au, folog feine Bataille, plantirt bas Gefdug und avancirt auf feinen Keind in guter Ordnung, ba bann um 11 Uhren Mittage bas Treffen angangen. Ale nun die Nacht berbeyfam und bem Treffen ein End machte, wiche ber Friedlander und brache gang auf, ließ zwey Stud fteben, fo fie in der Gil nicht fortbringen tonnten. Als foldes Bergog Bernhard vernahm, bat er ausgesaudt, bes Ronigs Leichnam ju fuchen; ber wurd aber lang nicht gefunden. Erftlich fanden fie ben einen Sattelfnecht noch lebend ein Stud Beas von bem Drt, ba bie Schlacht geschehen; ber andere aber nachft bey ihm war tobt. Der lebend Rnecht wurd gefragt, wo ber Ronig fen; ber berichtet, wie er ibn feben fallen, und bag ibn bas Pferd geschleppt batte. Darauf fuchten fie fernere und funden endlich des Ronigs Corper weit von biefen bevden gang ausgezogen, im Bemb, von Pferden gertreten und fo verftellt, bag er faum zu erfennen war. Alfo wurde er famt bem noch lebenden Anecht zu Bergog Bernharden gebracht; ber erzeblete nun alles, wie jest beschrieben ift, und lebete noch brey Stund nachbem er gefunden ward. Ein foldes End bat gebabt ber fürtreffliche Belb Ronig Gustavus Adolphus, beffen berrliche Baben, Beisbeit, Berftand und Tapferfeit nicht allein pon Freunden, fondern auch von feinen Feinden felbften gerubmet und boch gehalten worben.

"Das Treffen an sich selber mit etwas mehren Umftanden zu beschreiben, so ift daffelbige also vorgangen: Rachdem ben ganzen Morgen mit dem Feind scharmusirt worden und Berzog Bernhard nunmehr die Stud an bequeme Derter an dem Scholzinger Hölzlein, dem Feind gegenüber, gebracht, ift darauf nach ettich wenig Canon-Schuffen das Treffen mitten um 11 Uhr recht augangen, da dann zu beiden Seiten des Feinds Cavalerie sich prafentiret, bis so lang der General Friedlander das Fusvoll

neben ber Bindmublen in Bataglie gebracht batte, ba fie bann auf ber Seiten bey bem Aloggraben wieder gurudgangen und fic auf ber rechten band bey bem Städtlein gugen in voller Bataglie gestellt, and jugleich bas Stadtlein gugen in Brand fteden laffen, bamit an felbigem Drt ber Schwedischen Ginfall verhindert murde, welche nicht minder unverzagt in voller Bataglia auf ber Seite bes Stadtleins und Floggraben gerabe gu avanciret und der Rapferlichen groffen Armee in guter Ordnung nd prafentiret. Darauf bat auch bas Schwedische Aufvolf auf ben Reind angesetet. Db num wol berfelbige, ohne bie zween Braben am Beg mit ben Dusquetirern, fonft nicht geringen Bortheil innen gehabt, bennoch von ber Sowebifden Brigada, alles Schweben, angefallen, aus ben Graben gurudgetrieben und ber 7 Studen, fo ben ben Braben plantirt waren, alfobalb ver-Inflig gemacht worden, worauf auch die andere Schwedische Brigada, bie Guardi ober bas gelbe Regiment genannt, gefolget, welche ichnell über ben Graben und auf bes Reindes Brigada, ungenchtet bes Feinds febe Brigada wol bremmal ftarfer und machtiger ale ber Sowedischen gewesen, mannlich getroffen, biefelbe gang ruinirt und gefchlagen, bernach auf die andere mit gleicher Ruin und Trennung berfelben gangen und bis auf die britte gelanget. Beil fie aber von fo langem Rechten ziemlich fowach worden , auch bie angefallene bes Reinds Brigada von einer anbern Brigada und zwey Squabronen Reutern secundiret worden, ift fie endlich nach icharfem Treffen mit famt bes Dbriften Bindele Brigada, bas blaue Regiment genannt, welche fene socundiren wollen , jurudgetrieben , faft gang ruiniret und bie 7 Rapferische Stud wieder ju verlaffen gezwungen worden. Inmittele aber bat man die Schwedischen Stude, fo vor ben Brigaden fonft gehalten, auf bie Windmublen, ba bes Reinbes Stud gepflanget (mit benen fonft auf Bergog Bernhards von Beimar Brigada bermaffen gespielet werben , bag biefelbe fic binter bes Dullers Saudlein ein wenig nach ber lange gurud begeben muffen), ju richten vorgenommen und nicht wenig Schaben beim Begentheil bamit verurfachet. 3hre gurftl. Bn. bat inbeffen mit ben Squadronen Reutern (welche Squadronen aber

gleichfalls ibre, bes Reindes, an Dacht wol breymal übertroffen) getroffen und benfelben bermaffen angefallen, bag ber Sinterhalt alfobald, burch folde Rury gefdredet, burchgangen und bie Klucht gegeben. Nichtsbestoweniger aber baben fich zween groffe Trouppen Croaten fo gleich auch an bes Feinbes linken Flugel gehalten, unterftanden, ber Soweben rechten Klugel zu binterfcleichen, auch mit ihrer groffen gury und gewaltigem Befdren fo weit tommen, daß fie die Pagage und Munition-Bagen erlanget und biefelben wie auch etliche Reuteren in Confusion gebracht. Beit nun eben bamale wieder ein bider Rebel eingefallen, bat ber Reind (welcher fonften, wenn er es gewahr worden, an einem andern Ort auf die Sowedische ansegen und mehrere Unordnung machen mogen) folde Confusion nicht feben fonnen. befagte Reuteren von 3 Squadronen Reutern (unter welchen auch Dbrift-Leutenant von Rollingen barüber in Urm geschoffen) secundirt worden, fo bie Croaten mit ziemlichem Berluft wieber jurudgetrieben. Mittlerweil foldes gefdeben, bat auch Bergog Bernhard mit bem linken Klugel nicht gefepret, fonbern mit bemfelben und bey fich führenden Regiment-Studlein und commanbirten Dusquetirern, fo zwifden ber Cavalerie bes Reinbes rechten Rlugel, welcher fich an bie Windmublen bey ben Studen begeben, tapfer angegriffen, auch die obgemelbte in Confusion gerathene Reuteren mit fonderlicher Dexteritat und Gefdwindigfeit wieder zusammengeordnet und gegen den Feind angeführet, auch durch feine Tapferfeit es babin gebracht, daß mit Gulf ber Infanterie nicht allein die 7 Stud, fondern auch noch bargu die 14 Stud bei ben Bindmublen erobert, gegen ben Reind gemenbet, bemfelben baburch nicht wenig Schaben gethan, bie meifte Armee gertrennet und in die Klucht gebracht worden. Da bann auch wol ju miffen, daß, eben ba Bergog Bernhard angefallen, etliche Munition . Bagen bes Feinds zwischen ben Bindmublen und dem Balgen unversebens mit Feuer angangen und groffen Schaben verurfachet.

"Als aber hierzwischen ber Graf von Pappenheim mit acht Regimentern von Salle, allda er fich ber Morisburg bemächtigen wollen, auf eilende vom Bergog von Friedland geschene Burude

forberung ansommen, ist ber Ernst allererst recht angangen, inbem auch die Flüchtige sich wieder recolligirt und mit Gulf ber
Pappenheimischen auf das Geschüß, solches zu recuperiren, zugeeilet, daß sie selbiges (davon aber doch etliche von den Schwedischen, damit sie ihnen nicht mehr zu Schaden gebraucht werden
können, zuvor vernagelt worden) wieder in ihre Gewalt gebracht,
und die Schwedische zu zweyemalen solches quittiren, sich retiriren und sonsten auch alle vorige Bortheil dem Feind wieder
überlassen müssen. Gleichwol aber haben sie sich wiederum erholet, den Feind mit viel grösserem Ernst angegrissen, ihm alle
Stück und Munition wieder abgenommen und gegen ihm endlich
manuteniret und so lang gesochten, bis sie die sinstere Nacht
umgeben, auch keiner, was Feind oder Freund war, erkennen
konnte, worauf dann sich die Rayserische retiriret und den Schwebischen das Feld gesassen, mit grossen Berlust beyder Theile."

"Die Schlacht mar fur Ballenftein verloren : ba traf Baypenheim mit feiner Reiterei auf bem Schlachtfelbe ein. Befehl Friedlands batte ibn ju Salle erreicht, als eben fein Rufvolf mit Plunberung Diefer Stadt beschäftigt war. Beil er feinen Augenblid verlieren burfte, gab er bem nachften Officier ben Auftrag, die Infanterie ju fammeln und fogleich nachzus führen, nahm die Reiterei mit fich und ritt in großer Saft nach Lugen. .... Bo commandirt ber Ronig ?"" war feine erfte Frage, als er auf bem Schlachtfelbe ankam. Schnell bricht er mit feinen Curaffirern auf ben rechten Rlugel ber Schweben, voll Begierbe. perfonlich mit einem Gegner ju fechten, ber nicht mehr unter ben Lebendigen mar. Zwei Rugeln trafen ibn; er mußte tobtlich verwundet aus dem Gewühle weggetragen werden. Allein feine Anfunft erneuerte ben Rampf; Ballenftein fand unter bem Souge ber Pappenbeimifden Curaffiere Gelegenheit, Rufpolf und Reis terei wieber ju fammeln. Der Bergog Bernhard von Beimar erftaunte über die Menge frifder Truppen, die fich ihm entgegen warfen. Ein neuer Angriff, furchterlicher ale alle frubern, erfolgte. Roch einmal wurden bie Schweden über bie Landftrage gurudgetrieben; aber bruben hielten fie mit unerhörter Tapferfeit Stand. Ballenftein ließ jum Rudzug blafen, ben er unverfolgt nach Leinzig antrat. Spat Abende fam Bappenbeims Aufvolt an, ward aber von ber rudgangigen Bewegung fortgeriffen. ,,,,Gott Lob,"" fprach Pappenheim, bem noch bes Schwebenfonige Rall binterbracht werden fonnte, "Bott lob, fo fann ich in Krieben fabren, weil diefer Tobfeind ber Rirche boch noch por mir aus ber Belt bat muffen !"" Er wollte fich nicht verbinden laffen, ichlechterdings wieder ju Rog fleigen. Bon ben Seinigen mit Bewalt in Die Rutide gebracht, verblutete er an bem eigenen Ungeftumm. Ueber bundert Rarben gablte man an feinem Leib." Richt überfeben barf man, bag an Bappenbeime bochftem Chrentag bas fdwedische Beer dem faiferlichen weniaftens um bas Doppelte überlegen war, und bag es, tros allen von Guftav Abolf der Rriegekunft eingeführten Reuerungen, bie foimpflichfte Riederlage wurde erlitten baben, wenn Ballenflein nur eine balbe Stunde langer fic auf der Babiftatt bebaubten. Bappenbeime Infanterie fich ibm anschließen fonnte. Bappenbeim ftarb ben 7. November 1632, Morgens 3 Uhr, in ber Bleifenburg.

"Die Angabl berer, fo fonften bev biefer Sauptidlacht auf ber Bablftatt geblieben, beliefe fich in 9000 Mann, barunter an Ravferifder Seiten bie vornehmfte gewesen, ber Abt von gulba, welcher bem Treffen gufeben wollen, ber Catholifden Liga Beneral Graf von Pappenheim, fo mit einer Drabifugel in bie Buft geschoffen worden, bavon er ben anbern Morgen frub um 3 Uhren auf dem Schloß zu Leipzig mit groffen Schmerzen verichieben , Dbrifter Lan , Dbrifter Beftrumb , Dbrifter-Leutenant Breda, Dbrifter-Leutenant Taxbeim, Dbrifter-Leutenant Lamper, Obrifter-Leutenant Rammerhof, Obrifter De Foves, Obrifter Diccolomini, neben vielen andern boben und niedern Officirern. Go wurden auch bie meiften Officirer und Soldaten beschädiget, alfo, bag wenig waren, so nicht ein Denkmal barvon brachten, von welchen bann bernacher an ihren Bunben noch eine groffe Ungabl geftorben, bavon an Rapferifder Seiten bie vornehmften gemefen : Graf Bertholb von Ballenftein . Dbrifter Comargo, der alte Obrifte Breuner, Obrifter Wigleben, sonder Zweifel Tillys Reffe, und andere."

Bappenbeim, nachbem er unter Tilly und Ballenftein mit ber höchften Auszeichnung gedient, bat ber Belt feine vollfommene Befähigung für die Rubrung einer felbfiftandigen Urmee gezeigt, nicht nur burch feine in ber glanzenoften Beife fich bemabrende Migbilligung von des greifen Tilly Reldzugeplanen für 1630 und 1631, fondern auch praftifc durch fiegreichen Rampf gegen die Schweden in Beftphalen. "Rur er allein von allen Undern gewann ben fcmedifden Generalen Boden ab, obgleich feine Streitfrafte nicht bedeutend maren. Sein Bug nach Magftricht ift glangent, vielleicht ein wenig zu ausschweisent, benn biefer Beift liebte bas Augerorbentliche. Doch muß man andererfeits fagen, bag ber fpanifche Rampf in ju genauer Berbindung mit bem beutschen ftand, ale bag man ce einem faiferlichen Relbberrn übel nehmen fonnte, ber Stattbalterin in Bruffel ju bulfe gezogen ju fepn. Erop jenen Weigerungen, bem Befehl Friedlands ju geborchen, fand er mit dem Bergog bis ju feinem Enbe auf freundlichem Rug. Beweis bafur fein letter Bille, ben Pappenbeim wenige Tage vor ber Lugener Schlacht abfagte, und in welchem er ben Bergog von Friedland jum Bormunder feines einzigen Sohnes und feiner Bittme einfeste, im Rall ibm etwas menschliches begegnen follte. Wallenflein rechtfertigte biefes Bertrauen auf eine ehrenvolle Beife. Er verschaffte ber Wittme einen Jahresgehalt von 4000 Gulben. Nach Bappenbeims Tob fand man feinen Rorper von mehr als hundert Narben bebedt, fein Geficht war burch frubere Bunben gang gerfest, fprechende Beugen einer außerorbentlichen Rubnbeit. Diefe Gigenschaft, verbunden mit fener edlen Freigebigfeit, welche bem Golbe nur einen zufälligen Werth beilegt, machte ibn gum Abgott ber Solbaten. Der Besieger so vieler Städte, in beffen Banden ungeheure Brandichagungen jufammenftromten, verwandte Alles auf fein Bolf und erubrigte gar Nichts fur fic, und bas ju einer Beit, wo bas Rriegshandwert in gierige Gludejagerei ausgeartet mar. Bu Leuten, die ibn barüber tabelten, bag er fein Gelb fo wegwerfe, pflegte er ju fagen : "Das Berdienft ftedt nicht in ber vollen Borfe."" Rubm war bas Biel, bas er erftrebte; aber biefe edle Leidenfcaft trug eine gbibellinifche

Rachung, Die ihren Berth noch erhöht. Babbenbeim fuchte ben erfrebten Rubm nicht blos in bem Ramen eines tapfern Saubenens, fonbern in bem Ruf eines helben, ber fur herftellung eines fraftigen Rafferreiche fein Blut verschwendet. Giderlich war feine Begeifterung eben fo gut politifder ale firchlicher Ratar, und barum tounte er mit bem Aurfurften von Bayern, unter beffen gabnen er Anfangs focht, nicht lange in gutem Bernehmen bleiben, obgleich wir nicht laugnen wollen, bag ber Bolfenbuttler Roder, ben ibm Ballenftein vorhielt, viel in biefem Ginne gewirft haben mag. Pappenbeim genog bas Blud, foon bei Lebzeiten große Anerfennung ju finden. Buftav Abolf fcatte ibn unter aller Begnern am bochften ; wie mehrfach gefagt wurde, nannte er ibn vorzugeweife ben Soldaten. Er erfannte in ihm ein gewisses Etwas, das fo überreich des Ronigs eigene Bruft durchftromte, und bas wir die bichterifde Rraft großer Manner nennen möchten. Auch bas fatholifche Bolf, bas ber glanzenden Ericeinung bes ichwedischen Rurften ein Gleichgewicht berfelben Art entgegensegen wollte, traumte in ibm ben ebenburtigen Begner bes Ronigs. Gine icone Cage warb aus biefer Bolfemeinung geboren. ""In ben Archiven feines erlauchten Saufes,"" berichten Schriften aus jener Beit, ..., fes bie Beiffagung eines Dondes gefunden worden, fraft welcher einft ein mit Narben bedeckter Pappenheim, auf weißem Roffe reitend, einen großen Ronig bes Nordens auf bem Bablplag mit eigner Sand erlegen werbe.""

Im Jahre 1628 war Gottfried heinrich nebst seinen brei Schwestern und seinem Better Philipp in ben Reichsgrafenstand erhoben worden. Wittwer von Anna Ludmilla Gräfin von Rolowrat, gestorben 1627, nahm er im Jahr 1639 die zweite Frau, des Grasen Ludwig Eberhard von Dettingen Tochter Anna Elisabeth. Der einzige Sohn der ersten Ehe, Graf Wolfgang Adam, geb. 1618 und mit einer Gräfin von Trautsmannsdorf verheurathet, siel in einem Duell mit dem Grasen Colloredo, zu Prag, 30. Jun. 1647, "wornach dessen dars durch erledigter Antheil an dem Ort und herrschaft Treuchtslingen dem Hause Brandenburg-Dnolzbach, als der Lehenherr-

schaft anheimfiel, welches auch im 3. 1662 bas Eigenthum bes abrigen Theils fäuslich an sich brachte."

Roch blubet bie von Sigismund, bem jungften Sohn Saupte II abftammende Linie in Alesbeim, zwischen Gungenbaufen und Beifenburg, wo die Pfarrei bis beute Pappenbeimischen Patronats. 3hr Uhnherr Sigismund focht bei Gundelfingen 1462 unter bes Markgrafen Albert Achilles von Brandenburg Kabnen gegen Ludwig von Bavern ale einer ber Sauptleute ber Stadt Augeburg und farb 1496. Sein Entel, ber wilde Chriftoph, ift vornehmlich befannt burch blutige Zwifte mit Bettern und Brudern und farb 1562, eine einzige Tochter binterlaffend. Bon Chriftophe Brübern haben zwei, Thomas und Saupt, Rachfommenschaft gehabt. Des Thomas altester Sohn, Beinrich Burfard, geft. 1612, binterlieg feine mannliche Rachfommen-Der andere Sobn, Thomas ber Jungere, batte bas Unglud, feinen Bruder ju erschießen, ale er ju Langenaltheim ibn aus ben Banden rebellischer Bauern erretten wollte. Er farb 1568, ben Pofthumus Philipp Thomas hinterlaffend, als welcher in drei Ehen Bater von acht Sohnen und fechgehn Tochtern geworden ift. Maria Sufanna, ber britten Che mit Martha von Bocha angehorend, heurathete in erfter Che ben Beit von Reigenftein, und als beffen Bittme ben Kreiberen Friedrich Ruprecht Busmann ju Ramedy und Riolsburg (Bb. 5 S. 177 -178). Bon ben Sohnen binterließ ber einzige Raspar Gottfrieb, geb. 1591, geft. 1651, Rinber, barunter Johann Georg, ber ichwerlich boch ju Jahren gefommen ift. Raspar Gottfrieds Bruber Philipp, geb. 1605, geft. 1651, ift in bem Grafenbiplom von 1628 einbegriffen.

Haupt, des zweiten Sigismund jungster Sohn, gest. 1559, wurde durch seinen Sohn Beit Hyppolit, gest. 1621, der Groß-vater von Georg Philipp, geb. 1595, gest. 25. Januar 1622, von welchem die heutigen Grafen von Pappenheim abstammen. In dessen Sohnen Wolfgang Philipp und Franz Christoph schied sich das haus in die katholische und lutherische Linie. Wolfgang Philipp, geb. 27. Aug. 1618, gest. 4. Mai 1671, gewann der Sohne vier, Karl Philipp, Gustav, geb. 11. Jun. 1649, gest.

15. Sept. 1692, von dem nur Töchter, Marquard Johann Wilshelm, Ludwig Franz und Johann Georg. Davon ist Marquard Johann Wilselm, geb. 1. März 1652, in Ungern den 30. Jun. 1686 gestorben, nachdem er die drei Söhnlein seiner ersten She mit Maria Rosina Schent von Staussenberg begraben, wogegen seine einzige Tochter Maria Elisabeth an Ferdinand Hartmann von Sickingen verheurathet wurde. Johann Georg, geb. 13. April 1657, starb 11. Febr. 1690. Die drei Kinder seiner She mit Maria Elisabeth Vöhlin von Illertissen sinder seiner Ehe mit Maria Elisabeth Vöhlin von Illertissen starben in der Wiege. Ludwig Franz, der letzte von dieser katholischen Linie, geb. 27. Mai 1673, starb 6. Januar 1697. Die einzige Frucht seiner Ehe mit Johannetta Rosina Vöhlin von Illertissen, ein Töchterstein, hatte dem Jahr ihrer Geburt, 1679, nicht überlebt.

Arang Chriftoph, von welchem bie protestantifche Linie ausgebt , geb. 10. Aug. 1620, farb ju Rurnberg 11. Dec. 1678, fein Sohn, Bolfgang Chriftoph Bilbelm, ben 9. Mug. 1685. Deffen jungerer Sohn, Johann Kriedrich, succedirte 1721 bem Bruber in bem Geniorat, mußte aber fieben Rindern überleben und ftarb 20. Mai 1731. Der Bruber Christian Ernft farb auf ber Jago, 27. Aug. 1721, zwei Gobne und eine Tochter, verehlichte Grafin von Leiningen-Befterburg, binterlaffend. Der altere Sobn, Friedrich Ernft, geb. 18. April 1698, vermählte fich 20. Aug. 1722 mit ber Grafin Sophia Ludovica von Wolfstein, bie am 23. Nov. 1723 von einem Sobnlein, Albert Ludwig Friedrich, entbunden murbe, aber feche Tage barnad, ben 29. Rov. verftarb. Der Bittmer überlebte ihr nur 18 Monate, + 23. Mai 1725, und auch bas Rind wird in der Wiege geftorben fein. Der jungere Sohn, Friedrich Ferdinand, war geb. 5. Sept. 1702. Als bes b. R. R. Erbmaricall fcidte er von wegen ber in Ausficht geftellten Raiferwahl feinen Rangleis birector Wolfgang Georg Belde in ber Qualitat eines Reichsquartiermeistere nach Frankfurt , "wo berfelbe ben 2. Januar 1741 anlangte und barauf mit Bugiebung bes Stadtmagiftrats Die Quartiere vor die famtliche Churfurfliche und andere vornehme Gefandticaften ausgemacht. Den 20. Mart. fand fich ber Graf felbft ju Franffurt ein, nachtem man bereits ben 12. biefes

vorber angefangen batte, por bie Raiferwahl in allen Rirchen ju bitten. Unter anbern vornehmen Abgefanbten ift fonberlich au merten Carolus Ludovicus Augustus Fouquet, Graf pon Bellisle, Maricall von Kranfreich. Der Ronig in Franfreich ernennete ibn fcon im Dec. 1740 ju feinem aufferorbentlichen Abgefandten und Gevollmächtigten ber ber Rapfermabl. Damit er nun eine recht groffe Parade bierbey machen möchte, bat ibm ber Ronig, auffer 500,000 Livres ju Anschaffung feiner Equipage, annoch monatlich 100,000 Livres au feiner Tafel verordnet, zu welchen er noch faft eben fo viel von feinem eigenen Bermogen juguichieffen genothiget ift. Die Liberen feiner Bebienten foll ihm 100,000 Livres toften. Er bat in feinem Gefolge auf 40 Cavaliers, 12 Bagen mit einem Sofmeifter, 8 Cammerbiener, 36 Laquepen, 6 Sepbuden, 2 Lauffer, einen Lieutenant mit 4 Barben obne Banbelier, einen Controlleur mit 50 Ruchenbedienten, einen Pauder und 5 Erompeter, nebft noch vielen andern Saus - Officiers und Domeftiden; über biefes 6 reiche Caroffen, beren breve mit 8 Pferben und breve mit 6 Pferben gezogen werben." Es vergingen indeffen noch acht Monate, bevor mit ben Bablconferengen ber Anfang gemacht werben fonnte. "Den 18. Oct. fand fic ber Reichserbmarfchaff, Graf von Paypenbeim aus feiner Sochgraft. Refibeng wieber ein, wohin er por einigen Monaten gurudgefehrt mar.

"Den 4. Nov. geschahe die Eröffnung der Präliminar-Conferenzen zur Rapserwahl mit denen gewöhnlichen Formalitäten, nachdem der Reichs-Erd-Marschall den Abend vorher die Anssaung bey denen sämtlichen Churfürstl. Gesandtschaften thun lassen. Bormittags um 10 Uhr fanden sich die Wahlgesandten insgesamt auf dem Römer in einem besondern Saale ein. Sie zeigten einander ihre Bollmachten, worauf das erste, was man vornahm, das Böhmische Chur-Votum und Quartier betraf, da benn durch zwey Conclusa ausgemacht wurde, daß das Böhmische Votum vor diesmal suspendiret, das Böhmische Quartier aber bey diesem Wahltage gänzlich supprimiret werden sollte. Diese Conclusa wurden dem Baron von Brandau noch denselbigen Abend um 7 Uhr durch den Chur-Mannsischen Legations-Secre-

tarium Matthai infinuiret, da denn, weil der Baron sich nicht selbst sprechen liesse, die Insinuation auf einem Tische in Gegen-wart zweper Cavaliers von desselben Suite zurud gelassen wurde. Den andern Morgen frühe begab sich dieser Baron von Franksturt nach Hanau, da mittlerweile denselben Nachmittag der Reichs-Quartiermeister sich nach dem sogenannten Brauusels, wo die Böhmische Gesandtschaft bisher logiret, erhub und dem zurud gebliebenen Legations-Secretario notificirte, daß man solches Quartier in etlichen Tagen räumen sollte.

"Den 20. Nov. wurden die ordentlichen Wahl-Conferenzen auf dem Römer mit gewöhnlichen Ceremonien eröffnet, wobep sich der Churfürst von Maynt selbst zugegen besand. Es geschahe hierben sowol von diesem, als denen gesamten Churfürstl. Gessandtschaften, wie auch von dem Reichs-Erbmarschall, der zuerst sich auf dem Römer einsinden muste, um den Churfürsten und die Gesandtschaften mit dem Marschallstabe gehörig zu empfangen, eine solenne Aufsahrt, wobey aber keine Rangordnung beobachtet wurde, indem die Chur-Cöllnische Gesandtschaft zuerst, der Chur-sürst von Maynt aber zuletzt fam.

"Endlich erschien ber gur Wahl angesette 24. Tag bes Januarii 1742. Man fing frube um 7 Uhr die fogenannte Sturmglode an ju lauten, worauf bie famtliche Burgerichaft und Barnison mit Ober- und Untergewehr aufzog und die Plage und Strafen ber Stadt befegte. Rach 8 Uhr murben in zwey befondern Rutichen burch gewiffe Cammerberren fowol ber Chur-Manngifche ale Chur-Collnifche Churhabit famt Schwerdte und Marichallsftabe auf ben Romer gebracht. Nach biefem fubr ber Reiche-Erbmarschall Graf von Pappenbeim in feinem fostbaren Leibwagen nach ber St. Bartholomai-Rirche und ließ burch feine Leute die Stadt-Thor-Schluffel in zwen verfchloffenen Raften vor fich ber tragen und in bas Churfurfil. Conclave bringen. wurden ihm zugleich von bem Dechanten bee St. Bartholomais Stiftes bie famtlichen Schluffel jur Bartholomai-Rirche übergeben, bavon er aber nur die zwep, fo bas Conclave und bas Chor eröffneten, behielte, bie übrigen aber bem Grafen Georgio von Berthern, ale Erb-Thurbutern bes Beil. Rom. Reiche, über٠.

reichte und fich fobann gurud auf ben Romer begab. Immittelft waren alle Thuren an ber gebachten Rirche verschloffen und mit Bache befegt, woben fonberlich bie Chur-Gachfifden Soweiger-Trabanten unter bem Dbriften Belville, bie zu bem Ende von Dreeben babin gesenbet worben, icone Barabe machten. Gegen 9 Uhr fuhren Die bepben Churfurften von Manns und Colln. wie auch berer abwesenden Churfürften erfte Babigefandten mit ihrem gablreichen Befolge in Dero prachtigen Staatswagen nach bem Romer und verfügten fich in bas gewöhnliche Confereng-3hr Befolge bielte indeffen unten vor bem Romer, famt ben Pferden, auf benen ber Churfurft von Colln und bie gedachten erften Babigefandten ber bem Buge nach ber Bartholomai-Rirche reiten wollten. Nachdem bie beyden Churfurften ibre icarlacenen Churroce angelegt und bie Churbute aufgefent hatten, auch fonft alles geborig veranstaltet worden, geschahe gegen 11 Uhr unter bem Belaute aller Gloden ber folenne Bug nach ber St. Bartholomai-Rirche, worinnen ber Mayngifche Beph-Bifchoff mit feinen Affiftenten jur Berrichtung bes boben Amte fic bereite eingefünden batten.

"Etwas vorber fam der Reichs-Erbmarichall Graf von Vayvenbeim in feinem fechofpannigen Leibwagen alleine gefahren, ber in bem Creuggange ber Rirche abstieg und fich fodenn in biefelbe verfügte. Er ging in einer braunen, mit gulbenen Blumen burchwirften, mit filbernen Spigen befegten und mit blauem Sammet gefütterten Manteltracht; ber Erb. Thurbuter aber, ber feiner allba wartete, batte eine fcmart-fammtene, mit rothem Taffent ausgeschlagene und mit gulbenen Spigen besetzte Mantel-Rleidung an. Der Reichs-Rourier machte ben Unfang bes Bugs. Sierauf tamen bie famtlichen Livrey-Bedienten berer Churfürften und Churfürftl. Gefandten in ber Churfürftlichen Rangordnung, jedoch fo, daß bie unterften allemal ben oberften vorgingen. Bey ben Livrey-Bedienten ber bepben anwesenden Churfurften befanben fich augleich ihre Trabanten. Auf biefe folgten bie famtlichen Officianten und Canpeley-Bedienten berer Churfurften und Befandten, ferner bie famtlichen Pagen von allen Gefandten und Churfürften, die Gefandticafte-Cavaliere, die Bof-Maricalle von

Chur-Manns und Chur-Colln mit ihren Maricalle-Staben, Die Chur-Manngifden und Chur-Collnifden Cavaliers und Miniftri, wie auch Dom- und Cavitularberren, ber Chur-Manngische Dber-Sofmarfdall zu Pferbe in einer fowargen Mantel-Rleibung mit entblogtem Saupte, bas Chur-Schwerdt in der Scheibe vortragend, auf welchen ber Churfurft von Mayng in einer roth-fammetnen mit Gold reich befegten Bortechaife folgte, Die von feinen Beybuden getragen murbe: ju bevben Seiten gingen ber Dber-Stallmeifter und ber Dbrifte von ber Leibmache samt vielen Beybuden. Sierauf tam ber Chur-Collnifde Dber-Sofmaricall mit entblogtem Saupte ju Pferbe, bas Chur-Schwerdt in ber Scheibe vortragend, beffen Manteltracht von gulbenem Stud mit filbernen Spigen befegt mar. Der Churfurft von Coln, ber barauf folgte, fag in feinem volligen Churhabite auf einem portrefflichen Graufdimmel, ber mit einer roth-fammetnen und mit Golb reich geftidten Baltrappe (Schabrade) belegt und mit einer blauen Stuffeber auf bem Ropfe gezieret mar; bas Pferbezeug war gang von Golb mit gulbenen Banbern bin und wieber ausgeschmudt, die Steigbugel aber von Silber und vergulbet. bepben Seiten gingen ber Ober-Stallmeifter und ber Obrifte von ber Leibwache.

"Hierauf erschienen bie 6 Churfarstl. ersten Bahlgesanbten zu Pserbe paarweise in drey Gliedern, als 1) der Chur-Trierische, Graf von Ingelheim, und der Chur-Baperische, Graf von Ronigsseld, 2) der Chur-Sächsische, Graf von Schoberg, und der Chur-Brandenburgische, herr von Schwerin, und 3) der Chur-pfälzische. Baron von Bachtendond, und der Chur-Braunschweigische, Baron von Münchhausen. Der Chur-Trierische war in einen violett-blauen seidenen, mit güldenen Duasten besetzten Domperrenhabit gekleidet, mit einem violett-blauen vieredigten Baret auf dem Haupte; die übrigen alle aber gingen in fostlicher Mantelkleidung, mit güldenen und silbernen Spizen besetzt und hüte mit Federbüschen aufhabend, und zwar der Chur-Baperische, der Chur-Pfälzische und der Chur-Braunschweigische in Drap d'or mit silbernen Spizen, der Chur-Sachsische und Chur-Brandenburgische aber in Drap d'argent mit güldenen

Spigen. Sie batten, bis auf ben Chur-Bayerifden und Chur-Braunidweigischen Gefandten, beren Rebern auf ben Buten theils rotbfprendlicht, theile gang roth maren, weiffe Reberbuiche gegen Die Stulpen berabhangenb. Die Pferbe, Die fie ritten, waren inegesamt nicht nur an fich felbsten febr fcon, sonbern auch vortrefflich aufgeputt. Die Baltrappen ober Schabraden waren fast alle von Sammet mit Gold und Silber gestidt, Die Pudeln aber an ben Baumen und die Steigbugel entweder von purem Silber, wie bey bem Chur-Sachfifden Befandten, ober ftart vergulbet, wie ben ben übrigen allen. Der Chur-Trierifche, ber Chur-Baverifche und ber Chur-Pfalgifche Befandte ritten fcmargbraune Pferbe, ber Chur-Brandenburgifche aber, ber gugleich mit dem Preuffifden Abler-Orden, gleichwie ber Chur-Pfalgifche mit bem St. Subertus-Drben prangte, batte ein Caftanien-braunes, ber Chur-Sachfifche einen Rappen und ber Chur-Braunschweigis fche einen Schimmel. Den Schluß bes Buge machten bie Chur-Manngifde Leibgarde und bie Chur-Collnifden Satfcierer. Die übrigen Babigefandten von ber zwepten und britten Ordnung batten fich icon vorber in fechespannigen Rutichen in Die Rirche begeben und waren alle, eben wie der Erb-Thurhuter, in fcmargsammetne Manteltracht, mit rothem Taffent ausgeschlagen und mit gulbenen Spigen befest, gefleibet.

"Als die Churfürsten und Gesandten an das vordere Thor ber St. Bartholomäikirche gekommen, wurden sie von dem Reichs-Erbs Marschall und Reichs-Erbs-Thürhüter mit ihren Stäben empfangen. Die Churfürsten und Gesandten begaben sich mit allen ihren dazu ernenneten Räthen, Ministris und Cavaliers, samt einigen requirirten Notariis in das Conclave, welches darauf von dem Reichs-Erb-Marschall verschlossen wurde, der auch den Schlüssel zu sich nahm und mit dem Stabe vor der Thüre stehen blieb. Nach vollzogener Wahl gingen die Churfürsten und ersten Wahlgesandten hierauf wieder in voriger Ordnung mit allen andern Personen aus dem Conclave und versügten sich auf die über dem Gitter des Thors von aussen ausgerichtete und mit rothem Tuch bezogene Bühne, auf welcher roth-sammtene mit Gold bordirte Lehnsessel, zwey Stuffen hoch, flunden. Als sie sich auf dieselben niedergelassen,

ftellte fic ber Manngische Dombechant Baron von Sohened gur rechten Sand vorne an bie Bubne; unten gur Linken aber ftunben ber Reichs-Erbmaricall und Reichs-Erbtburbuter mit ibren Staben. Sierauf wurden bie Rirchtburen eröffnet und von bem gebachten Dombechanten bie Proclamationsformel vor allem Bolfe laut abgelesen. Rach biefer Broclamation murde ein frobes Vivat Rex! von bem anmesenben Bolfe ausgerufen, bas Befchus auf ben Ballen gelofet und mit allen Gloden in ber Stadt geläutet. Als fich die Churfürften und Gefandten von ber Bubne wiederum berab und in ben Chor begaben, murbe bas Te Deum laudamus unter Trompeten- und Paudenschall gesungen, worauf fie ben Rudweg auf ben Romer in eben ber Ordnung, wie bet Einzug in bie Rirche gescheben, nabmen. Das Beiden gur 216feurung ber Canonen ward auf bem Pfarrtburme mit Ausftedung einer Kabne gegeben, und wurden ju breven Malen 100 Stud Als die Churfürsten und Befandten auf bem Romer wieder angelangt waren, begaben fich bie erften in ihre Retirade-Bimmer und legten baselbst ihren Churbabit ab, worauf sie mit ben erften Bablgesandten nach geboriger Ordnung und Rang wieder in ihre Quartiere gurudfehrten. Die zwepten und britten Bablgefandten fuhren in ihren sechsspannigen Caroffen gleich aus ber Rirche nach ihrem Quartier. Bulest fuhr ber Reichs-Erbmarschall von bem Romer wieder in die St. Bartholomai-Rirche jurud, langte aus bem Conclave bie Stadtthorichluffel, lief fie por sich in sein Quartier und von dar in das Chur-Mayngische Soflager bringen, allwo fie bie Burgermeifter ber Stadt Abends wieber abbolen lieffen.

"Der Reichs-Erbmarschall wurde im Namen des ganzen Churfürstlichen Collegii nach Mannheim abgeschickt, dem neuserwählten Raiser (der aber bis nach erfolgter Krönung nur Römisscher König tituliret wurde) die Nachricht von seiner Wahl zu überbringen. Bon 14 blasenden Postislons begleitet, ist der Graf zu Mannheim eingeritten. Bep der Krönung, 12. Febr. 1742, stand der Erbmarschall mit dem bloßen Schwerdt dem Kaiser zur Rechten. Nach 4 Uhr wurden die gewöhnlichen Functiones zu Pferde auf dem Römerberge verrichtet. Zuerst holte der Graf

von Pappenheim, als Erbmarschall, in einem silbernen Gefässe den Haber, hernach der Herr von Schwerin, als Bertreter des Erg-Cämmereramts, das silberne Waschbeden, sodann der Baron von Wachtendond im Namen des Erg-Truchsessen ein Stud von dem gebratenen Ochsen, und endlich warf der Graf von Stoll-berg-Gedern, als Bertreter des Erg-Schapmeisteramts, die Erönungsmünzen aus. Der Kapser sahe während dessen in seinem völligen Krönungsschmude beständig zum Fenster herunter. Bep der Tasel, die auf dem Römersaale, der prächtig ausgeput war, gehalten wurde, verrichteten die Chursursten und deren abwesenden Wahlgesandten die gewöhnlichen Functiones. Die Reichssgrafen trugen die Speisen auf, und der Erbprinz von HessenDarmstadt schnitte vor."

Auch bei ber Bahl und Rronung Raifer Josephs II, 1764, bat Graf Friedrich Ferdinand bas Erbmarschallamt geubt, mogegen er fich für die Bifitation bes Reichsfammergerichts burch ben Branbenburg-Baireuthischen Sof- und Juftigrath Schulin, als ben von ibm bestellten Bice-Reichsquartiermeifter, vertreten ließ. Diefer langte ben 15. Marg 1767 mit bem ibm gugegebenen Reichsfourier zu Weglar an und machte fogleich ben folgenben Tag ben Anfang ju ber erforberlichen Regulirung bes Quartier = und Polizeiwesens. Am 3. Aug. 1767 murben bem Grafen in Betracht feines großen Aufwands bei ben letten Ralfermablen zwei Romermonate verwilligt. "Allein fie geben fo langfam ein , bag er fich genothigt gefeben , bei jedem Stand , ber noch nicht bezahlt bat, eine besondere Unterhandlung zu pflegen. Er batte im Febr. 1769 allererft 51,661 Bulden befommen, welches noch nicht die Salfte von den zwei verwilligten Romermonaten gewesen." 3m Oct. 1773 überließ er die Familienbesitungen und bas Reichserbmaricallamt feinem alteften lebenben Sobn Friedrich und nach beffen hintritt, 1792, bem zweiten Sobn Bilbelm; er ftarb 27. Febr. 1793. In ber Che mit ber Grafin Unna Maria Louife mar er Bater von feche Gobnen geworben, bavon boch zwei in ber Wiege farben. 3m 3. 1777 ging er Die zweite, morganatische Che ein mit Maria Margaretha Pappler, bie als Wittme Papperle 1799 einen von Danngriß beurathete, einige Jahre später geschieden wurde und noch 1806 zu Erlangen lebte. Der Gräfin ältester Sohn Friedrich Karl, herzoglich würtembergischer Obristsagermeister, geb. 30. Jul. 1726, "ward von einem französischen Cavalier, Namens Du Hamel, der sich von ihm beleidiget zu sein hielt, auf ein Paar Pistolen zu Pferde ausgesordert. Das Duell ging den 4. Dec. 1756 unweit Absperg bei der Gresenmühle vor sich. Der Graf war so glücklich, daß, als er den ersten Schuß ausgehalten, er seinen Gegner dergestalt traf, daß er gleich zu Boden siel und eine Viertelstunde darauf seinen Geist ausgab." Der Graf starb 24. Jul. 1762, unvermählt.

Johann Friedrich Ferdinand, geb. 16. Jul. 1727, fuccebirte in Gefolge von bes Baters Refignation in ber Graffchaft und bem Erbmarichallamt, war f. f. Gebeimrath, Rammerer und Generalmajor von ber Cavalerie, Capitain en Chef ber Barbes bu Corps bes Rurfürften Rarl Theodor, Generalinfvector famtlicher pfalzbaperifder Truppen, General ber Cavalerie, 3nbaber eines Grenadierregimente, Gouverneur der Reftung Ingol-Rabt und bee Kürftenthume Reuburg, und farb 13. April 1792. Er mar fatholisch geworden und hinterließ aus der erften Che mit einer Grafin von Satfeld, geft. 23. April 1778, bie Gobne Rarl Theodor und hieronymus Friedrich, mogegen die zweite Che mit einer Grafin von Leiningen - Befterburg finderlos geblieben ift. Rarl Theodor, geb. 17. Mai 1773, Obrift des baverifden Chevaurlegereregimente Rronpring, blieb in ber Soladt bei Gilau, 4. Rebr. 1807. Bieronymus Friedrich, geb. 18. Mai 1775, Obrift bes baperifchen Chevauxlegereregiments Ronig, ftarb 20. Mug. 1808, und ift mit ibm biefe fatbolifche Linie erloschen. Friedrich August, Des Grafen Friedrich Ferdinand britter Sobn, geb. 19. Jul. 1728, Dbriftwachtmeifter bes f. f. Dragonerregimente Alt-Burtemberg, Nr. 3, blieb in ber Schlacht bei Rolin , 18. Jun. 1757. Un ber Spige feines Regiments, von fachfifden Chevauxlegere fecunbirt, machte er ben glanzenben Angriff, burd welchen bie Schlacht entschieben murbe. Seinrich Friedrich Maximilian, Sauptmann bei bem murtembergischen Infanterieregiment Rober, geb. 29. Januar 1786, farb 19.

Dec. 1754. Des Grafen Friedrich Ferdinand jungfter Cobn, Friedrich Bilbelm, geb. 11. Sept. 1737, succedirte im April 1792 feinem Bruder in dem Erbmaricallamt, refignirte aber jum Bortheil seines Sohns Rarl im Febr. 1797 und farb zu Pappenbeim. 1. Aug. 1822. In ber Gbe mit Kriberife Johanna, Tochter bes Freiberen Johann Wilhelm von Sedenborf, bes Branbenburg-Rulmbachichen Miniftere und Ritterhauptmanns bes Cantons Steigermald, war er Bater von fieben Gobnen geworden. Davon ftarben zwei in ber Biege. Der altefte, Rarl Friedrich Ernft, Premierlieutenant in bem pfalgbaverifden Regiment Prepfing, ertranf in ber Donau, 17. Dct. 1788. Der zweite, Rarl Theobor Friedrich, auf Dennenlohe und Dber-Schwaningen, geb. 17. Mary 1771, trat, nach hormapre Bericht, "im noch nicht vollenbeten 15. Lebensfahr in ben öftreichischen Militairdienft. Er war im Turfenfrieg und murbe Abjutant bes alten Burmfer und Bellegarbe fein vaterlicher Areund. Ale eine ber ebelften Rittergefiglten bes feiner Auflofung zueileuben alten Deutschlanbs, wie burch Keuereifer und Bieberfeit jog Pappenheim in feiner Dienftleiftung bei ber Rronung bes letten beutschen Raisers Rrang II (quod non) aller Augen auf fich. Er ftritt helbenmuthig in ben erften brei Relbaugen ber erften Coalition in ben Riederlanden und bestand namentlich am 30. Dct. 1793 binter Catteau-Cambrefis ein glangendes Reitergefecht, brei feinbliche Bataillone burchbrechend, niederwerfend und 600 Befangene mit Befdus und Tropbaen beimbringend. Eben fo belbenmuthig focht er 1794 bei Landrecies mit feinem Kreunde, bem Rurften von Schwarzenberg. In ber Soladt von Sanau am 30. Det. 1813 geborte bie Bertheibigung ber Ringigbrude gegen Rapoleons ungebeure Uebermacht (?) unter bie glanzendften Baffenthaten bes Befreiungefrieges." Er fuccebirte in ber Graffcaft und bem Reichsmaricallamt in Rolae von des Baters Resignation, Febr. 1797, war Standesberr und erblicher Reicherath in Bayern, General-Relbzeugmeifter feit 10. Sept. 1840, vorher Commandant ber 1. Armeebivifion, Generalabjutant des Ronigs, feit 28. Det. 1835 Inhaber bes 7. 3nfanterieregimente und farb 26. Aug. 1853. Er war feit 26. Jun. 1791 mit Unna Lucia Wilhelmine, bes preuffischen Staatsfanglere Rurften von Sarbenberg Tochter verheurathet. Die ließ fich feboch von ihm fcheiden, Jul. 1817, um ben 9. Dct. 1817 ben Rurften hermann Budler von Mustau zu beurathen, bann nochmale fich scheiden zu laffen, 20. Marg 1826. Gie mar Mutter von brei Rindern in ihrer erften Che; boch ift ihr nur die Tochter Abelbeid geblieben. Geb. 3. Marg 1797, bat diefe 1. Jul. 1817 ben Rurften Beinrich von Carolath geheurathet und ift ben 29. April 1849 gestorben. Sie batte 200,000 Rtblr. in die Ebe gebracht, wird mobl auch der Mutter Ribeicommifiguter im Bofenichen geerbt baben. Der britte Sobn, Graf Friedrich Ferdinand von Pappenbeim, Dbrift bes 1. baperifden Sufarenregimente, farb 18. Febr. 1816. Mit Friderife von Beuner, bes vormaligen preuffifden Sofmaricalle von Beuner Tochter, verbeurathet, gemann er brei Rinder, von benen boch einzig Elifabeth, geb. 8. Rebr. 1806, ju Jahren gefommen ift und ale bes D. Eduard Pratorius Bittme, feit 24. Febr. 1855, ju Dunchen lebt.

Des Grafen Friedrich Wilhelm vierter Sohn, Friedrich Albert, geb. 18. Jul. 1777, bebutirte ebenfalls in öftreichifchen Dienften, mar 1805 Dberlieutenant bei Erzbergog Rarl Ublanen, machte bagegen befferes Glud in Bavern ale Beneralmajor, Brigabier in ber zweiten Armeedivision, Rlugelabjutant bes Ronigs, feit 20. Aug. 1837 Inhaber bes 10. Infanterieregiments, General-Lieutenant, endlich General von ber Cavalerie, in welcher Eigenschaft er ben 31. Marg 1848 quiescirt murbe. Als Schriftfteller im Gebiet ber iconen Literatur hat er fich verbient gemacht burch Ergablungen am Ramin, 3 Bochen., Beinrich IV und beffen Geliebten, 2 Bde., Rofa Bolasfo, ober die beiden Canardis, Trauerspiel in 2 Aften. Er farb 1. Jul. 1860. Seit 14. Dec. war er mit Antonia Tangl von Tragberg verbeurathet. Aus des Grafen Friedrich Albert von Pappenheim Che famen feche Gohne, beren Erftgeborner, Graf Ludwig, geb. 5. Dec. 1815, mit ber Grafin Anaftaffe von Schlieben verheurathet ift.



## Uebersicht des Inhalts.

| Seite. 1                                                                                        | Seite.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                 | Prinz Eugenius von Savoyen 163-340                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Steinheim 1—5<br>Nieberwalluff 5—14                                                             | Ginfall in Countina 177 178                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Die Balloff                                                                                     | Schlacht bei Marfaglia. 179—180                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Die Walloff 5 Das Lindausche Gericht 7—10 Die von Lindau 10—13 Die Grafen von Stadion 14. 21—42 | Schlacht bei Marsaglia . 179—180 Schlacht bei Artsaglia . 179—180 Schlacht bei Zenta . 184—189 Zug nach ber Etsch . 191—194 Gesecht bei Carpt 195 Gesecht bei Chiart 198—200                                                                                                                                                                                                    |
| Die von Lindau 10-13                                                                            | Rug nach ber Gtich 191-194                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Die Grafen von Stabion 14. 21-42                                                                | Gefecht bei Carpt 195                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 67-81                                                                                           | Gefecht hei Chiari 198—200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Die von Ellerbach 14-21                                                                         | Unternehmen auf Cremona 201—212                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Die von Ellerbach 14—21<br>Christoph von Stadion, Fürstbischof                                  | Schlacht bei Luzzara 217—219                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 211 Mugaburg 24—32                                                                              | Gefährlicher Zustand ber Monarchie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| zu Augsburg 24—32<br>Franz Konrab, Fürstbischof zu Bam=                                         | im Frühjahr 1703 221—222                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| berg                                                                                            | Marlboroughs Armee wird nach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Das Bambergische Eigenthum in                                                                   | ber Donau gezogen 222—223                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Paruthen 36—40                                                                                  | Action auf bem Schellenberg 224                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Kärnthen 36—40<br>Die Fürsten Ghika 43—67                                                       | Rilleron hurch Gusen in School                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Graf Friedrich von Stabion 67-71                                                                | nehalten 225                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Die Grafen Friedrich Lothar und                                                                 | Billeron burch Eugen in Schach<br>gehalten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                 | Anidia out Breilad 237                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Die Grafen von Gestelburg 78-80                                                                 | Gugen hei Monercho 238                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Obermalluff 81—82                                                                               | Heheraana hea Dalia 240                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| %rmaha 82—83                                                                                    | Schlacht hei Cassana 241—248                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Platter Tiefenthal 83—98                                                                        | 2110 gen Turin 248                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Menborf 98-105                                                                                  | Die Schlacht 252_255                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Johann Philipp, Gebrüber, 72—75 Die Erasen von Kesselsung 78—80 Dberwalluff                     | Schlacht bei Höchstäbt . 226—237 Anschlag auf Breisach . 237 Eugen bei Roverebo . 238 Uebergang bes Oglio . 240 Schlacht bei Cassan . 248—252 Die Schlacht . 252—255 Jug nach Toulon . 259—271 Belagerung von Lille . 271—274 Einnahme von Tournah . 274 Schlacht bei Mahplaquet . 275—284 Einnahme von Mons . 284 Uer Feldzug von 1710 . 285 Eugens Jusammentressen mit Kaiser |
| Simmenthal 100—101                                                                              | Schlacht bei Dubenarbe 259-271                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Die non (Mimmenthal . 101-102                                                                   | Belggerung pon Lille 271—274                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Dicolous Pinhlinger 104-105                                                                     | Ginnahme pour Tournan 274                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Remember 105—107                                                                                | Schlacht hei Malplaguet 275—284                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 661angenhah 107—113                                                                             | Ginnahme pon Mons 284                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Thomas Franz von Savohen:Ca:                                                                    | Der Felbing pon 1710 285                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                 | Eugens Bufammentreffen mit Raifer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| rignan                                                                                          | Rari VI 286—288                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| bert Amabens, Stammvater ber                                                                    | Der Engländer Schurferrien 289—291                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Ronige von Gardinien . 114-115                                                                  | Gefecht bei Denain 292-297                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Die Linie Cavonen: Soiffons 115                                                                 | Felbrug am Phein 298                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Olympia Mancini Gräfin von                                                                      | Gefecht bei Denatit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Spiffons                                                                                        | bei Retermarbein 299—304                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Soissons                                                                                        | Einnahme von Temesvar 304                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Thomas Emanuel Amabens Graf                                                                     | Berettone und Stocco, von Papst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| bon Goiffons und feine Beu-                                                                     | Clemens XI bem Sieger bei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| rath mit einer Pringeffin bon                                                                   | Peterwarbein verliehen . 304—305                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Liechtenstein 130. 146-147                                                                      | Schlacht bei Belarah 307-315                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Das Saus Liechtenstein 130-163                                                                  | Schlacht bei Belgrab 307—315<br>Die Festung capitulirt 315                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Fürft Rarl von Licchtenftein 131-132                                                            | Intriguen , gegen Eugen gerichtet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Fürft Johann Abam Andreas 132—134                                                               | 316—330                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Graf Czobor 134—146                                                                             | Der Rrieg von 1734, Gugen am                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Fürft Bengel von Liechtenftein                                                                  | Rhein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 147—154                                                                                         | Des Bringen Abfeben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Fürst Johann 154—157. 162                                                                       | Charafteristif 334—336                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Die Gallerin von ber Riegers=                                                                   | Die Bibliothet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| burg                                                                                            | Rhein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| Seite.                                                                                                                  | Scite.                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Die Erbichaft, ber Reffe, bie Brin-                                                                                     | Die Grafen von Acandete 434-436                    |
| zeffin Anna Bictoria 340—343                                                                                            | Die Grasen von Cabra 438—442                       |
| Befahren bes Rheingaues ab Sei:                                                                                         | 1 ************************************             |
| ten ber Frangofen 343-345                                                                                               | Gonzalo be Córbova, ber zweite                     |
| Die Glanzara von Schlangenbab                                                                                           | Großcapitain 442—444<br>Die herren von Aguilar 447 |
| 345—346                                                                                                                 | Die herren von Aquilar 447                         |
| Ola Asifaria war Outlant all                                                                                            | Sonzalo be Corbova, ber Groß:                      |
| Qurgaft                                                                                                                 | capitain 447-517                                   |
| Die Quellen                                                                                                             | Seine Thaten in bem Krieg von                      |
| Barftatt                                                                                                                | Sonzalo de Córdova, der Groß:<br>capitain          |
| Die Bigrrei                                                                                                             | Er befehligt bie bem König von                     |
| Unerwarteter Befuch 354-356                                                                                             | Reapel bestimmten Buljstrup=                       |
| Rurgaft                                                                                                                 | pen                                                |
| Des Tabernamontanus Radrict                                                                                             | Schlacht bei Seminara 452-453                      |
| von bem Brunnen 358-360                                                                                                 | Einnahme von Atella 456                            |
| Beitere Nachrichten bavon, Schlo:                                                                                       | Gonzalo, Befreier von Rom 458-460                  |
| zers Staatsanzeigen entlehnt 361-364                                                                                    | Treibt die Moristen der Alpu:                      |
| Steigende Frequenz bes Brunnens                                                                                         | iarras zu Baaren 461                               |
| 364365                                                                                                                  | Neuer Ariea gelegentlich der pro-                  |
| Edels Bericht bavon 365-366                                                                                             | jectirten Theilung des König=                      |
| Der berühmtefte aller bafigen Cur=                                                                                      | reichs Reapel 462-463                              |
| gafte, Johann T'Gerclaes Graf                                                                                           | Die Capitulation von Tarent wird                   |
| bon Tilly . 366, 380, 418—420<br>Das Geschlecht T'Gerclaes 367—380                                                      | nicht gehalten 463                                 |
| Das Geschlicht T'Gerclaes 367-380                                                                                       | Die Solbaten im Aufruhr 464                        |
| Johann, Blichof ju Cambran 367                                                                                          | nicht gehalten                                     |
| Pring Albrecht L'Serclaes von                                                                                           | Die Stellung bei Barletta 465-466                  |
| Tilly                                                                                                                   | Gonzalos gefährliche Lage . 466. 482               |
| Johann, Blichof zu Cambray . 367<br>Prinz Albrecht D'Serclaes von<br>Tilly . 369—372<br>Graf Claubius von Tilly 372—373 | Alonfo de Sotomapor, von Bayard                    |
| Die Reichsgrafen von Tilly 374 378—380                                                                                  | zum Gefangnen gemacht, und ihr                     |
| 378380                                                                                                                  | Rampf auf Leben und Tob 466-477                    |
| Die von Bolleuftorf 374—378<br>Ellysburg                                                                                | Der 11 Spanier Rampf mit so                        |
| Tillysburg 378                                                                                                          | viel Franzosen 477-479                             |
| Die Burggrafen von Dohna 380-418                                                                                        | Des Großcapitains Ungufriedenheit                  |
| Die preussische Linie 391-418                                                                                           | mit ben Resultaten bes Tags . 480                  |
| Die preuffische Linie 391—418 Fabian von Dohna 392—398                                                                  | Einnahme von Ruvo 482-484                          |
| Die Linie in Reichertsmalbe 399                                                                                         | Diegos be Mendoza Sieg über                        |
| Das Daus Laud                                                                                                           | ta Mothe 485                                       |
| Das paus rand 400—402                                                                                                   | Der 13 Italiener und ber 13 Fran-<br>zosen Kampf   |
| was paus Blanen 403—405                                                                                                 | 30jen kampi                                        |
| Das Haus Schlodinen . 403—409                                                                                           | Die Kauptstadt Reavel öffnet ihre                  |
| Das Hais Schloolen , 409—414                                                                                            |                                                    |
| was valls Carivinoen, ole james                                                                                         | Thore                                              |
| olitic time                                                                                                             | Ginnahine des Capei nuovo 491                      |
| Tilly im bayerischen Dienst und                                                                                         | Des Pelacy Berrio Helbenthat . 491                 |
| Feldherr der Liga 420—422<br>Der Feldzug von 1620 422—425                                                               | Eine neue französische Armer im                    |
| Mansfeld with and Makeum hand                                                                                           | Anzug                                              |
| Mansfeld wird aus Böhmen ver-                                                                                           | Gefecht um bie Brude 495                           |
| trieben                                                                                                                 | Schredliche Lage ber beiben Armeen                 |
| Der Rrieg in ber Rheinpfalz 429-431                                                                                     | 496-497                                            |
| Sonzalo de Córdova, genöthigt die                                                                                       | Bartholomäus von Alviano führt                     |
| Relacering non Grantenthal                                                                                              | fein Bolf ben Spaniern ju , 498                    |
| outsuhehen Drumennyut                                                                                                   | Sie überschreiten ben Fluß 498-499                 |
| Belagerung von Frankenthal aufzuheben 431 Die Corbova                                                                   | Die Schlacht 499—500                               |
| Die Marquejen von Guabalcazar                                                                                           | Der Franzosen Rudzug auf Gaeta                     |
| 432-433                                                                                                                 | 500-504                                            |
|                                                                                                                         |                                                    |

## Achersicht des Inhalts.

| Seite.                                                                                                    | ecite.                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Capitulation von Gaeta 505                                                                                | Alvaro III, Spaniens größter                                                          |
| Gonzalos Bemühungen um her:                                                                               | Seehelb                                                                               |
| ftellung eines gesetzlichen Zu=                                                                           | Folgen ber Aufhebung ber Belage:                                                      |
|                                                                                                           | rung von Frankenthal 569                                                              |
| Anfeindungen, benen er ausgesett 507                                                                      | Die Schlachten bei Mimpfen und                                                        |
| Argwohn, ben R. Ferdinand seinet=                                                                         | Hodft                                                                                 |
| megen enwfindet 508                                                                                       | Einnahme von Beibelberg und                                                           |
| Las cuentas del Gran Capitan 509                                                                          | Mannheim 570                                                                          |
| Er fehrt in bes Ronigs Befolge                                                                            | Tillys Wunich, mit ben Bellan=                                                        |
| nach Spanien gurud 509                                                                                    | i bern anandinben                                                                     |
| nach Spanien zurud 509 Abschied von Reapel 509                                                            | Er nothigt ben Bergog Chriftian,                                                      |
| Houbigungen, fo Gonzalo zu Castona empjangt 509—510<br>Empfang zu Burgos 510<br>Stilleben zu Loja 511—512 | bas Weserthal zu verlaffen 573                                                        |
| vona emvianat 509-510                                                                                     | Schlacht bei Abaus 573                                                                |
| Empfang zu Burgos 510                                                                                     | Schlacht bei Abaus 573<br>Tillys Enthaltsamseit 574<br>Er wünscht ben Frieden 574—575 |
| Stillleben zu Loia 511-512                                                                                | Er wünscht ben Krieben . 574-575                                                      |
| Unterhanblungen mit bem Raifer 513                                                                        | Der König von Danemark wird                                                           |
| Stob                                                                                                      | Rriegsobrifter für Dieberfachfen 576                                                  |
| Kob 513<br>Charafteristif 514                                                                             | Die Ligisten occupiren Sameln                                                         |
| Dauernber Ginfluß auf bie Bil-                                                                            | l und Minden 579                                                                      |
| bung bes heeres 514-516                                                                                   | Ballenfteine Anzua 583                                                                |
| Alfons Fernandez de Cordova, des                                                                          | Wallensteins Anzug 583<br>Gefecht bei Hannover 584—585                                |
| Großcapitains alterer Bruber . 517                                                                        | Bergog Friedrich ber Jungere von                                                      |
| Sein helbentob in ber Sierra                                                                              | Sachsen-Altenburg 585-590                                                             |
| Vermeia                                                                                                   | Friedensberedung zu Braunschweig 591                                                  |
| Vermeja 518-522<br>Der 1te Marques von Priego 522-525                                                     | Tillys mertwürdige Ertlarung                                                          |
| Seine Tochter beurathet den Gra:                                                                          | 591—593                                                                               |
| fen pon Feria                                                                                             | Mansfelbs Rieberlage bei ber Def=                                                     |
| Bomes be Kiquerog . 1ter Bergog                                                                           | fauer Brude 595                                                                       |
| pon Feria                                                                                                 | fauer Brude 595<br>Tilly in Seffen 597                                                |
| fen von Feria 525<br>Somez de Figueroa , 1ter Herzog<br>von Feria                                         | Ginnahme von Münden und Göt: tingen                                                   |
| Herzog von Feria, R. Philipps II                                                                          | tingen 598-601                                                                        |
| Gefandter bei ber b. Ligue 725-526                                                                        | Schlacht bei Lutter am Baren=                                                         |
| Gomez, 3ter Bergog von Feria,                                                                             | berg 604-605                                                                          |
| und fein Arieasma nach Deutsch=                                                                           | Der Danen Rudang auf Ctabe                                                            |
| Sie fpatern Marquesen von Priego                                                                          | 605606                                                                                |
| Die fpatern Marquelen von Briego                                                                          | Einnahme von Nordheim . 610-612                                                       |
| 530—531                                                                                                   | llebergang ber Gibe 614                                                               |
| Sie erheurathen bas Herzogthum                                                                            | Nebergang ber Glbe 614<br>Einfall in Holftein 615-619                                 |
| Medina-Celi 531                                                                                           | l Einnahme von Stade 621—622                                                          |
| Medina-Celi                                                                                               | Frieden von Lübeck 632                                                                |
| binal-Erzbischof von Tolebo 531-533                                                                       | Frieden von Lübed 632<br>Lilly übernimmt auch bas Com=                                |
| Des Hauses Befitthum 534-535                                                                              | mando ber faiferlichen Armada 632                                                     |
| Diego Fernandez de Cordova, Mar=                                                                          | Derfelben troftlofe Berfaffung burch                                                  |
| ques von Comares, erheurathet                                                                             | den von Schaumburg geschils                                                           |
| die Staaten von Carbona und                                                                               | bert 632—636                                                                          |
| Segorbe 536-538                                                                                           | Reu-Branbenburg erfturmt 634-635                                                      |
| Das Geschlecht Benavibes 538                                                                              | Der Entfat von Frantfurt verfehlt 636                                                 |
| 564—568                                                                                                   | Belagerung von Magbeburg 636-648                                                      |
| Don Juan ber Unwiberstehliche . 529                                                                       | Des Generals Bemuhungen, ber                                                          |
| Der Marques von Caracena 544-553                                                                          | Stadt die aukersten Schrecknisse                                                      |
| Mvaro be Bazan y Benavides,                                                                               | 3u ersparen 644—646                                                                   |
| 7ter Marques von Santa Cruj                                                                               | Der Sturm 649                                                                         |
| 556—557                                                                                                   | zu ersparen 644—646<br>Der Sturm                                                      |
| Die Marquesen von Santa Ernz                                                                              | Tungen                                                                                |
| bes Geschlichts Bazan . 557-564                                                                           | Tilly wünscht ben Sturm zu                                                            |
| Alvaro II be Bazan 558—559                                                                                | meiben 652                                                                            |

